

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

12. 8. 13





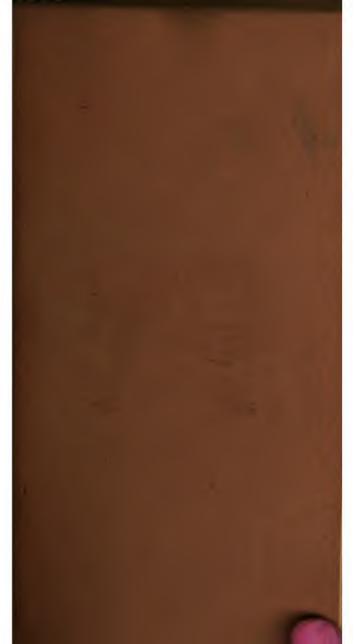



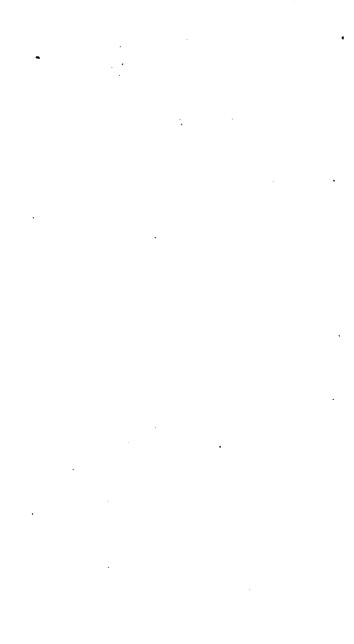

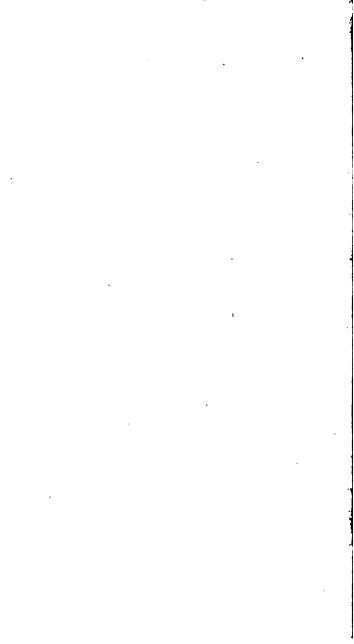

# Johann August Eberhard's,

weil Einigl. Preuss. Geh. Raths, ord. Professors der Philosophie zu Halle und Mitgliede der Akademie der Wissenschaften zu Berlin

Synonymisches

# Handwörterbuch

der

# deutschen Sprache

für alle,

die sich in dieser Sprache richtig ausdrucken wollen.

#### Nebst

einer ausführlichen Anweisung zum nützlichen Gebrauche desselben.

Ourch Circular-Verfügung des bocho. Schuloollegü zu Berlin vom 13. Juli 1844 beim Unterricht in der Deutschen Sprache empfoblen.

Neunte Auflage.



Berlin, 1845.

In der Nauck'schen Buchhandlung.



# Vorbericht zur ersten Auflage.

Das synonymische Handwörterbuch, welches ich den Liebhabern der deutschen Sprache übergebe, enthält nur die Resultate der in meinem grössern Werke enthaltenen Untersuchungen, die einem Jeden, der sich der genauesten Richtigkeit im Reden und Schreiben besleissigt, interessant seyn können. Ich habe daher die tiefer eindringenden etymo-, logischen Erörterungen ganz daraus weggelassen. und die Abstammungen der Wörter nur dann berührt, wenn sie gleich in die Augen fallen, und mit wenig Worten konnten angedeutet werden. so habe ich von den angeführten Stellen unserer besten Schriftsteller nur die aufgenommen, welche bei ihrer Kürze, und oft durch diese Kürze die Bigenthümlichkeit einer Bedeutung sogleich anschaulich machen. Durch das Zusammenziehen der Gedanken hat vielleicht hie und da selbst die Fasslichkeit gewonnen. Die so oft erneuerte Aufmerksamkeit auf einen in dem ganzen Sprachschatze so zerstreuten Gegenstand, als die Sinnverwandtschaft der Wörter ist, hat mich aber auch zugleich in den Stand gesetzt, manche ganze übersehene Familien sowohl, als einzelne Glieder derselben nachzutragen, und hie und da ein Versehen oder eine Nachlässigkeit zu verbessern. Indess wird diese letzte Ueberarbeitung immer noch einer künftigen Auflage, wenn es dazu kommen sollte, manche Ergänzung und Verbesserung übrig lassen.

Halle, den 4. April 1802.

# Vorbericht zur zweiten Auflage.

Die geneigte Aufnahme meines Handwörterbuchs der deutschen Synonymik, welche diese neue Ausgabe desselben veranlasst, verpflichtet mich zu dem Wunsche, den schon meine Neigung in mir lebendig erhält, dieses Handwörterbuch, durch seine Erweiterung und Verbesserung, der Idee von Vollkommenheit immer näher zu bringen, von der ich nicht hoffen kann, dass sie sich je werde erreichen Ich habe daher nicht aufgehört, Wörter zu neuen Rubriken theils selbst zu sammeln, theils mündliche und schriftliche Beiträge, die ich den Freunden des deutschen Sprachstudiums verdanke. an ihrem Orte einzuschalten. Daraus sind die Bereicherungen und Verbesserungen entstanden, welche diejenigen, die dieses Handbuch noch ferner gebrauchen, nicht verkennen werden. Nicht weniger habe ich die Erinnerungen benutzt, welche die äussere Einrichtung des Werks betreffen, um den Gebrauch desselben bequemer zu machen.

Halle, den 5. Oktober 1805.

# Vorbericht zur sechsten Auflage.

Wir glauben den Verehrern Eberhard's einen willkommnern Dienst zu leisten, wenn wir ihnen dies
synonymische Handwörterbuch im unveränderten
Abdruck liefern, als wenn wir es, wie leicht hätte
geschehen können, durch Zusätze bereichern liessen
Eine absolute Vollständigkeit gehört keineswegs zu
dem Wesen dieses Buchs; jenes liegt vielmehr in
ganz etwas Anderem, wie sachkundigen Lesern
zu sagen nicht nöthig ist. Wir haben daher in vorliegender Ausgabe uns nur darauf beschränkt, sie
von den Fehlern zu reinigen, welche sich durch die
vielen ziemlich rasch auf einander folgenden Auflagen eingeschlichen hatten.

Berlin, den 1. Januar 1831.

Die Verlagsbuchhandlung.

# Vorbericht zur neunten Auflage.

Die Anerkennung, welche dieses Werk des verewigten Eberhard stets so allgemein und ungetheilt gefunden, hat sich in der neueren Zeit noch mehr ausgesprochen, indem das Königl. Hochwürdige Schul-Collegium der Provinz Brandenburg zu Berlin in seiner Circular-Verfügung vom 13. Juli 1844 an die Herren Superintendenten und Schul-Inspectoren unter der Rubrik IV. über den Unterricht der deutschen Sprachbildung ad 4. das synonymische Handwörterbuch der deutschen Sprache von Eberhard ganz besonders empfiehlt, und von demselben sagt:

"Das Werk ist ein Auszug aus dem grössern, "sechs Octavbände umfassenden Werk desselben "Verfassers, das unter dem Titel: "Versuch einer "allgemeinen Synonymik" von dem verstorbenen "Professor Maass zu Halle in einer zweiten Auf-"lage herausgegeben ist. Beide Werke empfehlen "sich eben so sehr durch Gründlichkeit des In-"halts als durch fassliche und anziehende Dar-"stellung; auch lässt der Auszug nirgend etwas "Wesentliches vermissen."

Berlin, den 1. Juli 1845.

Die Verlagsbuchhandlung.

## Anweisung

u dem Gebrauche dieses synonymischen Handwörterbuches.

1.

Bestimmung dieses Handwörterhuches.

Des kleinere Handwörterbuch, in welches ich das größere Werk über die sinnverwandten Wörter der deutschen Sprache zusammengezogen habe, ist zunächst nicht für Gelehrte, and noch weniger für Sprachforscher bestimmt. Es soll, wie die ähnlichen Arbeiten von Girard, Voltaire, d'Alembert, Joucourt, für die französische Sprache, von Blair, für die englische, und von Sporon für die dänische, einem Jeden, auch dem, der nicht zu dem eigentlichen gelehrten Stande gehört, der sich aber durch eine sorgfältigere Erziehung auszeichnen will, behülflich sein, vermittelst der Sprache seinen Verstand zu bilden, und sich die Fertigkeit eines leichten, richtigen und bestimmten Ausdrucks zu erwerben. leh bin überzeugt, dass man aus dem Sprachstudium, wenn es mit philosophischem Geiste geleitet wird, für die Erweiterung des Verstandes und die Gewöhnung desselben zum richtigen Denken mehr Vortheil ziehen kann, als gemeiniglich zu geschehen pflegt, und dass insonderheit die Synonymik zu diesem Zwecke sehr nützlich gemacht werden könnte.

#### 2.

## Bildung des Verstandes durch die Spracke.

Die Sprache ist das erste und unentbehrlichste Werkzeug der Entwickelung des Verstandes; ohne sie liegt die Welt als ein verwirrtes und verwirrendes Chaos vor unsern Augen. Das Allgemeine ist von dem Besondern ungeschieden, die gemeinschaftlichen Züge der Dinge verstecken sich unter dem Eigenthümlichen, und so erliegt die Aufmerksamkeit unter dem ordnungslosen und unzusammenhängenden Hausen der Dinge anseer uns und der Begriffe in uns. Indem der Verstand allmählich das Gemeinschaftliche in den Dingen zusörderst mit rohen Naturlauten auffalst und dann mit den vernehmlichen Ausdrücken einer künstlichern Sprache festhält, so bringt er immer mehr Licht in seine Begriffe. Mit diesem Lichte unterscheidet er das Gemeinschaftliche von dem Besondern, das Beständige von dem Veränderlichen, und so reihen sich die Dinge in unverwirrende Ordnungen und erleichtern der Vernunst die Uebersicht des Zusammenhanges eines mannichfaltigen und immer änderden Ganzen. Mit der Sprache reichen dann die Geschlechtsfolgen die Fackel der Vernunst aus einer Hand in die andere.

Zwar ist die Ersindung der Sprache nicht das Werk des Vorsatzes, der Verabredung und akademischer Zergliederungen; sie ist das Werk eines angebornen, immer regen Verstandesinstinkts, der ein Bedürfniss sühlt, zu dessen Befriedigung er in seinen geistigen und körperlichen Anlagen die schicklichen Werkzeuge ahndet. Der Verstand sieht aber zuerst die Dinge in großen Massen mit Einer Hauptfarbe und mit schwankenden Umrissen. In diesem Zustande der Sprache giebt es größere oder kleinere Wörtergruppen, die sich um einerlei Begriff herumstellen; ein Hauptbegriff wird durch mehrere Wörter ausgedruckt, deren Bedeutung man erst nach und nach durch ihre eigenthümlichen Neben begriffe unterscheiden lernt. Das ist dem natürlichen Gange des menschlichen Verstandes gemäß, der nur von dem schwächeren Lichte zu dem helleren fortschreiten kann, und wird durch so viele Beispiele, wovon ich mehrere in dem synonymischen Wörterbuch angeführt habe, bestätigt.

Ein vollständiges Wörterbuch wird also der beste Maaßstab des Verstandes einer ganzen Nation seyn; so wie der Grad ihres Scharsninne insonderheit in ihrer vollständigsten Synonymik sichtbar werden müsste.

Hieraus ergiebt sich sogleich der erste Nutzen der Synonymik; sie macht uns mit einer Menge von Begriffen bekannt. Denn um die Wörter von einander zu unterscheiden, muß sie die Synonymik zergliedern, und indem sie
ihre Bedeutungen zergliedert, theilt sie uns eine genaue Erteuntniß der Sachen mit, welche die Wörter bezeichnen. Lasoisier sagt in der Vorrede zu seinen Anfangsgründen der
Chemie, "indem er geglaubt, sich bloß mit der Nomenclatur und der Vervollkommnung der Sprache der Chemie zu
beschäftigen, habe sich sein Werk unter seinen Händen unvermerkt in ein Lehrbuch dieser Wissenschaft umgeformt."

Das, was die besondere Synonymik für ihre Wissenschaft ist, das ist die allgemeine für die ganze Sphäre des gesunden Verstandes. Den Wörtern entsprechen oft ao feine Ideen, dass es schwer ist, diese aufzusalsen, und ihren Unterschied, den man nur leise empfindet, su bemerken. Zu diesen gehören die abstraktesten übersinnlichen Begriffe, wie: Können, Vermögen — Sollen, Müssen — Gehören, Genbühren, Gesiemen, u. a., welche gewöhnlich überall in den Urtheilen des bloßen gesunden Verstandes vorkommen. Diese sind ein beträchtlicher Theil der seinen Metaphysik, die in allen gebildeten Sprachen herrscht, und darin alles geleitet hat. Indem sie aber in der Synonymik zergliedert werden, so erhält der Verstand einen Schatz deutlicher und bestimmter Begriffe, welche die wahre Philosophie des gesunden Verstandes sind, die jedem gebildeten Menschen brauchbar ist.

Dazu kommen die oft sehr feinen aber nichts desto weniger wesentlichen Unterschiede in den Wörtern, die, wie Denken, Erkennen, Empfindung, Gefühl, Wollen, Mögen u. m. a., die Anlagen, Fertigkeiten, Verrichtungen der menschliehen Seele in ihrem Erkennen und Wolles ausdrucken. Am interessantesten aber wegen ihres Nutzens für die Kenntnis des Menschen sind vielleicht die Unterscheidungen der Arten und Grade der Sittliebkeit, der Netgungen und Charactere, als des Eigensinnigen, des Hartnückigen, des Halestarrigen, - des Stalzen, des Eiteln, des Ruhmgierigen, des Ehrgeizigen, - des Geixigen, des Kargen, des Filzigen, u. a. m. woven die est sehr seinen Züge in der Sprache liegen, deren genauere Zeichnung aber erst durch die Zergliederungen der Synonymik vollendet wird. Eben dieses gilt von den Religionsbegriffen, z. B. Frömmigkeit, Gottesfurcht, Gottseligkeit u. a., wie

auch von den ästhetlschen Begriffen, z. B. Ansaush, Grazie, Liehreix u. s. w., Lied, Gesang u. a. m.

Eine der nützlichsten und angenehmsten Verstandesübusgen ist die Bemerkung des Urberganges der eigentlichen Bedeutung eines Ausdruckes in die uneigentliche. Die eigentliche Bedeutung, wenn sie zugleich die ursprüngliche ist, ist immer simplich, und sie wird erst nach und nach, so wie sich der Ideenkreis erweitert hat, auf das Unsinnliche übergetragen. In diesem haben nun die uneigentlichen Wörter einen verschiedenen und bestimmten Gebrauch, dessen Gründe man sich selten ohne eine genaue und ost nicht leichte Zergliederung der eigentlichen Bedeutungen angeben kann. Man wird alsdann bisweilen nicht wenig überrascht, wenn man diese Gründe in dem Unterschiede der eigentlichen Bedeutungen so deutlich darzulegen im Stande ist. Diese Ueberraschung ist selten ohne ein Vergnügen, das noch durch die Befriedigung der Vernunst, die sich überall nach den Gründen der Dinge umsieht, und die Belehrung des Verstandes durch die Eroberung der seinsten und übersinnlichsten Ideen vermehrt wird. Die Artikel: Anzunden, Entzünden, - Aufwecken, Erwerken, und mehrere andere, geben auffallende Beispiele davon.

3.

Die Synonymik hefördert die Richtigkeit im Denken.

Indem die Synonymik den Umfang unserer Kenntnisse und ihre Aufhellung auch in den feinsten Bestandtheilen befördert, so ist sie auch der Richtigkeit im Denken günstig. Es ist nützlich, über die unnützesten Dinge richtig zu denken; wie nützlich muß es seyn, in den nützlichsten die
Wahrheit nicht zu versehlen! Wie schädliche Folgen haben
die Irrthümer in der Religion, in der Moral und in der Politik, und hier sind sie gerade am schwersten zu vermeiden.
Denn die Begriffe, woraus die Wahrheiten dieser Wissenschasten zusammen gesetzt sind, lassen sich nicht den Sinnen darstellen, sie müssen also durch eine sorgfältige Zergliederung, da wo sie durch eine nahe Verwandtschast unter einander täuschen könnten, in der Synonymik bestimmt
werden. Wenn diese die gehörige Vollständigkeit hätte, so
würde sie der beste Maasstab nicht allein des Umfanges,
sondern auch der Richtigkeit unserer Kenntnisse seyn.

#### 4.

# Die Synonymik bildet den Verstand und übt den Scharfsinn.

Wenn das Unterscheiden der Dinge auch nicht einen so allgemeinen Nutzen für die Erweiterung und Berichtigung unserer Kenntnisse hätte, so würde sein Nutzen zur Bildung des Verstandes noch immer unverkennbar seyn. Die Bildung des Verstandes ist aber nicht bloß das Bedürfniß des Gelehrten; ein jeder muß frühzeitig seinen Verstand gebrauchen lernen, und ihm die Richtung zu geben suchen, die ihn auf den Weg der Wahrheit führt. Dazu gehört nun die Uebung in richtigem Absondern der Begriffe, und die genaue Unterscheidung derselben nach ihren feinsten Unterschieden; und indem ihm dazu die Bestimmung der sinnverwandten Wörter Gelegenheit giebt,

so ist sie eine der besten Uebungen des Scharfsinns und des Verstandes.

#### 5.

## Sie gewührt Vergnügen.

Die Synonymik verdient also die Aufmerksamkeit des gebildeten Theils einer Nation wegen ihres augenscheinlichen Nutzens. Sie empfiehlt sich aber noch durch den Reiz des Vergnügens, womit sie uns zu sich hinzieht. Der Geist hat seine Bedürfnisse wie der Körper; nicht so dringende, aber vielleicht eben so mannichfaltige; und ihre Befriedigung muss ebensalls Vergnügen gewähren. Er strebt n erkennen, er ist in dem Gefühle seiner Kräfte glücklich, ud nichts zeigt mehr, wie sehr er zu der Erkenntnis der Wahrheit bestimmt ist, nichts gereicht ihm vielleicht mehr um Ruhme, als der Reiz, womit er sich zu den schwersten und trockensten Untersuchungen, ohne Rücksicht auf den Gewinn, hingezogen fühlt. Diesen Reiz können die Aufgaben der Synonymik für einen Jeden haben, der einigermaassen mit einer Sprache bekannt ist. Die Sprache legt ihm sinnverwandte Wörter vor; er ahndet einen Unter- . chied unter ihnen; denn es widersteht ihm, mehrere Wörter für Einen Begriff zusammen gehäuft zu denken. und wenn ihn die angenehme Entdeckung eines verborgenen Unterschiedes überrascht hat, so findet er seine Anstren-Ing, ausser dem Gewinn der Erweiterung seiner Verstandemphäre, noch mit dem Vergnügen belohnt, welches ihm de Gefühl seines Scharfsinnes gewährt.

6.

Die Synonymik, ein Theil des Elementarunterrichtes.

### 1. Zur Bildung des Verstandes.

Aus dem bisher angeführten Nutzen der Synonymik läßt sich nun leicht auf ihren Gebrauch schließen. Sie wird zusörderst einer der nützlichsten Theile des Elementarunterrichts seyn, sowohl für die, welche, wie die meisten gebildeten Personen des weiblichen Geschlechts, bei diesem ersten Unterrichte stehen bleiben wollen, als bei denes, welchen er zu einer Vorbereitung zu den Wissenschaften dienen soll. Man pflegt diesen Unterricht sonst mit dem Studium der Sprachen anzufangen, und das würde nicht unzweckmäßig gewesen seyn, wenn man ihn nicht bloß auf die alten Sprachen, mit Ausschließung der Muttersprache, eingeschränkt hätte. Die neuere Pädagogik sasste die Mangelhaftigkeit dieses Unterrichts von der unrechten Seite auf. Sie glaubte, dass ihre Vorgänger bei dem Studium der Sprachen ihren Schülern nur Wörter beigebracht haben, und sie schlug daher eine Methode vor, nach welcher ihr Verstand mit lauter Realien sollte angefüllt werden. Hiebei beging sie einen doppelten Fehler, indem sie auf der einen Seite voraussetzte, dass das Studium der alten Sprachen in einer blossen Erlernung von Wörtern ohne Sachen bestehe, als wenn die Worte einer schönen Rede ein Gewand seyn könnten, worin ein ödes Nichts gekleidet ist, und indem sie auf der andern Seite keine andere Realien kannte, als solche, die den Augen in einem sinnlichen Bilde

können dargestellt werden. Diese sind aber gerade der kleinste Theil der allgemein brauchbaren Begriffe, und die, welche von denselben im gemeinen Leben nützlich sind, lemt der Schüler leicht in der ihn umgebenden Natur kenaen. Weit schwerer macht er sich deutliche Begriffe von den Gegenständen der Moral, der Rechtswissenschaft, der Religion und Kunstphilosophie. Diese sind wahre Realkenntnisse, er kann sie aber nicht anders als mit der Sprache und in ihrer vollständigsten Bestimmtheit durch die Synonymik vermittelst deutlicher und verständlicher Erklärungen kennen lernen.

#### Ż.

# 2. Zu einem guten mündlichen und schriftlichen Vortrage.

Unter den Vorzügen, wodurch sich eine sorgfältige Bildung des Verstandes am meisten offenbart, steht ohne Zweisel die Gabe, sich leicht, schieklich und angenehm auszudrucken, mit oben an. Sie setzt aber eine vertraute Bekanntschast mit dem Wörtervorrathe der Sprache voraus. Man hat ehemals diesem Bedürsnisse durch die bekannten Sammlungen von sinnverwandten Wörtern und Redensarten abhelsen zu können geglaubt, dergleichen Erasmus, Schönsleder u. a., unter dem Namen von Wörterschätzen, der Jugend in die Hände gaben. Man musste aber endlich bemerken, wie wenig diese Bücher, worin die Wörter und Redensarten ohne genaue Unterscheidung ihres Sinnes und Werthes auf einander gehäust standen, Reden und Schriften in dem wahren Geiste der Sprache, und also mit ihren

eigenthümlichen Schönheiten, hervorbringen konnten. Eine vollständige, mit Philosophie und Geschmack verfaßte Synonymik würde alles das leisten, was man von den ehemaligen Wörterschätzen erwartete, und außerdem, in der Erleichterung der Wahl des eigenthümlichen Ausdrucks, dem Vortrage eine Schönheit geben, die manche andere Schönheit ersetzen, aber, weil sie die erste und wesentlichste ist, selbst durch keine andere ersetzt werden kann.

Man könnte es für einen Einwurf gegen diesen Nutzen der Synonymik halten, dass man bisweilen ohne Gefahr einen Ausdruck für den andern setzen darf. Allein außer dass es Fälle giebt, wo der Redende einen Begriff nicht nach gewissen besondern Zügen bezeichnen will, so würde zu der völligen Gleichgültigkeit zweier Ausdrücke gehören. daß sie immer wechselseitig mit einander vertauscht werden könnten. Wir können z. B. die Zeichen der zärtlichen Theilnahme einer Mutter bei den Leiden ihres Kindes, ihre Thrunen und ihre Zühren, aber den Thau nur die Thrunen und nicht die Zähren der Morgenröthe nennen. Solche Ausdrücke nennt d'Alembert halbe Synonymen; es sind aber die eigentlichen sinnverwandten Wörter. Denn wenn Wörter immer wechselseitig könnten vertauscht werden, so wären sie gar nicht verschieden; und wenn sie nie, auch nicht wenigstens das eine könnte an die Stelle des andern gesetzt werden: so hätten sie gar nichts mit einander gemein, und wären also nicht sinnverwandt.

8.

## Geistreiches Spiel mit sinnverwandten Wörtern.

Außer dem ernsthaften Gebrauche, den gebildete Persenen beiderlei Geschlechts von der Synonymik machen können, kann sie auch in dem vertrauten Kreise einer gemischten Gesellschaft zu einem geistreichen Spiele dienen. Wenn wie oben ist bemerkt worden, eine nicht hoffnungslose, nicht ermüdende und freiwillige Anstrengung des Verstandes uns Vergnügen gewährt, wenn wir allen unsern Witz und Scharfsinn zur Auflösung schwerer Räthsel und Charaden aufbieten, warum sollte uns nicht das Nachspüren und Entdecken verborgener Unterschiede sinnverwandter Wärter ein ähnliches Vergnügen hoffen lassen; zumal da diese Unterhaltung für unsere Sprachkenntnis und die Erweiterung unseres Ideenkreises nicht ohne Nutzen ist, und wir sie, so bald sie ermüdend wird, abbrechen und eine Synonymik zu Rathe ziehen können? Ich würde mich wundern, wenn unter den vielen Spielen, welche der Witz der Padagegen erfunden hat, noch keiner auf dieses gefalles ware; da, ohne gestissentliche Ausgabe das Gespräch oder eine Vorlesung den Gedanken an sinnverwandte Ausdrücke oft von selbst darbietet, wenn einmal die Ausmerksamkeit auf dieze Seite gerichtet ist. Schurseinnigen Schriststellern entfahren die feinsten Unterscheidungen oft ungesucht, und wir finden sie bei ihnen, ohne dass wir gerade

darauf ausgehen. So heißt es in des H. v. Zach monatl. Corr. 1801. Nov. S. 558.: "Wir wissen die Wisbegierde unserer astronomischen und die Neugierde unserer nichtastronomischen Leser nicht besser und zweckmäßiger zu befriedigen" u. s. w. Warum, wird man hier fragen, sind die astronomischen Leser wisbegierig und die nichtastronomischen nur neugierig? Das führt ganz natürlich auf die weitere Frage: wie ist Wisbegierde von Neugierde unterschieden? Hiermit ist das Spiel eröffnet, das Errethen in Bewegung, und die Entscheidung macht das Vergnügen und die Belehrung vellkommen.

#### 9.

# Gebrauch bei dem Unterricht der Fremden in der deutschen Sprache.

Eine der größten Schwierigkeiten bei der Erlernung einer fremden Sprache macht immer die Unterscheidung der Augdrücke, deren Bedeutungen einander in einem merkiichen Grade ähnlich eind. Es ist daher natürlich, dass solche Ausdrücke dem Fremden Ansangs sich nur in ihren sehen und unbestimmten Umrissen darstellen, und ihn oft zu Missgriffen verleiten, die den Eingebornen bisweilen ein zwar unwillkührliches, aber immer sehr unverbindliches Lächeln abdringen. Der Fremde wird erst nach und nach und mit vieler Mühe mit der ganz bestimmten Bedeutung und dem ganz genauen grammatischen und ästhetischen Werthe der Wörter bekannt; und es ist daher kein Wunder, wenn er, wie z. B. ein Engländer dem berühmten Féstelon französisch

schrieb: Vous aven pour moi les boyaux d'un pére, vielleicht Deutsch sagt: "Sie haben für mich die *Gedürme* dass Vaters."

Die Schwierigkeit ist geringer, wenn es in der Muttersprache des Fremden gerade eben so viele und auf gleiche Art bestimmte sinnverwandte Wörter einer Familie giebt, is in der deutschen, und ich habe oft bemerkt, das die Unterschiede der deutschen Wörter ihn erst auf die Unterschiede der ihnen entsprechenden Wörter in seiner Muttersprache aufmerksam machten, und ihm die Mühe der Erlerung einer neuen Sprache nicht wenig versüsten. Ich ertunge einer neuen Sprache nicht wenig versüsten. Ich ertunge mich mit Vergnügen, diese Erfahrung bei den englischen Wörtern: receive, obtain, get, die mit unsern Empfangen, Erhalten, Bekommen, und den französischen: léterminer, destiner, vouer, die mit unsern: Bestimmen, Widmen, Weihen übereinstimmen, gemacht zu laben.

Aber das ist nicht immer der Fall. Nicht selten hat die eine Sprache zwei oder mehrere Wörter für Begriffe, wesur die andere nur Eines hat. Alsdann sind die Missgriffe des Fremden Ansangs unvermeidlich, und es währt oft lange, the er sich zu rechte finden kann. So hat die englische Sprache z. B. für Knochen und Gebeine nur das Wort Bene, und die französische mus beides: Auf und Ueber mit sur ausdrucken. Hier kann es nicht fehlen, dass der Fremde lange Zeit bald das eine, bald das andere auss Gerathewehl gebraucht, und die sonderbarsten Fehltritte bescht, wenn ihm nicht bei Zeiten die Synonymik durch eine

deutliche und bestimmte Zergliederung ihrer Bedeutunges zu Hülfe kömmt. In allen diesen Fällen ist es dann seld abkürzend, immer ein synonymisches Wörterbuch zur Hand zu haben, um sich über den Unterschied selcher Ausdrücks sobald, als möglich, zu verständigen.

- 1. Aar. Adler. Beides sind größere Raubvögel, Aar aber bezeichnet die ganze Gattung, Adler eine besondere Art derselben, diejenige nämlich, welche nur von dem Raube lebendiger Thiere lebt; der Goldadler oder Stein-Adler vom Raube kleinerer Säugthiere und Vögel, der Fisch-Adler von Fischen. Dadurch unterscheidet er sich in seiner Lebensart von dem Geyer, der Weihe und andern größern Raubvögeln, die auch vom Aase leben. Luthern scheint diese Eigenthümlichkeit des Adlers nicht bekannt gewesen zu seyn; denn er sagt: Wo ein Aas ist, da versammeln sich die Adler, anstatt die Aare. "Du wirst im Meer der Hayen, am Gestade der Aaren Beute seyn." Ramler.
- 2. Ans. Luder. Beides sind die Ueberbleibsel von todten Leichnamen; allein das Erstere nicht bloss von Thieren, sondern auch von Menschen, und zwar sofern noch die Form ihrer Art daran erkennbar ist. So kann man sagen: Die Todten blieben so lange auf der Wahlstatt liegen, dass sich die Raubthiere mit den todten Aesern herumschleppten; dort liegt das Aas von einem umgefallenen Pferde. Luder wird hingegen nur von den in Fäulniss übergehenden Ueberresten der todten Thiere gesagt, und zwar bloss nach ihrer Materie, ohne Rücksicht auf eine gewisse Art, die durch ihre Form erkennbar ist. Daher ist auch der Ausdruck Luder unedler als Aas.
  - 3. Abändern. Verändern. Umändern. Aendern. Aendern bedeutet überhaupt Etwas anders machen. Abündern und Veründern druckt gewisse besondere Arten der Aenderung aus. Veründern nämlich eine gänzliche Aenderung hinder.

derung einer Sache; Abundern bingegen nur die Aenderung einiger dem Ganzen anklebenden Fehler. Ich habe die Stellen in meiner Schrift, die Ihnen missielen, abgeündert, und in dieser veründerten Gestalt wird sie Ihnen, nun besser gefallen. Aendern geht auf das Anders machen überhaupt. Abundern auf die Theile, und Verundern auf das Ganze. das dadurch eine andere Gestalt erhalten hat. Man kann sagen: in dem neuen Gesangbuche ist an den allen Kirchengesangen vieles geündert, veründert, abgeündert. Man kann aber nicht sagen, wenn es anderes Wetter geworden ist: das Wetter hat sich abgeündert, denn ich kann in dem Wetter keine Theile unterscheiden; sondern man muß sagen: das Wetter hat sich geundert, verundert. Bei dem Umundern siehet man zugleich auf das Entstehen eines neuen Dinges, welches neue Ding auch oft ausdrücklich genannt wird; als: ich habe meine Schlufkammer in eine Wohnstube umgeündert.

- A. Abdanken. Ein Amt niederlegen. Ein Amt niederlegen sagt man besonders von unabhängigen Personen, bei denen es also stehet, ob sie ihre Würde behalten wollen oder nicht. So sagt man von einem Könige, er habe die Krone niedergelegt, ferner von einem unabhängigen Fürsten, der das Kriegesheer eines andern angeführt hat, er habe seine Befehlshaberstelle niedergelegt. Ehrenhalber, und in der höhern Sprechart sagt man es auch von abhängigen Personen, die in höhern Aemtern stehen. Abdanken sagt man auch von den niedrigsten Diensten. Auch ein Küster und Thorschreiber dankt ab, wenn er seinen Dienst nicht mehr verwalten kann; aber man sagt nicht, dass er seinen Dienst niederlegt. Man legt ein Amt nieder, und dankt den Dienst ab.
- 5. Abdanken. Absetzen. Entlassen. Abdanken ist mit keiner Unehre verknüpst; Absetzen hingegen führt den Nebenbegriff gewisser Vergehungen oder begangener Fehler mit sich, warum jemanden sein Amt ist genommen worden. Seines Dienstes entlassen setzt voraus, dass Jemand die Besteiung von seinem bisherigen Dienste selbst

verlangt habe, oder dass man glaube, es werde ihm lieb seyn, dieselbe zu erhalten. Bei dem Absetzen liegt der Nebenbegriff zum Grunde, dass derjenige, der sein Amt verliert, durch diesen Verlust leide und herabgesetzt, wer hingegen seiner Dienste entlassen wird, von etwas, das ihm beschwerlich ist, besreit werde. Daher sagt man auch von dem gemeinen Soldaten, der, weil er nicht mehr dienen kann, verabechiedet wird, dass er abgedankt, und seiner Dienste entlassen, nicht aber, dass er abgesetzt sey.

- 6. Abdanken. Verabschieden. Abschied geben. Von diesen Ausdrücken druckt das Verabschieden und Abschied geben den allgemeinsten Begriff aus; Abdanton hingegen beziehet sich besonders auf ein öffentliches Amt oder öffentliche Dienste: Man sagt: ein Herr vorabschiedet seinen Bedienten; aber ein Fürst dankt einen in öffentlichen Diensten stehenden ab. Selbst von den Leibbedienten des Fürstenungt man nicht, dass sie abgedankt, sondern dass sie verabschiedet werden. Eben so ist es mit dem Abschied nehmen und Abdanken.
- 7. Abendessen. Abendmahlzeit. Abendmahl. Abendbrodt. Abendessen ist überhaupt die letzte Mahlzeit des Tages, die des Abends eingenommen wird. Abendmahl interaktet, seitdem es den kirchlichen Gebrauch erhalten hat, und das zweite Sacrament in der protestantischen Kirche bedeutet. Abendmahlzeit bedeutet ein feierliches Abendessen. Abendbrodt ist das Abendessen geringer Leute.
- 8. Abentheuer. Begebenheit. Vorfall. Zufall. Die allgemeinste Bedeutung hat das Wort Begebenheit. Denn es bezeichnet nicht nur alles, was sich in der
  moralischen Welt zuträgt, es mag Staaten und Regierungen,
  oder bloß einzelne Privatpersonen angehen, sondern auch was
  in der physischen Welt geschieht. Ebbe und Fluth ist eine
  Naturbegebenheit. Ein Vorfall ist eine Begebenheit, die
  einzelnen Personen begegnet; und er ist ein Zufall, so sern
  sie ihn nicht vorhersehen konnten. Wenn zwei Personen,
  die mit einander eine Reise machen wollen, karz vorher, ehe

aie dieselbe antreten, sich entzweien, so dass aus der Reise nichts wird, so kann einer oder beide sagen; ein unangenehmer Vorfall zwischen uns machte, dass wir unsere Reise ausgeben mussten. Bei dem Vorfalle sieht man vorzüglich auf die Folgen der Begebenheit, indem sie die Aussührung eines gewissen Vorsatzes verhindert oder besordert. Bei dem Zufalle sieht man auf das Unabsichtliche und Unvorhergesehene. Ein Abentheuer ist eine ausserordentliche und seltsame, besonders mit Gesahren begleitete Begebenheit, die eine Privatperson angehet. Man nennet die Begebenheiten der Seefahrer, insonderheit in unbekannten Meeren, oder die Folgen von kühnen Wagestücken, wie die Unternehmungen der ehemaligen Flibustier, Abentheuer, weil sie ungewöhnlich und ausserordentlich und mit großen Gesahren verbunden sind.

9. Abentheuerlich. Seltsam. Seltsam ist, was von den Begriffen, die sich die Menschen von der Natur und den Eigenschaften eines Dinges einer gewissen Art machen, abweicht, und bezeichnet den Nebenbegriff, dass das Ding, so wie es ist, nicht recht ist. Ein Mensch. der gewöhnlich nicht so handelt, wie man nach vernünstigen Gründen erwartet, ist ein seltsamer Mensch, und er handelt seltsam. Abentheuerlich bezeichnet 1. besonders einen höhern Grad des Ungewöhnlichen, der an das Ungereimte grenzt, und hat den Nebenbegriff des Unglaublichen. Die Meinung, dass die Planeten herumflögen, um sich abzukühlen, war eine seltsame Meinung, weil sie von den gewöhnlichen Begriffen über die Bewegung der Himmelskörper abweicht. 2. Wird abentheuerlich von der natürlich unmöglichen Stärke, und von der sinnlich ungereimten Größe, es sey der Geschwindigkeit oder der Ausdehnung und Figur, gesagt. Rolands Geschrei, welches so stark war, dass ihm davon der Hals zerplatzte; die Geschichte in der Tausend und einen Nacht, wo in der Zwischenzeit, worin das Wasser aus einem umzestoßenen Nachtgeschirr noch nicht ausgelausen war, einem Menschen Begebenheiten, die mehr als zehn Jahre in sich begreifen, begegnen, sind abentheuerliche Dichtungen.

- 16. Abermal. Wieder. Von Neuem. Abermal zeigt eine blosse Wiederholung an. Er hat mich abermal geschlagen. Wieder bedeutet zugleich die Wiederholung einer Handlung, als eine Vergeltung der Erstern. Ich sehlag ihn erst, aber er hat mich wieder geschlagen. Von Neuem enthält zu der blossen Wiederholung den Nebenbegriff der Endigung einer Handlung und des Ansaugens einer andern. Nachdem er eine Zeitlang nachgelassen hatte, schlag er mich von neuem. Abermal zeigt blos eine Wiederholung an, Wieder zugleich eine Erwiederung. Von Neuem die Wiederholung nach einer Unterbrechung.
- 11. Aberwitzig. Wahnwitzig. Aberwitzig deutet überhaupt auf einen unechten Verstand; denn Aber war vor Alters so viel als After, und ein falscher Pabet hieße ein Afterpabst. Ein aberwitziger Mensch ist 1. derjenige, welcher ungereimte Dinge spricht, und seine Reden selbst heißen aberwitzige, so fern sie allerlei Ungereimtheiten enthalten. 2. Enthält auch Aberwitzig noch den Nebenbegriff der Affektation und der Uebertreibung des Witzes. Der Aberwitzige verfällt in Ungereimtheiten, weil er immer will witzig und zwar übertrieben witzig seyn. Der Wahnwitzige hat völlig den Verstand verloren.
- 12. Abfall. Empörung. Abfall wird nur von einem Theile des ganzen Staatskörpers, von einer oder einigen Provinzen, gesagt. Empörung ist überhaupt die gewaltsame Aushebung des bürgerlichen Vereins mit dem Oberhaupte des Staats. Man kann ohne Unterschied sagen: Die Niederländer haben sich gegen Philipp 2. König von Spanien empört, und, sie sind von ihm abgefallen. Von den Franzosen kann man aber nur sagen: sie haben sich gegen Ladwig 16. empört, nicht aber; sie sind von ihm abgefullen.
- 13. Absassen. Versassen. Derjenige, der einen schristlichen Aussatz absussen, sindet den Inhalt desselben schon vor, indes der Versasser einer Schrist zugleich als derjenige angesehen wird, von dem sich auch der Stoff und

die Gedanken herschreiben. Daher gebraucht man das Wort Abfassen nur von Geschästsaussätzen, als Bittschriften, Testamenten, Protokollen, Bescheiden u. s. w., weil hier der Stoff dem Abfasser dieser Schriften von Andern gegeben wird, um ihm die gehörige Form zu geben. Von gelehrten Schriften nennt man hingegen denjenigen, der sie geschrieben hat, den Verfasser, weil er der Urheber sowohl des Stoffes als der Form derselben ist.

- 14. Abseuern. Absehiessen. Beides wird von einem Feuergewehre gesagt, aus dem durch die Entzündung des Pulvers die Ladung herausgetrieben wird. Von Gewehren aber, bei denen dazu andere Krässe angewendet werden, als von dem Bogen, der Windbüchse u. a. kann nur abschießen gebraucht werden.
- 15. Abfinden. Befriedigen. Man sagt, dass man Jemanden abgefunden hat, so sern er durch Annehmung eines Aequivalents sein Recht auf einen Anspruch verloren hat; befriedigt hingegen, so sern er kein Verlangen mehr hat, an den Andern noch ferner einen Anspruch zu machen. Es beist: Er hat sich müssen mit einer Kleinigkeit absenden lassen, wenn einer mehr verlangte; er hat sich mit einer Kleinigkeit befriedigen lassen, wenn er nicht mehr verlangte.
- 16. Abfinden. Vergleichen. Bei dem Vergleichen nimmt man 1. Rücksicht auf den Streit, welcher aus einem Anspruche zu entstehen im Begriffe ist, oder bereits darüber geführt wird; beim Alfinden sicht man bloß auf die Befriedigung dessen, der einen Anspruch macht. Ich habe mich mit ihm abgefunden, heißst: er hat seinem Anspruche entsagt; ich habe mich mit ihm verglichen, heißst: er macht keinen Anspruch mehr an mich und es wird also zu keinem Rechtsstreite mit aus kommen, oder, wenn es schon dazu gediehen ist, er hat seine Klage zurückgenommen, und die Fortsetzung derselben aufgegeben. 2. Sich mit einem abfinden, geschieht allemal durch ein Aequivalent; vergleichen geschieht auch durch eine unentgeltliche Eutsa-

gung seiner Ansprüche. 3. Vergleicken geschieht auch bei gegenseitigen Ansprüchen, die gegen einander aufgehoben werden: Absinden nur bei einseitigen.

- 17. Abgeben. Abliefern. Abliefern wird von wichtigern Dingen gesagt. Ich habe das Geld abgeliefert, md das Buch oder den Brief abgegeben. Daher wird such Abliefern gebraucht, wenn man einen höhern Grad von Sorgfalt andeuten will, wegen der Wichtigkeit, die man auf die Sache setzt. Um anzuseigen, das ich anf fremde Sachen mehr Sorgfalt wende, als auf die meinigen, sage ich von meinem eigenen mit Gelde beschwerten Briefe: ich habe ihn auf der Post abgegeben; von einem fremden, dessen Bestellung mir aufgetragen war: ich habe Ihren Brief mit dem Gelde richtig auf der Post abgeliefert, wie Sie aus diesem Postscheine sehen können.
- 18. Abgefäumt. Burchtrieben. Abgefäumt it tirker, und druckt einen höhern Grad von Geschicklichkeit zu bösen Streichen aus. Es wird nur in böser Bedeutung gebraucht, und bezeichnet zugleich den höchsten Grad der sittlichen Verworfenheit. "Weib des hungrigen Ihycus, abgefäumteste Stadtläuserin!" Ramler. Ein abgefäumter Schelm ist daher ein verworfener, ehrloser Schelm. Durchtrieben ist derjenige, der sich in allen Schelmereien durchsetrieben, und durch Uebung eine Fertigkeit darin erhalten hat, die ihn nicht leicht im Stiche lässt, und daher ihm auch eine gewisse Dreistigkeit gieht. Es führt daher nur auf diese mit Dreistigkeit verbundene Geschicklichkeit, ohne die ehrluen Kunste ausgelernter Betrüger. Man gebraucht es deswegen auch von Kindern, die ihre Geschicklichkeit zu blosen Neckereien anwenden. Man sagt: es ist ein kleiner durchtriebener Bube.
- 19. Abgehen. Weggehen. Fortgehen. Bei dem Abgehen sicht man besonders auf den Ort, wo man bisher gewesen ist, und zu dem man gehört hat; bei dem Weg- und Fortgehen aber bloß auf die Entfernung von demselben. So sagt man von einem Schauspieler, der am

Ende eines Austrittes die Schaubühne verläst, er ist abgegangen, von dem Lichtputzer hingegen blos, er ist weggegangen; denn der Schauspieler machte einen Theil der spielenden Personen aus. Daher wird auch Abgehen in rechtlicher Bedeutung gebraucht, und heißt alsdann, seiner Verbindung mit der Gesellschast entsagen; als: ich bin von der Gesellschast abgegangen. Fortgehen bedeutet, weiter vorwürts gehen, und ist nicht allein dem Bleiben, sondern auch dem Zurückgehen entgegengesetzt. Wer bleibt, geht nicht ab und nicht weg; wer bleibt oder zurückgeht, geht nicht fort.

- 20. Abgeneigt. Ungeneigt. Ungeneigt ist derjenige schon, der gegen eine Sache oder Person gleichgältig ist; Abgeneigt, der einen Widerwillen dagegen hat. Daher druckt ubgeneigt einen stärkern Gegensatz von geneigt aus, als ungeneigt. Wer mir ungeneigt ist, dessen Neigung kann ich leichter gewinnen, als die Neigungen desjenigen, der mir abgeneigt ist. Bei diesem muß ich noch seine Abneigung überwinden.
- sandte werden nur von Souverains oder Landesherren an andere Souverains oder Landesherren geschickt. Abgeordnete werden von Collegien und Corporationen, die von dem Souverain oder Landesherrn abhangen, es sey an den Souverain oder Landesherrn abhangen, es sey an den Souverain oder Landesherrn selbst, oder andere Collegien und Corporationen, oder auch an einzelne abhängige Personen geschickt. Abgesandte, Gesandte sind in der diplomatischen Sprache Ambassadeurs, Envoyés u. s. w. Abgeordnete sind Deputirte.
- 22. Abgeschmackt. Schaal. Schaal wird inseiner eigentlichen Bedeutung zusörderst blos vom Getränke,
  Abgeschmackt hingegen auch von Speisen gesagt. Der Pillau der Türken, der aus lauter Reis gemacht wird, ist für
  die Deutschen und Franzosen ein abgeschmacktes Essen.
  Hiernächst wird Schaal nur von dem Weine und Biere gesagt, wenn es die Nacht offen gestanden, und seinen, die
  Geschmackswerkzeuge reitzenden Geschmack verloren hat.

Abgeschmacke hat hiernächst noch die Nebenbedeutung, dass es dasjenige anzeigt, was nicht nur seinen natürlichen angenehmen Geschmack verloren, sondern auch einen unangenehmen erhalten hat.

In uneigentlicher Bedeutung bedeutet Schaal, was bloss keinen reitzenden Eindruck auf uns macht; Abgeschmackt, was einen unangenehmen Eindruck macht. Ein schaales Vergnügen ist ein solches, das einen gebildeten Menschen unbefriedigt läst; das kann es schon dadurch werden, dass es für ihn nicht mehr den Reiz der Neuheit hat. Ein abgeschmacktes Vergnügen ist dasjenige, das den guten Geachmack und das seinere Gesühl beleidigt.

- ♣ 33. Abgeschmackt. Ungereimt. Beides bedeutet etwas an sich oder andern unleugbaren und ausgemachten Wahrheiten widersprechendes. Doch ist der Ausdruck Algeschmackt stärker und daher auch beleidigender, indem er zugleich den widrigen Eindruck andeutet, den alles, was die Vernunft gradezu empört, auf unsere Empfindung macht.
- 24. Abgott. Götze. Götzenbild. 1. Ein Abgott wird zusörderst etwas, das nicht Gott ist, genannt, das aber sus Irrthum göttlich verehrt wird. 2. Ein Götze ist das Bild eines falschen Gottes, sofern es göttlich verehrt wird. Wenn man daher sagt: Bürma, Wistnu sind die Abgötter der Hindus; so heisst das: es sind die falschen Gottheiten, die sie anbeten. Sagt man: es sind ihre Gützen; so heisst es: es sind die Bilder von diesen salschen Gottheiten die sie zur Verehrung in ihren Tempeln aufgestellt haben. Hiernichst zeigt Götze immer etwas verächtliches an, Abgott nicht. Ein stummer, ein todter Götze, sind Ausdrücke der Verschtung; eine Mutter macht aus ihrem Kinde einen kleinen Abgott, indem sie in ihm alle mögliche Vollkommenheiten bewundert. 3. Götzenbild ist die Vorstellung eines Abgottes oder Götzen, es sey, dass man sie zur Verehrung desselben gebrauche, oder nicht. In unsern mythologischen Büchern haben wir Götzenbilder, welche uns die Gestalt

der ehemaligen Götzen verstellen. Man kann also die alten Statüen der heidnischen Gottheiten, welche noch unter uns in den Kabinettern und Sammlangen von Alterthümern aufbehalten werden, Götzen nennen, in Rücksicht auf das, was sie in Tempeln der Heiden waren, und wozu sie sind gemacht worden. Man kann sie aber auch bloße Götzenbilder nennen, die uns zeigen, unter was für einer Gestalt die Heiden ehemals diese oder jene Gottheit angebetet haben.

35. Abgrund. Schlund. Der Schlund ist eine Tiefe, die allezeit, wenigstens oben, enge ist; Abgrand bedeutet eine jede große Tiefe, aus deren Grand man gar nicht oder nur sehr wenig und schwach sehen kann. In den Schlund wird daher der Körper hineingezogen, in den Aberund fällt er. Zwischen den hohen Gebirgen in der Schweiz giebt es tiefe Abgrunde; und aus dem Schlunde des Vesuvs steigen oft Flammen empor. Wenn man das Wort Abgrund uneigentlich gebraucht, so hat es eine gute und höse Bedeutung, weil man dabei auf die Tiese sieht. die in gewissen Fällen eine Vollkommenheit seyn kann. So kann man sagen: Die Abgrunde der gottlichen Weisheit sind unerforschlich; die Laster stürzen einen Menschen in einen Abgrund des Verderbens. Schlund hingegen, wenn es uneigentlich gebraucht wird, hat, wegen des darin hervorstechenden Nebenbegriffes eines gewaltsamen Fortreißens nur eine bose Bedeutung. Ein öffentliches Spielhaus ist ein Schlund, welcher das Vermögen unersahrner Jünglinge verschlingt.

26. Abhalten. Hindern. 1. Hindern bezieht zich sowohl auf das, was geschehen soll, als auf das Sabjekt, das es thut. 2. Aber auch in dieser letztern Rücksicht ist ein Unterschied zwischen Abhalten und Hindern. a. Ich halte jemand wovon ab, wenn ich mache, das seine Kraft nicht in Thätigkeit gesetzt wird; ich hindere ihn, wenn ich außerdem mache, dass die Thätigkeit ihre Wirkung nicht hervorbringen oder ihren Zweck nicht erreichen kann. Ich halte einen vom Studiren ab, wenn ich mache,

dale er gar nicht studiet; ich hindere ihn auch, weste ich mache, dass er den Zweek seines Studietns nicht erreicht. Diese letztere Bedeutung hat das Wort Hindern, wenn es mit In verbunden wird. Er hindort mich am Lesen, oder er kält mich davon ab, wenn er mecht, dass ich gar nicht lege; er hindert mich im Lesen, wenn ich zwar lege, aber nicht verstehe was ich lese, b. Allein auch woven abhaltam and sooran verbindern ist noch verschieden. Das Erstere kann nur durch eine entgegengesetzte Kraft, das Letztere durch jede andere Ursach geschehen. Der Feind wurde durch ein starkes Kanonenfener abgehalten und gebindert, weiter vorzudringen, er wurde aber durch die achlechten Wege nur daran gehindert. Dass man abgehalzon wird, kann auch moralische Ursachen haben; dass man zehindert wird, nur physische. Der Gedanke, dass er mein Wohlthäter sey, hätte mich abgehalten, auf ihn les m gehen. wenn mich auch die Unmöglichkeit, ihm beisnkommen, nicht daran gehindert hätte. Wenn also gewisse Grande machen, dass ich etwas nicht thun will, so halten sie mich ab, wenn gewisse Umstände machen, dass ich ctwas night thun kann, so hindern sie mich. Die schlechten Wege hielten den Feind ab, vorzudringen, sie machten, dass er nicht wollte; sie hinderten ihn, weiter vorzudringen, sie machten, dass er nicht konnte, dass es ihm physisch unmöglich war.

27. Abhalten. Mindern. Wehren. 1. Wehren geschieht immer durch physische Mittel, die einer Kraft entgegengesetzt werden. Wir heben dem Feinde den Übergung über den Flufs gewehrt, und wir haben ihn von demselben abgehalten. 2. Abhalten und Hindern kann auch eine Vorsatz geschehen: Wehren und Vorwehren immer mit Vorsatz. Ich kann einen, ohne es zu wollen, am Ausgehen gehindert oder davon abgehalten haben; aber ich habe es ihm nicht gewehrt, oder verwehrt. 3. Wehren und Vorwehren geschieht immer durch Gewalt; Hindern kann auch derch gelinde Mittel geschehen. 4. Wenn auch

das Verwehren durch moralische Mittel geschieht, so sind es doch immer Drohungen, Zwangsgesetze und Strafbefehle, die moralischen Mittel, wodurch man einen wovon abhült oder woran hindert, können auch Rath, Bitten, Zureden seyn.

- verlegt ist, ist deswegen nicht vorhanden, weil es an einem mir unbekannten Orte, aber doch noch in meiner Gewalt, ist. Was verloren und abhanden gekommen ist, das ist gar nicht mehr in meiner Gewalt, oder in meinem Besitze; bei abhanden kommen, lasse ich es dahin gestellt seyn, wie ich aus dem Besitz desselben gekommen bin, ob durch Verlieren, oder Entwenden, oder dadurch, daßes, mir unbewußt, ist zu Grunde gegangen, als eine Handschrist, die das Gesinde verbrannt hat. Was verlegt ist, ist nicht bei der Hand; was abhanden gekommen, ist nicht mehr vorhanden.
- von den Zeugen gesagt, Verhören sowohl von dem Beklagten als den Zeugen. Wenn beides von Zeugen gebraucht wird: so werden sie verhört, so fern ihre Aussage überhaupt gehört wird; abgehürt so fern man ihre ganze Aussage oder alles, was sie von einer Sache wissen, erfahren will. Sie werden verhört, wenn man sie um ihre Kunde von einer Sache befragt; sie sind abgehört, wenn sie alles, was sie von einer Sache wissen, ausgesagt haben.
- Abgeschafft werden. Abgebracht werden. Abgeschafft werden. Abkommen ist eine Folge der bloßen Unterlassung eines Gebrauchs. Algebracht wird ein Gebrauch, wenn sein Abkommen eine wirkende Ursach hat. So sagt man: das Gesundheittrinken ist algekommen, die damit verknüpsten Unbequemlichkeiten haben es abgebracht. Wenn die Ursach, warum etwas abkömmt, ein obrigkeitlicher Beschl ist: so wird es abgeschafft. An dem Hose Friedrich Wilhelms K. v. Pr. wurde einst das Gesundheittrinken durch ein eigenes Verbot abgeschafft.

- 21. Ablassen, Abtreten, Überlassen, Ueberlassen zeigt bloss an, dass man nicht hindere, dass ein Anderer eine Sache in Besitz nehme. Daher gehört dazu oft keine besondere Willenserklärung; es ist genug, wenn ein Anderer unsere Sache besitzt, dass wir sie nicht zurückfordern. Zu dem Abereten gehört eine ausdrückliche Erklärung, so wie eine Bestimmung der Person, für die man einer Sache oder einem Rechte entsagt. Jacob 2. K. von England überliefe durch seine Flucht den englischen Thron dem Ersten dem Besten, der sich desselben bemächtigen wollte. Victor Amadeus trat seine Krone durch eine seierliche Akte seinem Sohn ab. Das Ablasson ist von dem Abtreten dadurch verschieden, dass es durch Tausch und Kauf geschieht, da das Abtreten auch unentgeltlich geschehen kann. Ablassen wird daher auch nur von verkäuflichen Sachen gesagt: Man sagt: Die Krone abtreten, nicht ablassen; denn eine Krone ist kein verkäus. liches Ding.
- 23. Ablassen. Unterlassen. Ablassen bedeutet, etwas nicht thun, was man bisher gethun hat, Unterlassen enthält diesen letztern Nebenbegriff nicht. Der Tugendhaste unterlüßt das Böse; der Lasterhaste, der sich bessert, läßt vom Bösen ab.
  - 33. Ablassen. Einhalten. Aufhören. Ablassen ohne weitere Bestimmung, ob man eine Handlung bloß unterbricht, und nach einiger Zeit wieder fortsetzen will. Einhalten, davon ablassen, um sie wieder fortzesetzen. Aufhören, um sie nicht wieder fortzusetzen. Ich habe mit dem Baue eingehalten, den ich nachher wieder fortsetzte; ich habe damit aufgehört, wenn ich ihn nicht weiter fortsetze. Ablassen und Aufhören ist außerdem noch so verschieden, daß man von etwas abläfst, das noch nicht geendigt ist, daß man aber auch damit aufhört, weil es geendigt ist.
  - 84. Ablassen. Abstehen. Ablassen bedeutet blos, dass wir die Fortsetzung eines Unternehmens unter-

lassen. Abstehen enthält aber noch den Nebenbegriff, dass wir ein Recht dazu zu haben glauben; daher führt es auch den Begriff einer mehrern Freiwilligkeit mit sich. Wonn man bei einem Entwurse gar zu viele Schwierigkeiten findet; so ist man oft genöthigt; davon abzulassen. Wenn unsre Freunde uns zureden, ein Recht nicht weiter zu suchen; so stehen wir davon ab.

- 35. Ablehmen. Aussehlagen. Verbittem. Die Verweigerung unserer Annahme eines Antrages kann entweder bloß die Erklärung unsern Willens enthalten, dann sagen wir; wir haben ihn ausgeschlagen; oder sie enthält zugleich einige Gründe, oder wenigstens irgend einen scheinbaren Vorwand, der uns hindert, einen Antrag anzusehmen, dann sagen wir; wir haben ihn abgelehnt. Da es ungefällig und beleidigend scheinen könnte, einen Antrag nicht anzunehmen, ohne Gründe für unsere Verweigerung anzuführen: so ist auch ablehnen höflicher als aussechlagen; Verbitten enthält zugleich die Bitte, dass man uns entschuldigt halten möge, wenn wir einen Antrag nicht annehmen, und ist daher noch höflicher.
- 36. Ablernen. Abschen. Man segt mer, dels man das abgelernt habe, was man wieder nachmachen kann and will. Denn lernen zeigt zugleich an, die Fertigkeit erwerben, etwas zu verrichten. Wenn ich daher die geheime Kunst entdecke, wie ein Taschenspieler ein Blendwerk herverbringt: so konn ich es deswegen nicht gleich nachmachen, denn es gehört dazu eine Geschicklichkeit. die man nur durch eine lange Übung erwerben kann; ich will es auch nicht nachmachen; es ist mir genug, dass ich weifs, wie es zugeht; ich habe es also blos abgesehen. sber nicht abgelernt. Da sich Absohen auch blofs auf dem Sinn des Gesichts bezieht, so kann ich von hörbaren Dingen nur sagen, ich habe sie abgelernt, oder, wenn ich sie nicht nachmachen will: ich habe sie abgemerkt. Ich habe einem großen Sänger vemshiedene Manieren des Vertrages abgelerns oder algemerkt, aber nicht abgesehen.

- 27. Abmahmen. Abrathem. Wer einen abräth, der stellt ihm bloß überhaupt die übein Folgen einer Handlung ver; wer ihn hingegen abmahnt, der bedroht ihn zugleich mit den üheln Folgen demelben. Daher sucht man such durch Ermehnen und Abmahnen verzüglich auf das Begehrungsvermögen zu würken, durch Rathen und Abrathen aber nur zunächst auf den Verstand. Man sagt, dass der Prediger seine Zuhörer zum Guten ermahne und vom Bösen abmahne; nicht bloß zu dem Erstern rathe, und von dem Letztern abrathe. Der Rathende und Abrathende überläßt es aus dieser Ursache dem Ermessendes Handelnden, ob er seinen Rath befolgen wolle; der Ermahnende und Abmahnende hält die Befolgung seiner Ermahnengen und Abmahnungen für moralisch nothwendig.
- 38. Abnahmo. Verfall. Verfall bedeutet einen solchen Grad der Verschlimmerung, werin des Ding nicht mehr das vorige ist, und durch keine Ausbesserung wieder in den verigen Stand gesetzt werden kann. Die Abnahme let nur ein gewisser Grad der Verschlimmerung, wodurch das Ding weder aufhört das Ding zu seyn, das es bisber war, noch auch unfähig ist, durch einige Verbesserung wieder in seinen vorigen Stand gesetzt zu werden. Schon unter den ersten römischen Kaysern geriethen die Wissenschaften in Abnahme, die Überschwemmung des römischen Reiches durch rohe Barbaren verarsachte endlich ihren völligen Verfall. Was gar nicht untergeben kann, daran kann man wohl eine Abnahme, aber keinen ganzlichen Verfall wahrnehmen. Ein Mensch kann im hohen Alter eine Abmakene, aber keinen gänzlichen Verfall seiner Seelenkräfte verspuren; denn er kann seine Scelenkräfte, so lange er lebt, nie ganz verlieren.
- 39. Abrede. Verobredung. Bücksprache, Abrede wird mit denjenigen genommen, die bei einer gemeinschaftlichen Unternehmung ein Recht haben, einzuwiligen; und da zu einer Sache, die zu Stande kommen solt.

alle Umstände müssen bestimmt werden: so müssen sich die Theilnehmenden unter einander über alle Punkte einverstanden haben, wenn die Sache zu aller Zusriedenheit soll zu Stande kommen. Verubredung druckt die Vollendung der Abrede aus, und bedeutet den Beschlufs, in den sich die Abrede nehmenden Personen vereinigt haben. Man ninmt daher Abrede, um eine Verabredung zu treffen, d. i. man unterredet sich mit einander, um sich über einen gemeinschaftlichen Beschlus zu vereinigen. Beides, Abrede und Verabredung, kömmt aber darin überein, dass es unter Personen statt findet, die das Recht haben, in einen Beschlus einzuwilligen, und dadurch unterscheidet es sich von Rücksprache. Man hält Rücksprache mit demjenigen, der entweder kein Recht hat, zu einem Beschlusse einzuwilligen, oder der dieses Recht einem andern übertragen hat. Zu dem erstern Falle gehört die Rücksprache mit einem Rathgeber; zu dem andern die Rückspracke eines Bevollmächtigten mit seinem Bevollmächtiger. Dahin gehört noch die Rücksprache mit denen, ohne welche ein Beschluss nicht ausgeführt werden kann. Wenn man mit seinen Reisegefährten eine Reise verabredet hat: so ist es oft noch nöthig, mit dem Fuhrmanne Rücksprache zu halten. Der Gewissenhafte nimmt vor einer gemeinschaftlichen Unternehmung über alle wesentliche Punkte mit den dabei interessirten Personen Abrede, und weicht in keinem Stücke von der getroffenen Verabredung ab: der Vorsichtige hält in zweiselhasten Fällen mit seinen Rathgebern, Bevollmächtigern und Gehülfen Rücksprache, um die Unternehmung, die er vorhat, am vortheilhastesten ohne Hindernifs und Schaden ausführen zu können.

40. Abrichten. Unterrichten. Abrichten wird nur von Thieren gesagt, Unterrichten nur von Menschen. Das Erstere heißt also ursprünglich, die thierischen Triebe zur Hervorbringung gewisser Fertigkeiten nutzen; das andere aber, dem Verstande gewisse Kenntnisse beibringen, nach denen er handeln soll. Wenn man sagt, daß

man einen Menschen wozu abgerichtet habe, so will man anzeigen, man habe durch bloße mechanische Uebungen ihm eine gewisse instinktartige Fertigkeit beigebracht, gewisse bestimmte, immer auf einerlei Art wiederkommende, körperliche Handlungen ohne Nachdenken zu verrichten. Manche Lehrer glauben, ihre Schüler in der Arithmetik unterrichtet zu haben, und sie haben sie bloß zu einem verstandlosen, mechanischen Gebrauch der Ziffern abgerichtet.

- 41. Abschassen. Abstellen. Abstellen wird nur von einem bösen Gehrauche gesagt. Man hat verschiedene Missbräuche bei den Handwerksinnungen abgestellt. Abschassen auch von den guten und gleichgültigen. Missbräuche werden abgestellt und abgeschasst; nützliche und unschädliche Gebräuche werden nur abgeschasst und nicht abgestellt.
- 48. Abschaum. Hefen. Sind nur in uneigentlicher Bedentung gleichbedeutend, wenn man sie von Menschen gebraucht, und darunter den verächtlichsten Theil derselben versteht. Doch mit dem Unterschiede, daß Abschaum auf die moralische Verdorbenheit überhaupt und in allen Menschenklassen, Hefen hingegen auf die Rohigkeit der niedrigsten Menschenklassen geht. Man nennt den rohesten Theil des niedrigsten Pöbels verächtlicher Weise den Hefen des Volks; ein großer Bösewicht aber, er mag vornehm oder gering seyn, gehört zum Abschaum des menschlichen Geschlechtes.
- 43. Abscheu. Hass. Widerwille. Der Hass unterscheidet sich von dem Abscheu und Widerwillen darin, dass er sich nur auf Personen oder Personen ähnliche Dinge wegen ihrer sittlichen Beschaffenheit bezieht. Abscheu ist ein höherer Grad des Widerwillens, Viele Henschen haben einen Abscheu vor Spinnen, Raupen und andern hässlichen Thieren, und nehmen eine ekelhaste Arzei mit Widerwillen. Has erregen aber nur das Laster und lasterhaste Personen. Wir können daher auch einen

Menschen eigentlich wegen einer aussallenden Ungestaltheit nicht hassen, ob wir gleich deswegen einen Abschen vor ihm und einen Widerwillen gegen ihn haben können. Zu den sittlichen Beschassenheiten, warum ich einen hasse, gehört insonderheit seine seindselige Gesinnung gegen mich, die er durch Beleidigungen an den Tag legt. Ich hasse daher einen Feind, ich habe einen Abscheu vor allem, was ich nicht empsinden oder thun will, ich empsinde und thue mit Widerwillen, was ich zwar empsinden oder thun muss, aber nur ungern und gezwungen empsinde oder thue. Ich hasse den Lügner, ich habe einen Abscheu vor dem Lügen, und entschließe mich mit Widerwillen zu einer Nothlüge. Der Has ist der Liebe, der Abscheu im hüchsten Grade dem Gesallen, der Widerwille dem Gern und Ungezwungen entgegengesetzt.

- 44. Abschildern. Schildern. Beschreiben. Da Abschildern und Schildern von der Mahlerei entlehnt ist, Beschreiben hingegen vom Schreiben, und Gemälde uns einen Gegenstand lebhafter und anschaulicher darstellen, als Worte: so enthält auch Abschildern und Schildern den Nebenbegriff einer lebhastern und anschaulichern Darstellung der Gegenstände. In einem Gedichte werden uns die Laster in ihrer ganzen scheuslichen Gestalt abgeschildert und geschildert, um unsern Abscheu dagegen zu erregen; in einem moralischen Lehrbuche werden sie beschrieben, um sie durch deutliche Begriffe von einander zu unterscheiden, Abschildern unterscheidet sich von Schildern durch den Nebenbegriff der Achnlichkeit mit einem Urbilde. Die Schilderung eines Charakters ist seine lebhafte Darstellung, die Abschilderung desselben soll uns von der Aehnlichkeit der Schilderung mit dem dargestellten Gegenstande versichern,
- 45. Abschlagen. Verweigern. Versagen. Abschlagen bezieht sich auf das Verlangen, die Bitte und den Wunsch, Versagen und Verweigern auf die Sache, die man verlangt und wünscht. Man sagt: ich bat ihn, mir

handert Thaler zu leihen, er hat mir aber meine Bitte abgeschlagen, und die hundert Thaler verweigert oder vermet. Man kann nie sugen : eine Bitte verweigern, einen Wunsch versagen. Es wird uns etwas verweigert, weil derjenige, der es thun, geben oder zulassen kann, es nicht thun, geben oder zulassen will, es sey, dass er dazu drinzende Gründe hat oder nicht. Es wird uns aber auch etwas versagt, wenn es sonst an sich numöglich ist, dass wir es erhalten können, ohne dass es von dem Willen irgend einer Person abhängt. So kann man sagen: dem Selkirk war auf der Insel Juan Fernandez, wohin er allein verschlagen war, der Trost versagt, seine Klagen in den Schooss eines Freundes auszuschütten, das Vergnügen des Bücherlesens war ihm versagt; denn es war den Umständen nach unmöglich. Hingegen einem Gesangenen, der gern ein Buch haben müchte, wird es versagt und verweigert.

46. Absicht. Zweck. Entzweck. Augenmerk. Das, was zu etwas anderm gebraucht wird, oder doch gebraucht werden kann, ist ein Mittel dazu, und von diesem wird gesagt, dass es einen Zweck habe, aber die Absicht hat nur derjenige, der sich des Mittels bedient, um eines Zwecks willen, dessen er sich bewusst ist. Die Uhr ist ein Mittel die Zeit zu erkennen, sie hat also diesen Zweck, aber nur derjenige, der sich desselben bedient, um daran die Zeit zu erkennen, hat diesen Zweck und diese Absicht. indem er darnach sieht; sie selbst hat eigentlich diese Absicht nicht. Die Bienen haben den Zweck, Wachs und Honig für die Menschen zu machen; sie sind Mittel, deren ch der Urheber der Natur zu diesem Zwecke bedient; sie selber sind sich aber dieses Zwecks bei ihren Arbeiten nicht bewust, es ist ihre Absicht nicht, für den Menschen Honig und Wachs zu bereiten. Das Augenmerk ist dasjenige, woranf wir unsere Augen righten. Um einen Zweck, den wir zur Absicht haben, zu erreichen, müssen wir ihn was zum Augenmerke nehmen, indem wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, um ihn nicht durch Mittel, die

nicht dazu passen, oder durch ungeschickte Anwendung derselben, zu versehlen.

47. Absondern, Sondern, Scheiden, Trennen. Absondern ist von Sondern durch die Vorsylbe Ab verschieden, welche die Vollendung des Sonderns anzeigt. Beide sind von dem Scheiden und Trennen durch die Absicht und Wirkung der Entsernung der Theile eines Dinges von einander verschieden. Das Absondern hat die Absicht und Wirkung, dass die Dinge, die mit einander ein Ganzes ausmachten, nicht sollen mit einander vermischt werden, weil diese Vermischung schädlich seyn könnte. Man sondert das kranke Vieh von dem gesunden ab, damit es sich nicht damit vermische, und das gesunde durch diese Vermischung angesteckt werde. Das Scheiden hat die Absicht und Wirkung, verschiedene Dinge desto besser von einander unterscheiden zu können; welche Nebenbedeutung bei den abgeleiteten Wörtern: unterscheiden, unterschieden, Unterschied, verschieden, sichtbar ist. Die Schaafe sollen am letzten Gerichtstage nach Matthäi 25, 32. von den Böcken geschieden werden, damit man sogleich sehen kann, welche Mensehen gut und welche böse sind. Der Scheidekunstler scheidet die Bestandtheile eines Körpers, um zu wissen, aus welchen Bestand. theilen derselbe besteht, weil er sie in der Mischung nicht von einander erkennen kann. Solche Dinge konnten aber deswegen nicht von einander unterschieden werden, weil sie durch ihre innigste Vereinigung Eins ausmachten. Daher wird das Scheiden bei der rechtlichen Vereinigung auch von der Aufhebang derjenigen gesagt, die die innigste ist, und daher braucht man es in Ehescheidung. Trennen wird von Dingen gebraucht, die eine stetige Große haben. Man trennt ein Stück von einem Kleide: man tronnt das Kleid in seine verschiedenen Theile. Eben darum wird es in moralischer Bedeutung auch von der Aufhebung der innigsten Vereinigung gesagt. Man trennt eine Ehe, wenn man die Eheleute scheidet.

48. Absondern. Abziehen. Das Absondern

gewisser Bestimmungen eines Dinges durch den Verstand geschieht sovvohl indem ich sie nicht mit denke, als indem ich sie allein denke; das Abziehen hingegen, bloss indem ich sie allein denke. Ich sonders in der Geometrie von den Körpern die Schwere ab, indem ich sie nicht betrachte; ich ziehe hingegen die Ausdehnung und Figur davon ab, indem ich sie allein betrachten will.

- 49. Abstrasen. Strasen. Das Abstrasen geschicht nur durch eine solche Strase, nach deren Endigung der Bestraste wieder in seinen vorigen Zustand treten kann. Nachdem der Vater sein Kind abgestrast hat, so läst er ihm seinen Unwillen nicht weiter empfinden. Daher wird es nur von den geringern Strasen gesagt, wenigstens nicht von solchen, wodurch ein Mensch seine Ehre und sein Leben verliert.
- 50. Abthun. Beilegen. Schlichten. Abthun bedeutet bloß, daß eine Angelegenheit geendigt ist, wenn such kein Streit vorhergegangen ist. So sagt man nicht allein, einen Streit, sondern auch eine Rechnung, eine Schuld abthun. Beilegen und Schlichten beziehen sich auf eine streitige Sache, welche beigelegt wird, wenn man sie durch einen gütlichen Vergleich endigt; geschlichtet, wenn sie durch die Entscheidung eines Obern geendiget wird.
- 61. Abtragen. Bezahlen. Bezahlen geschieht eigentlich immer in Gelde. Abtragen kann auch durch andere Sachen geschehen. Der Pächter trägt seine Pacht ab, wenn sie in Korn oder andern Naturalien besteht; er bezahlt oder trägt sie ab, wenn sie in Gelde besteht. Ferner bezieht sich Abtragen nie unmittelbar auf einen Kauktontrakt; sondern es muss ein anderer Kontrakt erst dazwischen kommen. Wenn ich eine Sache auf der Stelle bezahle; so sage ich nicht, das ich abtrage, was ich dasur behaldig bin. Nur sosern das Geld nicht gleich gegen die Bache vertauscht wird, sondern wenigstens aus einem stillschweigenden Vertrage eines Ausschubes der Bezahlung einer Schuld entstanden ist, sagt man, das ich die Schuld abtrage.

52. Sich in Acht nehmen. Sich Schonen. Sich Müten. Sich Schonen heisst nur soviel, als sich der Gefahr nicht aussetzen wollen, etwas Gutes zu verlieren, indels dieses Gute blols in unserer Gesundheit und nanern Kräften besteht. Ich mus mich bei dieser Arbeit schonon. heisst, ich mus so arbeiten, dass ich nicht meine Gesundheit in Gefahr setze. Sich Hüten, sich in Acht nehmen, heilst hingegen; aufmerksam seyn, nicht nur, dass man etwas Gutes nicht verliere, sondern auch, dass man etwas Böses vermeide, das uns begegnen könnten. Man sagt; Hüse dick und nimm dich in Acht vor Schaden, oder vor diesem Menschen. Sich hüten bezieht sich mehr auf das, was man thut, um ein Unglück von sich abzuwenden; sich in Acht nehmen. mehr auf die Sorgfalt, welche man anwendet, nichts zu thun. worans ein Unglück entstehen könnte. Häte dich vor diesem Menschen, würde heißen: Suche den Schaden, den er dir zufügen könnte, abzuwenden. Nimm dich in Acht vor diesem Menschen, würde-so, viel, sagen; Habe, sorgfältig auf deine Handlungen Acht, dass du dich nicht zu weit mit ihm einlassest, und ihm Gelegenheit gebest, dir en schaden.

53. Achten. Schätzen. 1. Schätzen hat zugleich die besondere Bedeutung, den Preis einer Sache bestimmen, indem man das Urtheil über ihren Werth darch eine gleichgeltende Sache, z. B. durch eine gewisse Summe Geldes. anzeigt. Ich schütze dieses Landgut auf hunderttausend Thaler. In dieser Bedeutung des Wortes ist eine Sache schätzbar, deren Werth daneh keine gleichgeltende Sache kann ersetzt werden. Ein Edelstein ist unschätzbar, wenn niemand reich genug ist, um ihn nach seinem Werthe zu bezahlen. In dieser eingeschränktern Bedeutung wird daher auch Schützen nur von Sachen, nicht von Personen gebrancht. Das erhellet selbst in den Fällen, wo Personen und ihre Eigenschaften sohätzbar und waschützbar genannt werden. Schützbar in der allgemeinen Bedeutung des Wostes: man urtheilt, dass sie einen großen Werth baben; weschätzbar in der besondern Bedeutung des Wortes: man

urtheilt, das sie durch keine andere gleichgeltende Soche ersetzt werden können. 2. Achten hat die besondere Bedeutung der durch den Werth der Sache erregten Ausmerksamkeit, welche sich sowicht in natürlichen als conventionellen Zeichen au den Tag, legt. Man druckt das Urtheil von dem Werthe einer Benson oder einer Sache dadurch aus, dass man sie würdig hält, sie durch unsere Ausmerksamkeit zu ehren. Was auf nahten, das ehren wir, und was wir ehren, das siehten wir.

- 64. Achten: Merken. Auf etwas Merken, erfordert eine starkere und langestrengtere Richtung der Gedanken, um eine Sache genauer und deutlicher zu erkennen. Es heifst also, auß eine Sache dergestelt achten, dass man ihre Theile unterscheider, und einige hervorstechende dam gebraucht, sie wirder zu erkennen. Auf etwas Achten, heifst hingegen bloß; nicht zerstreut seyn, sondern seine Godanken sammen, weil man sonst gar nichts von der Sache sieht oder hört; kook überhaupt den Eindruck, den sie auf uns macht, auffalst.
- 55. Achtung Acht. Die Hauptverschiedenheit dieser Ausdrücke scheint darin unbliegen, dess Acht mehr mit Achten, Merken; Achtung, hingegen mehr mit Achten, Schützen verwadt ist. Daher man auch sugt: Bei jemandem in großer Achtung siehen. Ich kann sagen; sich in Acht nehmen; aber nicht; sieh in Achtung nehmen. Etwas in Achtung bringen, aber nicht in Acht bringen.
- Von achten, wenn es so viel heifst als schätzen, ab, und bezeichnen also das Gefühl von der Größe der Vollkommenheit eines Dinges. Sie unterscheiden sich aber dadurch, daß Achtung sich auf einen geringern, Hachachtung auf einen größern Grad der Vollkommenheit bezieht. Daher mußzwar ein jeder Mensch Achtung für sich selbst haben, das ist, ein Gefühl von der Würde seiner vernünstigen Natur, und diesem Gefühle gemäß handeln. Aber die Bescheidenheit verbietet ihm, diese Achtung Hochachtung zu nennen

weil diese Vorzüge voraussetzt, wodurch sich einzelne Menschen von einander unterscheiden. Aus diesem Unterschiede folgt noch der andere, daß Hochachtung sich immer auf innere Vorzüge, Achtung auch auf äußere, als Stand, Rang, Ehrenstellen u. s. w. bezieht. Man hat gesagt. daß Achtung erzwungen werde, allein das kann erstlich nur von den äußerlichen Zeichen der Achtung verstanden werden, nicht aber von dem innern Urtheile und Gefühle, und wenn es ein höherer Grad der Achtung seyn soll, nur von denén Zeichen der Achtung, welche die bürgerlichen Gesetze vorschreiben; denn nur die thätige Anerkennung derjenigen Rechte, die allen Menschen gemein sind, kann patürlich erzwungen werden.

57. Acht geben. Acht haben. Aufmerken. Beobachten. Aufmerken zeigt bloss an, seine Gedanken auf etwas richten, um sich von der Sache eine deutliche Erkenntniss zu verschaffen, Acht geben und Acht haben fügt noch den Begriff hinzu, dass man darum aufmerke, damit man dasjenige, was man bemerkt, auch nutzen möge, sollte es auch nur zu einem vermeinten Nutzen seyn. So wird man sagen: gieh Acht, ob der Mann vorbeigehen wird, und wenn er kommt, so rufe ihn herein. Hier würde sich das Wort aufmerken nicht so gut schicken. Beobackten zeigt einen höhern Grad der Aufmerksamkeit und eine besondere Ueberlegung und Sorgfalt an. Wenn man sagt: ein Feldherr merkt auf die Bewegungen des Feindes, so zeigt das bloss an, er will eine Kenntnis davon haben, Wenn man sagt: er giebt darauf Acht, so führt das den Begriff mit sich, er wolle die Kenntnis, die er davon erlangt, nutzen, um aus einer oder der andern Bewegung des Feindes Vortheil zu ziehen Wenn man sagt: er heobachtet die Bewegungen des Feindes, so giebt dieses eine sehr genaue, sorgfältige, und mit vieler Ueberlegung verknüpfte Aufmerksamkeit an. Acht geben ist eine einzelne Handlung. Acht haben ein fortdauernder Zustand. Ein Kind riebt Acht auf das, was ihm seine Aeltern sagen, und seine Aeltern haben Acht auf seine Erziehung, sie verlieren sie nicht aus den Augen.

- 58. Achtsam. Aufmerksam. Bedachtsam. Der Aufmerksame richtet seine Gedanken auf etwas, um es mit dem Verstande zu fassen und in dem Gedächtnisse zu belalten; der Achtsame, um es zu nutzen; der Bedachtsame überlegt alles wohl, ehe er sich zu einer Handlung entschließt, er erwägt die Folgen von allem, was er thut, um gewiß zu seyn, ob sie nicht etwa schädlich seyn möchten. Ein kluger Hausvater richtet seine Aufmerksamkeit auf alles, was in seinem Hause vorgeht, er hält alles mit Achtsamkeit zu Rathe, damit nichts zu Grunde gehe, und macht seine Einrichtungen mit größter Bedachtsamkeit, damit sie seinem Hauswesen nicht sehädlich, sondern nützlich werden.
- 59. Acker. Feld. Land. Land bezeichnet an und für sich einen Theil der Oberfläche der Erde im Allgemeinen, ohne Rücksicht auf seinen wirthschaftlichen Nutzen. So wird es demjenigen Theil der Oberfläche der Erde entgegengesetzt, der aus Wasser besteht. Man sagt: wir stiegen ans Land. Feld ist tragbares Land, es mag gebauet seyn und Früchte tragen oder nicht. Brachfeld. Winterfeld. Acker aber, ein wirklich gebautes Feld, es mag Früchte tragen oder nicht. Weitzenacker. Gerstenacker.
- 40. Ackermann. Landwirth. Bauer. Ein Ackermann ist derjenige, dessen Hauptgeschäft der Ackerban ist, er mag übrigens in der Stadt oder auf dem Lande wohnen. Der Landwirth und Bauer wohnen aber auf dem Lande, und sind so verschieden, dass das Wort Bauer zugleich den Stand anzeigt. Der Landwirth kann auch ein Edelmann, und der Ackermann ein Bürger seyn.
- 61. Ackern. Pflügen. Ackern geschiehet besonders, um ein Stück Landes zum Tragen des Getreides geschiekter, oder Acker daraus zu machen. Das Pflügen ist die bloße Handlung des Furchenziehens, auch ohne diese Absicht. Als K. Friedrich 1. Mailand eingenommen hatte, zerberherts Bundw.

störte er es von Grund aus, und lies den Platz, worauf es gestanden hatte, umpflügen und mit Salz bestreuen, um alle Spuren dieser unglücklichen Stadt zu vertilgen, und den Platz selbst nicht zu einem Acker, sondern zur völligen Wüste zu machen.

- 62. Aeusserlich. Auswendig. Aussen. Ausser. Ausserhalb. Acufserlich ist das Sichtbare an einem Dinge, was auf seiner Oberfläche ist, so fern es mit einer unsichtbaren Kraft in Verbindung stehen und davon ein Zeichen seyn soll. Man sagt von einem Menschen, dals er neusserlich gesund aussehe, wenn er eine frische Gesichtsfarbe hat, und nicht mager ist, dass er aber doch nicht gesund sey, d. h., dass es ihm an der völlig unversehrten unsichtbaren Lebenskraft fehle. Daher wird es auch von Handlungen gesagt, und beziehet sich auf die Gesinnungen. Er stellt sich blos aeufserlich freundschaftlich, seine sichtbaren Handlungen sind Zeichen der Freundschaft, aber er hat keine freundschaftliche Gesinnungen. Auswendig bedeutet diejenige Seite oder Fläche eines Körpers, welche am weitesten von dem Mittelpunkte entfernt ist. Ein Haus auswendig abputzen. Aussen ist ein Nebenwort und bedentet dasjenige, was kein Theil von dem Dinge selbst ist, Der Rauch kömmt von aussen. Von aussen ist es schön. d. i., von aussen betrachtet, oder von einem Orte, der nicht zu dem Dinge selbst gehört. Ausser bedeutet das nämliche, aber als ein Vorwort. Ausser der Stadt ist, was kein Theil der Stadt ist. Aufserhalb ist sowohl ein Nebenwort als ein Vorwort, und wenn es als ein Vorwort gebrancht wird. so unterscheidet es sich durch die geringere Entsernung von Aufser. Man kann auch weit mit Aufser, aber nicht mit Ausscrhulb verbinden. Man sagt: das liegt weit ausser, aber nicht weit aufzerhalb meiner Grenze.
- 63. Der, die, das Acussere. Der, die, das Acusserliche. Das Acussere ist, was sich an der Oberfische einer Sache befindet und in so fern zu ihr gehört; das Acusserliche, was von Aussen kömmt, und von Aussen auf die

Sache wirkt. Das Aeufsere ist dem Innern entgegengesett, das Aeufserliche dem Innerlichen. Das Innere sind aber bloss die Theile des Dinges, die nicht auf seiner Oberfläche sind, und von aussen nicht gesehen werden können; das Innerliche, was in dem Dinge wirkt. Was in dem Dinge wirken soll, muss zu seinem Innern gehören: so wie das, was an dem Dinge von Aussen nach Innen wirken soll, zu seinem Aeussern; aber nicht immer wirkt das Aeussere auf das Innere. Daher ist alles Aeusserliche etwas Aeuseres; aber nicht alles Aeussere ist etwas Aeusserliches. Man sagt: das aeufsere Thor und nicht das aeufserliche Thor; so wie man nicht sagt: das innerliche Thor, sondern da innere Thor. Der Wundarzt heilt die aeusserlichen Verletzungen, d. h. solche, welche eine äußere Ursach haben. Hingegen heilt der Arzt manche aeusere Hautkrankheiten. ale die Krätze, den Aussatz u. s. w., sobald sie innere Ursachen haben.

4. Affect. Gemüthsbewegung. Leidenschaft. Empfindung. Lust und Unlust sind Empfindungen. Ein stärkeres Gefühl von Lust und Unlust ist ein Affect, das daraus entstehende Begehren und Verabscheuen ist eine Gemüthsbewegung, und eine hestigere Neigung zu einer Gemüthshewegung ist eine Leidenschaft. Wenn die Einbildungskraft uns ein gesälliges oder ein hässliches Bild vorstellt, so erregt es in unserm Innern ein Gefühl und Unlust und wir werden dadurch in einen demselben entsprechenden Affect versetzt. Nur ein kalter Mensch kann von der Schönheit der Tugend und der Hässlichkeit des Lasters ohne Affect reden. Wieland nennt das Gefühl der Wonne bei dem Anblick einer tugendhaften Handlung den Affect der Tugend, und I. H. Jacobi das Gefühl der ehelichen liebe den Affect der ehelichen Liebe. Die Leidenschaften miencheiden sich also von den Gemüthsbewegungen durch ire Hestigkeit und durch ihre Dauer. Eine Gemüthsbewefung entstehet, denn sie war vorher nicht da; eine schlainde Leidenschaft entbrennt. Eine Gemüthsbewegung

wird verursacht, erregt; aber nur eine Leidenschaft bricht aus. Die Bestürzung, weil sie nur kurz dauern kann, und man sich bald davon erholet, ist eine Gemüthebewagung. und keine Leidenschaft; der Zorn, die Liebe, die Eifersucht. die Verzweiflung heißen, wegen ihrer gewaltsemen Ausbrüche, womit sie sich außern, Leidenschaften; das Mitleid hingegen, die Wehmuth und die Schaam, weil sie sich sanster äußern, sind Empfindungen. Clementine, welche die Leidenschaft der Liebe um ihren Verstand gebracht hatte, hörte den Namen Grandison nie ohne Gemüthsbewegung aussprechen, und dann sprach sie allemahl mit dem zärllichsten und rührendsten Affecte von seinen Vorzügen. von ihrer unglücklichen Leidenschaft und von ihrer Hoffnung, ihn dereinst wiederzusehn. Von diesen traurigen Scenen konnte kein gefühlvoller Zuschauer ohne die Empfindung des innigsten Mitleids und der tiefsten Wehmuth Zeuge seyn.

- 65. Ahnden. Strafen. Ahnden zeigt zugleich eine tiefe Empfindung des geschehenen Unrechts, so wie einen Unwillen gegen den Beleidiger an, dem die Größe der Strafe angemessen ist, und dadurch unterscheidet es sich von Strafen. Es wird also auch nur von größern Vergehen und härtern Strafen gebraucht. Daher kann man es anch nicht von den natürlichen Strafen, nicht von den gelinden Züchtigungen, noch weniger von Strafen, die nur in verdeckten Vorwürfen, oder gar in liebreichen Beschämungen bestehen, gebrauchen. Man kann sagen; das Uebermaals im Trinken wird mit Kopfweh gestraft; eine Mutter bestraft die Unarten ihres Kindes; Christus bestrafte die Untrene Petri durch einen sansten, verweisenden Blick; August bestrafte die Verrätherei des Cinna durch eine großmüthige Verzeihung. In allen diesen Fällen kann Ahnden nicht zebraucht werden.
- **66.** Ahnen. Vorfahren. Vorfaltern. Die Alnen und Vorültern sind diejenigen, von denen ein Mensch abstammt, welcher Nebenbegriff durch Vorfakren nicht aus-

gedruckt wird. Man hat Vorfahren im Amte, in dem Besitze eines Grundstückes; ja, unsere Vorfahren überhaupt heißen diejenigen, die vor uns gelebt haben. Wenn wir, statt dieses letztern Ausdrucks sagen; unsere Vorültern, so wollen wir zugleich den Nebenbegriff der Abstammung mit ausdrucken. Ahnen sind im Hochdeutschen bekannte Vorältern, und da diese Kunde vorzüglich durch die Stammbäume in den adelichen Familien erhalten wird, adeliche Varültern.

67. Albern. Thörigt. Närrisch. Thorheit und Narrheit ist der Weisheit und Klugheit entgegengesetzt. Der Weise hat eine practische Kenntniss von dem, was an sich gut ist, der Kluge von dem, was als Mittel gut ist. Die Weisheit will. dass ich mein Leben nicht ohne Noth und Pflicht in Gefahr setze; denn das Leben ist an sich ein Gut. Die Klugheit erfordert, dass ich, wenn ich krank bin. mich an einen geschickten Arzt, nicht an einen Marktschreier oder Geisterhanner wende. Wer in heiden Fällen das Gegentheil that von dem, was die Weisheit und Klugheit vorschreibt, der ist ein Thor. Nun sind aber unweise und unkluge Handlungen, sowohl in Ansehung ihrer Quellen, als auch der Nebenumstände, die sie begleiten, von einander unterschieden. Ein Mensch, dem es nicht an Verstande fehlt, ja. der sogar ein großes Maals natürlichen und erworbenen Verstandes hat, kann oft aus Leidenschaft, oder aus einer vergesesten Meinung, unweise und unklug handeln und urtheilen, und dann handelt und urtheilt er thörigt. So kann ein Mensch, der im höchsten Grade verliebt ist, tausend Thorheiten thun und sagen. Wenn er das nämliche, ohne von einer Leidenschaft verblendet zu seyn, thäte oder sagte: so wärde es eine Verstandesschwäche verrathen, und man wärde ihn einen albernen Menschen nennen. Albern also ist derjenige, der, ob er gleich in einem männlichen Alter . ist, doch so handelt und redet, als ein Kind, das noch nicht su dem Gebrauche seines Verstandes gelangt ist. Was in dem Mande eines Kindes eine Naivität seyn würde, das ist

in dem Munde eines erwachsenen Menschen eine Albernheit. Wenn ein Kind seine leibliche Mutter fragte, ob es mit auf ihrer Hochzeit gewesen sey? so würde das eine Naivität seyn, worüber man lachen könnte; wenn es ein erwachsener Mensch fragte, so ware es eine Albernheit, über die jedermann die Augen niederschlagen svürde. Das Thürigte ist nürrisch. wenn das Ungereimte darin so auffallend, aber auch zugleich so unschädlich ist, dass es Lachen erregen kann. Eine Rede oder Handlung enthält oft etwas Ungereimtes, das nur von einem geübten Verstande bemerkt werden kann; dann ist sie ein Beweis der Thorheit, aber noch nicht der Narrheit. Ferner ungereimte Handlungen können oft sehr ernsthafte Folgen haben, die uns nicht erlauben, sie zu belachen, dann sind sie thürigt, aber nicht nürrisch. Wir lachen über einen verliebten Alten, den seine Leidenschaft zu tausend verliebten Thorheiten verleitet, und nennen ihn einen alten verliebten Narren, indess wir einen verblendeten Jungling beklagen, und ihn einen unglücklichen Thoren nennen, der sich wie Barnwell in dem Kaufmann von London aus Liehe zu einer verworfenen Buhlerin zu Grunde richtet. Die Folgen sind hier zu ernsthaft, als dass wir lachen könnten: das unglückliche Opser seiner Liebe hat thörigt, aber nicht nürrisch gehandelt.

es. Albern. Dumm. Einfaltig. — Albernheit. Dummheit. Einfalt. Um verständig handeln und reden zu können, muß der menschliche Geist von den Gegenständen, mit denen er umgeht, und zwar von allen ihren Hauptzügen, Eindrücke erhalten, die tief merklich und genau genug sind, um alles nöthige an denselben gehörig zu unterscheiden. Der Verstand von seiner thätigen Seite betrachtet, muß scharf genug seyn, um so weit in das Innere der Dinge einzudringen, als es nöthig ist, dasjenige von ihrer Natur und Beschaffenheit zu erkennen, ohne welches er nicht richtig davon urtheilen, noch sie zweckmässig behandeln kann. Der Mensch, dem es entweder an den gehörigen Anlagen, oder an der nöthigen Bildung oder an bei-

- den fehlt, um von bekannten Dingen, ihrer Natur und Beschaffenheit, sich richtige Begriffe zu machen, ist deumm. Einfültig bezeichnet einen solchen Menschen, der durch die engen Schranken seiner Verstandeskräfte auf einen Wirkungskreis eingeschränkt wird, der nur einen, oder wenige nicht sehr ungleichartige, und in keinen verwickelten Verhältnissen zu einander stehende Gegenstände enthält. Der Alberne ist thätig, lebhast, geschwätzig, aber auf eine linkische und abgeschmackte Art. Der Dumme ist unthätig. plump, tölpisch. Der Einfältige ist nur zu einer oder der andern Art von Geschäften tüchtig, wozu nicht viel Verstand gehört, und diese verrichtet er langsam und einsörmig. Der Alberne ist nicht gegen alle Eindrücke unempfindlich, aber er falst sie verkehrt auf. Seine Augen sind in Bewegung, aber in einer unstäten und absichtlosen. Der Dumme starrt vor sich hin, ohne sichtbare Theilnahme an dem, was ihm nahe ist. Der Einfültige nimmt nur an dem Theil, was zu seiner engen Sphäre gehört, und in dieser bewegt er seine Augen langsam herum. Der Dumme wird durch nichts gerührt, er bleibt bei den empfindlichsten Vorfällen unbewegt. Den Einfältigen rührt nur das was ihm für seinen kleinen Wirkungskreis interessant ist. Den Albernen rühren die Dinge, die ihn umgeben, aber ganz verkehrt; er lacht, wo er weinen, und weint, wo er lachen sollte; er schweigt, wo er reden, und redet, wo er schweigen sollte.
- keines seiner Art mehr vorhanden ist; es ist allein, so fern keines seiner Art mehr vorhanden ist; es ist allein, so fern es kein anderes neben sich hat. Unsere Sonne ist allein am Himmel, so fern sie keine neben sich hat; sie ist aber nicht die einzige Sonne, weil alle Fixsterne Sonnen sind. Ich gehe gern allein spatziren, ich mag nicht gern Jemand haben, der mit und neben mir gehet; da ich aber nicht der einzige Spatziergänger bin: so sehe ich gern, wenn andere Spatziergänger andere Spatziergänge suchen, damit ich allein seyn kann. Ob ich gleich mehrere Bücher habe, und das Wörterbuch nicht mein einzeiges Buch ist: so stelle ich es

- doch allein, und nicht neben die andern, damit as mir gleich zur Hand ist, weil ich es jeden Augenblick brauche. Disnaig ist also dem Mehrern von einer gewissen Art entgegengenetzt; Allein dem Mehrern, das neben einander ist. Man sagt: dieser einzige Künstler verfertigt eine nelehe Waare, d. i., kein anderer Künstler verfertigt sie. Dieser Künstler verfertigt diese Waare allein, d. i., er hat keinen anderen neben sich, der ihm hilft.
- schließt nicht silein jede Ansnahme aus, sondern auch jede Unterbrechung: es beißt also so viel als ununterbrochen. Allezeit schließt den Unterschied der Zeit, Atlemahl den Unterschied gewisser Fälle aus, und bezieht sich also auf gewisse Fälle, die nicht immer vorkommen. Man muß immer tugendhaft seyn und allezeit, es sey bei Tage oder bei Nucht, in guten und bösen Tagen, seine Pflicht thun, und svenn Fälle vorkommen sollten, wo wir in Versuchung gerathen könnten, von unserer Pflicht abzuweichen, so müssen wir allemahl der Versuchung widerstehen.
- 71. Allerlei. Vielerlei. Mancherlei. Allerlei bedeutet, von allen Arten, Vielerlei van vielen, und Mancherlei von manchen oder einigen Arten. Allerlei wäre also das, wobei keine Art fehlt, Vielerlei, was nicht wenige, und Mancherlei, was nicht bloß Eine Art enthielt.
- Nach. Allgemach. Allmählich. Nach und Nach. Allmählich geschieht etwas in einer stätigen und ununterbrochenen, Nach und Nach in einer unterbrochenen und discreten Zeitfolge. —"Alle kehrten nach und nach, ohne ihre Absicht erreicht zu haben, nachet." Spies. Allmählich thut also zu der Zeitfolge, worin etwas wiederholt wird, das Oestere, aber Geringe, Schwache und demm Unvermerkte in dem Fortrücken nur Vollendung, hinzu. Man sagt: die Tropsen, welche nach und nach aus einen Stein salten, machen allmählich ein Lock in denselben. Was Angemach geschieht, das geschieht gemücklich nad seine große Anstrengung, denn dieses Wort siet aus gemach und der

Verstärkungssylbe All zusammengesetzt. Das Wort gemach, das ursprünglich stille, ohne Geräusch, bedeutet, kommt auch in seiner einfachen Form vor, und ist so viel, als: langsam, ohne schmerzhafte und starke Empfindung.—"Ich fühl es, wie gemach des Lebens Kraft entweicht." Manso.

73. Alt. Bejahrt. Betagt. Abgelebt. Bejahrt und Betagt wird bloss von Menschen, Alt auch von andern Dingen gesagt. Man sagt: ein alter Mann, ein altes Pferd, ein alter Baum, ein altes Haus; aber nicht ein bejahrtes oder betagtes Pferd, ein bejahrter, betagter Baum u. s. w. Bejahrt druckt ein geringeres Alter aus, als Betagt. Wenn wir sagen wollen, dass Jemand nicht mehr jung sey, sondern schon die Jahre des männlichen Alters zurückgelegt habe, so sagen wir: Er ist schon ein bejahrter Mann. Aber ein betagter Mann zeiget einen solchen an, der schon ein hohes Alter erreicht hat. In der Bibel findet man den Ausdruck: Alt und wohlbetagt, 1 Mos. 18, 11, 1 Kön. 1, 1. Abgeleht setzt zu dem Begriffe des hohen Alters noch das Merkmahl hinzu: dass der Mensch durch das Alter eine beträchtliche Abnahme der Kräfte des Leibes und des Gemütkes erlitten habe, wodurch er anser Stand gesetzt wird, seine Geschäfte zu verrichten.

24. Alt werden. Altern. Veralten. Wenn Alt werden von lebendigen Geschöpfen gebraucht wird: so bezieht es sich bisweilen bloss auf die Zeit, und zeigt bloss an, das sie lange gelebt haben. Es wird gemeiniglich dasur gehalten, dass ein Rabe über hundert Jahr alt werde. Bisweilen beziehet es sich auch auf die Abnahme der Kräste, und eigt bei leblosen Dingen an, dass sie zu ihrer Bestimmung untüchtig werden. In dieser Bedeutung sagt man, ein Kleid werde alt, wenn es durch den vielen Gebrauch abgenutzt, und ein Haus, wenn es mit der Zeit bausällig wird. Altern zeigt bei dem Lebendigen den Ansang des Altwerdens an. Man sagt von denen, die durch das Alter ihre Kräste und Vorzüge verlieren, das sie altern.—,,Die Geister altern nicht, sie reisen mit den Jahren." Küstner. Veral-

ten sagt man von Dingen, welche durch die Länge der Zeit aufhören, das zu seyn, was sie waren. So sagt man: eine Mode ist veraltet, wenn sie aufgehört hat, Mode zu seyn. Man nennt ein Frauenzimmer, welches schön gewesen ist, nun aber anfängt alt zu werden, und ihre Reize zu verlieren, eine alternde Schönheit; wenn sie aber ihre Schönheit gänzlich verloren hat, eine veraltete Schönheit. Man nennt ein Wort, welches ehemsls im Gebrauch war, jetzt aber kein gebräuchliches Wort mehr ist, ein veraltetes.

- thümer. Alt bezieht sich blos auf die Zeit, Veraltet auf den Gebrauch, zu welchem ein Ding durch die Länge der Zeit ist untüchtig geworden, Altväterisch auf den Geschmack, der sich gänzlich verändert hat, Alterthümer sind die Dinge, die aus den alten Zeiten herrühren. Die Bilder der Vorfahren, die manche Leute ausbewahren, sind alte Bilder, weil sie vor vielen Jahren gemahlt sind, sie sind ost veraltet, weil sie nicht mehr zur Auszierung der Zimmer dienen können, welches ihre gewöhnliche Bestimmung ist. Die Kleidertrachten der darauf abgemahlten Personen sind altväterisch, weil sie nicht mehr nach dem gegenwärtigen Geschmacke sind. Sie sind aber bisweilen so schön gemahlt, dass sie verdienen, als Alterthümer, oder als Werke von großen Künstlern aus den alten Zeiten, ausbehalten zu werden.
- bezieht sich vorzüglich auf eine gewisse Verrichtung, alsz das Predigtamt, das Richteramt So hatten die Churfürsten, ein jeder ein besonderes Erzamt. Bedienung fügt hiezu den Begriff der Abhängigkeit von einem andern, nach dessen Willen gewisse Geschäfte müssen verrichtet werden. Daher kann man nicht sagen, eine Predigerbedienung, oder eine Richterbedienung, weil man voraussetzt, dass der Richter in seinen Rechtssprüchen den Vorschriften der Gesetze und nicht dem Willen eines Oberherrn solgt, so wie der Prediger in seinem Vortrage und Ministerialhandlungen den Aussprüchen der Bibel. Dienet ist von Amt und Be-

dieneug dadurch verschieden, dass die Verrichtungen des Amtes und der Bedienung, wenn beide von einem Dienate verschieden sind, sich immer auf öffentliche Verrichtungen oder auf Geschäfte des Staates, hingegen Dienste auch auf die Geschäfte in einer Familie beziehen. Er hat einen Dienst als Kummerdiener. Daher werden auch die Bedienungen im Staate nur Dienste genannt, die von Seiten der Ehre und des Ansehens die geringsten sind. Stelle bezieht sich auf die Versorgung, die einer erhält, indem er das Recht erhält, gewisse Geschäste zu verrichten. Daher sagt man: er hat eine Predigerstelle, eine Officierstelle erhalten. Man gebraucht es daher auch von Diensten in Familien: er hat eine Kammerdienerstelle erhalten. Die höhern Aemter und Bedienungen, die mit großem Anschen und Ehre verbunden sind, nennt man Würden oder Ehrenstel-Len. weil man voraussetzt, dass man diese nicht des Einkommens und der Versorgung wegen sucht.

- 77. Anbeten. Verehren. Anbeten bezeichnet den höchsten Grad der Ehrerbietung, den einem vernünstigen Geschöpse nur die schlechterdings höchste Vollkommenheit einslössen kann. Da aber der geringere Grad in dem höhern, und das Höhere in dem Niedrigern enthalten ist: so sagen wir auch, dass wir die Gottheit verkeren, indem wir sie anbeten. Wenn Anbeten daher von einem Geschöpse gesagt wird, so kann es nur aus Irrthum geschehen, indem wir es für eine Gottheit halten, oder es ist eine Hyperbel, die nur mit der Hestigkeit der Leidenschast entschuldigt werden kann.
- Ancrbieten. Erbieten und Anerbieten wird nur von Personen, nie von Sachen gesagt. Anbieten und Antragen wird hingegen sowohl von Sachen als von Personen gebraucht. Anbieten kann von allen, sowohl von großen und wichtigen als auch von kleinen und geringen Dingen gebraucht werden. Man sagt: Jemandem ein Amt anbieten, seine Dienste anbieten, ein Stück Geld anbieten, ein Glas

Wein anbieten. Imgleiehen von Personen: ich habe ihm meinen Knecht angeboten, dass er ihn zu seinen Diensten gebrauchen könne. Sich selbst zu etwas anbisten. Antragen wird nie von Kleinigkeiten, sondern immer von größern und wichtigern Dingen gebraucht. Ich kann nicht sagen: er hat ihm einen Groschen oder ein Glas Wein angetrogen; aber man sagt; einem ein Amt antragen, zeine Dienste antragen, seine Tochter zur Ehe antragen. Da sich Anbieten mehr auf die Uebertragung der Sache selbst, Erbieten aber auf die Bereitwilligkeit und die Gesinnung, woraus sie fliest, zu beziehen scheint; so ist auch um dieser Ursache willen Erbieten edler als Antieten. Tellheim konnte daher sagen: die reiche und schöne Minna von Barnhelm hat sich auf das edelmütligste erbeten, dem armen verabschiedeten Tellheim ihre Hand zu geben.

- Anblicken. Erblicken. Blicken. Blicken bedeutet die schnelle Bewegung der Augen, um etwas zu sehen, überhaupt. Seitwärts blicken. Ich blickte nur dahin, so ward ich es gewahr. Wir erblicken, was uns plötzlich in die Augen fällt, und was wir vorher noch nicht gesehen haben. Anblicken wird gesagt, wenn wir die Augen geschwind auf eine Sache richten, und sie sogleich wieder davon abwenden. Man blickt Jemanden an. gemeiniglich um ihm etwas zu erkennen zu geben, unsere Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, oder ihn auf eine Sache aufmerksam zu machen, auf die wir selbst aufmerksam sind. Man erblickt etwas unvermuthet, oder doch ohne zu wissen, dass man es in dem Augenblicke sehen Man blickt oft nach einer Sache, ohne darauf eine sonderliche Ausmerksamkeit zu richten. Blicken und Anblicken geschieht nur in der Nähe; aber man kann auch von weitem etwas erblicken.
- 80. Andacht. Inhrunst. Andacht geht bei dem Gebete auf die Richtung der Ausmerksamkeit des Verstandes und ist der Zerstraung des Gemüths entgegenge-

setzt; Inderunst hingegen auf die Wärme der Empfindung und des Verlangens, womit der Gegenstand des Gebets begehrt wird. Daher wird auch Inbrunst von jedem hestigen Verlangen nach einem Gegenstande gesagt. Andacht wird bisweilen unelgentlich für die äußern Zeichen der Sammlung des Gemüthes bei dem Gottesdienste und für den ganzen äußern Gottesdienst gebraucht. Er ergab sich in seinem Alter der Andacht, heißet: er ergab sich den Uebungen des äußern Gottesdienstes. Wenn man aber das Wort: ein Andächtiger, in böser Bedeutung gebraucht; so bezeichnet es denjenigen, der die Uebungen des äußern Gottesdienstes auf Kosten anderer Pflichten und Tugenden übertreibt, indem er glaubt, das sie alle übrige Tugenden exsetzen, und ihnen alle andere Pflichten nachstehen müßsten.

81. Der Andere. Der Zweite. Der Zweite bezieht sich zugleich auf die Ordnung der verschiedenen Dinge. Der dritte, vierte Theil eines Buches u. s. w. sind so gut von dem ersten Theile verschieden, als der zweite, und daher andere Theile; aber solche andere, die der Ordnung nach von ihm entfernter sind, indem zwischen dem vierten noch der zweite und dritte ist. Der zweite zeigt aber zugleich an, dass zwischen diesem und dem ersten kein anderer weiter ist. Der Zweite ist also ein ordnendes Zahlwort und hezieht sich auf das Erste, der Andere aber ein Beiwort, welches blos anzeigt, dass ein Ding von andern Dingen seiner Art verschieden sey. Daher kann: die Andern, sich auf das Erste beziehen, wenn bloss angezeigt werden soll, dass sie von dem ersten verschieden sind, ohne dass man die Absicht hat, die Ordnung ihrer Folge zugleich mit zu bezeichnen. Als: der erste Theil von diesem Werke ist bereits erschienen, und die andern werden auch bald folgen. Der, die, das Andere kann also in dem einzigen Falle für der, die, das Zweite gesetzt werden, wenn nur zwei Dinge von der Art vorhanden sind; als: die Protestanten haben nur zwei Sakramente, das Eine ist die Taufe, das Andere ist das heilige Abendmahl.

- se. Das Andere. Das Uebrige. Das Andere zeiget bloß die Verschiedenheit von gewissen zuerst gedachten Dingen an; das Uebrige setzt noch den Nebenbegriff hinzu, daß es nicht in den vorher erwähnten enthalten ist. Man kann sagen: ich habe nur Rosen, Lilien, Nelken und Narcissen in meinem Garten, von den andern Blumen, d. i., die von diesen verschieden sind, oder von den übrigen Blumen, d. i., von denen, die es außer diesen noch giebt, halte ich nichts.
- 83. Andringlich. Zudringlich. Die Heftigkeit, womit der Zudringliche von Jemandem etwas verlangt, äußert sich dadurch, dass er etwas verlangt oder an etwas Theil nehmen will, wozu er kein Recht hat, und was wenigstens die Gesetze der Achtung und der Diseretion ihm zu verlangen verbieten; bei dem Andringlichen hingegen blos durch die Stärke der Bewegungsgründe, die Inbrunst seines Bittens, den Nachdruck und das Anhalten in seinen Forderungen. Der Andringliche kann daher zudringlich werden, wenn er auch da, wo er ein Recht hat, etwas zu verlangen, die Grenzen der Mälsigung und Bescheidenheit überschreitet. Der Hülfsbedürftige, der uns seine Noth andringlich vorgestellt hat, wird zudringlich, wenn er immer mehr verlangt, nachdem wir ihm schon nach unserm Vermögen beigestanden, oder wenn er sich nicht abweisen lässt, ungeachtet wir ihm unser Unvermögen ihm zu helfen vorgestellt haben.
- S4. Anfallen. Angreisen. Anfallen deutet auf eine geschwindere und hestigere Gewalt als Angreisen. Wer aber zuerst gegen einen Andern überhaupt Gewalt gebraucht oder ihn beleidigt hat, der hat ihn angegriffen. Der Löwe füllt den Wanderer, der Wolf die Schase en.

Auch in dem uneigentlichen Gebrauche ist dieser Unterschied sichtbar. Wenn man sagt: dass Jemand einen Schriststeller angefallen habe: so zeigt das einen hestigern, aus Erbitterung entstehenden, leidenschaftlichen Tadel an. Da im Kriege bei einem Treffen die beiden Theile gewöhnlich mit dem Schiessgewehre in der Ferne mit einander fechten, oft aber, wenn die Entscheidung gerziehet, die Erbitterung immer größer, und endlich so groß wird, dass sich beide Theile mit dem Degen und Bajonette anfallen: so erhält zugleich das Ansallen den Begriff einer größern Nähe.

- 85. Anfangen. Anheben. Beginnen. Anfangen bezeichnet den gemeinschaftlichen Begriff dieser Wörter in seiner größten Allgemeinheit, und wird sowohl von räumlichen, als in der Zeit seyenden Dingen gesagt. Man sagt sowohl: hier füngt sein Acker an, als: er fing en zu reden. Beginnen und Anheben wird nur von in der Zeit seyenden Dingen, und zwar von Handlungen gesagt. Daher auch Beginnen für Unternehmen, Thun gebraucht wird. Anheben wird nur von den größten und wichtigsten Sachen gebraucht, und gehört daher in die feierlichste und edelste Schreibart. "Ich bin im Begriff auf eine Sonne zu treten, wo ein anderes Leben anheben soll". Dusch. Bei den Reden wird es nur von feierlichen Reden, von göttlichen Orakelsprüchen gebraucht.
- Geschäften äußert sich die Sorge für des, was wir zu unserm Wohlseyn für nöthig halten, zugleich durch die erforderliche Arbeit und Thätigkeit bei der Sache, die uns am Herzen liegt. Sie sind Angelegenheiten, so fern ihr gläcklicher Fortgang interessirt, und Geschäfte, so fern sie Arbeiten sind, die einen Zweck haben, den wir erreichen wollen. Die Sprache ist eine allgemeine Angelegenheit; denn ein jeder, der ihren Werth kennt, wünscht ihre Volkommenheit, aber nur der Sprachgelehrte macht sich ein Geschäft daraus, sie durch seine gelehrten Arbeiten zu besordern.

- Wörter unterscheiden sich dadurch, das Angelegentisch die Stärke des Begehrens und Dringend die Wirkung der Wichtigkeit, Nothwendigkeit und Unentbehrlichkeit einer Sache auf das Begehrungsvermögen, es sey eines Andera oder unser eigenes, anzeigt. Was wir angelegentisch wünschen, darum bitten wir dringend. Wir können daher sagen: das ist unser angelegentlicher, allein nicht; unser dringender Wunsch; wohl aber, weil hievon unsere ganze Glückseligkeit abhangt, so fühlen wir die dringende Nothwendigkeit, uns angelegentlich darum zu bemühen. Wir haben angelegentliche und dringende Geschäfte; angelegentliche, so fern sie wichtig sind, dringend, so fern diese Wichtigkeit uns nöthigt, sie ungesäumt vorzunehmen.
- 88. Angenehm. Lieblich. Anmuthig. Annuthig druckt etwas aus, was einen höhern Grad des Vergnügens verursacht, als das, was bloß angenehm gepannt wird. Eine anmuthige Gegend zieht uns mehr an, als eine blos angenehme. Darauf führt selbst die Ableitung. Angenehm kömmt von annehmen, und ist also das was wir gern annehmen, wenn es uns gebothen wird, dessen Genuls wir nicht ausschlagen, wenn es uns, so zu sagen, von selbst begegnet. Anmuthig kömmt von Azmuth, welches ehedem Verlangen bedeutete, von dem Näherungsworte An und Muth, das Gemüth, das Begehrungsvermögen. Daher anmuthvolle Träume solche, die man sich wünscht. Lieblich heisst, was man leicht lieben kann. Es ist also mehr als angenehm, oder das, dessen Genus wir nicht ausschlagen. Denn es bedeutet nicht bloss. dals wir den Gegenstand gern, sondern dals wir ihn auch mit Liebe empfinden. Ein angenehmes Gesicht sehen wir gern; ein liebliches kann uns einige Liebe einflößen. Es ist daher dem Hässlichen, was man leicht hassen kann, entgegengesetzt; und wie dieses mehr sagt, als unangenehm, so sagt lieblich mehr als angenehm. Das ist auch der Fall

bei leblosen Gegenständen. Dieser Wein achmeckt lieblich, ist mehr, als er schmeckt angemehm.

- so. Angst. Bange. Angst druckt einen Zustand aus, der aus einem höhern Grade der Furcht entsteht; Bange, der aus einem geringern entsteht. Man verbindet es daher auch mit Wörtern, die eine solche Vergrößerung anzeigen. Man sagt: ich stehe eine Höllenangst aus, aber nicht eine Höllenbangigkeit. Ja, bange zeigt oft nur eine geringere Besorgnis an: ich war bange, du möchtest das Glas fallen lassen. Weil also bange einem Zustand anzeigt, der aus einem geringern Grade der Furcht entsteht: so kann man es auch am besten von einer Furcht gebranchen, die daher entsteht, dass man bloß zweiselt, de man etwas Gutes, wonach man sich sehnt, erhalten werde. Das Wort ungst hingegen führt den Begriff der Furcht vor einem gewiß bevorstehenden Unglück mit sich.
- 90. Anklagen. Verklagen. Belangen. Verklagen wird auch von bürgerlichen, Anklagen nur von peinlichen Klagen gesagt. Man verklagt Jemanden, damit ihn die Obrigkeit zwinge, das zu leisten, was er uns schuldig ist; man klagt Jemanden an, damit er gestraft werde. Belangen scheint nur bei kleinern Beleidigungen und Vergehen gebraucht zu werden. Man belangt Jemanden bei seiner Obrigkeit, wenn er sich weigert, uns eine Schuld zu bezahlen, wenn er uns geschimpst hat, u. s. w.
- 93. Anklagen. Beschuldigen. Wenn dieses bei der Obrigkeit geschieht, damit Jemand dafür Gemugthnung leiste oder gestraft worde, so heift es Anklagen; geschieht es außergerichtlich und ohne diese Absicht, so ist es bhois Beschuldigen. Man beschuldigt oft einen Bachtigen eines Verbrechens, ohne dass man sich getrauet, ihn anzuchlogen. Man kann Jemanden beschuldigen, ohne dass man ihn anklagen kann, weil er keinen Richter über sich hat.

- 92. Anklagen. Angeben. Wer einen bless angiebt, der übernimmt nicht, den Beweis von der Schuld des Angegebenen zu führen; sondern er veranlasst nur die Obrigkeit, eine Untersuchung zu eröffnen, und die Beweise seiner Schuld zu finden; noch weniger verlangt er die Bestrasung desselben, welche Nebenbegriffe hingegen in dem Anklagen enthalten sind.
- 93. Ankommen. Anlangen. Eintreffen. Anlangen bezieht sich auf die Entsernung und auf den Weg, den eine Person oder Sache hat zurücklegen müssen. um an einem gewissen entsernten Orte gegenwärtig zu seyn. Ankommen bezieht sich bloss auf den Ort, wo eine Person anfängt gegenwärtig zu seyn. Die Juden erwarten die Ankunft ihres Messias; sie sagen; er ist noch nicht angekommen; denn er ist noch nicht da, noch nicht bei ihnen gegenwärtig; sie sagen aber nicht; er wird bald anlangen. denn er hat keinen Weg zurückzulegen, er kömmt nicht nach einer langen Reise an. Wir erwarten die Ankunft Gottes zum Gerichte, er wird zum Gerichte ankommen. aber nicht anlangen; denn er wird, ohne einen Weg zurückgelegt zu haben, da er allgegenwärtig ist, nur plötzlich sichtbar werden. Daher wird auch Ankommen oft gebraucht anstatt aufgenommen werden. Eintreffen bedeutet. dass man zu einer gewissen Zeit anlangt. Es setzt eben so, wie Anlangen, eine größere Entfernung der Oerter voraus, und wird bei geringern Entfernungen nur alsdann gebraucht, wenn auf die Zeitbestimmung etwas ankommt. Denn Eintreffen bezieht sich immer auf Erwartung. Und daher kömmt dahei, wenn es von der Ankunst einer Sache gebraucht wird, immer die Erwartung in Betrachtung. Die Post ist zu rechter Zeit, zu der gewöhnlichen Zeit eingetraffen. Daher es bei Personen, deren Ankunst gewöhnlich erwartet wird, auch ohne Zeithestimmung gebraucht wird. Der König ist in seiner Residenz eingetroffen.
- 94. Ankommen. Abhangen. Ankommen wird nur gebraucht, wenn der Grund, wovon etwas ab-

hängt, etwas zusälliges ist. Ich kann daher wohl sagen: die Fortdauer unserer Seele nach dem Tode hängt von der göttlichen Güte ab; aber nicht: dabei wird es auf die göttliche Güte ankommen. Die Anzahl der Winkel in einem Dreiecke hängt von der Anzahl seiner Seiten ab; aber nicht: bei der Anzahl der Winkel in einem Dreiecke kömmt es auf die Anzahl seiner Seiten an; weil dieses könnte zu verstehen geben, dass diese Anzahl seiner Seiten willkührlich, zusällig und ungewis sey.

- 95. Anlagen. Naturgaben. Anlagen sind blos dasjenige, was uns zur Erwerbung gewisser Vollkommenheiten im höhern Grade geschickt macht, sie erfordern also Fleiss. Uebung und Bildung, wenn wir die Vollkommenheiten wirklich erhalten sollen, wozu sie die Anlagen sind. Es kann einer viel Anlage zur Tonkunst haben, der doch kein großer Tonkünstler wird, weil er sich nicht auf die Tonkunst legt. Zu den Naturgaben gehören hingegen auch solche Eigenschaften, die wir ganz der Natur zu verdanken haben, ohne Hülfe des Fleisses und der Kunst, ob sie gleich durch unser Zuthun können erhalten und erhöhet werden. So sind eine feste Gesundheit, Schönheit, eine angenehme Stimme, keine blosse Anlagen, sondern wirkliche Naturgaben, die der Mensch der Natur allein zu verdanken hat, und wozu er, wenn er sie besitzt, durch Fleis und Kanst nichts hat beitragen konnen. In dieser Rücksicht sind auch die Anlagen, die ein Mensch hat, Naturgaben, denn er hat sie sich nicht selbst verschafft.
- 86. Anlangen. Angehen. Betreffen. Anlangen drucht bloss die Beziehung aus, die ein Ding auf ein anderes hat; Angehn und Betreffen deutet zugleich mit das Interease, dass das Eine für das Andere hat, weil es dasselbe auf eine gewisse Art officirt, Betreffen auf eine unangenehme, Angehen auf eine jede Art. Was mich anlangt, so gehen mich die Streitigkeiten der Aerzte über

das Brownische System nichts an; denn da ich kein Arst bin, so haben sie für mich kein unmittelbares Interesse; und die Vorwürfe, die sich die Parteien unter einander machen, betreffen mich nicht; denn ich gehöre zu keiner. Eine Ermahnung, eine Warnung, eine Lehre, die ich auf mich anwende, oder die Jemand, auch verdeckt, an mich richtet, gehet mich an; ein Unglück, ein Spott, eine Beschimpfung, ein sarkastischer Einfall betrifft mich.

97. Anlass. Gelegenheit. Bei einer jeden Handlung unterscheiden wir den Entschluss und die Ausführung. Die Umstände, die den Entschluss wirken, sind der Anluss; die Umstände, die die Ausführung erleichtern, sind die Gelegenheit. Bei dem Anlass sieht man auf die Einwirkung einer Sache auf das, was geschieht; der Anlass führt die Begebenheit, so zu sagen selbst herbei, indem sie einen Entschluss wirkt. Luther nahm durch Tezels Ablasskram Anlass, den Missbräuchen des papatlichen Hofes weiter nachzusorschen. Gelegenheit bezieht sich auf die zufällige Lage der Umstände, die so beschaffen ist, dals dabei etwas leicht ausgeführt werden kann. Man sagt: hier ist eine schöne Gelegenheit sich anzubauen, es ist Holz, Wasser, Getreideland, Wiesen u. s. w. vorhanden. Wenn uns Jemand Anlass gegeben hat, ihn zu hassen: so sucht man Gelegenheit ihm zu schaden. Daher ergreift oder benuxt man eine Gelegenheit, hingegen giebt etwas Anlass. Tezels Ablasskram erhitterte die Gemüther gegen den römischen Hof, und muste solchergestalt jede Unternebmung gegen denselben erleichtern, in so fern war er Gelegenheit der Reformation. Dieser Gedanke muste aber auch Lathern zu dem Entschinfse bewegen, den römischen Hol anzugreifen, in so fern war diese Gelegenheit zugleich eine der Verandassungen der Reformation. Zwirchen dem Andale und dem Entschlusse ist ein arsächlicher Zusammenhang; der Anlafs macht also den Eutschluss bedingt nothwendig. Die Getegenheit erleichtert nur die Ausführung, er mucht aber dieselbe nicht nothwendig. Denn sie kann unbenetzt bleiben, es sey, dass man sie nicht gewahr wird, oder aus Mangel an Thätigkeit vorbei gehen lässt. Die Wahrnehmung der immer fortdaurenden Missbräuche der römischen Kirche musste einen Mann, wie Luther, nothwendig veraulassen, an ihre Abschaffung zu denken, und Tezels Ablaskram verschaffte ihm unvermuthet eine günstige Gelegenbeit, damit den Ansang zu machen.

- 98. Anlassen (übel, hart). Anfahren. Anfahren führt besonders auf den Begriff des Zorns und der Hitze, woraus diese üble Bewegung entspringt, im Zorne gleichsam auf einen loszufahren. Uebel oder hart anlassen ist, ihm übel begegnen, indem man ihn an sich läst, indem er also zu uns kömmt. Hart anlassen wird daher nicht allein einen geringern Grad von Ungestüm anzeigen, als Anfahren, sondern es wird auch eigentlich bloß von Hähern gehraucht werden, wenn sie Geringern übel begegnen, und zwar die letztern den erstern etwas vorzutragen und zu bitten haben, das ihnen misskillt, oder wenn sie es nicht auf die gehörige Art vortragen. Schwache Aeltern lassen sich oft von ihren Kindern anfahren, vernünstige Aeltern würden ihre Kinder übel anlassen, wenn sie sich dergleichen erlauben wollten.
- 99. Anlegen. Errichten. Stiften. Stiften wird von solchen Dingen gebraucht, die fortdauern,
  und zu deren Fortdauer Jemand wichtige Veranstaltungen
  macht, die ihm Kosten und Mühe verursachen, und wodarch er die Dauer der Sache und sein Andenken verewigt. Man sagt: der H. Benedict hat den Orden der Bemedictiner gestiftet. Und da in den mittlern Zeiten die
  meisten neuen Einrichtungen geistliche waren und von
  Geistlichen herkamen, wobei sich der Urheber ein besonderes Verdienst zu machen suchte: so hat man solche Einrichtungen in ausnehmender Bedeutung Stifter, Stiftungen genannt. Da die Armenhäuser, Hospitäler und ähnliche
  Anstalten ebenfalls einen gottesdienstlichen Ursprung hatten:

so hat man die geistlichen Benennungen auch auf diese übertragen. In uneigentlicher Bedeutung kann man von geringen Dingen nur sagen anlegen; als: eine Kostschule anlegen, eine Spinnerei anlegen. Errichten kann man hingegen nur von höhern Dingen sagen. Eine Akademie der Wissenschaften wird errichtet, und nicht angelegt, so fern sie eine höhere gelehrte Anstalt ist; sie wird gestiftet, so fern sie ihren Urheber verewiget.

- 100. Anmassen. (sich) Bemächtigen. (sich) 1. Anmassen zeigt allemabl an, dass man sich etwas unrechtmässiger Weise zueigne; man kann sich aber auch einer Sache rechtmässiger Weise hemüchtigen, wenn sie keinem andern gehört, oder sonst kein anderer ein Recht hat, uns zu hindern, dass wir sie uns zueignen. 2. Sich hemüchtigen wird bloss von körperlichen Sachen gesagt, Anmassen auch von unkörperlichen, von Rechten, Freiheiten u. s. w. Cäsar hemüchtigte sich des öffentlichen Schatzes, so sern es eine Sache war, die er in seine Gewalt brachte, und er masste sich die Herrschast über das Römische Reich an, die ein Recht war, das er sich unrechtmäsiger Weise zueignete.
- 101. Anmassung. Anspruch. Anspruck sagt weniger als Anmassung. Denn es enthält nicht den Begriff, dass man sich schon in den Besitz des vermeinten Rechtes gesetzt habe; noch auch, dass dieses Recht ungegründet sey. Wenn daher beide Wörter von dem Charakter eines Menschen gebraucht werden; so druckt es einen höhern Grad der Bescheidenheit aus, wenn man von Jemandem sagt: er ist ohne alle Ansprüche, als wenn man sagt: er ist ohne Anmassung.
- 102. Anmerkung. Bemerkung. Die Ableitung des Wortes Anmerkung führt auf den Nebenbegriff, dass diese Gedanken zu andern, es seyen unsere eigenen oder die Gedanken eines andern, hinzugefügt werden. Daher pflegt man die Gedanken, womit man einen Text er-

klärt, oder erläutert, oder widerlegt, Anmerkungen zu nennen. Die Gedanken, wozu Jemandem auf einer Reisse durch Frankreich seine Erfahrungen und sein Nachdenken Anlas gegeben hätten, könnte er unter dem Titel: Bemerkungen über den gegenwärtigen Zustand von Frankreich drucken lassen. Hier würde er nicht sagen können: Anmerkungen.

103. Anmuthig. Hold. Holdselig. Beisend. Anmuth. Holdseligkeit. Beiz. Grasie. Hold ist das Wohlthätige, das unschuldig fröhliche, und durch diese Eigenschaften angenehme und liebenswürdige. Indem aber die Bedeutung dieses Wortes noch mehr verallgemeinert wurde: so konnte es nun auch von leblosen Dingen gebraucht werden, von holden Blüthen, holden Gerüchen, holden Winden, holdem Schlaf, wo es sich überall auf die wohlthätige Wirkung dieser Dinge bezieht, so wie sie unserer Empfindung erscheinen. Anmuth bedeutet die Eigenschaft eines Gegenstandes, wodurch er Verlangen erregt. Ein anmuthiger Platz, wohin wir gern geben und auf dem wir gern verweilen. Man sagt daher: ein holdes, ein holdseliges Lächeln, aber nicht ein holder, ein holdseliger Platz. Hingegen auch nicht leicht; ein anmuthiger Blick, statt: ein holder, ein holdseliger Blick. Sigen wir auch ein Blick voll Anmuth, so wie ein holder, holdseliger, ein Blick voll Huld; so bezieht sich doch der erstere Ausdruck nur auf den angenehmen Eindruck überhaupt, den er auf uns macht, so wie der letztere auf den Ausdruck des unbesangenen natürlichen Wohlwollens, wodurch er uns gefällt. Holdselig und Holdseligkeit ist den moralischen Wesen eigen geblieben und nicht auf unvernünstige und leblose übergetragen, weil die Nachsylben eine Fertigkeit in der Eigenschaft des Stammwortes anzeigen. Es druckt den höchsten Grad der weiblichen Liebenswürdigkeit aus. Reizend ist etwas, das uns stirker afficirt, als das blosse Anmuthige. Eine reizende Gegend ist eine solche, die uns mit einer Art von ange-

nehmer Gewalt anzieht. Wenn das Holdselige auch reizend ist, so ist es beides in verschiedener Rücksicht. Holdselig, wegen des Ausdrucks seines sanften Wohlwollens und seiner natürlichen Unschuld, reizend wegen der Macht, womit ein solcher Gegenstand unsere liebevolle Ausmerksamkeit auf sich zieht. Auch kann wohl eine reizende Person blos unsere Begierden erregen. Eine Buhlerinn kann reizend seyn, aber nicht holdselig, wie eine heilige Jungfrau. Die schönen Gesichtszüge und Bewegungen, die mehr Lebhastigkeit ausdrucken, sind serner mehr reizend, und die, welche mehr Sanstheit ausdrucken, mehr holdselig. Es wird mehr holde und holdselige Geschöpfe unter den Engländerinnen, und mehr reixende unter den Französinnen geben. Das Wort Grazie ist die Schönheit in den Bewegungen, in der Art, womit man sich darstellt, in dem Gange, in dem Tragen, in der Stellung des Körpers; und es kann sowohl von dem männlichen als weiblichen Geschlechte gesagt werden. Die wichtige Lehre, die der Graf Chesterfield seinem Sohne vergebens zurief: senza la Grazia tutta fatiga è vana, ist bekannt. Der Liebreiz ist die Schönheit der Bewegungen, Handlungen und Stellungen nur in dem weiblichen Geschlechte, und zwar so fern sie der Ausdruck und Abglans der sittlichen Schönheit ist. Ein männlicher Tänzer kenn in seinen Bewegungen und Stellungen Grazie haben, aber man legt ihm keinen Liebreiz bei. In den Stellungen der Bachantinnen auf den Hetrurischen Vasen und selbst in den Bewegungen einiger Thiere ist Grazie, aber kein Lighteix.

104. Annehmlichkeiten. Reize. Reize nennen wir vorzüglich die äußern natürlichen Schönheiten, die der Person eines Frauenzimmers eigenthümlich sind; unter Annehmlichkeiten verstehen wir überhaupt solche gefällige Eigenschaften, die sie sich erworben und dusch Fleiß und Kunst zu eigen gemacht hat. Einer Person, die uns angenehm unterhalten kann, deren Laune

immer heiter und fröhlich, deren Umgang geistreich, deren Betragen gefällig und verbindlich ist, die sich mit Geschmack kleidet, die artig singt oder auf einem Instrumente spielt, die auf eine witzige und unbeleidigende Art zu scherzen versteht, einer solchen Person gestehen wir viele Annehm-lichkeiten zu, die wir aber nur Reize nennen werden, wenn wir etwas schmeichelhaftes sagen wollen, oder wenn uns die Begeisterung eine Hyperbel in den Mund legt.

- 105. Anpochen. Anklopsen. Anpochen scheint mehr auf den Laut und das Getöse, welches man macht; Anklopsen hingegen mehr auf die wiederholten Schläge zu gehen, und zugleich nicht so starke Schläge anzuzeigen, als das Wort Anpochen. Man kann ganz leise an eine Thür anklopsen; aber wer anpocht macht ein Getöse.
- 106. Anpreisen. Preisen. Empfehlen. Preisen bedeutet überhaupt, die Vorzüge einer Person oder Sache durch Worte bemerkbar machen, ohne Rücksicht auf einen Zweck, warum es geschieht. Anpreisen druckt, vermöge der Vorsylbe An, die Absicht aus, denjenigen, welchem man die Sache preiset, für dieselbe geneigt zu machen. Empfehlen enthält die nähmliche Absicht, doch mit dem Unterschiede, dass man Jemanden für eine Sache oder Person auch noch aus andern Gründen kann geneigt zu machen suchen, als wegen ihrer innern Vorzüge. Ein Kaufmann sucht uns seine Waare anzupreisen, er sucht uns von ihren innern Vorzügen zu überzeugen, um uns geneigt zu machen, sie zu kaufen; er kann uns aber eine andere. die schlechter ist, wegen ihres geringern Preises empfehlen. Man empfiehlt eine Person, indem man Jemanden geneigt machen will, ihr Glück zu machen, nicht allein durch die guten Eigenschaften, die man ihr beilegt, sondern auch durch den Bewegungsgrund, dass uns ein Gefalle durch ihre Beförderung geschehe.
- 107. Anschauen. Schauen. Beschauen. Anschen. Sehen. Beschen. Schauen, Anschauen Beschauen, bezeichnet die unmittelbare Erkonntniss der Behalt Hadv.

Gesichtsgegenstände. Wir können uns aber diese Gegenstände auch durch die Einbildungskraft unmittelbar vorstellen. Es giebt daher auch ein Schauen. Anschauen. Beschauen, durch die Einbildungskraft; das Schon, Anschen, Besehon, hingegen geschieht durch die außern Gesichtswerkzeuge, die Augen selbst. Eine unmittelbare Vorstellung von einer Sache aber ist eine solche, die uns nicht durch Worte oder andere Zeichen mitgetheilt wird. Daher wird das Schauen dem Glauben entgegengesetzt, das eigene Anschauen, derjenigen Erkenntniss, die wir durch Belehrung und Nachricht von Andern erhalten, und die Beschaulichkeit ist ein Zustand, worin wir ohne Worte denken oder wenigstens zu denken vermeinen. Daher ist endlich anschauende Erkenntniss eine Erkenntniss ohne Worte und andere Zeichen. Wir sehen alle Gegenstände, die uns in die Augen fallen. Da aber deren mehrere innerhalb unsers Gesichtskreises liegen: so sehen wir denjenigen unter ihnen an, auf den wir unsere Augen gerade richten, weil wir ihn bei dieser Richtung der Augen klärer und deutlicher sehen als die übrigen. Wir besehen, was wir durch das Gesicht prüsen, und daher, wenn es mehrere Seiten hat, nach allen seinen Seiten wenden. Wir sehen alles mehr oder weniger, was in einem Antikensaale ist: wir sehen aber die Statue an, auf die wir unsere Augen allein richten, und wir besehen sie, wenn wir um sie herumgehen, um sie von allen Seiten zu betrachten. Eben so ist auch Schauen, Anschauen, Beschauen verschieden, so fern es von Gegenständen des Gesichts gebraucht wird.

108. Anschlag. Entwurf. Anschlag drackt nur das Vorhaben und die Absicht selbst aus, Entwurf zugleich die Erfindung und Anordnung der Mittel, wodurch man die Absicht erreichen kann. Daher nennt man einen Anschlag groß, weitaussehend, kühn, straßbar, verracht, und den Entwurf künstlich, wohlausgedacht, schön. Einige Verschworne in Neapel hatten einen straßbaren Anschlag gegen das Leben der königlichen Familie gemacht; allein

der Entwurf dazu war so übel ausgesonnen, dass er leicht vereitelt werden konnte.

109. Ansehen. Achtung. Achtung ist das gefühlte Urtheil über den vorzüglichen Werth einer Person. Ansehen bedeutet aber noch außerdem, dass wir durch die Achtung, worin eine Person oder eine Sache wegen ihrer geistigen und sittlichen Vollkommenheiten bei uns stehet, bewogen werden, das für wahr zu halten, was sie für wahr halt, und für gut, was sie uns vorschreibt. So steht die Bibel bei den Christen nicht blos in Achtung, wegen ihres Urhebers und der Vortrefflichkeit ihrer Lehren und Vorschriften, sondern auch in Ansehen, weil sie durch die Achtung, worin sie bei ihnen stehet, bewogen werden, ihre Lehren anzunehmen, und ihre Vorschriften für verbindlich zu halten. Die Gesetze müssen sich nicht bloß durch die Strenge Achtung und Ansehen verschaffen, womit auf ihre Beobachtung gehalten wird, sondern auch durch ihre Güte, Weisheit und Heilsamkeit. Jene würde ihnen bloß eine Jusere Achtung und ein Juseres Ansehen geben. diese auch eine innere Achtung und ein inneres Ansehen.

110. Ia Ansehung. In Absicht. In Bücksicht. In Betrachtuug. Aus Achtung. In Hinsicht. In Absicht zeigt den Zweck an, wozu man etwas thut; in Ansehung das, was uns bewogen hat, etwas zu thun, in Rücksicht nur einen Theil der bewegenden Ursachen, die uns bestimmen konnten, und zwar, wenn diese aus schon vorhandenen Umständen, nicht aber aus künstigen hergenommen sind, in welchem Falle man bestimmter: in Hinsicht sagen würde. Ich that es in Absicht auf seine bessere Versorgung, und diese verschaffte ich ihm in Ansehung der Fürsprache meines Freundes, in Ansehung dessen gab ich mir so viele Mühe, diese Fürsprache bewog mich dazu, mir diese Mühe zu geben. Ich that es aber auch zugleich in Rücksicht seiner Familie, die war auch mit ein Theil der bewegenden Ursachen. In Betrachtung führt den Begriff einer mehrern Ueberlegung mit sich. In Betrachtung

seiner zahlreichen Familie gab ich mir alle Mühe, ihm zu helsen; indem ich die Noth überlegte, worin diese gerathen würde. Aus Achtung schliest zugleich den Bewegungsgrund der Hochachtung mit in sich. Aus Achtung gegen seine Familie, die sich so verdient gemacht hat, und die man nicht beschimpsen will, erläst man einem die Strese, die er durch ein jugendliches Vergehen sich zugezogen hat.

- 111. Ansetzen. Bestimmen. Benennen. Benennen giebt zu erkennen, dass man den Namen des Tages anzeige, der ihn von andern unterscheidet, und sage, ob er der erste, der zweite u. s. w. des Monats heiße. Einen Tag zu einem gewissen Geschäfte ansetzen, giebt überhaupt zu erkennen, dass man ihm gleichsam eine gewisse Stelle anweise, oder dass man der Sache, die man vornehmen will, an diesem Tage ihre Stelle gebe, oder mache, dass sie an diesem Tage Statt finden soll. Einen Tag m einer Sache bestimmen, kann heißen: ihn unter mehrem wählen und aussondern, um ihn dieser Sache zu widmen. Es ist zu der Untersuchung dieser Sache der vierte des Brachmonats benannt worden, weil man dem Tage seinen Namen giebt, den er im Calender führt, der ihn von andern Tagen unterscheidet. Es ist der vierte des Brachmonats anresetzt worden, weil man, unter der Reihe von andern Geschäften, der vorhabenden Untersuchung an diesem Tage gleichsam ihre Stelle anweiset. Es ist endlich dieser Tag dazu bestimmt worden, so fern man ihn unter mehrern andern Tagen dazu ausgesondert und gewidmet hat.
- auf eine kürzere, auch wohl wiederrufliche Verwaltung; Ansetzen enthält den Begriff einer längern, dauerhaftern und bleibendern Verwaltung. Daher bezieht sich Ansetzen auf Eigenthum und insonderheit Grundeigenthum. Man sagt: et hat sich ein neuer Kaufmann angesetzt; Jemand hat auf seinem Landgute neue Colonisten angesetzt. Hingegen sagt man um den Druck dieses Buches zu fördern, sind mehrere Schriftset zer angestellt; er ist bei der Kammer als Kriegsrath angestellt

113. Anstand. Betragen. Anstand geht auf das Beständige in dem Körperbau eines Menschen, in seinem Stehen, Gehen, Sitzen, oder überhaupt in der Art, wie er sich durch den Stand seines Körpers den Augen darstellt. Betragen geht auf seine Handlungen, so fern er dadurch gute oder schlechte Gesinnungen, wohlwollende oder übelwollende Neigung, Feinheit des Geschmackes und der Empfindung, oder das Gegentheil davon, ausdruckt. Ein artiger und guter Anstand fällt gleich in die Augen; ein artiges Betrazen entdeckt sich an einem Menschen erst nach und nach. man wird es erst durch den Umgang mit ihm gewahr. Bei dem Anstande kömmt es auf den Körper, bei dem Betragen auf die Seele an. Ein edler Anstand ist eine Stellung des Körpers, die Muth, Selbstvertrauen und Bescheidenheit ausdruckt; ein edles Betragen sind Handlungen, die aus edlen Gesinnungen fließen.

114. Anständig. Wohlanständig. Schicklich. Anstündig ist dasjenige an einer Person, was mit den Eigenschaften harmonirt, die ihr als einem sittlichen und geselligen Wesen zukommen. Es ist das Gegentheil von unenstündig, oder demjenigen, wodurch es Andern anstölsig oder ekelhast wird. Die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse kann ekelhast seyn, und das Uebermaass in der Befriedigung derjenigen, die nicht an sich ekelhast sind, ist meittlich. Die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse, die suf eine ekelhaste, oder auf eine solche Art geschieht, die ein Uebermaals anzeigt, ist unanstündig. Man ilst unanständig, wenn man zu gierig isst; man kleidet sich unanständig, wenn die Kleidung nicht der Zucht und Keuschheit angemessen ist, und die Schaamhaftigkeit beleidigt; man druckt sich unanstündig aus, wenn man Dinge, die die Ehrbarkeit zu nennen verbietet, mit ihren eigenthümlichen Namen nennt. Wohlanstündig ist das, ohne welches Jemand zwar nicht jeden Grad von Achtung bis auf den geringsten, aber doch einen höhern Grad derselben verliert, denjenigen nähmlich, wozu ihn sein höherer Stand und fei-

nere Bildung berechtigt. Da, wo der geringere Grad nicht ist, kann auch der höhere nicht seyn; was also wnanstasdig ist, das ist auch gegen den Woklstand, aber nicht umgekehrt. Es kann etwas anstündig seyn, was nicht woklanstündig ist. Denn wo der höhere Grad nicht ist. kann doch der geringere seyn. Schicklich ist was seinen Grund in den Umständen hat, und also den Umständen angemessen ist; es ist dem Unschicklichen, oder demjenigen, was nicht zu den Umständen palst, entgegengesetzt. Ein Franenzimmer muls immer anstündig gekleidet seyn, der Schaamhastigkeit gemäs; ihre Kleidung muss wohlanst ändig seyn, ihrem Stande gemäß, und schicklich, den Umständen gemäß. Eine Kleidung, die den Leib zu sehr entblößt läßt, ist unanst ändig; die unter unserm Stande ist, ist gegen den Wohlstand; und es würde waschicklich seyn, an einem heißen Sommertage mit einem Pelze zu erscheinen, oder als ein Gast bei einer Trauerversammlung in einem bunten Kleide. Die Anstündigkeit hat ihre unahänderlichen Gesetze, die Wohlanständigkeit ihre Regeln, und die Schicklichkeit hängt oft von den eingeführten Gebräuchen ah.

115. Anständig. Sittsam. Bescheiden. Ehrbar. Das Anständige vermeidet das Anstölsige, so fern es entweder ekelhaft ist, oder der sittlichen Würde des Menschen überhaupt oder der Würde eines gewissen höhern Standes entgegen ist. Sittsam stehet allem Hestigen und Auffallenden entgegen. An dem Sittsamen gefällt ein gewisser Ton der Mässigung in seinen Bewegungen, in seinen Reden, in seinen Blicken, in seiner Kleidung, so fern in allem diesen nichts Uebertriebenes, nichts zu Starkes, nichts Heftiges, nichts Auffallendes ist. Und das alles darum, weil dieser Ton der Mässigung nicht allein ein Zeichen der innern Ruhe, der Selbstbeherrschung, der Ueberlegung und der Herrschaft der Vernunft, sondern auch der Achtung gegen sich selbst und Andere ist. Die Bescheidenheit ist die Einschränkung des Gebrauches unserer Rechte, die aus dem mässigen Urtheile von unserm eignen Werthe und unserer

eignen Vollkommenheit entspringt. Der Bescheidene verlangt daher keine Ehrenbezeugungen, weil er von seinen Vollkommenheiten keine hohe Begriffe hat. Ein Liebhaber ist bescheiden, wenn er nur auf unschuldige Gunstbezeugungen Anspruch macht. Die Ehrharkeit schliesst die Anstündigkeit und die Sittsamkeit in sich. Sie ist diejenige Einrichtung unseres Betragens in der menschlichen Gesellschaft, ohne die wir uns keine Achtung und Ehre erwerben können. Ein ehrbarer Mensch wird sich allezeit hüten, etwas zu thun, wodurch er die Achtung Anderer verlieren könnte, und sich hingegen so betragen, dass er die Achtung verdiene, die seinem Stande, seinem Alter und seinem guten Namen gebührt. Daher sind unanständige Worte, Geberden und Handlungen auch gegen die Ehrbarkeit; und man sagt von einem Kinde, das für sein Alter schon sehr sittsam ist, dass es recht ehrbar da sitze.

116. Austechen. Anzapfen. Anstechen enthält nicht nur den Nebenbegriff des Schmerzenden, sondern auch des Verdeckten bei einem Tadel. Man nennt daher schmerzhafte und verdeckte Anzüglichkeiten Stichelreden. Anzupfen deutet auf den Nebenbegriff des Muthwillens, womit man Jemanden auf eine anzügliche und beleidigende Art tadelt. Es zeiget also an, dass man Jemanden ohne gegründete Veranlassung im Vorbeigehen angreist, bloss um ihm wehe zu thun, und sich oder Andern ein Vergnügen zu machen. Es hatimmer Gelehrte gegeben, die es nicht lassen können, jede Gelegenheit zu ergreisen, andere Gelehrte anzuzapsen.

117. Anstecken. Anzünden. Bei dem Anzünden scheint ursprünglich die Idee zum Grunde zu liegen, dass der Stoff und Zunder zum Brennen und Leuchten bereits in dem Körper, den man anzündet, verborgen liegt; bei dem Anstecken aber, dass das Feuer erst von aussen in denselben hineingebracht wird. So sagt man von Krankleiten und Seuchen, dass sie anstecken, weil man vorausetzt, dass ansteckende Kranke ihren Krankheitsstoff durch Berührung mittheilen. Wenn das Feuer in dem Tempel

der Vesta erlosch, so durste es nur durch das Reiben eines Holzes wieder angezündet, nicht aber angesteckt werden. In uneigentlichem Sinne werden die bereits vorhandenen, aber ruhenden Begierden angezündet, und die Gemüther mit Irrthümern angesteckt.

- 118. Anstehen. Sich Bedenken. Sich Resinnen. Anstehen bedeutet nach der Ableitung bloss stehen bleiben am Rande einer Unternehmung, nicht dazu fortgehen. Das kann auch seinen Grund in der Unentschlossenheit des Charakters haben. Sich Besinnen heisst, seine Sinne und Gedanken sammeln, wenn uns eine Leidenschaft und insonderheit die Furcht in einen Zustand versetzt hat, worin wir unser nicht mächtig sind. Bedenken bedeutet berathschlagen, und also überlegen, wie wir etwas, das einige Schwierigkeiten hat, ausführen wollen. Der Entschlossene steht nicht lange an; der Unbesonnene besinnt sich nicht lange; der Unhedachtsame bedenkt sich nicht lange. Der Unentschlossene stehet lange an, ehe er einen Kauf schliesst; der Furchtsame besinnt sich lange, weil er besorgt betrogen zu werden; der Bedachtsame bedenkt sich lange, weil er überlegt, ob er ihm werde vortheilhaft seyn, und welches die vortheilhastesten Bedingungen sind, unter denen er ihn schließen kann.
- 119. Anstifter. Stifter. Urheber. Der Anstifter ist derjenige, welcher zu etwas Bösem reizt, es sey durch Bestechungen, oder durch Erregung der Leidenschaften. Man sagt, der Herzog von Orleans, der hernach unter dem Namen Philipp Egalité so berüchtigt wurde, habe die ersten Unruhen, die im Anfange der französischen Revolution in Paris ausbrachen, angestiftet, indem er unter einen Theil des Volkes Geld ausgetheilet, und Andere gegen den König und den Hof aufgebracht habe. Diese Bedeutung hat auch zum Theil das Wort Stifter. Allein außerdem bedeutet es noch denjenigen, durch den eine fortdauernde gute Sache entsteht, für deren Fortdauer er durch Gesetze, regelmäßige Einrichtungen, und Versicherung der zur Erhaltung

des Dinges nöthigen Kosten sorgt. So nennt man den heil Ignatius von Loyola den Stifter des Jesuiterordens, Carl den Großen den Stifter verschiedener Bisthümer. Urheber unterscheidet sich von Anstifter dadurch, dass es sich nicht bloß auf etwas Böses bezieht. Auch die Protestanten sagen: Luther war der Urheber der Kirchenverbesserung. Ferner bedeutet es nicht denjenigen, der Andere wozu anreizt, auch wenn er nicht Theil daran nimmt, sondern der die Sache selbst verursacht. Der Anstifter einer Schlägerei ist derjenige, der die Parteien dazu anreizt oder anshetzt; der Urheber derjenige, der den ersten Schlag thut, oder dem andern durch Schimpsen Veranlassung giebt, auszuschlagen.

- 120. Anstössig. Aergerlich. Aergerlich bedeutet blos das, was, auch unvermerkt, Andern zur sittlichen Verschlimmerung gereichen kann. Da aber anstößig von Anstoß herkömmt, und also den Begriff des Schmerzes mit einschließt, den der Anstoß eines harten Körpers in den empfindlichen Theilen des menschlichen Leibes hervorbringt: so heißt anstößig dasjenige, was durch seine Unsittlichkeit Unwillen erregt. Die unsittlichen Reden und Handlungen eines Vaters können seinen unmündigen Kindern ärgerlich werden, indem sie sich dadurch zum Bösen gewöhnen, aber sie sind ihnen nicht anstößig; sie bemerken das Unsittliche darin nicht, weil ihre Vernunst und ihr sittliches Gefühl noch nicht gebildet genug ist. Wehe dem, dem das Aergerliche nicht mehr anstößig ist!
- 181. Antheil. Theil. Pertion. Theil druckt bloß das Verhältniß des Dinges zu seinem Ganzen aus, daß es nämlich mit andern Dingen zusammengenommen, dieses Ganze ausmacht. Wenn ein Buch aus mehrern Bänden besteht: so nenne ich jeden Band einen Theil desselben, so fern er mit den übrigen Bänden das ganze Buch ansmacht. Antheil ist der Theil des Ganzen, so fern Jemand ein Eigenthumsrecht darauf hat. So sagt man: mein Antheil bei dieser Erbschaft macht nur den sechsten Theil derselben

aus. Hier kann man noch auf die Größe der Theile Rücksicht nehmen, wenn das Ganze unter mehrere getheilt wird. Für diesen Begriff haben wir im Deutschen kein eigenthümliches Wort, wir haben also das französische Portion aufnehmen müssen, wenn wir die Größe eines Theiles, den ein jeder Theilnehmer an einem Ganzen erhält, ausdrucken wollen. Wenn ein Ganzes unter sehr viele getheilt wird, die alle daran Antheil haben: so werden die Theile für einen jeden nur eine kleine Portion.

122. Antlitz. Angesicht. Gesicht. Gesicht druckt nichts weiter aus, als die vordere Seite des Kopfes, oder diejenige, worin die Augen sind. Angesicht ist die ganze hervorragende Seite des Kopfes, nach ihrem Umfange, so weit sie gesehen wird. Dabei bietet sich das Bild von Größe und Erhabenheit, von Größe der Ausdehnung, und von Erhabenheit des hervorragenden, scheinbarsten und höchsten Theiles des menschlichen Körpers dar. Daher wird es in solchen Fällen gebarucht, wo dieser Nebenbegriff der großen Ausdehnung unwidersprechlich ist. Man sagt: im Angesicht des ganzen Volks, und in Gegenwart eines Freundes. Dass aber dabei doch vorzüglich die große und ansehnliche Obersläche in Betrachtung komme, sieht man aus dem figürlichen Gebrauche des Wortes, wenn man sagt: von dem Angesicht der Erde vertilgt werden. Die italianische und französische Sprache hat aus dieser Bedeutung der Wörter faccia und face, Angesicht, dass es die ganze vordere, durch seine vorzügliche Schönheit in die Augen fallende Seite des Kopfes anzeigt, die Worter facciata, façade, in der Baukunst hergeleitet. Wenn also Angesicht dem italianischen lu faccia und dem französischen la face entspricht; so bezieht es sich auf die Oberfläche der vordern Seite des Kopfes, welcher der Mittelpunkt der menschlichen Schönheit ist, und enthält den Begriff von Erhabenheit und Schönheit, woraus es dann begreiflich ist, warum es in der edlen Schreibart, und nie in einer verächtlichen Verbindung gebraucht wird. In dieser Bedeutung stimmt damit am meisten das

Wort Anthitz überein. — "Also keine ganze Figur, auch nicht ein ganzer Kopf, sondern nur bloß ein Anthitz." Lessing. — Dergleichen Bildnisse, die aus der vordern Hülfte des Kopfes bestehen, waren die Ahnenbilder der Römer. Anthitz wäre also diese vordere Hülfte des Kopfes, so weit sie von vorne gesehen werden kann, und womit der Mensch vor, gegen und über sich siehet. Anthitz wird nur von Menschen gesagt, Gesicht und Angesicht auch von Thieren. — "Der Mensch allein trägt sein Haupt aufrecht, daher hat er ein Anthitz." Herder. — "Der Mensch allein hat ein Haupt, dies ist unter seinem Schädel, der Schädel wölbt seine Stirn; unter und mit ihr bildet sich das Menschenantlitz." Ebend. — Darin liegt der Grund des Edlern in Haupt und Antlitz.

- 183. Antreffen. Finden. Finden bezieht sich auf die Erkenntnis, die ich von einer Sache erhalte, indem ich sie gewahr werde, ich mag sie gesucht haben oder nicht; Antreffen, auf meine Bewegung, wodurch ich auf die Sache oder die Person treffe, auf sie stosse, ihr begegne. Das ist selbst der Fall da, wo beide Wörter können mit einander vertauscht werden; sie enthalten immer diese Verschiedenheit der Beziehung. Ich treffe meinen Freund müssig an, ich treffe gerade auf ihn, da er unbeschäftigt ist, und ich finde ihn müssig, ich werde gewahr, dass er müssig ist. Daher sagt Montaigne sehr artig: "Ich finde mich besser, wenn ich mich antreffe, als wenn ich mich suche," d. i. ich lerne meine Fehler besser kennen, wenn ich ungesucht darauf stosse, als wenn ich eigenes Gewerbes dauach suche.
- 134. Antrieb. Beizung. Triebfeder. Triebfeder begreift alle Arten der Vorstellungen, welche auf das
  Begehrungsvermögen wirken, sie mögen deutlich oder sinnlich seyn, sie mögen etwas Gutes oder etwas Böses enthalten. Reizungen sind diese Triehfedern, wenn sie sinulich
  und von etwas angenehmen hergenommen sind. Den Reiwagen der Sünde unterliegen, heifst: den angenehmen Vor-

stellungen, die sich unsere Sinnlichkeit von dem Vergnügen der Sünde macht, nicht widerstehen können. Davon unterscheiden sich die Antriebe, dass diese auch vernünstige Verstellungen, und auch von unangenehmen Dingen, seyn können. Dabei ist dann natürlich der Nebenbegriff, dass wir dasjenige, wozu wir durch Antriebe bewegt werden, nicht schon ganz freiwillig thun würden, ja wohl einige Zeit unterlassen, oder mit weniger Aemsigkeit gethan haben. Der öffentliche Beisall ist einem ehrbegierigen Manne ein neuer Antrieb, sich verdient zu machen und seine Kräste zu verdoppeln. Hiernächst sührt sowohl der Sprachgebrauch als die Ableitung auf den Unterschied, dass Reixung in einer Bewegung von Innen, Antrieb hingegen in einer Bewegung von Aussen besteht.

125. Antworten, Erwiedern, Versetzen, kommen darin überein, dass sie sich auf eine an uns gerichtete Rede eines Andern beziehn. Erwiedern druckt diesen Begriff am allgemeinsten aus. Wir erwiedern eine Anrede. welcher auch ihr Inhalt seyn mag, bald so wie es der Anredende erwartet, bald durch das Gegentheil. Ein artiger Mann erwiedert ein Compliment mit einem Complimente. ein Grober mit einer Grobheit. Ja, wir erwiedern auch an uns gerichtete Handlungen, die keine Reden sind. Wer aufgebracht ist. erwiedert oft eine Beschimpfung durch eine noch größere Beschimpfung. Man antwortet aber nur auf eine Frage, eine Bitte, und einem Einwurf. Man antwertet einem Fragenden bejahend oder verneinend, einem Bittenden willfahrend oder verweigernd, auf einen Einwurf zugestehend oder widerlegend. Versetzen ist antworten auf einen Einwurf in einem mündlichen Streite, und enthält daher gewöhnlich den Nebenbegriff von einiger Hitze und Schnelligkeit.

126. Anwenden. Gebrauchen. Nutzen. Sich Bedienen. Anwenden gehet auf die Richtung der Mittel zu einem bestimmten Zwecke; es ist so viel, als sie an denselben wenden, dahin kehren, richten. Denn eine

Sache kann ungenutzt liegen bleiben, oder auf einen andern Zweck gerichtet werden. Ich kann mein Geld ungenutzt liegen lassen; wenn ich es aber nutze, so muss ich ihm die Richtung gegen diesen Nutzen geben, den ich mir zum Zweck vorgesetzt habe. Ich wende es zu einem Hauskauf an; dann gebe ich ihm die Richtung, dass ich dafür ein Haus erkause. Gebraucken geht auf den Vortheil und Nutzen den die Mittel haben, wenn man sie anwendet. Das ist hier nicht anwendbar, heisst: das kann auf diese Wirkung nicht gerichtet werden; das ist nicht brauchbar, heilst: das hat keinen Nutzen. Der beste Gebrauch, den man von einer guten Predigt machen kann, ist, die darin vorgetragenen Lehren auf sich selbst anzuwenden. Sich einer Sache bedienen und sie gebrauchen, kann in den meisten Fallen ohne Unterschied gesagt werden; ob es gleich dabei auf verschiedene Rücksichten ankömmt. Gebrauchen bezieht sich auf den wahren oder vermeinten Nutzen einer Sache; wenn ich sage, dass ich mich derselben bediens. so betrachte ich sie als ein Werkzeug zu meinen Absichten. Diese verschiedenen Rücksichten lassen sich hisweilen deutlich unterscheiden. Ich sage; ich weiß das zu nichts m gebrauchen, wenn ich seinen Nutzen nicht kenne: ich weiss mich desselben nicht zu bedienen, wenn ich in den Handgriffen nicht geübt bin, die zu seinem Gebrauche gehören. Fin Feuerländer würde einen Seecompals wegwerfen, wenn er ihn fände, denn er weiss ihn zu nichts zu gebrauchen, er keunt seinen Nutzen nicht. Wenn er ihn aber auch behielte, so wüßte er sich desselben doch nicht za bedienen, denn er wüßte nicht, was er thun müßte, um nach diesem nützlichen Werkzeuge das Schiff zu lenken.

187. Anwesend. Gegenwärtig. Anwesend bedeutet bloß als ein Theil zu einem Ganzen von Oertera mit gehören, und wenn man sagt: Alle, die hier in diesem Saale anwesend sind: so bedeutet das weiter nichts, als: Alle, die jetzt Oerter einnehmen, die in dem Ganzen des Saales begriffen sind. Die Gegenwart ist der Zustand, da man durch seine eigne Substanz, ohne moralische Mittelursachen,

ja ohne Werkzeuge, an einem Orte wirken kann. Es kömmt also bei der Gegenwart auf die unmittelbare Einwirkung an; so dass die Sache, bei der wir gegenwärtig sind, unmittelbar auf uns oder wir auf sie wirken können. Gegenwärtig sein ist das Lateinische inspectare, und me inspectante heisst: in meiner Gegenwart. Auch kömmt Wart von Waren, sehen, das noch in Wahrnehmen. Gewahr werden, vorhanden ist. Wenn Jemand sagt: ich war während der Feierlichkeit in dem Saale anwesend: so heist das bloss: ich nahm während derselben einen Ort in dem Saale ein; ich war dabei gegenwürtig, heisst: wenn ich auch nicht zu den mithandelnden Personen gehörte, ich konnte die handelnden Personen sehen und von ihnen gesehen werden. Man kann sagen: ich war zu der Zeit des großen Schloßbrandes in Koppenhagen anwesend, ich war nicht verreiset, ich war nicht auf dem Lande, ich war in einem Hause dieser Stadt; allein ich war nicht dabei gegenwärtig, ich konnte dieses schrecklich große Schauspiel nicht mit ansehen, noch zu den Löschungsanstalten mitwirken, eine Unpässlichkeit nöthigte mich, mein Zimmer zu hüten. Daher sagen wir von Gott, dass er allen Dingen in der Welt gegenwärtig sei, weil er auf alle Dinge in derselben unmittelbar wirkt; man sagt aber nicht, dass Gott in der Welt anwesend sei, so fern man behauptet, dass er nicht zu den Dingen gehört, die ihren Ort in der Welt einnehmen. Dieser Begriff des unmittelbaren Wirkens liegt auch bei den uneigentlichen Bedeutungen zum Grunde, worin das Wort Gegenwärtig vorkömmt. Es wird zuvörderst den vergangenen Dingen entgegengesetzt, oder denen, die in einer vergangenen Zeit wirklich gewesen sind, und deswegen nicht mehr gegenwürtig sind, weil sie, als vergangene Dinge, nicht mehr unmittelbar auf uns wirken, nicht mehr empfunden werden können. Hiernächst wird auch das gegenwürtig genannt, was als Vorstellung auf unser Gemüth wirkt. Die Lehren meines längst verstorbenen Vaters sind mir noch gegenwärtig, weil ich mich ihrer noch erinnere, und sie noch auf meine Gesinnungen und Entschließungen wirken.

138. Anzahl. Zahl. Menge. Anzakl und Menge läst sich dadurch unterscheiden, dass das Letztere überhaupt eine collective Vielheit ist, das Erstere das Viele als einzelne Dinge betrachtet, Man sagt nicht: eine Anzahl Gewürme, sondern: eine Menge Gewürme; hingegen sagt man; eine Anzahl Würmer. Das Wort Anzahl hat immer den Nebenbegriff, der sich auf das Zählen bezieht, und bedeutet also die Menge, so fern sie gezählt werden kann. Zu dem Zählen gehört aber nicht allein, dass das Viele unter Einen Artbegriff gehöre, sondern auch, dass es aus einzelnen und also unterscheidbaren Dingen bestehe. Zahl ist die bestimmte Vorstellung der Mehrheit durch ihr Verhältniss zur Einheit. Bestimmt ist dieser Begriff, indem er deutlich ist und durch das Verhältniss zur Einheit eine jede Zahl von einer jeden andern unterscheidet. Da aber Brüche auch Zaklen, und zwar in unsern deutscher Rechenbüchern gebrochene Zahlen genannt werden, und doch nicht aus der Wiederhohlung der Einheit entstehen: so habe ich in der Erklärung Verbältnis zur Einheit vorgezogen. denn da kann ein Verhältniss der größern und der kleinern Ungleichheit seyn. Die Anzahl der Sterne ist so groß, dass sie durch keine Zahl ausgedruckt werden kann.

139. Anzeigen. Entdecken. Eröffnen. Bekannt machen. Offenbaren. Verrathen. Anzeigen führet den Begriff mit sich, dass man Jemandem mit
Vorsatz Kenntnis von einer Sache gebe, von welcher man
nicht will, dass sie ihm unbekannt bleibe. Man sagt: der
Schulze eines Dorses mus es der Obrigkeit anzeigen, wenn
etwa Unordnungen darin vorsallen. Entdecken heist nicht
allein mit Vorsatz, sondern auch aus Unbedachtsamkeit eine
Sache an den Tag bringen, die bisher verborgen gewesen
ist. Die Verschwörung wurde sehr geheim gehalten; aber
einer der Mitverschwornen ließ aus Unvorsichtigkeit in eimer Gesellschaft einige Worte fallen, wodurch die ganze
Sache entdeckt wurde. Ein Missethäter entdeckt seine
litschuldigen, wenn er von dem Richter darüber befragt
wird. Eröffnen bezieht sich auf ein gewisses Anliegen, eine

Meinung oder Gesinnung, und enthält den Nebenbegriff des Bedürfnisses, das man fühlt, dieses Anliegen oder diese Meinung zu eines Andern Kenntnifs zu bringen, zu welchem man Zutrauen hat. Diese arme Wittwe eröffnete mir ihr Anliegen. weil sie das Zutrauen zu mir hatte, dass ich mich ihrer annehmen werde. Der König von England eröffnet dem Parlamente. was er zu thun gesonnen ist, in dem Vertrauen, dass es ihn unterstützen werde. Bekannt machen zeigt an, dass eine Sache zu vieler Menschen Wissenschaft gelangen soll, und dass sie jedermann wissen könne. Es wird bekannt gemacht, dass die Gläubiger, welche an diesen Gütern einen Anspruch haben, sich melden sollen. Offenbaren heifst, von einem Gegenstande, der sonst in Dunkelheit gehüllet war, eine klare und deutliche Erkenntnis mittheilen, in der Absicht, dass er nicht dunkel und unbekannt bleiben solle. Ich habe ihm mein ganzes Herz offenbaret, heisst: ich habe ihm meine Absichten und Gesinnungen, die ihm bisher unbekannt waren, enthüllt, und ihm eine klare und deutliche Erkenntnis davon gegeben, damit er mich richtig beurtheilen könne, oder damit ich Rath und Belehrung von ihm erhalten könne, oder auch vielleicht nur zu meiner eigenen Herzenserleichterung. Verrathen wird nur in böser Bedentung gebraucht; es zeigt eine Entdeckung solcher Dinge an, die man billig hätte verschweigen sollen, und durch deren Entdeckung man einem Andern schadet, und wozu wir weder seine vermuthete noch wirkliche Bewilligung haben. Man sagt: Jemandem ein Geheimniss offenbaren, in einem guten Sinne. Hingegen: Jemandem ein Geheimnis verrathen, hat allezeit einen bösen Sinn. Es zeigt an, dass man wenigstens in gewissen Absichten unrecht daran gethan, und kein Recht dazu gehabt habe.

130. Anzeigen. Melden. Andeuten. Bemachrichtigen. Melden hat eine weitere Bedeutung
als Anzeigen. Es wird zuvörderst von allen Dingen gebraucht, die bekannt gemacht werden, ohne dabei sein Augenmerk auf eine gewisse Person zu haben, die es wissen

soll. So melden die Zeitungen etwas, es kann es ein jeder ersahren, der sie lieset. Benachrichtigen und Anzeigen hingegen bezieht sich auf eine oder mehrere bestimmte Personen, denen daran gelegen ist, etwas zu erfahren; doch mit dem Unterschiede, dass Jemandem etwas angezeigt wird, damit er davon einen gewissen Gebrauch mache: er wird hingegen von etwas benachrichtigt, bloss dass es zu seiner Kenntniss gelange. Hiernächst kann man auch Jemanden etwas melden ohne darauf zu sehen, ob es ihm zu wissen nothig ist. So meldet ein Soldat seinem Befehlshaber diejenigen, welche in der Stadt aus- und einpassiren, auch wenn es ganz gleichgültige Personen sind. Ist es aber etwas, das zu wissen nöthig ist, so sagt man, es werde angezeigt. So wird es angezeigt, dass eine gewisse verdächtige Person sei angehalten worden, weil daran gelegen ist, dass man es wisse, um sich ihrer bemächtigen zu können. Anderten enthält zugleich den Begriff einer Verpflichtung. Man deutet einem Schuldner an, dass er bezahlen müsse, widrigenfalls man Zwangsmittel gegen ihn gebrauchen werde. Daher wird es von Obrigkeiten gegen ihre Unterthanen, von Vorgesetzten gegen ihre Untergebenen gebraucht, wenn sie ihnen etwas wissen lassen, damit sie sich danach richten sollen.

131. Anziehen. Ankleiden. Anlegen. Ankleiden druckt allemahl das Anlegen der ganzen Kleidung und aller dazu gehörigen Stücke aus; Anziehen und Anlegen kann aber nicht nur von der Kleidung überhaupt, sondern auch von den verschiedenen einzelnen Stücken gesagt werden. Er pflegt sich sogleich des Morgens fertig anzukleiden, bezieht sich auf die ganze Kleidung überhaupt. Eben so sagt man auch: er pflegt sich sogleich des Morgens fertig anzuziehen. Von einzelnen Kleidungsstücken gebraucht man nur die Wörter anziehen und anlegen, und es müssen alsdann die Kleidungsstücke ausdrücklich benannt werden. Da aber das Wort Anlegen etwas Feierliches auszudrucken scheint, so wird es wol schwerlich von den un-

scheinbaren und bloß nothwendigen Stücken gesagt werden, als von Unterstrümpfen, sondern nur von solchen, die zugleich zum Schmuck gereichen, und dann könnte es auch von Schuhen, Strümpfen u. s. w. gesagt werden. Wenn unsere Vorfahren bei großen Feierlichkeiten erscheinen wollten, so legten sie auch wohl mit echten Perlen gestickte Schuhe an. Anziehen wird in dieser letztern Bedeutung blos von Kleidungsstücken, Anlegen auch von dem Geschmeide gebraucht. So sagt man: die Waffen, den Degen. die Ohrringe, das Halsband von Perlen anlegen. Eben so sagt man: die Trauer anlegen, für: anfangen, Trauerkleider zu tragen. Man sagt aber nicht: den Degen, die Waffen. sein Geschmeide anziehen. Anziehen ist mehr im gemeinen Leben, Anlegen und Ankleiden mehr in der edlern Sprechart gebräuchlich; vermuthlich weil sich dieses letztere auch auf Schmuck und nicht bloß zur höchsten Nothdorft gehörige Kleidungsstücke bezieht.

132. Arbeit. Geschäfft. Beschäfftigung. Arbeit zeigt ursprünglich die Anstrengung der Kräfte an. die zu Verrichtung eines Geschäfftes erfordert wird. schäfft hingegen ist die beschwerliche Beschäftigung selbst, wozu die Anstrengung der Kräste verwandt wird. Eine Beschäfftigung ist aber alles, was wir in einer gewissen Absicht thun. Ist diese Absicht blofs, uns zu vergnügen, und ist die Beschäfftigung leicht, dass wir die Mühe dabei nicht fühlen, so ist sie ein Spiel; ist sie beschwerlich. so dass wir sie nicht ohne die Absicht eines Nutzens oder Gewinnes übernehmen würden, so ist es ein Geschäfft, und die Anstrengung der Kräfte dabei ist Arbeit. Dass bei einer Arbeit dieser Begriff der Bewegung und der Thätigkeit, wozu Kräfte gehören, zum Grunde liege, erhellet daraus, dass wir auch von Thieren sagen, sie arbeiten, aber nicht sie verrichten Geschäffte; denn dazu würde gehören, dass sie mit Absicht handeln. Wenn man keine Geschäffte und also Musse hat, und doch die gänzliche Unthätigkeit nicht ertragen kann; so nimmt man angenehme

und leichte Beschäfftigung vor, man beschäfftigt sich mit Spielen, Bücherlesen, Spatzierengehen n. s. w.

- 183. Arbeit. Werk. Man nennt bisweilen ein Werk auch eine Arbeit. Man sagt von einem Künstler, er macht vortreffliche Arbeit, und versteht darunter die Wirkungen seiner Arbeit. Hierin würde dann zugleich die Verschiedenheit der Bedeutung dieser beiden Wörter liegen. Wenn man ein Werk eine Arbeit nennte, so würde man auf die darauf verwendete Kunst und Geschicklichkeit, so wie auf den darauf verwandten Fleiß sehen.
- 134. Arbeitsam. Geschäfftig. Aemsig. Unverdrossen. Der Arbeitsame beweiset seine Liebe zur Arbeit dadurch, dass er beständig Arbeit sucht. und mit Arbeit beschäfftigt ist. Der Geschäfftige zeigt dadurch, das ihm seine Arbeit und Geschäfft am Herzen liegen, dass er sich nicht allein viel Geschäffte macht, sondern auch seine Geschäffte mit vieler Thätigkeit verrichtet. Der Aemsige beweiset durch das ununterbrochene Anhalten in der Arbeit, so wie durch die Geschwindigkeit, den Fleiss und den Eiser, womit er arbeitet, dass ihm die Arbeit am Herzen liegt. Der Unverdrossene beweiset seine Liebe zur Arbeit dadurch, dass er bei dem langen Anhalten derselben keinen Ueberdruss und Langeweile empfindet, und selbst alsdann nicht, wenn sie ihm sauer wird, oder sonst unangenehm ist. Die Arbeitsamkeit ist der Liebe des Mässigganges, die Geschäfftigkeit der Unthätigkeit, die Aemsigkeit der Saumseligkeit und Langsamkeit, die Unverdrossenheit der Empfindung des Ueberdrusses entgegenzesetzt.
  - 135. Arg. Böse. Uebel. Schlimm. Böse ist zuvörderst von Schlimm dadurch unterschieden, daß Schlimm von Personen und Sachen um des Schadens willen gezagt wird, den sie wirken; Böse, zuvörderst von Personen, und hiernächst auch von andern Dingen, in Absicht auf ihre Natur, die selbst so beschaffen ist, daß sie nichts als Schaden wirken kann. Ein Mensch von menschenfeind-

jective Gründe in der Gemüthsart und der Stimmung des Urtheilenden hat. Verdächtig ist derjonige, der dem Urtheilenden Gründe zu seinem nachtheiligen Urtheile gegen sich giebt; Argwöhnisch der Urtheilende, der diese Grunde bloss in sich selbst hat. Ein mismuthiger, hypochondrischer Mann ist gewöhnlich argwöhnisch; das Alter ist argwöhnisch; ein eisersüchtiger Ehemann wirst leicht einen Argwohn auf seine tugendhaste Ehefrau, der Grund seines beleidigenden Urtheils ist in ihm selbst, in seiner Eifersucht. Allein eine unvorsichtige Ehefrau kann durch ein leichtsinniges und unanständiges Betragen in den Verdacht der Untreue kommen; hier sind die Gründe in dem Gegenstande des Urtheils. Argwohn und Verdacht ist von dem Misstrauen so verschieden, dass Argwohn und Verdacht auf die vergangenen und gegenwärtigen Handlungen, Misstrauen hingegen auf die zukünftigen sich bezieht, doch so, dass es sich auf das Urtheil von den bisherigen Eigenschaften eines Menschen gründet. Ich habe Jemanden in Verdacht, ich habe den Argwohn, dass er mich betrogen habe, und ich urtheile also natürlicher Weise, dass er mich wol wieder betriegen könne, ich setze also ein Mifetrauen in ihn. Hiernächst wird Argwohn auch nur von Gesinnungen, Mistrauen hingegen vom Verstande, von Kenntnissen, von Fähigkeiten, Kräften gesagt. Wir setzen ein Misstrauen in die Geschicklichkeit eines Mannes, und wählen ihn daher nicht zum Lehrer unserer Kinder. Eben deswegen können wir auch einen Verdacht und Arzwohn nur gegen Andere hegen, aber ein Misstrauen in uns selbst setzen. Denn von unsern Gesinnungen und Handlungen können wir immer gewiss seyn; nicht aber von der Zulänglichkeit unserer Kräfte und Einsichten zu gewissen Geschäften

138. Arm. Dürftig. Arm und Dürftig würde ein jeder heißen, der nur so viel, oder noch weniger Mittel hat, als zu den bloßen Nothwendigkeiten des Lebens gehört. Da aber 1. der Genuß gewisser Bequemlichkeiten

und Annehmlichkeiten des Lebens auch den Stand bezeichnet, wozu Jemand gehört: so kann mancher schon darum arm heisen, weil es ihm an den Mitteln zu diesem Genusse fehlt. So pflegt man einen Edelmann schon einen armen Edelmann zu nennen, wenn er sich nicht einen Bedienten halten, wenn er auf seinen Reisen nicht die Post bezahlen kann, und also zu Fuss gehen muss; kurz, wenn er nur einige hundert Thaler jährlicher Einkunste, indes noch immer so viel hat, womit ein Handwerksmann wohlhabend heißen könnte. In dieser Bedeutung würde das Wort Arm mit Dürftig nicht einerlei seyn. Denn dürftig ist derienige, der wirklich weiter nichts als dasjenige hat, was im strengsten Verstande zu den Nothwendigkeiten des Lebens gehört. Der eigentlich Dürftige hat gerade nur so viel, als er jeden Tag braucht, um sein Leben zu erhalten. 2. Wenn Arm in absoluter oder unbedingter Bedeutung gebraucht wird: so bezeichnet es einen Menschen, der sich die Nothwendigkeiten des Lebens nicht selbst verschaffen kann, der also die Mittel dazu von der Barmherzigkeit seiner Nebenmenschen erwarten und erbitten muß. sagt man, dass für die Armen gesammlet wird, dass es in einem wohleingerichteten Staate Armenanstalten geben, and dass ein jedes Kirchspiel für seine Armen sorgen müsse.

Ursachen des menschlichen Leidens giebt, als die Armuth: so hat Elend eine weitere Bedeutung, als Armselig. Eine lange, schmerzhafte und unheilbare Krankheit, die Beraubung seiner Sinne und andere physische Uebel machen einen Reichen zu einem elenden Menschen. Man wird daher von diesem sagen können, daße er sich in höchst elenden, aber nicht in armseligen Umständen befinde. Eben dieser Unterschied liegt auch zum Grunde, wenn diese Wörter von Sachen gebraucht werden. Eine Kleidung ist armselig, so fern sie so schlecht ist, daß sie ihre Bestimmung, den Leib zu bedecken und zu beschützen, nicht erfüllt.

- 140. Art. Gattung. Geschlecht. Classe. Im gemeinen Leben werden diese Wörter zwar oft mit einander verwechselt, in den Wissenschaften findet man aber für nöthig, sie genauer von einander zu unterscheiden. Das ist insonderheit in der Naturgeschichte geschehen. Da es in dieser Wissenschaft darauf ankömmt, die Naturkörper gehörig zu ordnen, so ist es nöthig, diejenigen, die zusammen gehören, unter einerlei Benennung zu bringen. Da findet sich dann aber, dass es verschiedene Grade der Allgemeinheit unter ihnen giebt. Der Ausdruck: vierfüsiges Thier ist allgemeiner, als der Ausdruck Pferd; denn er begreift außer den Pferden noch andere vierfülsige Thiere unter sich. Man nennt das Ding, das man mit dem Ausdrucke vierfüsiges Thier bezeichnet, ein höheres Ding, und den Begriff davon einen höhern Begriff; so wie das Pferd ein niedrigeres Ding, und den Begrift davon einen niedrigeren Begriff, so fern beide unter den vierfüssigen Thieren enthalten sind. Von diesen allgemeinen Dingen ist nun das niedrigste, oder dasjenige, das nicht wieder allgemeine Dinge unter sich begreift, die Art; das die Arten unter sich begreift, die Gattung; das die Gattungen unter sich begreift, das Geschlecht; über diesen stehet dann Classe, welches in dieser Reihe das höchste ist.
- 141. Art. Weise. Weise kömmt von Wesen, Seyn her, und bedeutet also die Bestimmung des Seyns. Ich beier oder lebe so, ich lebe nach meiner Weise. Im Französischen ist es guise. Je vis à ma guise. Das Ding aber, das durch die Weise entsteht, oder so ist, das ist die Art, die die Weise hat. Die Art ist also das Ding selbst, das als eine Substanz betrachtet wird, und sein eigenes Seyn hat, wodurch es sich von andern unterscheidet; die Weise hingegen kömmt dem Dinge zu. Daher kann man nur sagen: es giebt mehrere Arten von Handlungen, aber nicht: es giebt mehrere Weisen von Handlungen. Hingegen kann man ohne Unterschied sagen: es giebt mehrere Handlungsarten und Handlungsweisen. Das erste heißt: diese Gat-

tang von Handlungen begreift mehrere Arten unter sich; das andere: eine Handlung kann so seyn, sie kann auch anders seyn. Art ist species, Weise ist modus.

143. Artig. Niedlich. Hübsch. Artig ist dasjenige, was eine gute, angenehme Art hat, und so wird es Personen und Sachen, und unter diesen vorzüglich den Werken der Kunst alsdann beigelegt, wenn sie zwar gefallen, aber keinen Anspruch auf Erhabenheit oder Schönheit machen können. Insonderheit wird es ihnen aber in Rücksicht auf ihren angenehmen Charakter beigelegt. Ein artiges Kind, ein artiger junger Mensch, ein artiges Frauenzimmer gefallen durch ihr angenehmes Betragen und durch den einnehmenden Anstand, der ein Ausdruck eines unschuldigen Frohsinnes ist, verbunden mit Sittsamkeit und Bescheidenheit. Ein solches artiges Frauenzimmer gefällt, ohne eine leidenschaftliche Liebe einzuflößen. Artig ist also weniger als liebenswürdig. Ein artiges Haus, ein artiger Garten gefallen durch den Charakter von Bequemlichkeit, Annehmlichkeit, Heiterkeit und Munterkeit, ohne Pracht und Große. den die Theile und die Anlagen des Ganzen ausdrucken. Das Niedliche gefällt durch seine feine Zusammensetzung. und es ist immer etwas, dessen Annehmlichkeit in der Kleinheit, Delicatesse und Feinheit seiner Theile, so wie in der Zierlichkeit seiner Zusammenfügung besteht, kurz das was die Franzosen durch mignon ausdrucken. Daher gefallen uns Kinder durch diesen zarten Bau ihrer Gliedmaafsen und diese Sanstheit ihrer Bewegungen; wir nennen sie niedliche Geschöpfe, und oft ahmen ihnen erwachsene Frauenzimmer nach, wenn sie ähnliche zärtliche Gefühle erregen wollen, sber selten mit sonderlichem Glücke. - "Dies niedliche Kinderhafte im Betragen, ist eine der feinsten Künste der Koketterie." Engl. Zusch, n. d. Uebers. - Hübsch scheint am wahrscheinlichsten zu dem im Deutschen veralteten und soch im Schwedischen vorhandenen Hof, gehörige, schickliche Art und Weise, Anstand, zu gehören, womit auch wol des deutsche Behuf verwandt ist. Danach wäre dann die-Cherhards Handw.

ses Angemessene, Auständige, Passende, die erste seiner Bedentungen. Indem es auf die äußere Gestalt angewendet wird, so bedeutet es diejenige Annehmlichkeit derselben. die eine Person oder Sache durch das Schickliche, Angemessene und Regelmässige ihrer Form hat: und durch diese Eigenschaften grenzt es an das Schöne, das sie alle, aber im höhern Grade und noch mehrere andere in sich fasst. Ein hübsches Haus ist ein bequemes, reinliches, wohlerleuchtetes Haus, das keine auffallende Fehler gegen die Symmetrie und Eurythmie enthält; ein hübsches Frauenzimmer ist ein solches, dessen Glieder angenehme Formen haben, und das durch keinen auffallenden Fehler und durch keine Gebrechlichkeit oder Unregelmässigkeit in seiner ganzen Figur verunstaltet ist. Artig bezieht sich also auf den Charakter, der durch Gestalt und Handlungen ausgedruckt wird, Hubsch auf das Regelmässige und Anständige in den Formen, Niedlich auf die Feinheit und Delikatesse in den Theilen und die Zierlichkeit in der Zusammensetzung.

143. Artig. Gefällig. Verbindlich. Artig ist ein Mensch durch die angenehme Art, womit er alles thut, und es begreift demnach das Gefüllige und Verbindliche nicht allein in sich, sondern theilt demselben durch die angenehme Art, wie man gegen Andere gefällig und verbindlich ist, noch einen besondern Reiz mit. Außerdem enthält es noch mehr. Die Artigkeit erfordert einen angenehmen Anstand und eine feine Vermeidung alles desjenigen, was anstössig und beleidigend seyn konnte. Ein artiger Mensch beobachtet die Regeln der natürlichen und conventionellen Höflichkeit, aber er beobachtet sie auf eine leichte und ungezwungene Art, er bedient sich in der Gesellschaft keiner Bequemlichkeit, wodurch er austölsig und beleidigend werden könnte. Gefüllig ist also von Artigkeit wie der Theil von dem Ganzen verschieden. Es begreift diejenigen Eigenschaften, wodurch die Menschen einander am allermeisten gefallen, durch unbefangene Fröhlichkeit und durch Dienste, die aus einem wohlwollenden Herzen kom-

men. Diese Eigenschasten gesallen auch ohne die Glätte und Verschönerung, die ihnen die Verseinerungen einer gebildetern Gesellschaft mittheilen. Gefülligkeit kann daher mit der roben Großheit der Heldensitten in dem heroischen Zeitalter bestehen, aber nicht Artigkeit. Die Homerischen Helden waren bisweilen gefüllig, aber niemals artig. Von dem Verbindlichen ist das Gefüllige dadurch unterschieden. das Erstere nothwendig die Absicht und den Bewegungsgrund zu gefallen ausdrucken muß. Man kann aber für Andere etwas Gefälliges an sich haben, ohne alle Absicht, dadurch zu gefallen. Eben so kann man etwas Gefälliges thun, blos um Andern zu dienen, und selbst mit einer unverbindlichen Art. Der gemeinste Mensch, der ein zutes Herz hat, kann gefällig seyn, aber nur ein Mensch von feinen Empfindungen und guter Erziehung kann etwas auf eine verbindliche Art thun. Die verbindliche Art. welche die kleinern Dienste verschönert, gewinnet oft mehr unsere Zuneigung, als die wesentlichen Gefülligkeiten; die erstere schmeichelt unserer Eigenliebe, als der Ausdruck einer schuldigen Huldigung; die letzteren erinnern uns oft an unser Bedürfnis und an unsere Schuld.

wächst aus dem Stamme des Baumes selbst hervor. Zacken nennt man dasjenige, was hernach wieder aus dem Aste gewachsen ist, und ein Zacken kann groß oder klein seyn. Man kann also sagen: einen Zacken abhauen, die trocknen Zacken aushauen. Beide Wörter, Ast und Zacken, werden sowohl von dem dürren als dem grünen Holze gebraucht, das Wort Zweig aber bedeutet allein einen grünen und frischen Zacken, welcher Blätter hat. So sagt man: ein Lorbeerzweig, in Absicht auf die Blätter, die noch daran sind; aber nicht: ein Lorbeerzacken. — "Last uns die beklagen, die als fruchtbare Zweige auf einem dürren Aste stehen." Herder. — Wenn der Zweig auf einem dürren Aste abstirbt, so wird er ein Zacken. Reis nennt man eigentlich dasjenige, was der Baum in einem Jahre hervortreibt. So

sagt man: ein *Propfreis*, das ist, der Wuchs eines Jahres, welcher in einen andern Stamm gepfropft werden kann. Aus dem Kerne wächst ein *Reis* hervor, und das *Reis* wird mit der Zeit ein Baum.

145. Athmen. Keichen. Schnaufen. Hauchen. Blasen. Athmen und Keichen bedeutet auch außer dem Auslassen das Einziehen der Lust in die Lungen, also den ganzen Kreislauf des Auslassens und Einziehens. Dieser Kreislauf der Lust durch die Lungen dauert so lange, als der Mensch lebt, er ist zum Leben unentbehrlich. Keichen ist ein beschwerliches Athmen. Ein Mensch, der durch Ermüdung außer Athem ist, oder dem Engbrüstigkeit das Athmen erschweret, keicht. Wenn dieses beschwerliche Athmen durch die Nase geschieht, so ist es Schnaufen. - "Dem Hirsche gleich, der mit hochaufgerecktem Haupte schnaufend entsliehen muss." Ramler ... Hauchen und Blasen unterscheidet sich von Athmen und Keichen dadurch, dass es nicht das Einziehen der Lust mit in sich begreift, sondern nur das Austreiben derselben bedentet, und zwar mit einem merklichen Grade der Anstrengung und Hestigkeit, Geschieht dieses mit offenem Munde, so ist es Hauchen, geschieht es mit zusammengezogenem Munde, so ist es Blasen. Der Hauch ist warm, das Blasen ist kalt; das Hauchen ist sanst und gelinde, das Blasen stark und hestig. Dieser Unterschied bestimmt auch den Gebrauch der uneigentlichen Bedeutung dieser Wörter. Die Dichter sagen der Hauch, und, wenn sie sich noch sanster ausdrucken wollen, der Athem der Weste, aber das Blasen des Nordwindes.

146. Aue. Wiese. Flur. Aue ist in seiner größten Allgemeinheit dem erhabenern Theile eines Landes entgegengesetzt. Man übersieht von der Anhöhe die ganze Aue. — "Berg, Thal und Aue besät der Blumen prächtige Menge." Uz. — Hernach wird es dem waldigten Theile einer niedern Gegend entgegengesetzt, und ist eine ganze weite fruchtbare Gegend, wie die goldene Aue in Thüringen. In eigentlichster Bedeutung ist es aber ein Feld, wo

gute Weide für das Vieh ist. - "Er weidet mich auf einer grunen Aue." Psalm, 23, 2. - Alsdann wird Wiese so davon unterschieden, dass dieses ein sumpsiges Land ist, dessen Gras zu Heu getrocknet wird. Flur ist eigentlich ein Bezirk Landes, welcher zu einer Stadt oder zu einem Dorfe gehört. Fluren heisst die Grenzen eines Ortes bezeichnen. Flurbuck, das Buch, worin die Grenzen beschrieben sind. Wenn die Dichter das Wort Flur bloss für blühende Felder zu nehmen scheinen: so liegt doch selbst bei ihnen diese Rücksicht auf Stadt und Dorf mit zum Grunde. -"Verlasst das Haus, zum Paradiese der Flur hinaus." Tiage. - Auch darin sind sie der rechtlichen Bedeutung des Wortes getreu, dass sie die Flur von der Waldung unterscheiden, welche in dem Begriffe von Aue in der weitesten Bedeutung für niedere Gegend mit begriffen ist. -"Kann die Natur für Hain und Feur kein Herz gewinnen." Bbend. - Von einer erhabenen Gegend entdeckt man die ganze Aue, und auf dieser eine Menge von Dörfern mit ihren Fluren und Holzungen, und zu diesen Fluren gehören Ackerselder, Auen und Wiesen.

147. Auf. Offen. Offen ist, wozu der Zugang und Ausgang nicht gehindert wird, das Hinderniss oder die Abwesenheit desselben mag natürlich oder künstlich seyn. Auf ist das Hinderniss selbst, als das, wodurch Etwas einen ungehinderten Zugang hat. Eine Ader ist offen, aber nicht auf, wenn man mit der Lanzette ein Loch darin gemacht hat. Wenn das Schutzbrett an einer Wassermühle auf ist, dann ist die Wasserrinne offen. Wenn der Schlagbaum auf ist, dann ist das Thor offen. Ursprünglich hat Auf ein vertikales Sperrmittel, und hernach auch ein horizontales bedeutet. Eine Thür ist offen, wenn ihre Flügel auf sind. Man hat aber die Oeffnung sowohl als die Flügel denelben die Thür genannt, und dann hat man sagen können, die Thür ist auf und sie ist offen.

148. Aufbehalten. Aufbewahren. Aufbelaten heist bloss, die Sache nicht wegwersen oder vernichten. Aufbewahren ersordert eine gewisse Sorgsalt, wodurch verhindert wird, dass eine Sache, die leicht kann verlohren gehen, nicht verlohren werde. So sagt man: ich habe diesen Brief aufbewahrt, wenn ich ihn zu andern hinzugethan, wo er leicht kann wiedergesunden werden, oder in eines der Fächer eines Schreibeschrankes gelegt habe, den ich verschließen kann. So müssen Sachen, welche dem Verderben und Verwesen unterworfen sind, wenn man sie aufbehalten will, durch künstliche Mittel sorgsältig aufbewahrt werden.

- 149. Auffahrend. Jachzornig. Heftig. Das Auffahren und der Jachxorn haben das plötzliche Aufwallen gemein. Sie unterscheiden sich aber dadurch von einander, dass das Letztere einen plötzlichen Ausbruch des Zorns bezeichnet, das Erste hingegen schon eine bloße plötzliche Aeusserung der Ungeduld, ja selbst einer angenehmen Leidenschaft seyn kann. Der Jachzornige kann nur durch seine Empfindlichkeit über eine schmerzhafte Beleidigung aufgebracht werden; da hingegen ein ungeduldiger Mensch über den geringsten Widerstand, aus Ueber- . drufs, wenn man ihm widerspricht oder wenn er nicht zum Worte kommen kann, aufzufahren pflegt. Der Auffahrende ist bald besänstigt, der Jachzornige kann fortfahren zu zürnen, wenn sein Zorn einmal plötzlich erregt ist. Die Heftigkeit bezeichnet die Stärke des Zornes. Wenn der Auffahrende und Jackzornige seinem Unmuthe blos durch Worte Lust macht, so bricht der Heftige in Thätlichkeiten aus. Den Auffahrenden und Jachzornigen muss man auspoltern lassen; dem Heftigen muss man aus dem Wege gehen. Der Geduldige ist nicht Auffahrend und Jachzornig, der Gelassene ist nicht Heftig.
- 150. Aufgeblasen. Eingebildet. Stolm. Hochmüthig. Hoffärtig. Bei dem Eingebildeten entsteht das Uebertriebene daher, dass er sich entwe-

der Vorzüge beilegt, die er nicht hat, oder gewissen unbedeutenden Vorzügen einen Werth, der ihnen nicht zukömmt. Der Stolze hat wahre Vorzüge, aber er gründet bisweilen darauf eine Selbstschätzung, die mit seinen Ansprüchen auf eine angemessene Achtung bei andern im Verhältnisse stehet. Es kann daher einen gerechten Stolz geben. Diese Selbstschätzung und die darauf gegründeten Ansprüche können sher auch übertrieben seyn. Wer einen solchen Stolz auch durch äußerliche Handlungen und Geberden ausdruckt, der ist Aufreblasen. Der Hochmüthige vergleicht sich mit Andern, und verbindet mit der übertriebenen Schätzung seiner selbst, die Geringschätzung und Verachtung Anderer. Der Hochmuth ist daher nicht, wie der Stols und die Aufgeblasenheit ein Fehler, wodurch der Mensch bloss licherlich wird, es ist eine Beleidigung der Gesellschaft, md ein Laster, wodorch er sich verhalst macht. Der Hoffärtige sucht die Achtung der Menschen durch Auswand, Pracht und Gepränge zu fesseln. Unter den Großen ist jetst mehr Stoks als Hoffahrt, und unter den Geringern mehr Hoffahrt, ale Stols.

151. Aufgebracht. Entrüstet. Erzürnt. Aufgebracht bezeichnet den Zustand eines hestigen Unwillens von der Seite der starken sinnlichen Gemüthsbewegung, so fern sie sich insonderheit durch hestige und gewaltsame Bewegungen des Körpers äußert. Wenn man einen zornmüthigen Menschen aufbringt, so hat man von miner Hestigkeit alles zu besorgen. Entrüstet bedeutet einen Zustand der heftigsten innern Unruhe. Erzügnt geht rorzüglich auf den Unwillen und das Missfallen, das den Aufgebrachten in hestige Bewegung und den Entrüsteton in Unruhe setzt. In der Bedeutung dieser beiden letztern Wörter sticht also der Begriff der hestigen sinnlichen Gemüthsbewegung hervor, in der Bedeutung des Wortes Bezürnt hingegen der Begriff des starken Missfallens und Unwillens über eine Beleidigung. Man hat daher auch von bott gesagt: dass er erzürnt, aber nicht: dass er aufgebracht und entrüstet sey. Dieser Anthropomorphismus kann nämlich auf eine Gott anständige Weise durch das bloße Mißfallen erklärt werden, dergleichen, wenn es bis zu einer hestigen Gemüthsbewegung steigt, bei dem Menschen der Zorn ist.

152. Aufgeräumt. Lustig. Aufgeräumt wird auch von dem Verstande gesagt. Man nennt den einen aufgeräumten Kopf, den keine Unordnung, Verworrenheit und Dunkelheit der Ideen hindert, auf der Stelle die richtigsten und einleuchtendsten Gedanken zu erfinden. Wenn es von der Laune und Gemüthsstimmung gebraucht wird, so zeigt es, der Ableitung nach, an, dass die Ursachen des Missvergnügens weggeräumt sind. Man kann daher einen Menschen aufgeraumt machen, wenn man die Ursachen seines Verdrusses hebt, oder ihn, es sey durch angenehme Nachrichten, oder durch Zerstreuung, von dem Gedanken daran abzieht. Dieser Gemüthszustand ist also ein geringerer Grad der Lustigkeit. Aufgeräumt ist schon derjenige, der nicht verdriefslich und in einer heitern Gesellschaft nicht untheilnehmend ist. Lestig ist, wer zugleich sein Gefühl des Wohlseyns durch laute Ausbrüche des Vergnügens äußert. Die Lebensgeister des Aufgeräumten sind in einer ruhigern, die Lebensgeister des Lustigen sind in einer lebhaftern Bewegung.

153. Aufgeräumt. Aufgelegt. Geschickt. Geschickt unterscheidet sich von den beiden andern dadurch, dass es sich bloss auf ein Handeln, nicht aber auf ein Leiden bezieht. Ein Mann von Witz ist, bei guter Laune, geschickt, aufgelegt und aufgeräumt zu scherzen, aber nur aufgeräumt und aufgelegt mit sich scherzen zu lassen. Aufgeräumt ist alsdann von Aufgelegt so verschieden, dass dieses eine jede größere Fähigkeit zu etwas anzeigt, sie mag gegründet seyn, worin sie will, Aufgeräumt hingegen eine solche, welche bloss in dem gegenwärtigen Zustande der Heiterkeit des Gemüths gegründet ist, die durch kein Misvergnügen gestört und unterdrückt

wird. Auch derjenige ist nicht aufgelegt geistreich zu scherzen, der nicht den nöthigen Witz zu dieser schweren Kunst besitzt; aber nur der ist nicht aufgeräumt dazu, der gerade nicht heitere Laune genug besitzt, um diese Kunst, wozu er sonst alle Anlagen hat, auszuüben. Ein stumpssinniger Mensch, den ein muthwilliger Einfall in Verlegenheit setzt, weil er nicht lachenden Witz genug besitzt, um ihn mit Vortheil zu erwiedern, ist nie aufgelegt, Scherz zu vertragen; allein auch der Witzigste ist, wenn ihn etwas verdrießlich macht, nicht aufgeräumt genug, sich dazu herzugeben, wenn die witzigen Köpse der Gesellschaft an ihm ihren Witz zeigen wollen.

154. Aufgeweckt. Munter. Lebhaft. Lustig. Die Munterkeit kann schon aus dem blossen Gefühle der körperlichen Kräste entstehen, und sich durch das Leben in den Bewegungen und der Energie der Empfindungen äußern. Man setzt sie daher auch der Mattigkeit entgegen, die man empfindet, wenn man sich nicht recht wohl befindet. Aufgeweckt wird nur von der grössem Thätigkeit der geistigen Kräfte gebraucht, und wenn es hierin mit dem Worte munter näher zusammenkömmt, so bedeutet es einen höhern Grad dieser Thätigkeit, und Munterkeit einen geringern. Ein munterer Kopf fast leicht, and lernt geschwinde, was man ihm beibringen will; ein aufgeweckter Kopf kömmt außerdem dem Lehrer oft zuvor, und findet das von selbst, was man ihn erst lehren will. Der Muntere und Aufgeweckte hat sehr klare Vorstellungen, und diese drucken sich durch leichte, schnelle and krästige Bewegungen aus. Bei dem Lebhaften haben die Vorstellungen zugleich eine größere sinnliche Stärke und die Bewegungen einen höhern Grad, der Hestigkeit. Der Lustige unterscheidet sich aber noch durch die materielle Beschaffenheit seiner Vorstellungen, vermöge welcher er sich in dem Gesühle einer merklichern Lust, und eines merklichern Vergnügens befindet. Der Lustige ist immer munter und aufgeweckt. Allein es giebt auch unangenehme Empfindungen, die einen hohen Grad der sinnlichen Stärke haben, und also sehr lelhaft seyn können, dabei aber doch niederschlagend sind. Ein lelhafter Mensch kann zugleich sehr empfindlich gegen Fehlschlagungen und Beleidigungen seyn, und wenn diese Empfindlichkeit gereizt wird: so kann er seine Munterkeit, Aufgewecktheit und Lastigkeit verlieren, er kann mismüthig und verdrießlich werden.

155. Aufhalten. Hemmen. Hemmen bedeutet, jede bereits angefangene Bewegung hindern; Aufhalten, eine jede, es sey bereits angefangene oder noch nicht angefangene, Bewegung hindern. Ich kann daher sagen: Ich hielt meine Thränen lange auf, nachdem sie aber einmal angefangen hatten zu fließen, konnte' ich ihren Strom nicht wieder hemmen. — "Hinten hemmte der Knecht (den Kahn) an der Erl im Wasser sich haltend." Voss. — — "Kaum hemmt die Nacht ein wenig seine Hast." N. T. Merkur. — Daher Einhemmen. — "Es stand der See lang eingehemmt." Voss.

156. Aufhalten. Verzögern. Verweilen. Aufhalten und Verweilen bedeutet das Hindern einer Bewegung oder einer Handlung überhaupt. Man sagt: die · Post wurde auf dieser Station wegen der Ueberschwemmung der Wege aufgehalten und verweilet. Aufhalten bezieht sich auf die Fortdauer des Hindernisses der Handlung, und Verweilen auf die Dauer der Zeit, in welcher die Unterbrechung der Handlung fortwähret. Ein Kind. das noch nicht fertig lesen kann, wird durch jedes schwere Wort aufgehalten, und dabei eine längere Zeit verweilet. indem es erst buchstabiren muss. Verzögern bedeutet das Verspäten einer Handlung; Aufhalten gehet bloss auf ihre Hinderung. Es kann aber eine Handlung auf immer gehindert werden. Es kann also etwas auch so aufgehalten werden, dass es nie erfolgt; was aber verzügert wird, erfolgt nur später. Da die Post durch Ueberschwemmung der Wege aufgehalten wurde, und eine geraume Zeit auf ciner Station verweilen musste; so wurde ihre Ankunst dadarch verzögert. Daher wird auch Aushalten und Verweilen von Personen gezagt, Verzögern hingegen nur von Sachen, deren Beendigung durch den gehinderten Fortgang der Handlung verspätet wird.

- 157. Aufheben. Bühmen. Aufheben, welches als Zeitwort nicht mehr, wohl aber noch als Nennwort gebräuchlich ist, wird in der Verbindung mit machen gebraucht, ein Aufheben machen, viel Aufhebens von einer Seche machen. Es unterscheidet sich von Rühmen durch den Nebenbegriff nicht nur eines übertriebenen, sondern auch eines unnöthigen, weder in den Eigenschaften der Sache selbst, noch in andern Umständen gegründeten Rühmens. Und das ist auch die ganz natürliche Veranlassung der noch weitern Verallgemeinerung des Wortes, indem man es von jeder zu lauten und weitläustigen Erwähnung der gleichgültigen, ja auch der sehlerhaften Eigenschasten eines Dinges gebraucht, wenn dazu in der Wichtigkeit derselben kein Grund und keine vernünstige Veranlassung ist. - "Man hitte von die sen Fehlern kein solches Aufheben machen sollen." Lessing.
- 156. Ausheben. Ausnehmen. Ausrichten. Man nimms auf, was nicht auf der Erde liegen sell, so wie das, was man tragen will. Man hebt auf, was höher seyn, oder aus einer niedrigern Stellung und Lage in eine höhere gebracht werden soll. Man richtet auf, was gerade stehen soll. Eine Mutter nimmt ihr Kind auf, win der Erde auf ihren Arm, sie hebet es auf den Stuhl; nie richtet en auf, wenn es gefallen ist und wieder stehen soll. Man nimmt eine Last auf, welche man tragen will; man hebet die Hände auf, wenn man sie höher bringt; man richtet einen Pfosten auf, welcher umgesallen ist, und wieder gerade stehen soll.
- 159. Aufkeimen. Aufgehen. Bei dem Aufkeimen betrachtet man vorzüglich die Entwickelung des Keimes, welche so weit fortgerückt ist, dass er bis über die Oberstäche der Erde in die Höhe gegangen ist. Bei

dem Aufgehen hingegen das Austeigen der Pfianze selbst. Da das Aufkeimen also nur der Ansang des Aufgehens ist: so läst es keine Grade zu, wie das Aufgehen. Man kann daher nicht sagen: diese Saat ist schon hoch oder höher aufgekeimt, sondern man wird sagen müssen: sie ist schon hoch oder höher aufgegangen. Dieser Begriff der-Entwickelung ist auch ohne Zweisel der Grund, warum man nur Aufkeimen uneigentlich von den ersten Aeuserungen geistiger Kräste gebraucht, und nicht Aufgehen; indem man: ein aufkeimender Verstand, nicht aber ein aufgehender sagt.

160. Aufklären. Bilden. Die vollkommenste Bildung begreist auch die Aufklärung mit in sich; und diese verhält sich zu jener wie der Theil zum Ganzen. Ein zebildeter Verstand würde also einen im höhern Grade vollkommnen überhaupt bedeuten, so wie ein aufgeklärter einen durch viele deutliche Begriffe vervollkommneten Verstand. Da aber der Verstand, in weiterer Bedeutung für das ganze Erkenntnissvermögen genommen, noch anderer Arten der Vervollkommnung, als durch deutliche Begriffe fähig ist: so kann es einen gebildeten Verstand geben, der nicht vorzüglich aufgeklärt ist. Wenn so der Gebildete von dem Aufreklärten unterschieden wird: so ist der Erstere derjenige: dessen untere Erkenntnisvermögen, so wie der Letztere, dessen obere Erkenntnisvermögen im höhern Grade vervollkommet sind. Nach dieser Bedeutung der Wörter kann man sagen, dass ein Mensch einen sehr gebildeten Verstand habe, ohne sehr aufgekliet zu seyn. Denn er kann viele mechanische Fertigkeiten, eine blühende und reiche Einbildungskraft, viel Belesenheit, viel durch Umgang und Reisen erworbene Gedächtnisskenntnisse, viel Lebhaftigkeit des Witzes und Feinheit des Geschmackes, viel angenehme Sitten und feine Manieren haben, ohne viele deutliche und richtige Verstandesbegriffe und ohne die Fertigkeit zu besitzen, vermittelst derselben gründlich zu urtheilen und vernunftig zu schließen. Die Bildung hat ihre Stufen, wovon die niedrigste die blossen mechanischen Fertigkeiten begreift.

161. Aufklärung. Gelehrsamkeit. Wissenschaft. Die Aufklürung ist die Vermehrung der deutlichen Begriffe über gemeinnützige Gegenstände ohne kunstmäßige Methode. Dann ist die Gelehrsamkeit von der Aufklärung dadurch verschieden, dass sie sich auf Gegenstände erstrecket, deren Kenntnis kein allgemeines Bedürfniss sind; so wie sich wieder die Wissenschaft von beiden dadurch unterscheidet, dass sie eine Erkenntniss meh einer solchen kunstmässigen Methode ist, wodurch der böchste Grad der Gewischeit und Gründlichkeit besördert wird. Es kann Jemand ein sehr aufgeklürter Mann seyn. auch wenn er kein Gelehrter ist, und es kann Jemand ein sehr gelehrter Münzkenner, Geschichtsforscher u. dgl. seyn, der kein sehr aufgeklürter Mann ist; es kann endlich Jemand ein gelehrter Mann in einem Theile der Gelehrsankeit seyn, der keine wissenschaftliche Methode, wie die Mathematik und Philosophie, zuläst. indels das Wert Wissenschaft in seiner strengsten Bedeutung genommen; in einer weitern Bedeutung wird es auch für die Theile der Gelehrsamkeit überhaupt gebrancht.

163. Aufklärung. Erleuchtung. Erleuchtung bezeichnet die Vollkommenheit der Erkenntnis von der Seite ihrer Lebhastigkeit, Anschaulichkeit und Einwirkung auf den Willen; Aufklürung hingegen von der Seite ihrer blossen Deutlichkeit in dem Verstande. Darauf führt zelbst die Abstammung beider Wörter. Bedeutet also Erleuchtung eine Klarheit von so beträchtlicher Stärke und eine so unmittelbare Anschauung, das sie merkliche Gemüthabewegungen wirkt: so kann man sie leicht sür übermätischen Denn in diesem Zustande des unmittelbaren leidenschastlichen Anschauens glaubt der Mensch sich unter der nähern Einwirkung der Gottheit. In der mystischen Theologie, welche dieses Wort von jeher ausgenommen hat, ist das desto natürlicher und unvermeidlicher, da darin die Gottheit zelbst als ein Licht vorgestellt wird, das seine

Ausslüsse denen endlichen Geistern mittheilt, die ihrer empfänglich sind.

- 163. Auflage. Abgabe. Abgabe bezieht nich auf denjenigen, der giebt und geben mus, Auflage auf denjenigen, dem man die Verbindlichkeit zu geben auflegt. Es würden daher alle directen Auflagen zugleich Abgaben seyn, als Kopfgeld, Vermögenssteuer u. s. w. Die indirecten Auflagen, die von der Consumtion der Lebensmittel, oder für den Gebrauch und Genuss anderer Bedürfnisse gegeben werden, als: Accise, Zell, Servis u. s. w. sind Abgaben für den Verkäufer und Vermiether, und Auflagen für alle übrigen Birger, die diese Abgaben nicht unmittelbar der Obrigkeit selbst entrichten, sondern nur alle diese Dinge, wegen der davon zu entrichtenden Abgaben, theurer bezahlen müssen. Es ist eine Abgabe für den Verkänser und Vermiether, und eine Austege für das ganze Publikum. Der Verkäufer und Vermiether übernehmen durch ihre Abgabe den Vorschuss dieser Auflage, den das ganze Publikum durch den nach Maassgabe der entrichteten Abrabe erhöheten Preis vergütet. Abgabe wäre demnach alles. was nach dem Verhältnis einer gewissen Einnahme gegeben werden muss, es sey die Verbindlichkeit dazu freiwillig übernommen oder nicht, es werde der Obrigkeit oder einem andern gegeben. Auflage ist das, was von der höchsten Obrigkeit zu Bestreitung der öffentlichen Ausgaben verlangt wird, und das ist es für das ganze Publikum; Abgabe ist es für den, welcher es vorschiefst, und sich hernach durch den erhöheten Preis der Sache, davon es gegeben werden mus, wiederum vergüten lässt.
- 164. Auslauf. Zulauf. Zulauf wird in guter Bedeutung, Auslauf in böser Bedeutung genommen. Wenn das Volk zusammenläuft, ohne Lärmen zu machen oder Ausschweifungen zu begehen: so nennet man es einen Zulauf. Man sagt: Es war ein großer Zulauf des Volkes, als die Braut des Kronerben ihren Einzug in der Hauptstadt hielt. Ja, auch eine solche Zusammenkunst einer großen

Menge Volks, welche mit der größten Anständigkeit und Ordnung geschieht, wird bisweilen ein Zulauf genannt. Man asgt: dieser Prediger hat vielen Zulauf. Aber wenn das Volk mit vielem Lärmen tumultuarisch zusammenläuft, so nennt man das einen Auflauf. So würde man sagen: es entstand in Rom ein großer Auflauf des Volkes, als ein Misselhäter in das Haus des Gesandten gestüchtet war, man wollte ihn mit Ungestüm und Gewalt wieder heraus haben; das Volk machte einen Auflauf, warf die Fenster ein B. S. W.

Ocffnen. 165. Aufmachen. Aufthun. Ausschliessen. Wenn etwas einen Körper von sieh selbst nicht durchlässt, so mus es erst geiffnet, es mus derin ein Loch oder eine Oeffnung gemacht werden. Wenn aber diese Oeffnung einmal vorhanden ist: so kann hernach der Durchgang durch dieselbe nach Gefallen, vermittelst eines Hindernisses, dergleichen eine Thür, ein Schlagbaum, eine Schleuse u. s. w. ist, offen seyn oder gesperret werden. Von diesem Hinderniss sowohl, als von der Sache, worin die Oeffnung ist, wird alsdann gesagt: dass sie geöffnet, aufgemacht, aufgethan werde. Man sagt; einen Leichnam, eine Ader, ein Geschwür u. s. w. öffnen, weil darin noch kein Loch, kein Durchgang war. Man sagt ebenfalls die Laufgräben öffnen, nicht aber aufmachen oder aufthun. Hingegen sagt man ohne Unterschied, eine Thur, ein Packet, einen Brief öffnen und aufmachen. Aufmachen und Aufthun ist schwerer zu unterscheiden. In einigen Fällen ist es gleichgültig, welches von beiden ich gebrauche. Man sagt ohne Unterschied: die Thür aufthun und aufmachen, den Mund aufthun und aufmachen, den Beutel aufthun und aufmachen. In andern Fällen kann man nur das Wort Aufmachen gebrauchen. Man sagt: einen Brief, ein Packet ausmachen, nicht aber austhun. Der Grund dieses Sprachgebrauches liegt ohne Zweisel in dem seinen Unterschiede zwischen Thun und Machen. Then bezeichnet bloss die Handlung des Handelnden; Ma-

chen das Hervorbringen von etwas Selbstständigem außer dem Handelnden, wenigstens von einem gewöhnlichen und fortdaurenden Zustande, insonderheit wodurch eine Sache aushört das zu sevn, was sie war. Wenn ein Brief oder ein Packet geöffnet wird, so bleibt es kein Brief oder ein Packet mehr. Eine Thur bleibt eine Thur, sie mag geoffnet seyn oder nicht. Man sagt: eine Thur zumachen, und nicht: eine Thur zuthun, weil der gewöhnliche Zustand der Thur ist, ungeöffnet zu seyn; eine Thur aufmachen, wenn sie lange offen bleiben soll; eine Thur aufthun, wenn Jemand soll hinein gelassen werden. Der Arzt, der das Innere des Mundes untersuchen will, sagt: machen Sie den Mund so weit auf, als Sie konnen, weil er eine Zeitlang in diesem Zustande bleiben soll; zu einem Menschen, der etwas zu leise spricht, sagt man: thu doch den Mund auf. Aufschliefsen kömmt blos in dem allgemeinen Begriffe einer Oeffnung mit den vorhergehenden Wörtern überein. Es unterscheidet sich aber sogleich durch den Nebenbegriff, welchen es von dem vorhergegangenen Hindernisse der Oeffnung erhält. Ist dieses ein Schlofs, so geschieht das Eröffnen durch Aufschliefsen, so wie es, wenn das Hindernis ein Riegel ist, durch Aufriegeln geschieht.

gebraucht man bloss, wenn die Absicht, wozu man eine Entdeckung machen will, eine böse ist; indes Aufpassen auch ohne diesen Nebenbegriff gebraucht wird. Man lauert einem auf, den man mishandeln will; man passt einem auf, den man sprechen will, wenn man erwertet, dass er vorbeigehen werde, ohne zu wissen, wann. Ausserdem enthält das Wort Aufauern den Nebenbegriff des Heimlichen, welcher sehr wohl mit dem vorigen zusammenhangen kann; denn eine böse Absicht hat man Ursach zu verbergen. Ein Thorschreiber passet auf, dass keine verbotene Waare in die Stadt gebracht werde; er sucht diese Absicht nicht zu verbergen; denn es ist Jedermann bekannt, dass er von der Obrigkeit dazu bestellt ist. Ein Angeber.

der den sogenannten Denunciantenantheil verdienen will, lauert einem Accisedefraudanten auf, weil er seine Absicht verbergen muss.

167. Aufputzen. Ausputzen. Putzen. Die beiden zusammengesetzten VVorter sind unter einander und von dem einfachen Worte durch die Nebenbegriffe verschieden, die ihnen ihre Vorwörter mittheilen. Aufputzen bedeutet 1. die äußere Oberfläche verschönern. So sagt man: ein Zimmer werde aufgeputzt, wenn es durch glänzenden, geschmackvollen und prächtigen Hausrath an seinen Winden verschönert wird. Man putzt einen Tisch auf, wenn er mit schönen Gefässen, Geschirren, Blumen, Leuchtern besetzt wird. 2. Aufputzen hat aber auch die Nebenbedeutung, dass es heisst: den Putz einer Sache erneuern. Es kann nämlich der Glanz und die Schönheit einer Sache mit der Zeit durch Schmutz. Anlauf. Rost und dergl. gelitten haben, und unscheinbar geworden seyn. In diesem Falle wird die Sache wieder aufgeputzt, wenn man ihren Glanz und Schönheit wieder sichtbar macht. Ausputzen zeigt 1. an: die unscheinbaren Theile aus einem Ganzen wegschaffen, damit sie die Schönheit der übrigen nicht verdunkeln. So sagen die Gärtner, dass sie einen Baum ausputzen, wenn sie die dürren Reiser, welche seine Schönheit vermindern, wegschneiden. 2. Bedeutet es durch Putzen suzeichnen. Man sagt von einem Frauenzimmer, es habe sich ausgeputzt, wenn sie durch ihren Putz unter den übrigen hervorsticht. In den beiden Bedeutungen, worin sich Aufputzen und Ausputzen am nächsten sind. hat das Entere die Nebenbedeutung der Erhöhung der Schönheit darch den Putz, das Andere der Auszeichnung von andern durch den Putz.

168. Aufrichten. Trösten. Einem Betrübten Gründe der Zufriedenheit und des Frohsinnes geben und
dedurch seine Betrübnis vermindern. Ein theilnehmender
und sanster Zuspruch ist am geschicktesten, einen Betrübten
ufzurichten und zu trüsten. Aufrichten heist aber

einem darniederliegenden Ohnmächtigen Kraft; Trösten. einem Muthlosen und aus Muthlosigkeit Unthätigen Muth and Vertrauen geben. Die erloschene Krast, die man einem Niedergeschlagenen aufacht, kann ihm nicht anders mitgetheilt werden, als indem man ihm in der Ferne von neuem eine heitere Aussicht zeigt, und also seinen ganz erstorbenen Muth wieder belebt. Also ist Aufrichten und Trüsten verschieden nach dem Grade der Betrübnis, die dadurch gehoben werden sell, und also auch nach der Größe der Uebel, die diese Betrübniss verursacht haben, so wie nach der Größe der Gründe, wodurch man die Betrübniss zu heben sucht. Man wird sagen, dass man einen. der einige Thaler verlohren hat, über diesen Verlast zu trösten. aber nicht, dass man ihn darüber aufzurichten sucht. Hingegen wird man eine über den Tod eines einzigen hoffnungsvollen und geliebten Kindes niedergebeugte Kntter aufzurichten suchen. Man wird in diesem letztern Falle die Trostgründe aus der Religion hernehmen, welches man in dem ersteren Falle, ohne diese Trostgründe zu entweihen und ihre Wirksamkeit bei wichtigern Fällen zu schwachen, nicht könnte.

anterscheidet sich von der Aufrichtigkeit 1. dadurch, dass die Redlichkeit uns auch verpflichtet zu reden und zu handeln, die Aufrichtigkeit aber nur alsdann, wenn wir handeln und reden, es übereinstimmend mit unserm Sinne zu thun. Die Aufrichtigkeit erlaubt mir zu schweigen; wenn ich aber rede, so mus meine Rede mit meinem Sinne übereinstimmen, sonst würde ich nicht aufrichtig seyn. Wer zu sehr Bedenken trägt, seinen Sinn zu offenbaren, ist zurückhaltend, und wenn er das gegen denjenigen thut, der ein vollkommenes Recht hat, die Bekanntmachung seines Sinnes zu sordern, so ist er unredlich. 2. Unterscheidet sich die Redlichkeit von der Aufrichtigkeit dadurch, dass bei der Erstern zu der allgemeinen Verbindlichkeit, so zu reden, wie man denkt, noch die äusere Verbindlichkeit

gegen Andere hinzukömmt. Ich handle nicht aufrichtig, wenn ich vorgebe, etwas zu glauben, was ich nicht glaube; ich handle nicht redlich, so oft ich das verschweige, was ich weis und denke, wenn ein Anderer mit Recht von mir fordern konnte, dass ich es bekannt mache, oder wenn ich des Gegentheil davon sage oder sonst zu erkennen gebe. So handle ich unredlich, wenn ich die verborgenen Fehler einer Sache, die mir bekannt sind, und die den Werth derselben vermindern, verschweige, oder ihr gar Vollkommenheiten, die ihr nicht zukommen, beim Verkause derselben beilege. Redlich ist ursprünglich so viel als rechtlich, were man ein Recht hat, es sey, dass es an sich gerecht ist, oder in einer gerechten Unwissenheit gegründet ist, was also bona fide geschieht. In dieser letztern bisher veralteten Bedeutung ist das Wort Redlich durch das allgemeine preussische Landrecht wieder in die juristische Spriche eingeführt worden. Ein Lonne fidei possessor heisst in diesem, auch wegen seiner Sprache klassischen Werke, ein redlicher Besitzer, und bonae fidei possessie ein redlicher Besitz.

170. Aufrichtig. Offenherzig. Freimüig. Naiv. Aufrichtig ist derjenige, bei dem der Ausdruck mit seinen Gedanken und Gesinnungen, die er mit Weisheit und Klugheit bekannt machen kann, übereinstimmt. Der Offenherzige sagt alles was er denkt, und wie er es denkt; der Aufrichtige sagt nicht alles, sondern was er sagen mufs, und ohne Indiscretion sagen kann; was er aber sagt, stimmt mit seinem Sinne überein. Der Ofenherzige ist immer aufrichtig, denn sonst würde er bisweilen seine Gedanken verbergen; der Aufrichtige ist aber nicht immer offenherzig; was er nicht sagen kann, wie er es denkt, sagt er lieber gar nicht. Die Offenherzigkeit ist der Zurückhaltung, die Aufrichtigkeit ist der Verstellung entgegengesetzt. Eine Offenherzigkeit, die ihre schöne Quelle in der Unschuld und Menschenliebe hat, in die Treuherzigkeit. Kinder sagen treuherzig ihr Ge-

heimnis, sie gestehen in aller Unschuld das, was sie fühlen, denken, wissen und wollen, ohne an die Folgen von dem zu denken, was sie sagen, oder nur bei diesen Folgen etwas Arges ahnden. Naiv kömmt von nativus her. Es wird also sowohl einem Ausdrucke beigelegt, der. ohne Kunst und Ueberlegung, durch die Natur allein, aus dem Innern hervorgeht, als demjenigen, der sich so auszudrucken pflegt. Naiv ist also der Unüberlegte, Treukerzig der Zuversichtliche, Offenkerzig der Unzurückhaltende in dem Ausdrucke seiner Gedanken. Die Naivität ist der Ueberlegung, die Treuherzigkeit der Bedenklichkeit, die Offenherzigkeit der Zurückhaltung entgegengesetzt. Freimüthig ist der Offenherzige und Aufrichtige, wenn er von demjenigen, was er an den Tag legt, Nachtheil zu besorgen hat. Die Freimüthigkeit im Reden ist der Furchtsamkeit entgegengesetzt. Das Glaubensbekenntniss der protestantischen Stände zu Augsburg war offenherzig, so fern sie ihre Ueberzeugungen nicht zurückhielten; aufrichtig, so fern es mit ihren Ueberzeugungen übereinstimmte; freimithig, so fern sie die Gesahren, die mit der Ablegung desselben verbunden waren, nicht scheueten. Der Weise redet allezeit aufrichtig, mit geprüsten Freunden offenherzie. und so oft es die Pflicht erfordert, freimüthig.

Aufstand. Das blosse Zusammenseyn einer Menge Menschen läst noch nicht beurtheilen, ob sie einen blossen Austauf, oder zugleich einen Aufruhr und Aufstand machen. Der Ersolg muss erst lehren, ob diese Menge seindselige Absichten hat und Gewalthätigkeiten verübt. Verübt sie dergleichen nicht, dann bleibt es bei einem blossen Austaufe. Den kann daher schon etwas verursachen, das die Ausmerksamkeit des Pöbels auf sich zicht, ein betrunkener Mensch, der durch die Strassen taumelt, eine Schlägerei u. dgl. So bald aber die zusammengelausene Menge Gewalthätigkeiten ausübt: so wird aus dem blossen Aussaufe ein Austauf ist hiernächst von

einem Aufruhr noch dadurch verschieden, dass, wenn dabei Gewaltthätigkeiten vorsallen, sie nur von Bürgern gegen Bürger verübt werden, der Aufruhr hingegen mit Widersetzlichkeit gegen die Obrigkeit verbunden ist. In engerer Bedeutung des Worts wäre also Aufruhr ein Auflauf, der mit Gewaltthätigkeiten und Widersetzlichkeit gegen die Obrigkeit begleitet ist. Die Empörung unterscheidet sich von dem Aufruhre dadurch, dass dieser letztere auch schon gegen eine Unterobrigkeit Statt findet, jene aber nur gegen die höchste Obrigkeit, mit der Absicht, ihr den Gehorsam aufzusagen. Aber auch alsdann, wann Beide gegen die hochste Obrigkeit gerichtet sind, ist die Emporung von dem Aufruhr noch dadurch unterschieden, dass eine Emporung die Unternehmung eines Einzigen oder weniger Menschen seyn kann, der Aufruhr aber immer eine wilde Widersetzung einer unübersehlichen Menge ist, Empürung geht auf den Widerstand gegen den Regenten, Aufruhr auf die wilden Bewegungen des empörten Hausens. Wallensteins Emporung gegen Ferdinand den II. war auf die Böhmische Krone gerichtet; er allein war der Urheber und das Opfer davon. In einem Aufruhr werden oft Viele erschlagen. Ein Aufstand ist gleichfalls eine bewaffnete Vereinigung der Bürger, um Gewalt zu gebrauchen. Allein diese Gewalt ist nicht immer mit wilder Unordnung begleitet. Das römische Volk suchte oft durch einen Aufstand von seinen Regenten etwas zu erlangen, indem es aus der Stadt auszog. Hiernächst ist der Aufstand nicht nothwendig gegen die Obrigkeit gerichtet. Wenn Aufstand das ist, was man mit einem vom Lateinischen abgeleiteten Worte Insurrection nennt: so kann darunter auch eine bewaffnete Vereinigung gegen einen auswärtigen Feind verstanden werden. So trat im zweiten schlesischen Kriege ein Theil des Ungarischen Volkes zusammen und fiel in Schlesien um ihre Regentin gegen einen auswärtigen Feind beimstehen. Ein Aufruhr und eine Empörung wäre ale allemal gegen die Landesohrigkeit gerichtet, ein Aufstand könnte auch gegen einen fremden Feind gerichtet seyn.

- 172. Aufsagen. Aufkündigen. Aufkündigen heisst, etwas seierlich aussagen. Daher würde eine gerichtliche Erklärung vor dem Ende eines Vertrages auch immer eine Aufkündigung desselben seyn, "Es scheint aber sonderbar, dass man von einigen Verträgen vorzüglich das Eine von diesen beiden Wörtern gebraucht. braucht man von dem Miethscontracte das Wort Aufsagen, und von dem Borgcontracte das Wort Aufkündigen. Man sagt: der Eigenthümer eines Hauses hat seinem Miethsmanne die Miethe aufgesagt, der Herr hat seinem Diener den Dienst aufgesagt; und umgekehrt der Diener dem Herrn. Hingegen sagt man: man habe ein Kapital aufgekundigt. Der Grund dieses Sprachgebrauchs liegt ohne Zweisel darin, das die Aufkundigung eines Kapitals gewöhnlich gericht. lich, wenigstens schriftlich oder sonst auf eine feierlichere Art geschieht.
- 173. Aufschieben. Verziehen. Verzögern. Das Aufschieben unterscheidet sich von dem Verziehen und dem Verzögern 1. dadurch, das bei dem Letztern blofs die Wirklichkeit einer Handlung in der gegenwärtigen Zeit nicht beschlossen wird, oder doch 2. dadurch, dass nicht die vollständige Wirklichkeit beschlossen wird. Das Wort Verziehen unterscheidet sich von Verzägern dadurch, dass das Letztere eine Verstärkung der Bedeutung des Erstern enthält. Versiehen in der actives Bedeutung, worin es hier genommen wird, scheint aber etwas von seinem allgemeinen Gebrauche durch den häufigern Gebrauch des stärkern Verzügern verlohren zu haben. und am meisten als ein Neutrum im Gebrauche zu seyn. Davon ist nun das Aufschieben so verschieden, dass es, nicht den blossen Mangel des Beschlusses enthält, eine Hand lung in der gegenwärtigen Zeit wirklich zu machen, sondern zugleich den positiven Entschluss, sie erst in einer

künstigen, es sey bestimmten oder unbestimmten Zeit, wirklich zu machen. Wenn also Aufschieben das Aussetzen in eine künstige Zeit bedeutet: so bedeutet Verziehen das Entfernen und blosse Nichtwirklichseyn in der gegenwärtigen Zeit. Man verzögert eine Sache, welche man nicht geschwind genug, nicht zur bestimmten, vorgeschriebenen, verabredeten Zeit thut: man schiebt dasjenige auf, was man bis zu einer entserntern, bequemern, wenigstens für uns gelegenern Zeit aussetzt. Man verzögert eine Abreise, wegen der Geschäfte, die sich noch unvermuthet vorgefunden haben; und man schiebt sie bis zu der Zeit auf, wo diese Geschäfte werden geendigt seyn. Eben so ist Verzug und Aufschub verschieden. Ein Gläubiger verklagt seinen Schuldner wegen des Verzuges einer Zahlung, und der Richter bewilligt dem Schuldner einen Aufschub von einigen Wochen, nach deren Verlauf er den Gläubiger befriedigen mufs.

174. Aufschneiden. Wind machen. Sowohl der Aufschneider als der Windmacher hat es sich zur Gewohnheit gemacht, die Unwahrheit zu sagen. Allein der Erstere vergrößert bloß das Wahre über die Grenzen der Wahrheit; von dem hingegen, was der Letztere erzählt, det oft gar nichts wahr. Indels ist der Aufschneider immer zugleich ein Windmacher, in Ansehung der Vergrößerangen mit denen er die Grenzen der Wahrheit überschrei-Die Quelle, sowohl von dem Aufschneiden als dem Windmachen, ist die Eitelkeit. Der Windmacher will der Neugier der Menschen Nahrung geben, es schmeichelt ihm, wenn er sich durch Neuigkeiten, die noch Niemand weiß, ein aufmerksames Gehör verschaffen, und sich auf solche Art geltend machen kann. Er rafft daher aller Orten Neuigkeiten, auch die unzuverlässigsten, zusammen, theilt sie Andern ungeprüft mit, schmückt sie durch allerhand erhtete Zusätze aus, insonderheit mit solchen die man nur as den geheimsten Quellen erhalten kann, und führt, um sie zu beglaubigen, wichtige und angesehene Personen als Gewährsmänner an, um sich zugleich das Ansehen der engsten Vertraulichkeit mit denselben zu geben. Der Aufschneider, so fern er nicht zugleich ein Großsprecher ist, indem er seine eigenen Vorzüge erhebt, will durch das Große und Außerordentliche Bewunderung erregen, um auf diese Weise die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich zu ziehen.

175. Augenblicklich. Bald. Geschwinde. Schleunig. Unverzüglich. Flugs. Stracks. Plötzlich. Jähling. - Hurtig. Schnell. Behende. Rasch. Die vier letztern Wörter beziehen sich auf die Bewegung des Handelnden. Hurtig zeigt überhaupt die ununterbrochenen und kurz anf einander folgenden Bewegungen an, wodurch ein Weg in weniger Zeit zurückgelegt wird, und wird also ursprünglich von der Bewegung des Gehens gebraucht. - "Wandle mit hurtigem Gange." Voss. - Schnell ist ein höherer Grad der Hurtigkeit. Man sagt: schnell wie ein Pfeil. Behende verbindet den Begriff der Leichtigkeit mit dem Begriffe der Hartigkeit. Und da diese Leichtigkeit aus der Feinheit entsteht: so nennt man auch das Feine behende, so wie man das Grobe zugleich plump nennt. Man sagt von einem Kinde, dass es behende Glieder habe, wenn seine Glieder fein sind, und sich wegen dieser Feinheit mit Leichtigkeit bewegen. Ein Vogel läuft, wegen seiner Leichtigkeit, behende. So sagt die Krähe in dem Reineke Fuchs: "Wäre ich nicht so behende gewesen, er hätte mich gleichfalls fest gehalten." Göthe. - Rasch kömmt mit Hurtig darin überein, dass es gleichfalls ursprünglich von lebendigen Wesen, und zwar von der Bewegung der Fülse gebraucht wird. Es bezieht sich aber vorzüglich auf die Lebhaftigkeit, womit das innere Principium thätig ist. - "Und rasch durchlief sie den Mittelraum mit den Füssen." Voss. - Daher wird auch von den Handlungen der Seele gebraucht. Man sagt: eine rasche Entschließsung. Die vielen Wörter, welche die intensive Größe einer Bewegung oder einer Handlung

überhaupt bezeichnen, bezeichnen sie entweder von Seiten der Bewegung selbst, wie die ersten vier, oder von Seiten der Zeit, wie augenblicklich, unverzüglich, bald, stracks, flugs; oder von Seiten beider. Die sie von Seiten der Zeit bezeichnen, zeigen entweder eine unbestimmte Zeit an, und zwar bald eine kleinere, bald eine weniger kleine, oder eine bestimmte Zeit. Augenblicklich zeigt eine sehr kurze Zeit an, eine Zeit, die nicht länger dauert, als ein Blick mit den Augen. Bald bezeichnet eine unbestimmte Zeit, und kann selbst von beträchtlich langen gebraucht werden. Man kann sogar von solchen Dingen, welche erst nach einigen Wochen oder Monaten geschehen werden, sagen: sie werden bald geschehen. So sagt man von einem Rechtshandel: er wird bald ausgemacht werden, ob man gleich wohl weis, dass vielleicht einige Monate vergehen, ehe er zu Ende kömmt. Wenn man von einem Freunde wegreiset, kann man sagen: ich werde bald wiederkommen, obgleich einige Wochen dazwischen versließen möchten. Ueberhaupt müssen wir hier nicht vergessen, dass die Geschwindigkeit nicht bloss durch die Zeit, sondern auch durch die Größe der Handlung bestimmt wird. Wenn mir einer ein Glas nach Verlauf einiger Tage bringt, so kann er nicht sagen, dass er es mir bald gebracht hat; wer aber in einigen Tagen hundert Meilen zurückgelegt bitte, der konnte mit Recht sagen, er habe sie bald zurückgelegt. Stracks bedeutet, dass etwas sogleich, ohne Vering, geschieht. Es ist noch nicht veraltet; denn Haredorn. Gleim und Andere gebrauchen es. Flugs hingegen scheint man in der edlern Schreibart veralten zu lassen, da es von Stracks nicht merklich verschieden ist. Unverzüglich zeigt die kürzeste unbestimmte Zwischenzeit an, wie aus der Ableitung des Wortes selbst erhellet. Geschwinde, Schleunig, Placalich, Jühling bezieht sich sowohl auf die ewegung, at auf die Zeit. Man sagt: der Wagen fuhr so seechwinde bei mir vorbei, dass ich niemand darin erkensen konnte; er fuhr so schnell, dass er mir nicht lange Zeit Medards Handw.

genug im Gesichte war, um die darin sitzenden Personen zu erkennen. Schleunig kommt von Seiten der Bewegung mit Schnell mit verstärktem Grade überein, so wie es von Seiten der Zeit anzeigt, dass es in einem kleinern Theile derselben geschieht, als den geschwind bezeichnet. Man kann sagen: der Feind kam uns so schleunig auf den Hals. dass wir kaum die Waffen ergreisen konnten; er kam mit so schnellen Schritten, und liess uns so wenig Zeit. Hier ist schleunige Hülfe nöthig, d. i., die Hülfe darf nicht langsam kommen und keine lange Zeit ausbleiben. Plötzlick druckt zugleich den Nebenbegriff des Unvermutheten und Erschreckenden aus. Es geschieht etwas plötzlich, woranf wir nicht vorhereitet, nicht gefalst sind, und was uns ein schreckhastes Auffahren verursacht. In diesem Nebenbegriffe des Schreckhaften, welchen das Wort Plotzlich enthält, liegt auch der Grund, warum es nie bei guten und angenehmen, sondern immer nur bei widerwärtigen und unangenehmen Zufällen gebraucht wird. Man sagt nicht: eine plötzliche Freude, ein plötzliches Geschenk, sondern eine unvermuthete Freude, ein unvermuthetes Geschenk. Was mit der größten Geschwindigkeit und in der kürzesten Zeit geschieht, geschieht auch Jühling. Die Geschwindigkeit, die es anzeigt, ist zwar eine beträchtlichere, aber doch eine geringere, als die, welche durch Plützlick ausgedruckt wird. Es wird daher auch nicht bloss von überraschenden unangenehmen Zufällen gesagt.

2015 Ausarbeiten. Bearbeiten. Bearbeiten zeigt bloß an, daß man sich mit einer Sache beschäftige; sie zum Gegenstande seiner Arbeit mache, um ihr einen höhern Grad der Vollkommenheit zu geben; Ausarbeiten fügt aber noch zu diesem Begriffe den Begriff der Vollendung hinzu. Man sagt: eine Predigt ausarbeiten, und eine gewisse Materie in derselben hearbeiten. Denn die Predigt muß ihre Vollendung erhalten, aie muß ausgearbeitet wenden, so daß wir nichts mehr daran zu arbeiten haben: die Untersuchung der darin hearbeiteten Materie kann uns

noch viel zu thun übrig lassen, es kann darin noch manches Dunkle, Unerörterte und Zweiselhafte zurückbleiben.

177. Ausbreiten. Verbreiten. Ausdehmen. Verbreiten heist, eine Sache, die bisher in einem kleinern Raume eingeschlossen war, von da aus über einen größern Raum bringen. Ausbreiten beziehet sich auf die mehrern Oerter, welche etwas einnimmt. So kann man ohne Unterschied sagen: der Geruch hat sich in dem ganzen Zimmer ausgebreitet und verbreitet: das erste bezieht sich blos auf alle Oerter des Zimmers, worin er empfunden wird, das andere zugleich auf den Ort. wo er zuerst in einem kleinern Raume empfunden wurde. Man kann daher sagen: eine ausgebreitete Gelehrsamkeit, ein ausgebreiteter Ruhm, aber nicht; eine verbreitete Gelehrsamkeit, ein verbreiteter Ruhm. Denn in dieser Verbindung soll das Beiwort nur die Menge von Gegenständen. welche die Gelehrsamkeit eines Menschen auffalst, so wie die Menge der Oerter, wo sein Name bekannt ist, anzeigen. ohne Rücksicht auf die geringere Anzahl von Gegenständen. auf welche seine Gelehrsamkeit oder sein Ruhm vorher eingeschränkt war. In seiner eigentlichen Bedeutung wird Ausdehnen 1. nur von einem Körper gesagt, dessen Theile cohzriren. Ausbreiten und Verbreiten hingegen auch von einem Haufen, dessen Theile nicht cohäriren. Man sagt: den Mist auf dem Acker ausbreiten, verbreiten, aber nicht ausdehnen. 2. Bezeichnet Ausbreiten und Verbreiten eine Ausdehnung in die Breite und in die Länge, da hingegen Ausdehnen auch von einer einzigen Dimension gesagt werden kann, welches die Länge ist. Man sagt: dieser Wald dehnt sich bis auf mehrere Meilen in die Länge eus; aber nicht: er verbreitet sich se weit in die Länge. Daher kann auch Ausdehnen von der Dauer gesagt werden; da diese aber, wenn sie unter einem räumlichen Bilde vergestellt wird, nur als eine Linie gedacht werden kann: so kann man von der Dauer auch nicht Ausbreiten und Verbreiten gebrauchen.

128. Ausdruck. Wort. Ein Ausdruck in weitester Bedeutung ist 1. ein jedes Zeichen einer Vorstellung in unserer Seele, es sey ein hörbares, ein sichtbares oder ein fühlbares. Ein Wort ist nur ein hörbares. Es giebt aber auch sichtbare Zeichen unserer Vorstellungen, die also Ausdrücke sind, ohne Wörter zu seyn. Ja, es giebt fühlbare Ausdrücke, die also ebenfalls Ausdrücke, aber keine Wörter sind. Ein Händedruck ist ein Ausdruck der Freundschaft. 2. In einer engern Bedeutung ist ein Ausdruck ein natürliches und wesentliches Zeichen für Vorstellungen. Und da nur die Empfindungen merkliche Bewegungen in dem Körper wirken: so geben sich nur die innern Empfindungen durch Ausdrücke in dem Körper zu erkennen. Wenn wir nun unter Wörtern nur hörbare willkührliche Zeichen verstehen: so sind auch hörbare natürliche Ausdrücke keine Wörter. So sind Seuszer hörbare Ausdrücke des Schmerzes, aber keine Wörter. Eine Rede ist eine Reihe von Worten, welche mit einander verknüpste Begriffe bezeichnen. Die Gedanken, welche die Rede bezeichnet, können innere Empfindungen erregen, oder sie konnen Ergiessungen der innern Empfindung seyn, und diese Empfindungen haben einen natürlichen Ausdruck. Eine Rede also, die mit keiner Empfindung begleitet ist, hat keinen Ausdruck; denn sie kann bei dem mündlichen Vortrage nicht mit einem natürlichen Ausdrucke der Empfindung vorgetragen werden. So besteht ein Satz im Eachtides aus mehrern Ausdrücken in weiterer Bedeutung, denn er enthält mehrere Worte; aber er ist ohne Ausdruck in engerer Bedeutung, denn er ist mit keiner Empfindung begleitet, die sich im mündlichen Vortrage durch einen natürlichen Ausdruck äußern könnte. Wort ist also von Ausdruck in weiterer Bedeutung verschieden, so fern es ein hörbares Zeichen ist, ein Ausdruck aber auch ein sichtbares und fühlbares Zeichen seyn kann; es ist von Ausdruck in engerer Bedeutung verschieden, so fern es ein Zeichen , von einem allgemeinen Begriffe, Ausdruck hingegen ein Zeichen von Empfindungen; jenes ein willkührliches, dieses ein natürliches Zeichen ist, und, wenn es ein willkührliches Zeichen ist, auch aus mehreren Worten bestehen kann. Daher sind diese Ausdrücke allen Menschen verständlich, und brauchen nicht erst gelernt zu werden; Wörter sind nur Denen verständlich, welche die Sprache verstehen, zu der sie gehören, und sie müssen daher erst erlernt werden. Man nennt auch in den Worten dasjenige, was darin wesentliches Zeichen von Vorstellung ist, maklerischen Ausdruck. So wie Wort und Ausdruck in engerer Bedeutung verschieden ist, eben so ist auch Reden und sich ausdrucken verschieden. Das gemeine Volk versteht zwar die Kunst nicht, correct, zierlich und angenehm zu reden; aber es weiße oft, sich mit mehr Stärke und Wärme auszudrucken, als der gelehrteste Redner.

179. Ausdünstung. Dunst. Buft. Bampf. Rauch. Die Dünste unterscheiden sich sogleich von den übrigen dadurch, dass sie durch die Kälte können verdichtet werden, indess alle übrigen von der Kälte keine Verdichtung leiden. In dem höchsten Grade der Verdichtung verlieren die Dünste ihre Elasticität, und werden Wasser, oder ihre Flüssigkeit, und werden Reif. Es sind Ausdünstungen, so fern sie sich von einem dichtern Körper absondern, wie die Ausdünstungen aus der Erde, aus den Pflanzen und dergl. Dämpfe sind die höchste Gattang sichtbarer elastischer Flüssigkeiten, die nicht durch die Kälte verdichtet werden können. So sieht man in dem gläsernen Recipienten die Dümpfe, die durch die Kochsalzsäure aus der Eisenfeile entbunden werden. Diese Dämpse sind Rauch, wenn sie aus Sachen entstehen, welche verbrannt werden. Düfte sind solche elastische Flüssigkeiten, die nicht von der Kälte konnen verdichtet werden, und nicht sichtbar, sondern nur dem Sinne des Geruches empfindbar sind, wie der der Blumen. Sind sie zugleich sichtbar, so sind ste. so fern sie sichtbar sind, Dämpfe, und wenn diese aus dem Verbrennen entstehen, Rauch. Durch das Verbrennen des Weibrauchs entsteht Dampf und Rauch.

180. Ausfündig machen. Finden. Erfinden. Finden sagt man blos von dem Verborgenen, und das Gesundene kann auch durch einen blossen Zufall bekannt werden. Durch dieses letztere Merkmahl unterscheidet es sich von Ausfündig machen. Was ausfündig gemacht wird, das war unbekannt, und es ward erst durch viele Mühe, Fleis und Nachdenken bekannt. Ich finde ein seltenes Buch von ungefähr, und ich mache es ausfündig, nachdem ich es lange Zeit mit vieler Mühe gesucht habe. Durch das erstere Merkmahl, dass nämlich Finden von dem gebraucht wird, was zwar vorhanden und wirklich, aber nicht wahrgenommen wird, unterscheidet es sich von Erfinden, welches allemahl bedeutet, dasjenige erkennen, was noch gar nicht vorhanden und wirklich ist. Otto von Guerike hat die Lustpumpe erfunden, heist, er hat erkannt und eingesehn, wie man ein Werkzeug verfertigen könne, wodurch sich ein Raum von Lust leer machen lässt. Ein solches Werkzeug war damals noch nicht vorhanden, auch wusste niemand, wie es gemacht werden könne. Da ihm diese Erfindung viele Mühe gekostet und er sie erst nach vielem Nachdenken und nach vielen vergeblichen Versuchen zu Stande gebracht hat: so kann man sagen, er habe die Versertigung der Lustpumpe endlich ausfündig gemachs. Bei dem Erfinden mus ich freilich von dem schon etwas wissen, was ich ausfündig machen will. Denn ich kann die noch unbekannte Wahrheit nicht anders, als aus ihren Gründen erkennen, und das sind die Grundsätze und Erfahrungen, die in der Wissenschaft zum Grunde liegen. Diese müssen mich in meinem Suchen nach der zu erfindenden Wahrheit leiten, wenn ich nicht ohne alle Methode und bloss aufs Gerathewohl suchen will. Daher kann nur Der, der schon viel weiss, etwas erfinden. Otto von Guerike wulste, dass man einen Raum durch Saugewerke von Wasser könne leer machen; und diese Kenntnis leitete ihm

bei seinem Suchen eines Werkzeuges zur Hervorbringung eines lustleeren Raumes.

181. Ausführen. Vollbringen. Vollführen. Vollziehen. Vollstrecken. Vollbringen bezieht sich immer bloss auf die Handlung selbst, und die Ableitung dieses Wortes beweiset, dass es nicht nur den Ansang, sondern die gänzliche Beendigung einer zusammengesetzten Handlung anzeigt. Man sagt: nach vollbrachter Arbeit ist gut ruhen, und in Luthers Bibelübersetzung heist es Röm. 7, 18.: Wollen hab' ich wol, aber Follbringen das Gute finde ich nicht. - Fängt man an, die Mittel wirklich zu machen, durch die man den Endzweck, den man sich bei der Handlung vorgesetzt hat, zu erreichen hofft: so wird das Wort Ausführen gebraucht. Davon ist Vollführen blofs dadurch verschieden, dass es mehr auf das Eade der Handlung, Ausführen auf die ganze Handlung, nach ihrem Anfange und Ende, geht. Die Ausführung giebt dem Vorsatze seine Vollendung auch schon durch den Ansang der Handlung, die Vollführung erst durch die vollige Beendigung derselben. Man ist schon seit langer Zeit mit der Ausführung des Entwurfs der Austrocknung der pentinischen Sümpfe beschäftiget, aber noch immer von der Vollführung desselben weit entsernt. Durch eine Handlung, welche einem Beschlusse, der auf einer Verabredung berahet, seine Vollendung giebt, wird der Beschlus vollregen. Dieser Beschlus mag übrigens ein Gesetz, oder eine Verordnung, oder ein Befehl, oder ein Urtheilsspruch seyn. Man vollzieht das Urtheil an einem Missethäter. Man blagt, dass die vielen Gesetze, Verordnungen, Besehle, die man in manchen Ländern giebt, nicht gehörig vollzogen werden. Der Gebrauch von Vollstrecken ist so eingeschränkt, dass es eine unmittelbare Vollziehung bedeutet; 40 sagt man; einen Befehl, ein Urtheil vollstrecken, nicht aber ein Gesetz, einen Vertrag, eine Eheverbindung volltrecken. - "Um das Urtheil vollstrecken zu sehen." Göthe. - Aus diesen Erklärungen erhellet, dass man das französische pouvoir exécutif durch vollsiehende Gewalt, nicht durch ausführende, nicht durch vollstrecken, übersetzen müsse. Denn nur Entwürfe werden ausgeführt, Gesetze, Beschlüsse und Urtheilssprüche werden vollzogen, und diese letztern nur, so fern es sogleich und unmittelbar geschieht, vollstreckt; Arbeiten, Geschäfte, Tagewerke werden vollbracht. Die vollziehende Gewalt thut also das, was die gesetzgebende und richterliche beschlossen hat.

182. Ausgang. Erfolg. Bei Erfolg sieht man nicht bloß auf das Ende einer Reihe von Handlungen überhaupt, sondern man betrachtet dieses Ende als eine Wirkung einer Unternehmung des Handelnden, die entweder seinen Absichten gemäß oder entgegen ist. Die Handlung aber kann auch gar keine Wirkung haben, weder eine gute, noch eine böse. Man öffnete dem Kranken die Ader, aber ohne Erfolg, das Blut floss nicht; oder es floss zwar, aber durch das Ablassen des Blutes wurde die Krankheit vermehrt: dann hatte der Aderlas einen schlechten Erfolg, oder er hob das Uebel, und hatte einen guten Erfolg. Bei dem Ausgang betrachten wir die Handlung oder die Reihe von Handlungen blos als eine Begebenheit. Eine jede Begebenheit muss aber ihr Ende haben, so wie sie ihren Ansang hat, und dieses Ende ist ihr Ausgang. Man sagt daher oft: die Krankheit nahm einen traurigen Ausgang: der Kranke starb, weil alle angewandte Rettungsmittel ohne Exfolz geblieben waren.

183. Ausgemacht. Augenscheinlich. Gewiss. Unleugbar. Wer etwas für völlig wahr hält, der ist gewiss davon. Alles was Ausgemacht, Augenscheinlich, Unleughar ist, das muss gewiss seyn. Allein was gewiss ist, das ist nicht gleich darum auch augenscheinlich, ausgemacht und unleughar. Diese Wörter zeigen verschiedene Arten und Grade der Gewissheit an. Es kann etwas schon ohne allen Beweis oder doch durch einen sehr kurzen, leichten und fasslichen gewiss seyn, und

das ist augenscheinlich; viele gewisse Wahrheiten bedürfen aber erst eines Beweises, und ost eines langen und schweren. Alsdann sind sie nicht augenscheinlich. Zu denen Wahrheiten, die ohne allen Beweis gewiss sind, gehören die Axiomen oder Grundsätze, die eigentliche identische Sätze sind, und die unmittelbaren Erfahrungen. ist augenscheinlich, dass eine jede Größe sich selbst gleich ist; es ist augenscheinlich, dass die Sonne leuchtet und rund ist. Das Erstere ist ein Grundsatz oder Axiom. das andere ist eine unmittelbare Erfahrung. Unleughar ist das Gewisse, so fern man nicht das Gegentheil davon behaupten kann. Daher sind nur die mathematisch gewissen Wahrheiten, oder die nothwendigen Wahrheiten unleugbar. Wir müssen folglich auch alle augenscheinlichen Wahrheiten unleughere Wahrheiten nennen. Ausgemachte Wahrheiten aind diejenigen, denen man entweder gar keine oder keine andere als beantwortliche Zweisel entgegensetzen kann. Das Wort Ausmachen bezieht sich nämlich allemahl auf einen Streit, der auf die eine oder die andere Weise geendigt werden soll. Er ist aber geendigt, wenn die eine Parlei der andern gegen ihr Recht oder ihre Behauptung keine gültige Einwendung mehr machen kann. Daher sind alle nothwendige Wahrheiten auch ausgemachte Wahrheiten, sie mögen übrigens ganz augenscheinlich seyn oder nicht. Und von denen Wahrheiten, die keine nothwendige Wahrheiten sind, nennt man diejenigen auch ausgemachte, gegen die man keine gültige oder unbeantwortliche Einwürse und Zweisel machen kann. So ist es jetzt eine ausgemachte Wahrheit, dass es Antipoden gebe,

184. Auskleiden. Entkleiden. Das erstere bezieht sich auf die Kleider, welche den Körper bedeckten das Andere auf den Körper, der damit bedeckt war. Dem Auskleiden stehet das Ankleiden, dem Entkleiden das Betleiden entgegen. Daher wird auch Entkleidet für blofs genommen, ausgekleidet nur für ungeputzt, oder nicht mit denen Kleidern angethan, womit man gewöhnlich öffeutlich

zu erscheinen pflegt. Man sagt daher: im Winter stehen die Bäume entkleidet, oder von ihren Blättern entblößet; aber man kann nicht sagen: ausgekleidet. So wird entkleidet auch in uneigentlicher Bedeutung gebraucht. Man sagt: die Wahrheit gefällt ihrem Liebhaber auch von allem fremden Schmuck entkleidet, d. i. bloß und nackend. Wer würde hier ausgekleidet sagen!

185. Auskommen. Auslangen. Ausreichen. Wenn zu einem Zwecke eine größere Summe von Mitteln vorhanden ist: so gebraucht man Auskommen. Wer das Jahr hindurch so viele Einkünfte hat, dass ihm am Ende noch etwas übrig bleibt, der wird sagen, daß er reichlich damit auskomme. Wer Mühe hat, damit alle seine nothwendigen Ausgaben zu bestreiten, der wird sagen, dass er mit seinen Einkünften mit genauer Noth ausreiche und auslange. Wenn zwischen Auslangen und Ausreichen noch ein Unterschied seyn soll: so kann er nur darin liegen, dass das Erstere eine noch geringere Summe von Mitteln anzeigt. als das Letztere. Dieser Unterschied liegt auch bei Hinlänglich und Hinreichend zum Grunde. Hinlänglich kann auch auf die Mässigkeit unserer Wünsehe gehen, Hinreichend auf die Sache. Hinlünglich ist, so viel als die Mäßigkeit verlangt, wenn es auch weniger seyn sollte, als nöthig ist; Hinreichend so viel, als seyn muss.

186. Auskommen. Bekannt werden. Was zur Kenntnis mehrerer Menschen kömmt, das wird bekannt und kömmt aus. Bekannt wird aber Alles überhaupt, was zu Anderer Kenntnis kömmt, und nur das kömmt aus, was man geheim halten will, und geheim zu halten ein Interesse hat. Die kaiserlichen Krönungsceremonien in Frankreich sind durch die Zeitungen bekannt geworden, aber nicht ausgekommen. Eine Verschwörung kömmt oft durch einen oder den andern Mitverschwornen aus. Die Verschwörung der Söhne des Brutus kam durch einen Sklaven aus, der sie behoreht hatte.

187. Auslegen. Erklären. Deuten. Auslegen ist von Erklüren verschieden 1. dadurch, dass es nicht blos von einer Rede gebraucht wird, Erklären blos von einer Rede oder Schrift. Man sagt: einen Traum auslegen, nicht erklären. 2. Dadurch, dass es nicht bloss von dunkeln Reden gilt, erklären bloss von den dunkeln. 3. Dadurch, dass Auslegen immer nur auf die Zeichen, nie auf die Sache selbst geht. Macchiavel hat in seinen Dekaden den Livius erklärt, aber nicht ausgelegt; denn er hat nur die Sachen deutlicher gemacht. Auch Sachen können Zeichen von andern Sachen seyn. Wenn man einer Sache eine gewisse Bedeutung beilegt: so deutet man sie. Man stellt sich vor, dass sie auf eine andere hinweise; denn das bedeutet das Wort deuten ursprünglich. Man sagt von Jemanden: er habe uns unser Stillschweigen übel gedeutet, indem er es als ein Zeichen des Kaltsinnes oder der Feindschaft angesehen habe. Die geringsten Kleinigkeiten in dem Ceremonialgesetze des A. T., es mochten gottesdienstliche Sachen, Personen oder Handlungen seyn, wurden ehemals von den Gottesgelehrten auf Christum gedeutet, oder für Zeichen von seinen Handlungen und Schicksalen gehalten. Deuten in weiterer Bedeutnug heifst also, den Sinn einer Sache anzeigen. Wenn dieser Sinn allgemeine Begriffe enthalt, dann ist deuten mit auslegen einerlei; enthält er aber einzelne Dinge: so ist es Deuten in engerer Bedeutung, und dann ist es von Auslegen so verschieden, dass deuten nur heist: die einzelnen Dinge anzeigen, welche durch eine Sache bezeichnet werden. So legte Daniel dem Nebukadnezar seinen Traum aus, indem er ihm (Dan. 2, 42.) augte: die Bedeutung von den thonernen und ehernen Zehen sey Schwäche und Stärke; er deutete ihn auf sein eigenes Königreich, welches solche schwache und starke Theile enthalte. Daher ist ein Sterndeuter derjenige, der die einzelnen Begebenheiten anzeigt, die durch die Gestirne bezeichnet werden. Die Sterndeuter legen die Nordlichter vom Kriege aus, und einige derselben hat man in

der Folge auf den dreissigjährigen Krieg gedeutet. Deuteln ist das Diminutivum von Deuten in der weitern Bedeutung, und bedeutet sowohl jede Kleinigkeit in einer Sache als ein Zeichen ansehen, als auch durch eitle Spitzfindigkeiten den Sinn verdrehen. — "Drauf Konrad sprach: ein Kaiserwort soll man nicht drehn und deuteln." Bürger.

188. Auslesen. Aussuchen. Wählen. Erwählen. Erlesen. Kühren. Kiesen. Auslesen und Aussuchen bedeutet bloss, unter mehrern Dingen Eines oder mehrere aussondern. Wühlen setzt aber noch zu diesem Begriffe hinzu, dass man das Ausgelesene vorzieht und beschliesst, dass man es thun, leiden oder haben will. Ein ehrliebender Mann wählt lieber den Tod, als die Schande; er zieht den Tod der Schande vor, er heschlieset, lieber den Tod zu leiden, als entehrt zu leben. Da vor einer vernünstigen Wahl, wenn der Vorzug des einen Dinges vor dem andern nicht sogleich in die Augen fällt, Überlegung und Berathschlagung vorhergeht, um zu wissen, welches zu unserer Absicht das Bessere ist: so heifst wählen auch untersuchen, welches von mehrern Dingen das Beste sey. Von einem Menschen, der bald seine Augen auf dieses, bald auf jenes Frauenzimmer wirft, ehe er sich entschließen kann. eine zu heirathen, sagt man: er hat lange gewählt. Zwischen Schande und Tod wird ein ehrliebender Mann nicht lange wählen. Auslesen und Aussuchen enthält also blos den Begriff des Herausnehmens unter vielen, und zwar unter einer beträchtlichen Anzahl. Diesen Nebenbegriff enthält es wiederum mehr als das Wählen. Ich kann auch schon unter zweien wählen, aber ich kann nur eines oder mehrere unter einer größern Menge uussuchen und auslesen. Daraus ist es begreiflich, warum man von wichtigern Aemtern und Würden nur Wühlen, nicht aber Auslesen und Aussuchen gebraucht. Man kann nicht sagen: die Churfürsten haben einen Kaiser, die Kardinäle einen Pahst ausgelesen oder ausresucht, sondern man sagt: sie haben ihn gewählt. Auslesen und Auszuchen ist durch die größere Sorgfalt und Mühe von einander verschieden, womit das Aussuchen geschieht. Wo also die Dinge, die ich vor mir habe, ungefähr von gleicher Güte sind, oder wo es auf keine vorzügliche Eigenschaft ankömmt, da werde ich Auslesen gebrauchen; im entgegengesetzten Falle werde ich 'Aussuchen sagen. So kann man sagen: der Feldherr hat aus der Compagnie zehn Mann zu dieser Unternehmung ausgelesen, bloss weil er nicht die ganze Compagnie dazu nöthig hatte, und die Unternehmung bloss Herzhastigkeit erforderte, die er bei allen Hingegen sagt man: ein König muss zu den Staatsämtern die treuesten und geschicktesten Männer aussuchen, weil diese sich unter dem Haufen verlieren und erst durch sorgfältige Prüfung müssen entdeckt werden. Bei Erwählen und Erlesen bleibt der Unterschied der Stammwörter, und nur die Vorsylbe fügt den Begriff des Aussonderns von der Vielheit und der Zueignung für den Wählenden und Lesenden hinzu. Die Kardinäle haben einen unter ihnen zum Papet erwählt, so fern sie ihn zu ihren Absichten am tauglichsten gefunden, und ihn sich aus den übrigen Candidaten zu ihrem Oberhaupte zugeeignet haben. Die Vorsylbe Aus in Auserwählt und Auserlesen verstärkt deswegen die Bedeutung des Hauptwortes, weil sie eine große Menge von Dingen anzeigt, aus welchen ein Ding erwählt und erlesen ist. Auserwählt und Auserlesen muss also ein Ding von höchster Vortrefflichkeit seyn, weil es alle andere seiner Art, denen es vorgezogen ist, an Vollkommenheit übertrifft. Kühren oder Kühren, wovon nur noch die vergangene Zeit; erkohren, und das Mittelwort: Auserkohren übrig ist, sind beide veraltet, und bedeuteten ehemals einerlei mit Wühlen. Kiesen ist ohne Zweisel die ursprüngliche Form, in welcher Küren in allen Mundarten gefunden wird, und die mit dem französischen choisir und dem englischen to choose verwandt ist. Die wechselseitigen Veränderungen des R und S in einander, sind auch bei andern Wörtern, die der niedersächsischen und hochdeutschen Mandart gemein sind, anzutreffen.

189. Ausmachen. Beilegen. Entscheiden. Schlichten. Ausmachen bedeutet, einen Streit durch Gewalt endigen; es sey durch Privatgewalt und Selbsthülfe, oder durch den riehterlichen Spruch der obrigkeitlichen Gewalt. Durch diese letztere Bestimmung unterscheidet sich das Entscheiden von dem Ausmachen. Wir ha-: ben das mit dem Degen ausgemacht, was wir hätten sollen durch die Obrigkeit entscheiden lassen. Der Milsbrauch der Selbsthülfe und die Verewigung der Streithändel hat die Streitenden endlich bewogen, ihre Sachen nicht mehr selbst auszumachen, sondern sie von der Obrigkeit entscheiden zu lassen. Man sagt zwar noch von zwei Streitenden, dass sie ihre Sache mit dem Degen entschieden haben. Das bezieht sich aber theils auf die alte Sitte, dass man ehemals in den Gerichten den Zweikampf gebrauchte, um dadurch zu bestimmen, auf welcher Seite das Recht sey; theils bezieht es sich auf die noch immer fortdauernde Verabredung, dass der Ueberwundene seine Ansprüche seinen Gegner aufgeben wolle. Es war ein Theil des Aberglaubens der finstern Zeiten des Mittelalters, dass man dasur hielt, die Gottheit pflege durch den Ausgang eines Zweikampfes selbst zu entscheiden, wer von beiden Theilen Recht habe. Eben dieser Aberglaube lag zum Grunde. wenn man etwas durch das Loos entacheiden liefs. Man gebraucht beide Wörter auch von blossen Meinungen; alsdann geht Ausmachen bloss auf das Beendigen des Streits über eine gewisse Wahrheit, Entscheiden aber auf die Festsetzung eines von den beiden Gegensätzen. Es ist entachieden, dass die Erde sich um die Sonne bewegt, heisst: es ist bewiesen, es ist zu einer befriedigenden Gewissheit gebracht; es ist ausgemacht, heisst: es kann sich vernünftiger Weise dagegen kein Zweifel mehr erheben, der Streit über diese Frage ist geendigt. Einen Streit schlichten, bedeutet ebenfalls, ihn beendigen; aber nicht mit Gewalt. Man wird nicht sagen: Sie haben ihren Streit durch einen Zweikampf, oder mit dem Degen geschlichtet; und wenn es von einer richterlichen Entscheidung gebraucht wird: so sieht man dabei auf die Vereinigung der Gemitther. Zwei Personen waren bisher durch einen Streit von einander getreunt; durch den richterlichen Spruch ist die eine Partei von der Ungültigkeit ihrer Ansprüche überzeugt worden, und hat sich mit ihrem Gegner wieder vereinigt, ihr Streit ist geschlichtet. Beilegen geschieht durch gutlichen Vergleich. In einem gütlichen Vergleiche läst man co ungewiss, wer von den beiden streitenden Theilen Recht hat, und ein jeder derselben erklärt, dass er freiwillig seine Ansprücke aufgebe. Es unterscheidet sich also von Assmachen dadurch, dass der Streit nicht blos beendigt seysondern dass er ohne Gewalt beendigt sey; von Entscheiden und Schlichten, dass er nicht durch einen richterlichen Spruch beendigt sey. Ein Streit konnte auch ohne richterlichen Spruch geschlichtet, aber nicht entschieden werden; durch einen richterlichen Spruch konnte er geschlichtet werden, aber dann konnte man nicht sagen, dass er beigelegt sey. Ein friedliebender Mann wird immer geneigt seyn, lieber seine Streithundel beilegen zu lassen, als sie mit den Waffen auszumachen, oder es abzuwarten, dass sie durch richterliche Entscheidung geschlichtet werden.

190. Ausrede. Ausflucht. Eintschuldigung. Des Letztern bedient man sich auch in solchen Fällen, wo man gute und gültige Gründe anführt; die beiden andern aber zeigen allemahl an, dass die Gründe, die man anführt, salsch, nichtig und ungültig sind. Wenn man Jemand einladet, und er sührt zum Grunde seiner Verweigerung, diese Einladung anzunehmen, eine Krankheit an, die ihn wirklich verhindert auszugehen: so ist er hinreichend entschuldigt, er ist berechtigt, diese Einladung auszuschlagen, er ist nicht verpflichtet sie anzunehmen. Eine Ausrede ist ein Entschuldigungsgrund, dessen Wahrheit und Gültigkeit man dahin gestellt seyn läst, dessen Ungültigkeit also nicht völlig gewiss und ausgemacht ist. Es hies in der alten gerichtlichen Sprache eine jede Entschuldigung, die man sür gültig annahm, ohne

ihre Wahrheit zu untersuchen und darüber zu entscheiden. Wenn man einen Grund der Weigerung oder Entschuldigung eine Ausstucht nennt: so giebt man zu erkennen, dass man ihn für falsch und ungültig halte. Man wird also nicht dadurch bewogen, Jemanden für schuldlos zu halten. Eine Ausflucht ist falsch, wenn der angeführte Grund nicht wahr ist; sie ist ungültig, wenn er zwar an sich wahr. aber kein Grund der Weigerung oder der Unterlassung einer Pflicht ist. Wenn Jemand aus dem Grunde sich weigern wollte, ein Eheversprechen zu halten, weil er schon einer andern Person die Ehe versprochen habe, es fande sich aber, dass er dieses nicht gethan hat: so würde man diese Ausrede als eine leere Ausstucht verwersen, weil der angeführte Grand seiner Weigerung falsch ist. Fände es sich aber, dass das angeführte Eheversprechen ein späteres wäre; so würde es als eine blosse Ausflucht verworfen, weil der angeführte Grund seiner Weigerung zwar wahr, aber ungültig wäre.

191. Aussprache. Ausrede. Die Aussprache bezieht sich auf die Articulation der einzelnen Wörter und ihrer Sylben und Buchstaben; die Ausrede auf die Art, wie der Zusammenhang der Wörter und Redetheile deutlich, vernehmlich und verständlich gemacht wird. Wer einen Fehler an den Sprachwerkzeugen hat, so, dass er die Bewegungen derselben nicht gehörig hervorbringen kann, wer lispelt oder schnarrt, oder wer in einer Sprache mit dem rechten Laute eines jeden Wortes noch nicht bekannt, oder in der Hervorbringung desselben noch nicht recht geübt ist, der hat eine fehlerhafte Aussprache. So kann man einen Fremden, der sich unserer Sprache bedient, oft an der Aussprache erkennen, und es giebt gewisse Sprachen, deren richtige Aussprache ein Fremder nie vollkommen erlernt. Man kann aber in einer Sprache, deren Aussprache man vollkommen mächtig ist, ja in seiner eigenen Muttersprache, bei der vollkommensten Aussprache eine fehlerhafte Ausrede haben, wenn man zu leise spricht, und also

nicht vernehmlich genug, oder zu geschwind, wenn man stottert, oder zu langsam spricht, oder die Worte und Redesätze nicht dem Zusammenhange gemäß verbindet und trennt, und also einen undeutlichen und unverständlichen mündlichen Vortrage hat. Zu einem guten mündlichen Vortrage gehört eine geläufige, deutliche, vernehmliche und verständliche Ausrede und eine richtige Aussprache.

- 192. Aussprache. Mundart. Jetzt, da die bekanntesten Sprachen geschrieben werden, kann man die Mundarten auch an andern Merkmahlen, als die Aussprache, erkennen. Dahin gehören solche Wörter, die einigen Provinzen eigen sind, als: Stecknadel in Obersachsen, Spendel in Niedersachsen, Guffe in der Schweiz, die alle einerlei Sache bedeuten. An diesen Eigenheiten kann man daher auch die Mundart des Schriftstellers erkennen, dessen Aussprache wir nie gehört haben. Die Mundart ist also die Sprache einer einzelnen Provinz oder Gegend in allen ihren Theilen und Bestimmungen, so fern sie sich von einer andern, die mit ihr zu der Hauptsprache einer ganzen Nation gehört, unterscheidet; die Aussprache ist nur das Unterscheidende der Mundart, das in dem Laute derselben bei dem Sprechen gehört wird. Die niederdeutsche Mundart unterscheidet sich von der hochdeutschen nicht allein durch ihre eigenthümlichen Wörter, Wortsügungen, Declinationen und Conjugationen, sondern auch durch ihre Aussprache. So wie es also eine niederdeutsche Mundart giebt, so giebt es auch eine niederdeutsche Aussprache.
- 193. Ausstehen. Ueberstehen. Ertragen. Leiden, Erleiden. Dulden. Erdulden. Aushalten. Leiden sagt man von Jedem, der das Subject irgend eines Uebels ist, ohne Rücksicht auf sein Verhalten und seine Gemüthsfassung. So sagt man: Bei diesem Brande haben viele Menschen gelitten; das will bloß sagen: das Unglück hat Viele betroffen, und enthält weiter nichts von einem Nebenbegriffe der Gelassenheit, womit es ein jeder empfunden hat. Daher gebraucht man

es auch von leblosen Gegenständen. So sagt man: Bei dem letzten Erdbeben haben viele Häuser gelitten, sie sind beschädigt worden. Ausstehen und Ertragen zeigt zugleich das Verhältniss des Leidenden gegen die Uebel an, die er zu leiden hat: und zwar Ausstehen zuvörderst das Verhaltniss seiner Kräfte, welche hingereicht haben, um nicht unter dem Drucke der Leiden zu erliegen. Dieser Nebenbegriff sticht noch mehr in dem Worte Ueberstehen hervor. Man sagt aber sowohl: er hat seine Strase ausgestanden, als: er hat seine Strafe überstanden; er hat diese gefährliche Operation ausgestanden, als: er hat sie überstanden; das Letztere bezieht sich nur auf das Ende, das Erstere aber auf die ganze Daner derselben bis zu ihrem Ende. Ertragen enthält außer dem Begriff der hinreichenden Kräfte, den Nebenbegriff von etwas Freiwilligem. Ein Uebel, das wir ertragen, dem können wir ein Ende machen, wir könnten uns demselben entziehen. - "Portia sah den Göttlichen leiden, konnte den bangen Anblick nicht länger ertragen." Klopstock. - Sie entzog sich also demselben, da ihre Kräste nicht mehr hinreichten. - "Sohn des Vaters, wie groß musst du seyn, dies Gericht zu ertragen! - Ebend. Daher kann man von einem Verbrecher nicht sagen, dass er seine Strase erträgt, sondern blois, dass er sie aussteht: denn er kann sie nicht nach Gefallen endigen. Aus eben diesem Grunde bezieht sich Ausstehen mehr auf den physischen Schmerz, Ertragen auf die Ungerechtigkeit Desjenigen, der ihn zusügt. Ich kann seine Misshandlungen nicht mehr ausstehen, heisst: sie erschöpsen meine Kräfte, ich werde darunter erliegen; ich will sie nicht länger ertragen, heißt; sie empören mich gegen seine Bosheit, und reizen mich zum Unwillen. Dedden enthält den Nebenbegriff der Unschuld und der Gelassenheit. Wer ein Leiden duldet, der hat es nicht verdient. und trägt es ohne Unzufriedenheit, ohne Unwillen und ohne Murren. Man kann daher von einem Verbrecher nicht sagen. dals er es dulde, und es ist eben so sprachwidrig als ummo-

relisch, wenn ein neuerer Romanenschreiber von einem Weibe, die ihre Nebenbuhlerin vergistet hatte, und darüber Gewissensbisse empfand, mit falscher Empfindsamkeit ausruft: Gott! wie groß muß dann das Leiden der Dulderin gewesen seyn! Wie kann eine Gistmischerin ein Dulderin seyn! Soll sie etwa keine Gewissensbisse haben? Dann wäre sie noch abscheulicher. Wenn wir dulden und hoffen, so werden wir unsere Leiden leichter ertragen; und wenn wir sie ausgestanden haben, so werden wir mit froher Wehmuth darauf zurücksehen. Die untrennbare Vorsylbe Er in Brleiden und Brdulden, verstärkt die Bedeutung des Stammworts. Aushalten ist: bei Etwas bis ans Ende ausdauern, auch bei dem, was zwar an sich kein Uebel ist, es doch durch seine lange Dauer wird. Man kann es auch bei einer Musik, bei einer schönen Vorlesung auf die Länge nicht aushalten, wenn sie gar zu lange währt.

194. Austheilen. Vertheilen. Vertheilet wird eine Sache, indem das Ganze nicht an Einen gegeben wird, und das Vertheilen fängt schon an, wenn die Theile gesondert, und in besondere Antheile gelegt werden. Das Austheilen hingegen fängt erst an, wenn einem jeden sein Antheil übergeben wird. Das Vertheilen beziehet sich auf ein Ganzes, das erst gesondert werden muss, es bezieht sich auf Viele, denen ein Ganzes theilweise gegeben werden soll; Austheilen blos auf das Uebergeben mehrerer Dinge, auch wenn sie vorher kein Ganzes ausgemacht haben. Man sagt daher nicht; der Prediger hat das Abendmahl vertheilt, sondern er hat es ausgetheilt. Denn hier ist kein Ganzes vorhanden, das erst hätte getheilt werden müssen. und welches Einem hätte gegeben werden können. Eine Erbschaft wird vertheilt. so fern sie nicht Einem zufällt. und man sie in so viele Portionen abtheilt, als Erben vorhanden sind, sie wird ausgetheilt, wenn einem jeden Erben sein Antheil eingehändigt oder er in den Besitz davon gesetzt wird.

- 195. Ausweg. Abweg. Umweg. Unweg. Ein Abwer ist nicht der rechte Weg, weil er von dem Ziele, das man erreichen will, absührt; ein Umweg ist nicht der rechte, so fern er zwar endlich zu dem Ziele führt, aber in längerer Zeit. Ein Unweg führt zwar zu dem bestimmten Orte, aber mit der größten Mühe, Beschwerlichkeit und Gefahr. Man verlässt daher oft einen solchen Unweg, und macht lieber einen Umweg, der zwar länger, aber angenehmer, wenigstens nicht so mühsam, beschwerlich und gefährlich ist. Das Wort Unweg findet sich in Luthers Bibelübersetzung Hiob 12, 24: "Er macht sie irre auf einem Unwege, da kein Weg ist," - Hr. Adelseng erklärt es auch durch Abweg, und er scheint diese Bedentung in der angezeigten Stelle des Hiob zu finden. Allein ein Abweg ist auch ein Weg, der aber zu einem andern Orte führt, als zu dem, wohin wir wollen. In dem Zusatze der angezogenen Stelle aber wird der Unweg durch eine Gegend erklärt, da kein Weg ist. Es ist auch noch nicht ganz aus der Sprache der correctesten Schriftsteller Mosheim sagt: Wir müssen jetzt vielen verschwunden. wüsten und unordentlichen Köpfen auf ihren verkehrten Unwegen folgen, und er erklärt Unwege durch ungebahate Were. Ein Abweg ist das Latein, devium, ein Unweg avium. Ein Ausweg ist ein Weg, der aus einem andern Wege, oder überhaupt aus einem andern Orte herausführt, ohne Beziehung auf einen Ort, wohin er führt.
- 196. Ausweichen. Auslenken. Die Stammwörter in diesen beiden zusammengesetzten Wörtern sind
  dadurch von einander verschieden, das Lenken die Ursach,
  und Weichen die Handlung anzeigt, die die Wirkung des
  Lenkens ist; und so sind auch die zusammengesetzten Wörter Auslenken und Ausweichen verschieden. Das letztere
  bezieht sich auf einen Ort, an den man nicht kommen will,
  zu welchem man aber in der bisherigen Richtung kommen
  würde, die man also verändern muss. Um einem Abgrunde
  auszuweichen, muss man auslenken und einen großen Um-

weg nehmen. Wenn man also auslenkt: so weicht man demjenigen Dinge aus, dem man nicht begegnen will. Da aber Ursach und Wirkung genau mit einander vergesellschaftet sind: so kann man Auslenken und Ausweichen durch eine sehr natürliche Metonymie mit einander verwechseln. — "Sieh! er lenket unsern Ehrenbogen aus, und unsern goldbehängten Rossen." Ramler.

## В.

197. Bach. Fluss. Strom. Wenn das fliefsende Wasser nur klein ist, so nennt man es einen Bach. Der Fluss Simois bei Troja soll, nach dem Zeugnisse der Reisenden, nur ein kleiner Buch seyn. Ein größeres flielsendes Wasser ist ein Fluss, und diese Größe bezieht sich sowohl auf seine Länge als auf seine Breite. Ein Fluss ist nicht nur breiter als ein Bach, sondern er fliesst auch durch mehrere Lander, wie der Rhein, die Elbe u. s. w., da der Back auf seine kleine Feldflur eingeschränkt ist. Hier ist er auch nur bekannt; der Fluss ist in der allgemeinen Erdkunde bekannt. Strom ist ein großes und schnellfließendes Wasser, so wie strömen reichlicher und schneller fliefsen bedeutet. Ein geringer Back wird, wenn er durch Regen und Schnee anschwillt und sich von der Höhe herabstürzt. ein Strom, ein Waldstrom, ein Bergstrom. Die Flüsse, die sich unmittelbar in die See ergiefsen, werden daher, insonderheit in der Nähe ihrer Mündung, Ströme genannt. Die Havel, die Saele, die Werre sind Flüsse, und man set nicht der Havelstrom u. s. w., wol aber der Rheinstrom, der Elbstrom.

198. Backen. Wangen. Wange wird nur von der äußern Oberfläche unter den Augen gebraucht; Backe hingegen von der ganzen körperlichen Masse dieses Theiles des Gesichtes, und zwar sowohl von dem Innern desselben, als dem Aeußern. Wenn ich mich inwendig im

Munde geschnitten hätte, es sey oben oder unten, so würde ich sagen: ich habe mich in die Backe geschnitten, und nicht in die Wange. Die Knochen, worin die Zähne sitzen, heisen Kinnbacken, nicht, weil sie in dem untern Theile des Gesichtes, sondern weil sie in dem innern Munde sind. Aus eben dem Grunde sage ich auch ein Backenzahn und nicht ein Wangenzahn. Der edlere Gebrauch des Wortes Wange lässt sich aus diesem Unterschiede leicht herleiten. Die äußere Oberstäche des Gesichts ist der Sitz der Schamröthe, und die Scham ist eine edle moralische Empfindung; sie röthet die Wangen der Unschuld; der Pinsel bemahlt die Wangen und Backen mit Schminke. Man wird auch zu der feinern Schönheit des Gesichts die Rosen und Lilien der Wangen rechnen, und der frischen Jugend volle und rothe Backen beilegen. Daher wird nur Wange in uneigentlicher Bedeutung von den Gegenständen gesagt, von denen wir blos die äusere Oberstäche sehen. - "Du siehst voll jugendlicher Lust des Himmels Wange glühn." Ramlers Lyr. Blumenl. - Hier kann keine Beziehung auf den obern Theil der Seiten des Gesichtes, sondern blofs auf ihre äußere Obersläche Statt finden.

schelle. Streich, Feige und Schelle bedeuten einen Schlag. Diese Wörter sind also nur in Ansehung ihres mehrern und weniger edlen Gebrauches unterschieden. Es würde anstößig seyn, wenn Luther Joh. 18, 22.: Und der Diener einer, die dabei stunden, gab Jesu einen Backenstreich; statt des edlern Backenstreich, eins von den andern Wörtern gebraucht hätte. Der Gsund dieser ästhetischen Verschiedenheit liegt vielleicht darin, daß die Bedentung der Wörter Feige und Schelle nicht mehr so klar ist, als das Wort Streich, obgleich die Wörter Ohrfeige und Maulschelle noch in dem gemeinen Gebrauche geblieben sind. Vielleicht hat Luther nach einem richtigen Gefühle das Wort Backenstreich in einer so erhabenen und feierlichen Erzählung gebraucht.

200. Bahn. Weg. Strasse. Pfad. Steig. Wer bezeichnet überhaupt die Linie, die zwischen zweien Oertern gedacht wird. Durch die Entdeckung des Vorgebirges der guten Hoffnung fand man einen neuen Weg nach Ostindien. Da man auf dem festen Lande die Mittel nicht gebraucht, den Weg nach einem Orte zu finden, deren man sich zur See bedient: so erkennt man gewöhnlich an den Spuren der Reisenden den Weg, der zu einem Orte führet, und man nennt daher diese Spuren auf der Oberfläche der Erde den Weg. So sagt man: hier verlor sich der Weg, d. i., man konnte keine Spur eines Weges mehr sehen: es war so finster, dass man den Weg nicht mehr sehen konnte. Bahn ist der zubereitete Weg, worin der bewegte Körper bleiben muss, wenn er zu dem Ziele gelangen soll. Diese Bedeutung hat es in Laufbahn, Schlittonbahn, Kegelbahn. Wenn die Kugel keine Kegel trifft: so kommt sie von dem rechten Wege ab, ob sie gleich in der Bahn bleibt. Diesen bestimmten Weg, der dem bewegten Körper zubereitet ist, muss er immer nehmen. Daher haben die Planeten ihre bestimmten Wege, die man Planetenbahnen nennt, und aus denen sie nicht weichen können. Strafse, via lapidibus strata, dessen Ableitung von dem Lateinischen in dem Niederdeutschen Strate noch sichtbarer ist, bedeutet einen breiten Weg, der befahren wird, und durch sein Pflaster oder durch andere Abzeichnungen sichtbar ist. Daher der sichtbare, durch seine Farbe sich unterscheidende Streifen am Himmel die Milchstrasse genannt wird. Pfad, Niederdeutsh Pad, Padweg, ist derjenige Weg, den die Fussgänger neben dem großen Fahrwege gemacht haben, welcher gemeiniglich dichter und zum Gehen bequemer ist. Steig und Fussteig hat ohne Zweisel ursprunglich einen engen Weg über Anhöhen und Berge bedeutet, über welche man nicht mit Wagen fahren kann. Denn es kömmt von Steigen her, und ist daher erst uneigentlich für jeden Fulsweg gebraucht worden. In der gemeinen Sprache hat es dann in den meisten

Provinzen das Wort Pfad verdrängt, welches in der edlern Sprache und vorzüglich in seiner metaphorischen Bedeutung eine Regel des Verhaltens geblieben ist. Die Ursach der Ableitung, die Hr. Stosch mit Beifall anführt: ,, dass oft ein solcher Steig mit einem niedrigen Zaune "zugemacht werde, damit die Fussgänger übersteigen "können, oder niemand darauf reite, oder mit einer Schub-.. karre darauf komme," scheint wenig für sich zu haben. indem man wol schwerlich diesen Zaun für ein Erfordernifs oder Kennzeichen eines Fussteiges hält. Steg für Steis scheint nur eine andere Form des nämlichen Wortes zu seyn, die schon sehr alt ist, da der Steigbügel bei den Alten der Stegreif hiefs. Der Steg über ein kleines Wasser in den Bergwerken und auf musikalischen Saiteninstrumenten scheint von einem andern Stammworte herzukommen.

201. Balg. Fell. Haut. Fell bedeutet eine behaarte oder befiederte Decke, und wird also nur eigentlich von behaarten und befiederten Thieren gebraucht. Die Haut ist die netzförmige Substanz, welche den thierischen Körper zunächst und unmittelbar bedeckt. Man sagt daher ein Schaffell und eine Fischhaut; der menschliche Körper ist mit einer Haut, einige Thierkorper sind mit Fellen. bedeckt. Aus eben diesem Grunde werden auch die innern Decken nicht Felle, sondern Huute genannt, und man sagt : die Hirnhaut, die Knochenhäute. nicht das Hirnfell, die Knochenfelle. Balg, welches ursprünglich der Bauch ist, kömmt mit dem englischen Belly ohne Zweifel von einerlei Stamme her, und wurde daher zunächst das Fell unter dem Bauche bedeuten; es ist aber durch eine synecdochische Bedeutung des Theiles für das Ganze auf das ganze Fell einiger Thiere übertragen. In der Kunstsprache der Jäger, Kürschner und Gerber werden diese Wörter von Thieren, und zwar ein jedes nur von gewissen bestimmten Arten derselben, gebraucht: als Schaffell, wilde Schweinshaut, Fuchsbalg, Allein selbst dieser Sprachgebrauch scheint in den oben angegebenen Unterschieden einigen Grund zu haben. Nämlich bei einigen wilden Thieren ist der schönste und am seinsten behaarte Theil des Felles unter dem Bauche, und darum heist das ganze Fell der Balg; um dieses zu schonen und ganz zu erhalten, wird auch das Thier nicht unter dem Bauche aufgeschnitten, wenn es abgezogen wird. Die Felle der Thiere, die nicht in ihrer behaarten Gestalt nutzbar sind, werden Häute, die übrigen aber, die in ihrem behaarten Zustande nutzbar sind, werden Felle genannt, als das Kalbsell, das Schaffell; die Ochsenhaut, die wilde Schweinskaut.

303. Bank. Schemel. Sitz. Stuhl. Sessel. Den Begriff, der allen diesen Wörtern gemein ist, druckt das Wort Siex aus. Wenn man nach einem langen Spatziergange im Garten müde ist, und in der Ferne eine Laube sieht, worin man sich auszuruhen hofft; so sagt man: wir werden dort vielleicht Sieze finden; es mögen nun Banke, Schemel oder Stühle u. s. w. seyn. Daher auch an dem Stuhle und Schemel der horizontale Theil. worauf der ganze Körper ruht, im Gegensatz der Rückenlehne, der Sitz genannt wird. Die Bank ist ein langer Sizz, auf welchem mehrere neben einander sich niedersetzen können; sie kann beweglich und unbeweglich seyn. Der Schemel, der Stuhl und der Sessel konnen nur Eine Person fassen und sind allezeit beweglich, so dass sie von demjenigen, der sie gebraucht, von einem Orte zum andern gebracht werden können; sie sind aber sowohl in der Figur, als in der Bequemlichkeit des Gebrauches verschieden. Ein Schemel ist blos von Holz gemacht; er bestehet aus einem . Brette, in welchem vier Stäbe, als Füße, eingesteckt sind. l und er kann eine Rücklehne haben, es ist aber nicht nothwendig. Der Stuhl unterscheidet sich von dem Schemel dadurch, dass er zierlichere Füsse hat, und der Sitz desselben gepolstert oder gestochten ist. Sessel und Sitz könnte völlig gleichbedeutend seyn, da es von einerlei Stamm-Eberhards Handw.

worte herkömmt. Allein Sitz enthält bloß den Begriff eines Ortes, wo man sitzen kann, auch wenn er ein Theil von einem andern, und dieser andere unbeweglich ist. Sessel aber bedeutet ein eigenes Werkzeug oder Gestell, woranf gesessen werden kann. Da indeß einige dieser Werkzenge durch Stuhl und Schemel benannt werden: so ist das Wort Sessel denen beweglichen Werkzeugen zum Sitzen geblieben, die von den gewöhnlichen Stühlen und Schemeln durch irgend etwas verschieden sind; da man dann den Stuhl, der bloß einen Sitz und keine Rücklehne hat, oder das Tabouret, an einigen Orten Sessel, und ein Werkzeug zum Sitzen, welches getragen werden kann, einem Tragsessel nennt.

203. Bankart. Bastant. Murkind. Uneheliches Kind. Unechtes Kind. Bankart heißt jedes Kind, das außer dem Ehebette, welchem hier die Bank entgegengesetzt wird, erzeugt worden. Bastart aber hat den Nebenbegriff, dass die Mutter von weit geringerem Stande ist, als der Vater. Hurkind würde den Nebenbegriff enthalten, dass die Mutter eine Person ist, quae quaestum corporis facit, und das Kind ein vulgo quaesitus. Es ist daher sowohl schimpslicher als unedler und niedriger, als die vorigen. Ein uneheliches Kind zeigt bloß an, das das Kind nicht in der Ehe gezeugt ist, und uneche wird ein solches genannt, so fern es nicht alle Rechte eines in rechtmässiger Ehe gezeugten Kindes hat. Unechte Kinder glaubt man jetzt weit feiner natürliche Kinder nennen zu können, welche Benennung erst nach Logaw's Zeiten aus der französischen in die deutsche Sprache gekommen ist.

204. Bann. Acht. Der gewöhnliche Unterschied dieser Wörter beruhet suf der Art von Gesellschaft, von welcher Jemand ausgeschlossen wird. Ist dieses eine weltliche oder der Staat, so ist die Ausschließung die Acht; ist sie eine geistliche, oder die Kirche, so ist es der Bann. Hier wird vorausgesetzt, das derjenige, welcher ein Glied

der Kirche in den Bann thut, die oberste Gerichtsbarkeit besitze. Man hat aber der Kirche nach der Analogie des Staates eine geistliche Gerichtsbarkeit beigelegt, die sie durch ihr Oberhaupt, das man gleichfalls nach der Analogie des Staates angenommen hat, ausüben läset, so unähnlich auch diese beiden Gesellschasten ihrem Zweck und Wesen nach sind.

- 205. Barmherzig. Mitleidig. Mitleiden kann es oft blos bei der Rührung bewenden lassen; hingegen der Barmherzige sucht dem Leiden und der Noth abzuhelfen. Die mit der Cultur der Empfindungen fort-schreitende Sprache hat allgemach den angegebenen Unterschied herbeigeführt, den der gegenwärtige Gebrauch allgemein gemacht hat; und dieser schränkt das Mitleides blos auf das theilnehmende Gefühl ein, welches in vielen Fällen die thätige Hülfe weder zur Folge haben kann, noch haben soll. Der Zweck des Trauerspieles ist. Mitleiden zu erregen, aber nur so fern es bis auf einen gewissen Grad eine angenehme Empfindung ist, und der gerührte Leser oder Zuschauer eines Trauerspieles kann und soll den erdichteten Leiden, die ihn rühren, nicht abhelfen; es soll also nicht Barmherzigkeit erregen. Der Arme aber sucht in der Absicht Mitleiden zu erregen. damit man seine Noth mildere, und wer das thut, und überhaupt Leidenden zu helfen geneigt ist, der ist barmherzig.
- der Barmherzig. Gnädig. Der Gegenstand der Barmherzigkeit ist der Elende und Leidende, der Gegenstand der Gnade ist ein Unwürdiger. So bewies sich der wohlthätige Samariter Luc. 10, 33. barmherzig gegen den verwundeten hülflosen Juden, der unter die Mörder gesallen war. David erzeigte hingegen dem Simei Gnade weil er ihm eine Beleidigung vergab, und ihn nicht bestrafte, wie er es verdient hatte. 2 Sam. 19, 23. Gnade bedeutet hiernächst eine Wohlthat, die ein Höherer einem Niedrigen erzeigt. Wenn hier das Wort Gnade auch nur

ein Ausdruck der Höflichkeit ist: so ist es doch nicht zu leugnen, dass die Bedeutung desselben diesen Nebenbegriff enthalten soll.

- 807. Barthe. Beil. Axt. Die Axt und das Beil unterscheiden sich von der Barthe dadurch, dass diese breiter ist, und jene schmäler sind. Das Beil unterscheidet sich von der Axt dadurch, dass es einen kürzern, die Axt aber einen längern Stiel hat, der ihr als ein längerer Hebel mehr Kraft zum Hauen mittheilt, indess der kürzere Stiel die Barthe und das Beil zum genauern Behauen geschickter macht.
- 208. Bast. Borke. Binde. Die Rinde ist die ganze Bekleidung der Bäume; Borke bedeutet aber die äußere grobe Rinde an großen und starken Bäumen. Base wird nur von der innern Rinde gesagt, welche zunächst an dem Holze liegt.
- Zittern. 209. Beben. Schaudern. Schauern. Das Beben besteht in größern Schwingungen, das Zittern und Schaudern in kleinern. Eine Erderzitterung ist nicht so stark, als ein Erdbeben. Wenn die Erde von einem abgefeuerten Geschütze zittert, so klirren die Fenster; wenn sie aber bebet, so fallen Mauern und Gebäude ein. Mit dem Zittern stimmt das Schaudern darin überein, dass die Schwingungen bei beiden klein und schnell sind; es unterscheidet sich aber davon dadurch, dass es nur eine schwingende Bewegung der Haut ist, das Zittern sich aber auf ganze Glieder des thierischen Körpers erstreckt. Schauder ist die schwingende Bewegung der Oberfläche des Körpers selbst, Schauer hingegen druckt eine schwächere Bewegung, nebst dem Plotzlichen in der Anwandlung davon und dem Schnellen in dem Verschwinden, aus. Daher wird Schaudern und Schauder von den hestigsten unangenehmen Empfindungen gebraucht werden. Schauer aber und Schauern von schwächern, von vermischten und selbst von angenehmen. -

"Sokrates... zwar du kennst ihn nicht; aber ich schaure vor Freuden, wenn ich ihn nenne." — Klopstock. Man schauert also selbst vor Freuden, man wird von einer schnell überlaufenden Bewegung ergriffen; man schaudert vor Abscheu und Eutsetzen, der Körper geräth in eine heftige schwingende Bewegung.

- 210. Bedachtsam. Behutsam. Vorsichtig. Da man manchen Schaden nicht verhüten kann, wenn man zerstreut ist, und nicht an das, was man vornimmt, sondern an etwas Anderes, oder an gar nichts denkt: so ist die Fertigkeit, an das, was man thut, und alle zu einer Handlung gehörige Umstände zu denken und sie gehörig zu überlegen, das Erste, was zur Verhütung eines Sehadens gehört, und das ist die Bedachtsamkeit. Ein höherer Grad derselben ist die Vorsichtigkeit, welche die möglichen gefährlichen Folgen vorhersieht, und so handelt, dass sie nicht Statt finden können. Wer behutsam ist, wird seine Handlangen so einrichten, dass der vorhergesehene mögliche Schaden nicht erfolgen kann. Wenn er eine Handlung nicht vermeiden kann, so wird er nicht allein die dabei mögliche Gefahr vorherzusehen suchen, sondern auch alle Mittel anwenden, sich und die Sache, welche Schaden leiden könnte, sorgfältig vor Schaden zu hüten. Reinecke der Fuchs sagt zu dem Wolfe, der auf einem schmalen Balken vorangehen muls: "Geht nur unverdrossen voran, und tretet behutsam." Göthe. - Zu einem Kinde, das auf der Straße geht, sagt man: gehe bedachtsam, denke nicht an etwas anders, plaudere nicht zu viel, und gaffe die Häuser nicht an, gehe vorsichtig, sieh vor und hinter dich, ob nicht ein Wagen kömmt, der dich umrennen könnte, und wenn du über eine Gosse zehts. so tritt beheutsam, dass du dich nicht beschmutzest.
- 211. Bedacht. Bedachtsamkeit. Die Bedachtsamkeit ist, vermöge der Zusammensetzung, die Fertigkeit, alles mit Ueberlegung zu thun; der Bedacht hingegen die Handlung selbst. Ein bedachtsamer Mensch handelt und spricht gewöhnlich mit Bedacht; aber auch

ein Unbedachtsamer, dem sonst die nöthige Eigenschaft der Bedachtsamkeit fehlt, thut und sagt bisweilen etwas mit Bedacht, er sagt etwas einem, dem er wehe thun will, mit gutem Bedacht, d. i. mit Ueberlegung und Vorsatz.

- Bedauren. Beklagen. Bejammern. Bedauren druckt bloss die innere Empfindung aus, so wie Beklagen und Bejammern den Ausdruck derselben; Beklagen bloss den Ausdruck durch Worte, Bejammern auch durch andere natürliche Ausdrücke des Schmerzes, als: Weinen, Seuszen, Stöhnen u. s. w. Da aber das Bedürfniss, seinem Schmerze durch Worte und Seuszer Lust zu schaffen, eine Wirkung seiner Größe ist: so zeigt Beklagen den Schmerz über ein größeres Uebel an, und von diesem ist wieder dasjenige das größte das wir bejammern, weil der Schmerz, den es erreicht, so groß ist, dass er in unwillkührliche Ausdrücke ausbricht, die natürliche Zeichen der hestigsten Empfindung sind.
- 213. Bedauren. Bemitleiden. Da Bedauren überhaupt das Gefühl des Schmerzes einer Person, oder, wenn es von Sachen gebraucht wird, das Gefühl des Schmerzes über ihren Verlust ausdruckt, so können wir 1. uns auch selbst bedauern. Bemitleiden können wir nur einen Andern. 2. Man bedauert nur den, dessen Unglück unverdient ist. Man kann aber auch einen Menschen bemitleiden, der sein Unglück verdient. Selbst Personen von zartem Gefühl bedauren einen Verbrecher, der seine verdiente Strafe leidet, nicht, weil er ein Verbrecher ist; aber sie werden ihn bemitleiden, weil er ein Mensch ist.
- 214. Bedenken. Denken. Nachdenken. Ueberlegen. Indem wir bloß sagen: wir denken, so bestimmen wir noch nicht den Gegenstand, womit sich unser Verstand beschäftigt, wir bestimmen noch nicht, ob wir uns bloß einem unregelmäßigen Gange unserer Gedanken überlassen, oder dabei mit Absicht und methodisch verfahren. Wir überlegen etwas, wenn wir unsere Gedanken auf das richten, was wir thun wollen, um zum voraus zu beur-

theilen, ob es recht, gut, nützlich, möglich und ausführbar sey. Unser Donkon ist Nachdenken, wenn es auf einen bestimmten Gegenstand gerichtet ist, er mag etwas Wirkliches, oder etwas bloß Mögliches seyn. In den Wissenschaften geschieht das nach gewissen Gesetzen und methodisch. Wir sitzen auf unserm Stuhle oder gehen spatzieren, und denken bald dieses, bald jenes; wir überlegen mit einem Freunde ein gemeinschaftliches Geschäft; wir denken über unsere Schicksale, über die Gründe einer Naturerscheinung, über eine unerwartete Begebenheit, über eine schwere Aufgabe nach, und sie beschäftigt unsern Verstand so sehr, dass wir darüber in tiefes Nachdenken versinken. Wir bedenken etwas, wenn wir die dabei vorkommenden Schwierigkeiten vorherzusehen suchen, wenn wir überlegen, ob und wie viel Nachtheil es uns bringen könnte, wie wahrscheinlich diese Schwierigkeiten und dieser Nachtheil sey. Daher ist Bedenken immer mit einer Besorgniss verbunden.

215. Bedenken. Erwägen. Beherzigen. Man bedenkt bei einem Vorhaben alle Gründe und Gegengründe, so fern uns die Gefahr, der uns der geringste Irrthem aussetzen könnte, besorgt macht. Da es aber mehrere Gründe für und wider die Vortheilhaftigkeit, Unschädlichkeit und Ausführbarkeit eines Entschlusses geben kann, die von verschiedener Wichtigkeit aind, so erwägt man sie. wägt dieselben ab, um ihre Wichtigkeit zu erforschen. Denn auf der einen Seite können zwar mehr Vortheile, Nachtheile oder Schwierigkeiten seyn; allein sie sind geringer, und die auf der andern Seite sind größer und wichtiger. Beherzigen ist, etwas mit inniger Empfindung, mit warmen Gefühl und mit lebhaftem Interesse erwägen. Da außer der richtigen Beurtheilung des Verstandes auch die Lebhastigkeit des Gefühles auf unsere Entschliessungen oft einen entscheidenden Einflus hat, so sagt man mit Recht: man mus bei einem . wichtigen Entschlusse nicht allein alle Umstände reiflich erwäxen, sondern auch beherzigen, d. i., die Größe eines ieden Vortheils und einer jeden Gefahr lebhaft genug fühlen.

So hat *Moser Behernigungen* geschrieben: eine Sammlung von Wahrheiten, die man nicht nur gehörig *erwägen*, sondern deren Wichtigkeit man auch lebhaft fühlen soll.

- bloss die Gründe, warum ein Urtheil nicht ausgemacht wahr ist. Die Zweisel sind Bedenken, wenn sie Gründe gegen die Vortheilhastigkeit, Unschädlichkeit oder Aussührbarkeit einer Sache sind. Denn alsdann erregen sie eine Besorgniss, die uns zur reisern Ueberlegung derselben aussordert. Wenn wir indess auch bisweilen die Gründe, die einer blossen speculativen Meinung entgegenstehen, Bedenken nennen: so thun wir es doch immer mit Rücksicht auf die Besorgniss, die sie bei uns erregen, wir möchten uns der Gesahr zu irren aussetzen; eine Besorgniss, die uns bewegt, den Zweifeln weiter nachzudenken.
- 217. Bedenklich. Misslich. Misslich nennen wir ein jedes Gut, sdas wir verlieren können. - "Ich fleh euch hier auf meinen Knie'n im Staube - um Reichthum nicht, er ist ein misslick Ding." J. N. Götz. - Ferner einen Zustand, der gegen unsre Wünsche und Hoffnung schlechter werden kann; dessen Verschlimmerung oder unglücklichen Ausgang wir als in einem höhern Grade möglich vorhersehen. Dieses Vorhersehen muß aber vermittelst gewisser Gründe geschehen, die in den zu dem gegenwärtigen Zustande gehörigen Umständen liegen. Diese Umstände erregen Bedenken. Der Zustand ist misslich, so fern er einen schlimmen Ausgang nehmen kann; er ist bedenklich; so fern er Umstände enthält, die Anzeigen sind, woraus sich ein schlimmer Ausgang vorhersehen lässt, und die zu besorglichen Ueberlegungen Anlass geben. Wenn sich auf der Haut eines Kranken Petechien zeigen: so wird sein Zustand misslicher. er ist in größerer Gefahr zu sterben, und diese Petechien sind sehr bedenklich, denn sie sind die Gründe, woraus man den unglücklichen Ausgang einer Krankheit vorhersehen kann.
- 218. Bedeuten. Anzeigen. Bezeichnen. Ausdrucken. — Bedeutung. Anzeige. Be-

zeichnung. Ausdruck. Anzeigen gebraucht man von allen Sachen, vermittelst welcher man etwas erkennen kann: die Uhr ist eine Maschine, welche uns die Zeit anzeigt; der Calender zeigt uns die Tage, Wochen, Monate, Mondsveränderungen u. s. w. an. Wenn es also von Zeichen gesagt wird, so bedeutet es überhaupt, dass man daraus etwas erkenne. So zeige der Stundenzeiger die Stunden, der Minutenzeiger die Minuten an; man kann aus ihrem Stande erkennen, welche Stunde und Minute es ist. Bezeichnen heisst ursprünglich, mit einem Zeichen etwas bemerken, damit man es wiedererkenne, und hernach, damit man es überhaupt unterscheide. Wenn man es den Sachen selbst beilegt: so geschieht es, so fern sie dazu dienen, etwas zu unterscheiden. Die Stunden und Minuten auf dem Zifferblatt werden durch Zahlen bezeichnet, um sie von einander zu unterscheiden. Die Verbindung zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten kann von zwei Seiten betrachtet werden, von der Seite des Zeichens und von der Seite des Bezeichneten. Das Erstere druckt das Wort bezeichnen aus, das Letztere das Wort bedeuten. Der Punkt bezeichnet und bedeutet das Ende einer Periode; er bezeichnet es, so fern er das Schristzeichen ist. womit das Ende einer Periode bemerkt wird; er bedeutet es, so sern das Ende der Periode, als das Bezeichnete, aus diesem Schristzeichen erkannt werden kann. Beide Wörter: bezeichnen und bedeuten, unterscheiden sich aber noch von anzeigen durch den Nebenbegriff der Absicht, die Jemand hat oder gehabt hat, eine Sache zu einem Zeichen zu gebrauchen, wodurch er etwas will zu erkennen geben. - Die Pockennarben im Gesichte eines Menschen zeigen an, dass er die Pocken gehabt habe; aber sie bezeichnen und bedeuten es nicht, denn er hat sie nicht darum, damit man das wissen solle. Ausdrucken heifst: seine Gedanken bezeichnen, da bezeichnen und bedeuten auch von andern bezeichneten Sachen gebraucht wird. Das Wort Papet zeigt den obersten Bischof der katholischen Kirche an. so fern man diesen Begriff daraus erkennen kann;

er bezeichnet ihn, so fern man ihn dadurch von andern Bischösen unterscheidet; es bedeutet den obersten Bischos, so fern man es in der Absicht gebraucht, denselben damit zu bezeichnen, und so fern es die mit dem Worte Papst bezeichnete Sache ist; es druckt einen solchen Bischos aus, so fern es der Begriff ist, den ich denke, wenn ich Papst sage.

219. Bedeutend. Beträchtlich. Erheblich. Wichtig. Ein Ding übertrifft eine größere Menge von andern entweder an sich, durch die Anzahl seiner Theile, seine Ausdehnung und seinen Grad von Stärke oder Intensität, und dann zieht es die Betrachtung auf sich, es ist betrüchtlich; oder es übertrifft viele andere Dinge durch seine großen Folgen, und dann' ist es wichtig. Die Anzahl der Einwohner von London, der Umfang dieser Stadt, und ihr Handel ist hetrüchtlich, wegen seiner großen Ausbreitung; wichtig aber für das ganze Königreich, weil von seinem Flor und Verfall das Glück desselben abhangt. So fern man aus den Gründen auf die Folgen schliefsen, und die leiztern schon in den erstern vorhersehen kann, sie also die Zeichen von denselben sind, so fern nennt man überhaupt dasjenige, was ein Zeichen von etwas andermist, das Jemanden interessirt, es sey als Grund oder Folge. Ursach oder Wirkung, und was also seine Ausmerksamkeit auf sich zieht. hedeutend. Der Handel von London ist schon an sich bedeutend, weil er sowohl durch seine Größe, als auch durch seinen Einfluss auf das Glück von England die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Was wichtig ist, ist erhehlich, so fern es um seiner Wichtigkeit willen erwähnt oder angeführt zu werden verdient. In einem Processe nennt man einen Umstand wichtig, so fern er einen großen Einsluss auf die Entscheidung desselben hat; erheblich aber, (in der Kunstsprache relevant) so fern er wegen seiner Wichtigkeit angeführt und erwähnt zu werden verdient. Hr. v. Archenholz versichert, er habe zu seiner Geschichte des siebenjährigen Krieges alle erhebliche (der Anführung und Erwähnung würdige) Quellen benutzt, so dass in bedeutenden (Ausmerksamkeit verdienenden) und wichtigen (oder große Folgen habenden) Begebenheiten keine beträchtliche (zahlreiche und große) Zusätze mehr gemacht werden können.

220. Bedeutung. Sinn. Verstand. Sinn und Verstand sind allemahl Gedanken und Begriffe, welche durch gewisse Zeichen, wohin auch die Wörter gehören, ausgedruckt werden. Hingegen kann etwas, das kein Gedanke und Begriff ist, die Bedeutung eines Zeichens seyn, aber nicht sein Sinn. Dahin gehöret das, was die natürlichen Zeichen bezeichnen. Die Bedeutung eines Händedrucks ist Zuneigung, Liebe, Freundschaft. In der Philosophie des Aberglaubens bedeutet ein Komet Krieg, Pest, Hungersnoth. Verabredete Zeichen, dergleichen die Signale auf den Schiffen sind, haben ihre besondere Bedeutung, weil etwas daraus erkannt werden kann; und ihren Sinn, weil das, was daraus erkannt werden kann, der gegenwärtige Sinn, die Gedanken und Wille des Besehlshabers ist. Die Schriftzeichen oder Charaktere, sie mögen Buchstaben, oder Monogrammen, oder Hieroglyphen seyn, haben eine Bedeutung; aber nur die Monogrammen haben einen Sinn; die Buchstaben unserer Schrift hingegen bedeuten blos Laute. Die arabischen Zahlzeichen sind Monogrammen, die gewisse Zahlen bedeuten, und diese sind ihr Sinn. Eine Schlange, die ihren Schwanz mit den Zähnen fasst, ist eine Hieroglyphe, welche die Ewigkeit hedeutet, und dieser Begriff ist ihr Sinn. Sinn und Verstand sind so verschieden, dass Verstand nur eine verknüpfte Reihe von Gedanken und Vorstellungen bedeutet, die durch mehrere Zeichen ausgedruckt werden: Sinn aber auch einen einzelnen Begriff. Viele suchen in jedem Charakter des sinesischen Y-king einen tiefen Sinn. Der Verstand und der Sinn von manchen Stellen in der Bibel ist noch zweiselhast. Der Aberglaube forscht nach der Bedeutung jeder seltenen und auffallenden Naturerscheinung; er sucht den Sinn und die Bedeutung der sgyptischen Hieroglyphen zu ergründen und daraus magische Geheimnisse zu lernen; und Viele bemühten sich, auf Kosten ihres eigenen Verstandes, den Verstand und den Sinn der Apokalypse zu ergründen.

221. Bedienter. Diener. Der Unterschied dieser Wörter läst sich vielleicht am besten durch die Hebung einer Schwierigkeit angeben, welche bei dem Worte Bedienter vorkömmt. Es ist nämlich sonderbar, dass das Wort Bedienter, ungeachtet seiner passiven Form, eine active Bedeutung hat. Es sollte seiner Form nach einen Menschen bedeuten, der bedient wird, und es bedeutet einen solchen, der selbst Andern dient. Allein die Sylbe Be ist in mehrern Wörtern doppelseitig, und druckt darin zwei entgegengesetzte Richtungen aus. Nach dieser Analogie würde denn von Bedienen ein Bedienter nach beiden Richtungen können abgeleitet werden; Hin, ein wohl und treulich von mir bedienter Mann; Her, ein mit einem Dienste versehener oder bediensteter Mann. Es wäre also gebildet wie Beamter, welches von Beamteter herkommt. Da nach dieser Ableitung der Begriff einer einträglichen Stelle, oder wenigstens einer Stelle, durch die ich mir meinen Unterhalt verdiene, hervorstechen würde: so würde das Wort Bedienter den Nebenbegriff des Lohnes, den ich erwerbe, und der Abbängigkeit von dem Willen eines Herrn angeben. Diener hingegen enthält ohne Zusatz bloß den Begriff der Arbeit, wodurch ich einem Andern nützlich bin. Daher es auch von den edelsten Arbeiten und den ehrenvollsten Aemtern kann gesagt werden, wo das Wort Bedienter gar nicht passen würde. Man sagt: ein Diener des Staats, ein Diener der Gerechtigkeit, ein Diener der Kirche, des göttlichen Wortes u. s. w. Wegen des angezeigten Nebenbegriffs in Bedienter würde es wol nicht von Bediener mit dem eingeschobenen T abzuleiten seyn, zumal da die bemerkte Doppelseitigkeit der Richtung der Vorsylbe Be in mehrern Wörtern, als: beritten, bereiset u. dgl., so wie die von der Vorsylbe Ver in dem gang ähnlichen Verdient, der verdiente Lohn, und ein verdienter, statt: verdienstvoller Mann. Statt findet.

323. Bedürfen. Nöthig haben. Brauchen. Ist der Zweck, wozu ich ein Ding haben muß, ein sehr entbehrliches Gut, oder kann es auch auf andere Art erreicht werden, so kann man blofs sagen: man brauche das Ding. Hier grenzt das Wort Brauchen an Gebrauchen. welches blos anzeigt, dass man den Nutzen einer nützlichen Sache wirklich macht, ohne den Begriff, dass dieser Gebrauch nothwendig sey. Auf der andern Seite grenzt es an gebrechen, mangeln, wovon Logau Gebruch hat. - "Comining ist, ihr Fürsten, euer Catechismusbuch; an dem Grunde wohl zu herrschen, ist bei ihm fast kein Gebruch." - Wir bedürfen hingegen dasjenige, ohne welches wir darben wurden. So sagt man: der Verschwender braucht mehr, als er bedarf. Der Genügsame braucht nicht viel, er ist zusrieden, wenn er so viel hat, als der Mensch bedarf. Wenn bedürfen, ich bedarf, mit darben, Mangel haben, verwandt ist, so bedeutet es die Nothwendigkeit derjenigen Dinge, woran wir Mangel leiden, oder deren Mangel wir am stärksten fühlen; indess nöthig haben bloss die Beziehung der Unentbehrlichkeit einer Sache zu einem gewissen Zwecke unzeigt. Christus liess vor seinem Einzuge in Jerusalem dem Eigenthumer der Eselin sagen: der Herr bedarf ihrer; er bat keine und kann sie nicht entbehren. Zu einem Bau hat ein jeder mehrere Materialien nöthig.

bedürftig. Dürftig. Wer einer Sache bedürftig ist, dem mangelt sie, und es ist nothwendig, daßs sie ihm irgend weher zukomme: er bedarf sie. Dieser Mangel ist der Grund der Nothwendigkeit, sie andersweher zu erhalten. Den erstern druckt dürftig, die andere druckt bedürftig aus, welches daher immer mit dem Gegenstande verbunden wird, der dem Mangel des Dürftigen abhelsen soll. Dürftig hingegen kann allein stehen, dann bedeutet es aber den Mangel an Allem. Der Dürftige ist einer Unterstätzung mit Gelde bedürftig, der Dürftige an Kenntnissen ist des Unterrichts bedürftig. Der Mensch kömmt dürftig an allem auf die Welt, und darum ist er

der sorgsiltigen und mührsamen Pflege seiner Aeltern be-dürftig.

224. Besassen. Abgeben. Man besasset sich mit einem Geschäft nicht, wenn man es für zu beschwerlich und gesährlich hält; man giebt sich nicht damit ab, wenn es niedrig, schlecht und unwürdig ist.

225. Befehlen. Verordnen. Gebiethen. Weissen. Vorschreiben. In Befehlen und Gebiethen wird vorzüglich der Begriff der Verpflichtung durch den Willen des Befehlenden und Gebiethenden ausgedruckt; in Vorschreiben die Bestimmung der Handlungen, die zu Erreichung eines Zweckes vorgenommen werden sollen; in Verordnen der Begriff der Uebereinstimmung, der Regelmässigkeit und der Ordnung. Ein Feldherr besiehlt, den Feind anzugreifen; denn er hat das Recht und die Gewalt, die Officiere und Soldaten zu verpflichten, seinen Willen zu thun, und er schreibt genau vor, wie der Angriff ausgeführt werden soll, indem er alles, was dabei vorzunehmen und zu beobachten ist, den unter ihm stehenden Besehlshabern anzeigt; er verordnet alles dazu, damit die Truppen in gehöriger Ordnung anrücken, in ihren Bewegungen übereinstimmen, und in ihren Unternehmungen einander unterstützen. Daher kann auch einer einem Andern etwas vorschreiben und verordnen, ob er gleich keine Gewalt über ihn hat. Der Arzt achreibt dem Kranken die Lebensordnung vor. die er zu beobachten, und verordnet die Arzneien, die er einzunehmen hat. Heisen kann auch derjenige, der unsers Gleichen ist: denn es ist ursprünglich so viel, als sagen. Ein Kind führt zu seiner Entschuldigung an, wenn es etwas unrechtes gethan: mein Bruder hat es mir geheisen. Gebiethen, Gebiether, sollte nur von der höchsten Herrschaft gebraucht werden. Zum Befehlen und Gebiethen gehört das Recht, Andere zu verpflichten; zum Gehietken aber, mit höchster Gewalt und unwiderstehlichem Willen. Heisen geht auf den Inhalt der Willensmeinung, Befehlen auf den Willen, Gebiethen auf die verpflichtende Kraft, die der Gebiether

seiner Willensmeinung durch seine Macht giebt. Wer keifet, sagt, was er will; wer befiehlt, sagt, dass er will; wer gebiethet, macht, dass sein Wille geschehen müsse. Was befohlen wird, soll geschehen; was gebothen wird, muss geschehen. Gott gebiethet über die Welt, so fern er der Eigenthumsherr aller Dinge und der höchste Oberherr aller Geister ist, indem er die Wirkungen der Naturkräste bestimmt, die Schicksale der vernünstigen Wesen ordnet, und sie verpslichtet, seinem Willen zu gehorchen. Ihn den Befehlshaber der Welt zu nennen, würde zu wenig gesagt seyn. Hieraus lässt sich herleiten, warum gebiethen edler ist, als befehlen; es druckt nämlich eine größere Gewalt und eine höhere Würde aus. Die Beispiele, die diesen Angaben entgegen sind, lassen sich wol aus der Sprache der Ehrerbietung, der Höflichkeit oder der Schmeichelei erklären, oder aus der Bemerkung einer Aehnlichkeit, wobei man das Unterscheidende übersieht. Wenn der König die Armee anführt, so befiehlt er, wie der General, aber aus eigener Macht; der General aus einer übertragenen und abhängigen.

226. Befinden. Aufbefinden. Wohlbefinden. Das erste ist allgemein; es bezeichnet bloss den Zustand, worin sich ein Mensch befindet, und man kann es daher sowohl von Gesunden als Kranken sagen. Das zweite ist eingeschränkter; es hat eine Beziehung darauf, dass derjenige, nach dessen Befinden man sich erkundigt, nicht bettlägerig sey, wie schon die Ableitung anzeigt. Das Wort Wohlbefinden ist noch eingeschränkter. Wenn man sich nach Jemandes Wohlbefinden erkundigt, so führt es den Begriff einer Vermuthung mit sich, dass Jemand wirklich gesund sey, und man nur die Bestätigung dieser Vermuthung zu erhalten verlange. Wir sagen gewöhnlich zu einem Freunde: wie befinden Sie sich? Man lässt fragen, wie sich der Kranke befinde. Wenn man wüste, dass es mit dem Kranken noch schlecht stehe, und er noch nicht aus dem Bette aufgestanden sev: so würde man sich zwar nach seinem Besinden, aber nicht nach seinem Aufbefinden erkundigen können. Hingegen wenn man wüßte oder vermuthete, daß es besser mit ihm sey, und er schon wieder außtehe: so könnte man sagen, man habe sich nach seinem Außtesinden erkundigen wollen.

227. Beflecken, Beschmutzen, Besudeln, Verunreinigen. Verunreinigen zeigt den höchsten Grad der Verschlimmerung an, denjenigen nämlich, wodurch die Sache ganz verdorben und zu ihrem Gebrauche untüchtig gemacht wird. Denn rein bedeutet vollkommen und mit nichts Unvollkommnem vermischt. Reines Wasser ist solches Wasser, das so beschaffen ist, wie es seyn muss, wenn es gesund und wohlschmeckend seyn soll; unreines. wenn es mit Materien vermischt ist, wodurch es zum Trinken und Waschen unbrauchbar wird. Besudeln bezeichnet gleichfalls den höchsten Grad der Verschlimmerung einer Sache. Es ist aber von Verunreinigen dadurch verschieden, dass es nur eine Verunstaltung und Verderben an der Oberfläche des Körpers bezeichnet. Das Wasser aber wird verunreinigt, und nicht bloss besudelt, weil der Unrath die ganze Masse des Wassers durchdringt, und nicht bloß auf der Oberfläche desselben bleibt. Beschmutzen bezeichnet einen geringern Grad der Verschlimmerung, als die vorigen, aber doch einen größern, als bestecken. Es heisst an einigen Stellen mit Unrath beworfen. Bestecken kommt hingegen von Fleck, ein abgetheiltes unterscheidbares Stück einer Oberfläche. Ein Apfel ist oft gefleckt, der Tieger hat ein schöngeflecktes Fell. Ein Kleid kann daher befleckt seyn, ohne beschwestat zu seyn, es kann blos einige Stellen haben, die durch angesprützte Säuren ihre Farbe verloren haben; um beschmutzt zu seyn, muss es mit ekelhasten Sachen beschmiert seyn, mit Fett, Theer, Tinte und anderm Unrath. Das Besteckte ist nicht mehr so schön, als es war; das Beschmutzte ist verdorben. Diese Stufenleiter in der Bedeutung der angeführten Wörter ist auch in ihrem uneigentlichen Gebrauche bemerkbar. Das Gewissen kann durch eine einzige schlechte Handlang befleckt werden, das Herz des Lasterhaften aber ist durch Laster besudelt und mit bosen Lüsten verunreinist.

228. Befreien, Erläsen, Betten, Das Hinwegräumen eines Uebels von einer Person oder Sache wird mit Retten ausgedruckt, wenn das Uebel noch bevorstehend ist, mit Befreien und Erlösen, wenn es schon wirklich ist. Wenn ein Kranker dem Tode nahe war, so kann man sagen: der Arzt habe ihn gerettet, so bald keine Todesgefahr mehr vorhanden ist, ob er ihn gleich von der Krankheit noch nicht befreiet hat. Vermöge der Abstammung von Lösen, losmachen, deutet Erlösen auf eine Gewalt, von der der Erlöste bisher ist gesangen gehalten worden. Aus dieser Bestimmung des Unterschiedes der angeführten Worte läst sich auch begreifen, warum Retten auch von Sachen, Befreien nur von Lebendigen, und Erlosen nur von Menschen in eigentlicher Bedeutung gebraucht wird. Man rettet Güter aus dem Feuer und dem Schiffbruch, man befreiet einen gesangenen Vogel, man erlöset einen Menschen durch ein Lösegeld aus der Gefangenschaft.

Befugt. Berechtigt. Befugniss. Becht. Wer eine gewisse Gattung von Handlungen thun oder lassen kann, ohne dass ihn Jemand zum Gegentheile verpflichten darf, der ist dazu berechtigt. So fern er dazu gültige Gründe hat, ist er dazu befugt. Die Ableitung begünstigt diese Unterscheidung. Denn Fug ist das. was sich für mich geziemt, weil ich einen gültigen Grund dazu habe. Wenn der kranke Günther, von dem man Gedichte verlangt, sich entschuldigt, und sagt: - "Ich habe Fug, die Feder hinzulegen; - so will er sagen: ich habe Gründe, warum ich, ohne der Ungefälligkeit und Undankbarkeit beschuldigt zu werden, meinen Freunden ihr Verlangen, noch ferner zu ihrem Vergnügen zu dichten, abschlagen kann. -"Zum freveln Kampse mit dem Geschicke, sagte der glückliche Almemon, habe ich weder Fug noch Kraft." Meisner. - Zum Hadern mit der Vorsehung hat kein Mensch ein Recht; aber der Glückliche hat auch keinen Fug dazu, er ist nicht dazu hefugt, er hat keinen Grund dazu; denn

er ist glücklich. Alle Bürger einer Stadt sind berechtigt. Unterstützung von den öffentlichen Armenanstalten zu verlangen; aber nur derjenige ist dazu befugt, der zu den Nothleidenden gehört, und sich seinen nothdürftigsten Lebensunterhalt nicht selbst erwerben kann; denn bei diesem sind die gehörigen Gründe vorhanden, dass ihm die öffentliche Wohlthätigkeit beistehe. Der Unterschied zwischen Recht und Befugnis liegt also kürzlich darin, dass ein Recht das sittliche Vermögen eines Andern ausschliesst, den, der es hat, zu hindern, etwas zu haben oder zu thun; Befugniss aber bestimmt, dass der, welcher etwas that, einen sittlichen Grund hat, es zu Um dieses letztere Merkmahl noch mehr durch den Gebranch des Wortes Fug. von dem es abstammt. zu erhärten, kann man zu den angeführten Beispielen noch folgende hinzusetzen. 1. Wird Fug von einem Grunde gebraucht, der nur eine unvollkommne Befugnis giebt, etwas zu thun, als: blosse Befugniss über eine Handlung zu urtheilen, ohne die Befugnise, sie zu bestrafen. - "Er kann schwerlich eine Schelmerei oder einen Schurkenstreich begehen, die man ihm nicht mit bestem Fug hätte zutrauen dürfen." Wieland. -Hier ist Fug der Grund, warum man nicht unrecht thut, ihm eine jede Schelmerei zuzutrauen, die aber der Richter die vollkommne Befugniss hat, zu bestrafen. 2. Wird Fug von einem solchen Grunde gebraucht, der eine vollkommne Befugniss giebt, etwas zu thun. - ,,Wohlan für seinen Lug und Trug bestraft den feigen Gauch nach Fug." - Vossens Mus. Alm. 1796. - ,, Wer ohne Fug Gebratnes frist, der wird mit Fug gebraten." - Hier ist Fug der Grund, der das Recht zu strafen giebt, und das ist ein vollkommnes. Demnach hätte ich ein Recht, ich wäre berechtigt, etwas zu haben oder zu thun oder nicht zu thun, so fern ein Anderer nicht befust wäre, oder keinen sittlichen Grund hätte, es zu hindern: ich wäre aber befugt oder hätte die Befugniss, etwas za thun, wenn ich einen sittlichen Grund hätte, es zu

230. Befürchten. Fürchten. Besorgen. Fürchten zeigt blos die Aeusserung der Leidenschaft selbst an, die ein jedes uns bevorstehendes Uebel erregt, ohne bestimmten Gegenstand, der die Furcht erregen könnte. der Nacht fürchten sich die Kinder. Auch dann, wenn ein bestimmter Gegenstand genannt wird, so zeigt doch schon die Reciprocation in dem Fürworte sich, und die Präposition: Vor, dass man nur die in der Seele eingeschlossene Leidenschaft ausdrucken wolle. Denn es ist ganz etwas anderes: Sich vor dem Gewitter fürchten, und ein Gewitter befürchten. Das letztere will sagen, ein Gewitter nahe glauben; das andere: bei dem Gewitter Angst empfinden, auch wenn es schon da ist, oder auch, wenn nicht der Anschein dazu vorhanden ist; man will nur die habituelle Disposition des Gemüths in Ansehung dieser Naturerscheinung ausdrucken. Der Unterschied von Befürchten und Besorgen liegt in den verschiedenen Graden der Aengstlichkeit, womit man ein Uebel vorhersieht. Diese hangen nicht allein von der Größe des bevorstehenden Uebels ab, sondern auch von der Gewissheit, womit man es vorhersieht, und der Lebhaftigkeit, womit man es emplindet. Eine zärtliche Mutter ist stets für ihre Kinder besorgt, sie sieht auf die kleinsten und entferntesten Uebel - dass sie nicht fallen, sich nicht in den Finger schneiden - aber sie befürchtet, dass sie in einer Pockenepidemie, welche eben herrscht, angesteckt werden. Da ein Uebel denjenigen, den es nicht selbst betrifft, weniger rührt, als denjenigen, der selbst dadurch leidet: so kann ein Schiffsreeder, der viele Schiffe in der See hat, bei einem großen Sturme sagen: ich befürchte, dals viele von meinen Schiffen untergegangen sind; ein Fremder, der kein Schiff in der See oder sonst bei den Unglücksfillen auf der See kein Interesse hat, wird sagen: ich besorge, in diesem Sturme werden viele Schiffe untergegangen seyn.

231. Begegnen. Entgegen gehen. Entgegen kommen. Begegnen enthält zunächst den Begriff des Zusammentreffens. Daher geschieht es auch oft, dass man einem entgegen geht, ohne ihm zu begegnen oder mit ihm zusammenzutreffen, wenn nämlich einer von Beiden den unrechten Weg genommen hat. Man kann aber auch einem begegnen, dem man entgegen gegangen ist. Ich ging ihm entgegen und begegnete ihm nahe vor der Stadt. Ich begegne also demjenigen, mit dem ich an einem dritten Orte zusammentreffe, nach dem wir uns Beide von entgegengesetzten Seiten hinbewegen, es mag dieses absichtlich oder zufällig geschehen. Zwei Truppencorps können in einer Kriegsübung Befehl haben, sich von entgegengesetzten Seiten in Bewegung zu setzen und an einem bestimmten Orte und zu einer gewissen Zeit sich zu begegnen. und einen Angriff auf einander zu thun. Entgegen gehen, und Entgegen kommen bedeutet die Annäherung nach der Seite, woher einer kömmt, mit dem man zusammentreffen will. Das Gehen in dem Erstern zeigt die blosse Bewegung, das Kommen in dem Letztern zugleich das Ziel, dem sich der Entgegengehende nähert. Denn Kommen bezieht sich immer auf eine Sache, der sich das Kommende nähert. Daher kann Jemand einem Andern entregen gehen, ohne ihm entgegen zu kommen; wenn er z. B. auf dem Wege krank geworden ist. Denn alsdann hat er sich nicht ganz bis zu ihm hin bewegt,

der Ableitung zeigt Zusammentreffen bloß die Nähe an Einem Orte an, ohne Rücksicht auf die Seite, von welcher die Dinge dahin gelanget sind; Begegnen hingegen, daßs sie von entgegengesetzten Seiten her an den Ort gekommen, wo sie sich nahe sind. Wenn zwei Personen von Einem Orte ausgehen, so können sie einen andern Ort verabreden, wo sie zusammentreffen wollen. Gehen sie aber von entgegengesetzten Seiten aus, so bestimmen sie einen dritten Ort, wo sie sich begegnen wollen. Ich kann daher

nicht sagen, das ich einem, der einige Stunden vor mir nach Berlin abgereiset war, in Dessau begegnet sey, sondern das ich da mit ihm zusammengetroffen bin. Begegnet wäre ich ihm, wenn er von Berlin und ich von Halle ausgereiset, und wir in Dessau zusammengetroffen wären.

233. Begehren. Verlangen. Wünschen. Lust haben. Sich gelüsten lassen. Lüstern Sich Sehnen. - Begierde. Sucht. Gier. Verlangen. Wunsch. Lust. Gelüst. Sehnsucht. Begehren druckt den Lüsternheit. allgemeinsten Begriff des Bestrebens aus, eine Vorstellung in sich zu wirken, und ist so fern mit Wollen gleichbedeutend. Verlangen ist von dem Begehren überhaupt dadurch zu unterscheiden, dass es sich auf einen der Zeit und dem Raume nach entferntern Gegenstand bezieht. Man sagt: der Kranke bezeigte ein großes Verlangen, ein Glas Wein zu trinken; man brachte ihm eins, und als man es ihm an den Mund setzte, trank er es mit vieler Begierde oder begierig hinunter. Wünschen ist ein unbeschließendes Wollen und Begehren, ein Verlangen, dessen Ausführung aber und Befriedigung ich gänzlich dahingestellt seyn lasse. Wenn ich sage: ich wünsche, Italien zu sehn, so drucke ich damit offenbar ein wirkliches Verlangen aus, mich in jenem Lande zu befinden, wiewol ich für jetzt gar nicht entscheide, ob dieses Verlangen je werde in Erfüllung gehen konnen; stelle ich mir nun etwa die Schwierigkeiten vor, die sich demselben entgegensetzen, so kann ich allerdings hinzufügen: aber es ist ein blosser Wunsch, von dem ich wol weils, dass er nicht befriedigt werden kann, dessen Befriedigung ich auch weit entfernt bin, ernstlich zu begehren. Um etwas ernstlich zu wollen, mus man erstlich die Ansführung seines Willens für möglich halten. Sehe ich aber ein, dass sie unmöglich ist: so kann ich sie, bei gesundem Verstande, zwar nicht mehr in Ernst wollen; ich

kann aber die Sache immer noch wünschen. Ich kann wünschen, die Jahre meiner Jugend nützlicher angewendet zu haben. Ich kann es aber nicht in Ernste wollen und verlangen; denn es ist schlechterdings unmöglich. dass geschehene Dinge können ungeschehen gemacht werden. Ich kann zweitens etwas wünschen, das weder in meinen, noch in irgend eines Menschen Kräften steht. Ich kann wünschen in den Mond fliegen zu können, um zu erfahren, ob er bewohnt sey. Ich kann endlich etwas wünschen, das zwar in meiner Gewalt steht, das ich aber doch nicht ernstlich will, weil es nicht des Bessere ist. So kann ich wünschen, eine Armei nicht zu nehmen, ich nehme sie aber doch, weil sie mir heilsam ist; ich kann wünschen von einem Gerichte zu essen, ich esse aber nicht davon, weil es mir schädlich sein würde. Sucht, welches ursprünglich Krankheit, und besonders gesährliche Krankheit bedeutete, ist ein höherer Grad von Begierde, in so fern man die Kraft verloren hat, derselben Gränzen zu setzen. Begierde bezeichnet daher auch mehr eine einzelne Aeusserung des Begehrens. Sucht dagegen bezieht sich auf den ganzen Zustand des Menschen; jene lässt noch anderen Motiven des Handelns Raum, während diese alle verschlingt, und sie darauf richtet, den Gegenstand des Begehrens wirklich zu machen; daher Begierde auch in gutem, Sucht dagegen nur in tadelndem Sinn gebraucht wird, indem dasjenige, was ansangs als Begierde sich zeigte, allmählich in eine Sucht ausarten kann. Gier bezeichnet den höchsten Grad einer hestigen Begierde, der sich auch dann nicht erschöpft, wenn man in den Besitz des begehrten Gegenstandes gesetzt ist. Von Sucht unterscheidet es sich dadurch, dass durch dieses Wort die Ausmerksamkeit besonders auf den krankhaften Zustand der Seele gerichtet, durch Gier aber die Unersättlichkeit bezeichnet wird, womit die Leidenschaft sich äußert. "Mir weint das Blut vom Herzen, denk' ich mir in Einbildungen die verwirrten Tage, wenn nichts mehr die unbänd'ge Wüstheit zügelt, wenn

Gier und heißes Blut ihm Räthe sind." Skakspeare von Schlegel. In Last xu etwas haben ist die Bedeutung, die man jetzt mit Lust verbindet, herrschend, und kann also nar in den Fällen gebraucht werden, wo wir etwas sus reinem oder wenigstens überwiegendem Vergnügen begehren. Es kann Jemand etwas beschließen, wozu er gar keine Lust hat. Mancher wird Soldat, und verlangt eine Officierstelle, ob er gleich keine Lust zum Soldatenstande hat, bloss weil er darin sein Glück zu machen hofft, nicht weil ihm dieser Stand selbst der zlücklichste scheint. Ich kann auch etwas Vergangenes wünschen, aber ich kunn nicht zu etwas Vergangenem Lust haben. Gelüsten ist, ein Verlangen nach etwas tragen, das ans einer heftigen sinnlichen Lust entstehet. Wen nach einer Speise gelüstet, dem läuft das Wasser im Munde zusammen, und das ist ein Zeichen einer stærken sinnlichen Leest, die uns der Genus selbst schon in der Einbildungskraft verureacht. Daraus lässt sich begreisen, warum Gelüsten vom seltsamen und ausschweifenden Verlangen, z. B. der Schwangern, gebraucht wird. Denn diese pflegen nicht allein im höchsten Grade hestig und unwiderstehlich zu seyn, und also den höchsten Grad der sinnlichen Stärke zu haben, sondern auch wegen dieser großen sinnlichen Stärke so ausschweisend zu seyn, weil in diesem Zustande der Sinnlichkeit keine vernünstigen Grunde dem Gelüsten entgegenwirken können. Ferner wird es daher auch vom verbotenen Verlangen gebraucht, oder von solchem, von dem es wenigstens ungewiss ist, ob es verstattet sey. Dahin gehört das Verlangen der Neubegierde, die ohnedies oft eine leidenschaftliche Stärke haben kann. So übersetzt Luther 1 Petr. 1., 12.: Welches selbst die Engel gelüstet zu schauen. - Lüstern seyn bezeichnet ein fortdauerndes und immer wiederkommendes Gelüsten, und es gilt also davon alles das, was von Gelüsten ist bemerkt worden, nur dass dieses eine plötzlich aussteigende Bewegung des sinnlichen Begehrens, Lüstern hingegen, und

Lüstern seyn, eine fortdauernde Bewegung dieser Art ist. Daher es von einem danernden Zustande gesagt wird. -"Dem Liebling nach, den von der Höh' ihr lüstern Ang im Thale siehet." Gleim. - Durch eine Metonymie der Wirkung für die Ursach, kann Lüstern auch bezeichnen. was Lüste und Lüsternheit erregt. Eine lüsterne Erzählung ist also un conte grivois, eine lüsterne Scene une scène grivoise. - "So? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Spälse geben sie uns für eine feine Unterhaltung?" - Da Sehnsucht am nächsten mit Verlangen verwandt ist, so muss vorzüglich bemerkt werden, wie es davon unterschieden werden kann. Das Verlangen, das mit Hoffnung und alt mit der Hoffnung einer sehr nahen Befriedigung vergesellschaftet ist, das also eine Aussicht auf Vergnügen und Genuls hat, ist eine angenehme Empfindung: die Sehnsucht, die hoffnungslos verlangt, wenigstens durch die Ungewissheit und das Verziehen ihrer Befriedigung die Schmerzen der Entbehrung eines geliebten Gegenstandes empfindet, eine unangenehme. Eben darum ist Seknen stärker als Verlangen; denn der Schmerz, den es enthält, zeigt selbst an, wie unentbehrlich wir das, wonach wir uns sehnen, zu unserer Glückseligkeit halten. Wer zu einem Freunde sagt: ich habe mich recht nach Ihnen gesehnt, druckt sich stärker aus, als wer bloß sagt: ich habe nach Ihnen verlangt. Wir müssen uns in unserm Wollen und Begehren von der Vernunst leiten lassen, nichts mit Ungeduld verlangen, unsere Wünsche beschränken, nicht alles thun, wozu wir Lust halon, nach nichts Verbotenem gelüsten, unsere Lüsternkeit unterdrücken und unsere Seknsucht mäßigen, um uns nicht durch vergeblichen Kummer zu verzehren, alle Heiterkeit des Gemüthes zu verlieren, und wol gar unserer Gesundheit zu schaden.

234. Begierden. Lüste. Beide Wörter bezeichnen unmäßiges sinnliches Begehren. Lüste sind die sinnlichen Vergnügen, welche das sinnliche Begehren erregen. Da aber die Gründe und Ursachen oft für ihre

Folgen und Wirkungen gesetzt werden, so werden die sinnlichen Begierden selbst Lüste genannt. Allein selbst alsdann doch nur diejenigen, die aus einer unmittelbaren starken Sinnenlust entstehen, als des unmäßigen Essens und Trinkens, insonderheit aber der Ausschweifungen des thierischen Geschlechtstriebes. Da diese ihren Sitz in dem Körper hat, so werden diese Lüste oft fleischliche, Lüste des Fleisches genannt. Begierden hingegen begreifen auch das sinnliche Begehren solcher Dinge, die unmittelbar kein körperliches Vergnügen erregen, als: die Begierde nach Reichthum, die Begierde nach Ehre, Rang, Vorzug u. dgl. Daher können wir sagen: In seinen Lüsten, aber nicht in seinen Begierden herumtaumeln. Weisse. Wir müssen unsern Lüsten entsagen und unsere Begierden bezühmen. Um unsern Lüsten zu entsagen, müssen wir uns in der Enthaltsamkeit üben, und um unsere Begierden im Zagme zu halten, müssen wir sie durch die Vernunst zu beherrschen suchen.

. 335. Begnadigen, Vergeben. Verzeihen. Begnadigen bedeutet die Erlassung der durch Urtheil und Recht zuerkannten Strafe von einem Höhern, insonderheit von der höchsten Obrigkeit. Bei der Erlassung der Strafe findet eine doppelte Rücksicht Statt. 1. Auf das Recht des Beleidigten, sich zu rächen, oder des Obern, die Strafe za verhängen. So fern Jemand auf dieses Recht Verzicht thut, verzeihet er. Verzeihen Sie mir dieses Vergehen, wäre also: Gebrauchen Sie Ihr Recht nicht, mich zu strafen. 2. Die zweite Rücksicht geht auf den, der sich vergangen hat, und die Strafe als die Bezahlung einer Schuld übernehmen muß. Diese Ansicht der Strafe als einer zu bezahlenden Schuld, fiel zu der Zeit noch mehr in die Augen, als die bürgerlichen Verbrechen noch mit Gelde gebusst wurden. Da konnte die Strase nicht vollziehen, so viel heißen, als sie gänzlich schenken. Vergeben wäre also so viel, als dem Beleidiger die Strafe erlassen, In der gemeinen Sprechart hört man daher auch oft: ieh will Eherhards Handw. G

es dir diesmal schenken, d. i. ich will es dir vergeben. Bei dem Vergeben würde also auf das Bedürfniss des Schuldigen, bei dem Verneihen auf das Recht des Beleidigten gesehen, den wir durch die Anerkennung dieses Rechts gewissermaßen zugleich für unsern Obern erkennen. Vergeben deutet auf eine Wohlthat, die dem Schuldigen erwiesen wird; Verzeihen auf ein Recht, das dem Beleidigten einen Vorzug vor dem Schuldigen giebt. Durch das erste drucken wir mehr unsere Noth und unser Bedürfnis, durch das letztere mehr unsere Achtung gegen den Beleidigten aus. Und das ist vielleicht die Ursach, darum das letztere sich besser zu der edlern Sprechart schickt.

236. Begraben. Beerdigen. Beisetzen. Bestatten. Man nennt das Beisetzen, wenn der Ort über der Erde, und insonderheit ein Erbbegräbnis einer Familie ist, wo der Leichnam des Verstorbenen bei die Ueberreste seiner Vorsahren gesetzt wird. Daher hat die Bedeutung dieses Wortes unter den übrigen den ehrenvollsten Nebenbegriff. . Beerdigen und Begraben bezeichnet einen Ort in einer mit Erde bedeckten Grube. Da aber auch Thiere und andere Sachen begraben werden: so deutet dieses Wort auf das blosse Beschütten mit Erde. So wurden die vestalischen Jungfrauen, die ihre Keuschheit verletzt hatten, begraben. Beide Wörter sind also durch den Grad des Ehrenhaften verschieden. Beerdigen geht immer auf die Feierlichkeit, womit ein Verstorbener begraben ist; Begraben blos auf das Verscharren und Bringen des Körpers an den Ort seiner Verwesung. Daher wird es auch von dem ehrlosen Begräbniss gesagt; ein Missethäter ist unter dem Galgen begraben worden. Der Grund dieses Unterschiedes liegt noch weiter darin, dass Begraben blofs das Versenken in eine Tiefe ausdruckt, wodurch ein Ding aufhört, auf der Oberfläche sichtbar zu seyn. Man sagt daher auch von Sachen sowohl als Personen, die in der See untergegangen, dass sie in den Fluthen begraben

sind. — "Will ich doch ein Lobgedicht dir bringen, das die Fluth der Zeiten nicht begrübt." Hamann — Beerdigen bezieht sich auf die Heiligkeit der geweihten Erde, worin die Kirche ihre Glieder, und zwar mit besondern Feierlichkeiten, verscharte. Das Bestatten zeigt die Feierlichkeiten an, mit welchen der Leichnam an den Ort seiner Zerstörung gebracht wird. Da es aber mehrere Arten der Zerstörung giebt: so muß, wenn es Beerdigen bedeuten soll, gesagt werden: zur Erde bestatten. Die Römer verbrannten ihre Todten, die Meder ließen sie von wilden Thieren verzehren; sie bestatteten sie, aber sie begruhen und beerdigten sie nicht.

337. Begreifen. Einsehen. Verstehen. Absohen. Verstehen ist, von Etwas eine deutliche Vorstellung haben. Insonderheit wird Verstehen von dem Erkennen des Sinnes einer Rede und der Bedeutung eines Zeichens gesagt. Denn von Reden können wir keine deutliche Erkenntnis haben, wenn wir ihren Sinn, so wie von Worten und Zeichen überhaupt, wenn wir ihre Bedeutung nicht angeben können. Die Zeichen der vor kurzer Zeit ersandenen Telegraphen können nur die verstehen, die den Schlüssel dazu haben. Begreifen setzt zu dem deutlichen Erkennen noch den Begriff hinzu, dass man etwas so deutlich als möglich denke, also sowohl ohne Widerspruch, es sey seiner Bestimmungen unter sich, oder mit andern Wahrheiten, und mit dem, was wir sonst an dem Dinge bemerken und von ihm wissen, als auch in Verbindung mit seinen Gründen und Folgen. Wenn man einem -Ansanger in der Mathematik sagt, dass es Linien giebt, die sich einander immer nähern, ohne sich je zu berühren, so kann er das nicht begreifen; denn es scheint ihm widerprechend, sich zu nähern und doch nie zu berühren. Verbietet man einem Kinde, das sich schon verbrannt hat, mit der Hand in das Licht zu fahren; so kann er das begreifen, denn es kennt den Grund dieses Verbots. Es wird vielleicht nicht begreifen, warum man ihm verbietet, nach

einer Erhitzung kalt zu trinken, weil es den Grund dieses Verbots nicht weiss. Zu diesen Gründen gehört die Natur und das Wesen der Dinge. Wer das Wesen des Schießpulvers nicht kennt, wer nicht weiß, woraus er zusammengesetzt ist, wem die Natur, und also die Kräfte seiner Ingredienzen nicht bekannt sind, der kann seine gewaltigen Wirkungen nicht hegreifen; es scheint ihm widersprechend, dass eine so geringe Masse solche Wirkungen soll hervorbringen können. Einsehen führt auf den Nebenbegriff der deutlichen Erkenntniss von der innern und verborgenen Verbindung der Eigenschaften der Dinge, und der dahin gehörigen Wahrheiten. Je mehr wir also von einem Dinge wissen, und je geühter wir sind im richtigen Schiessen, desto mehr sehen wir davon ein. Eine jede nützliche Wahrheit, welche uns zu einem Vordersatze in unsern Vernunftschlüssen über die Natur der Dinge dienen kann, so wie jeder Beitrag zu unserer Fertigkeit im richtigen Schliessen, vermehret unsere Einsichten. Und wer daher viel weiss, und im richtigen Schließen gefibt ist, der hat Einsichten, die ihn in den Stand setzen, vieles vorherzusehen, was ein anderer nicht voraussehen kann, und da mit Klugheit und Vorsichtigkeit zu handeln, wo ein anderer blindlings und aufs Gerathewohl zu Werke geht. Tiefe Einsichten sind daher Kenntnisse von solchen Beschaffenheiten der Dinge, die nur durch eine lange Kette von Vernunstschlüssen erworben werden können. Dasjenige, dessen Grenzen nicht außer unserm Gesichtskreise liegen, können wir absehen. - "Nicht bloss darum, weil sonst die Materien zu unbegrenzt seyn, und sich weder Anfang noch Ende der Sache würde absehen lassen." Engel. - Wir sehen daher die Gründe nicht ab, die zu entsernt sind, und uns also nicht deutlich einleuchten. Der Ungelehrte verstekt nicht Mathematik genng, um die regelmässige Ordnung und den nothwendigen Zusammenhang der Bewegungen der Himmelskörper einzusehen; er kann daher leicht absehen, warum er nicht begreifen kann, wie die Astronomen Sonnen- und Mondfinsterkisse auf mehrere Tausende von Jahren vorwärts und rückwärts berechnen können, denn die Gründe dieser Unbegreiflichkeit liegen ganz nahe.

238. Begreifen. Fassen. Erforschen. Begründen. Die bestimmte Bedeutung von Begreifen ist schon in dem vorhergehenden Artikel aus einander gesetzt worden. Fassen heisst, sich von einer Sache eine deutliche Erkenntnis verschaffen, weil sie für das Maass unserer Geisteskräfte weder zu viel enthält, noch zu groß und zu entfernt ist. Es wird daher auch auf die innern Empfindungen angewendet, und man sagt: man könne eine Freude oder einen Schmerz nicht fassen, wenn sie so groß und stark sind, dass sie uns betäuben, und wir das Bewusstseyn darüber verlieren. Der Verstand kann das nicht fassen. was für ihn zu viel, zu groß oder zu entfernt ist. Wenn ein Kind einen Unterricht gehörig fassen soll, so mass man ihm nicht zu viel auf einmal beibringen wollen. Man sagt auch: ein Kind kann etwas nicht fassen, weil es ihm zu hoch ist, und das heißt, weil es von seinen gegenwärtigen Kenntnissen zu entfernt ist, und von ihm nicht an dieselben angeknüpst werden kann. Was der Verstand fassen soll, muss auch nicht zu gross seyn. Man sagt: wir können die Güte Gottes nicht fassen; denn sie ist nach dem Ausdruck des Psalms so grofs, als die Welt reicht. Erforschen und Ergründen beziehet sich auf das Verborgene und Unbekannte. Erforschen ist, durch Untersuchung etwas Unbekanntes und Verborgenes deutlich erkennen. So konnen die Bewegungsgründe der göttlichen Rathschlüsse von dem menschlichen Verstande nicht erforscht werden: sie sind so verborgen, dass es ihm unmöglich ist, eine deutliche Erkenntniss davon zu erhalten, weil sie in dem ganzen Plane der Welt enthalten sind, den der endliche Verstand nicht übersehen kann. Ergründen unterscheidet sich von Erforschen dadurch, dass es nicht bloss anzeigt, das Verbergene überhaupt deutlich erkennen, sondern sich auch eine vollständige deutliche Erkenntniss davon verschaffen.

In eigentlicher Bedeutung beilst Ergainden, den Grund einer Tiefe berühren, und dadurch die Große derselben messen. In uneigentlicher Bedeutung ist daher Ergründen, die letzten Gründe von etwas erkennen, und dasjenige ist unergründlich, wovon man die letzten Gründe nicht anzugeben im Stande ist. In eben der Bedeutung wird Ergründen auch von dem Unsinnlichen gebraucht. Die Geheimnisse des Glaubens sind unergründlich, weil die menschliche Vernunst unsähig ist, ihre letzten Gründe deutlich zu erkennen, und das, wovon wir diese letzten Gründe nicht deutlich erkennen können, ist ein Geheimnis. - "Gabriel! Gottes Geheimnis wie tief, wie allen Erschaffenen unergründbar ist Gottes Geheimnis." Klopstock. - Um die Natur der Körper völlig zu erforschen, müßten wir ihre innerste Structur ergründen. Wenn wir das könnten. so würden wir manches an ihnen begreifen, was uns unbegreislich ist. Allein die Natur ist in ihrer Mannigfaltig. keit auch in dem Kleinsten so grenzenlos, dass wir den unendlichen Reichthum der Kenntnisse, den sie uns darbietet. nicht fassen, und ihre ersten Urstoffe nicht ergründen können.

289. Begriff. Idee. Vorstehlung. Versteltung ist alles, was durch die Thätigkeit des denkenden Wesens gewirkt wird; ein Begriff heißt eine Vorstellung, wenn sie ein Theil oder Element eines Unheils ist. Diejenigen, welche auch die Vorstellung von einem einzelnen Dinge einen Begriff nennen, gründen sich darauf, dass es auch Urtheile gieht, die das logische Verhältnis zwischen einzelnen Dingen vorstellen, als: Leibnitz ist der Versasser der Theodiese, die im Jahre 1710 in franzüsischer Sprache herausgekommen ist. Das Wort Idee erscheint zuerst in den Schriften des Plato, und da bedeuten Ideen die Wesen der Dinge, und da diese nach Plato's Lehre durch den Verstandes. In Locke's Versuche vom menschlichen Verstande bedeutet es Vorstellungen durch die Sinne. Denn

dieser Weltweise unterschied die Ideen in Sensations - und Reflexionsideen, wovon die erstern ihre Quellen in den ausern Sinnen, die letztern aber in dem innern Sinne haben. Und da wir nach seiner Meinung keine andere Vorstellungen haben, so waren in seiner Sprache die Ideen die innern Gegenstände aller unserer Vorstellungen ohne Unterschied. Diesen Sprachgebrauch änderte die neueste Philosophie dahin ab, dass sie die Bedeutung dieses Wortes bloss auf das Unsinnliche einschränkte, was die reine Vernunft schließt, welches aber weder ein innerer noch äußerer Gegenstand ist, und welches sie schließen muss, weil alles Bedingte etwas Unbedingtes voraussetzt. Der gemeine Sprachgebrauch versteht unter Idee den Gegenstand einer Vorstellung, und setzt Idee der Sache selbst entgegen. Ein Baumeister, der ein Haus bauen will, macht sich davon zuerst eine Idee, er sagt: ich habe schon die Idee davon im Kopfe, wie ich es bauen will; es ist aber nur noch eine blosse Idee, und diese Idee wird ausgeführt, wenn das Haus gebauet wird. Der Erfinder einer neuen Maschine trägt die · Idee davon vielleicht mehrere Jahre mit sich herum: endlich stellt er sie in einem Risse dar. Beides ist der Gegenstand von der Vorstellung, die er sich von der Maschine macht, der Riss die dussere Idee; die Idee, wonach er den Riss entworsen hat, die innere.

Wörter treffen nur in einer entfernten Beziehung zusammen, indem sie das ruhige Gefühl des Wohlbesindens bezeichnen, in sofern man sich dabei vor aller unangenehmen Störung gesiehert weiß: jedoch druckt hehaglich dieses Gefühl mehr von der sinnlichen, heimlich dagegen mehr von derjenigen Seite aus, welche nach der Welt des Gemüths gerichtet ist. Bei herbstlichen Regengüssen und Schneegestöher sitzen Freunde bekaglich am Kamin, und lauschen in Ruhe dem Getöse draußen. So wenn der Geishirt im Theokritos seinen Freund angelangt weiß, "im wohlanlandbaren Hafen, dann, singt er, soll schwellen ein Lager, em-

por bis zum Arme gehäuset -; O dann trink' ich behaglich, Ageonax, Deiner gedenkend, Fest an die Becher den Mund bis hinab zur Hese geschmieget." Voss. In heimlich ist das Gefühl, welches durch behaglich ausgedruckt wird, noch durch einen angenehmen, ahnungsvollen Schauer gleichsam schattirt. Daher sagt Göthe in den Briefen aus der Schweiz: "Wir sind im Wirthshause untergekrochen, und sehen zum Fenster hinaus die Wolken wechseln; es ist uns so heimlich und so wohl, dass wir ein Dach haben, als Kindern, die sich aus Stühlen, Tischblättern und Teppichen eine Hütte am Ofen machen, und sich darin bereden, es regne und schneie draußen, um angenehme, eingebildete Schauer in ihren kleinen Seelen in Bewegung zu bringen. So sind wir in der Herbstnacht in einem fremden, unbekannten Lande." Behaglichkeit ist daher die Begleiterin innerer und außerer ungestötter Rube, wo es uns keimlich wird, da muss allerdings das Gemüth in Bewegung, nur nicht in einer hestigen Bewegung seyn: So wird es dem Ermüdeten, wenn er in einem anmuthigen Thale sich lagert, durch welches sich ein sanster Fluss schlängelt, behaglich zu Muthe, den Liebenden aber wird's heimlich dort. "Ach ich erinnere mich, sagt Werther seinem Freunde, ich habe Dir, denk' ich, schon viel davon geschrieben, wie hohe Buchenwande einen endlich einschließen, und durch ein daran stofsendes Bosket die Allee immer dinterer wird, bis zuletzt alles sich in ein geschlossenes Plätzchen endigt. das alle Schauer der Einsamkeit umschweben. Ich fühle es noch, wie heimlich mir's war, als ich zum ersteumale an einem hohen Mittage hereintrat; ich abndete ganz leise. was für ein Schamplatz das noch werden sohlte von Seligkeit und Schmerz.

241. Beharren. Bleiben. Beharren setzt zu dem Begriffe, dass man seinen Zustand nicht verändert, der ihm mit Bleiben und Verbleiben gemein ist, noch den Begriff sowohl der längern Dauer als der größern Festigkeit hinzu, womit der Beharrende allen Ursachen, die ihn zur

Veränderung reizen, widerstehet, diese Ursachen mögen nun in änserm Widerstande, Schwierigkeiten und Hinderaissen, oder in der großen Anstrengung seiner eigenen Kräste bestehen, die es ihm gekostet, um in seinem Zustande zu bleiben. Wer seine Arbeit bloß nicht unterbricht, der bleibt sleisig dabei, wer sie, ungeachtet aller Schwierigkeiten, die er dabei zu überwinden hat, und aller Mühe, die sie ihm kostet, fortsetzt, der beharret standhast dabei. Man bleibt bei seiner Meinung, wenn man sie nicht ändert; man beharret in seiner Meinung, wenn man sie nicht ändert, ungeschtet ihre Unrichtigkeit und selbst ihre Ungereimtheit augenscheinlich ist bewiesen worden; und man beharrt auf seiner Meinung, wenn auch die Gesährlichkeit oder Unausführbarkeit eines Unternehmens noch so klar sein sollte.

342. Beharrlich. Beständig. Standhaft. Ein hest ündiger Mensch ist derjenige, der seine Entschliessungen, Zuneigungen und Abneigungen deswegen nicht leicht ändert, weil er von sestem Character ist und nicht leicht nach veränderten Gesinnungen handelt. Wenn dieser feste Charakter auch gegen große Hindernisse und Schwierigkeiten aushält, und nicht zuläst, dass ein Mensch auch bei den größten Aufopserungen, den augenscheinlichsten Gefahren und den fürchterlichsten Drohungen seine Entschliefsungen andere, so, ist diese Unveränderlichkeit Standhaftigkeit. , Endlich zeigt sich die Festigkeit des Charakters unter der Gestalt den Beharrlichkeit, wenn man bei aller Mühe, welche die Ausführung eines Entschlusses erfordert, bei allen Schwierigkeiten und Hindernissen, die unaufhörlich won neuem wiederkommen, ausdauert, sich weder durch den Ueberdruss, wenn die Vollendung des angesangenen Werkes sich immer weiter zu entfernen acheint, ermuden, noch durch den Widerstand, der sich oft erneuert, abschrecken lässt. Das Maass der Größe der Beständigkeit ist die Länge der Dauer der Gesinnungen, der Größe der Standhaftigkeit die Große der Gefahren, und des Muthes, womit der Standhafte diese Gesahren überwindet,

Größe der Beharrlichkeit die Größe und lange Dauer der Nühe, mit welcher der Beharrliche ausdauert.

- von einem bejahenden Urtheile, Behaupten auch von einem verneinenden gesagt werden. Ein großer Theil der englischen Nation behauptes, dass der Prätendent nicht ein Sohn Jacobs des zweiten sey. Galiläi behauptete, dass sich die Sonne nicht um die Erde bewege. In beiden Fällen kann man nicht sagen: Bejahen. Als aber die Inquisiteren den Galiläi besragten: ob er hehouptet habe, dass sich die Erde bewege: so bejahete er sewohl, dass er dieses behauptet habe, als dass sich die Erde bewege.
- 244. Beherzt. Muthig. Kühn. Tapfer. Herzhaft. 1. Aus der Verschtung der Gefahr und des Widerstandes überhaupt, indem man sie, es sey aus welchen Grunden, für gering balt, entsteht die Kuhnheit. Die Kühnheit kann daher auch oft ans der Unbekanntschaft mit der Gefahr entstehen. Ein neuer Soldat wagt oftmals külnere Unternehmungen, weil er die damit verknüpften Gefahren nicht kennt. 2. Vertrauen auf seine Kräfte, indem man gewis hofft, den Widerstand überwinden und der Gefahr entgehen zu können, giebt Much. Ein geschlagenes Heer ist muchles, es hat kein Vertrauen auf seine Kräfte; es erhält einen Theil seines Muthes wieder, wenn es Verstärkung erhält; der Ueberwinder hat Muth bekommen zu neuen Unternehmungen, denn der ersochtene Sieg bat ihm das Gefühl seiner Kräste gegeben, und ihn mit neuem Vertrauen auf dieselben belebt. 3. Das Ertragen der Uebel, die die Menschen am meisten zu scheuen pflegen, ist Tonferkeit. Es gehört eine große Tanferkeit dazu, milten in einem Kanonenseuer sich zu halten, ohne weder zu rasch vorwärts zu gehen, noch zurück zu weichen. Der Kühne wagt, der Muthige greift an, der Tapfere weicht nicht. 4. Zu gefährlichen Unternehmungen, wenn sie glücklich sollen ausgeführt werden, gehört geschwinde Entschließung, ohne langes Bedenken der Gefahr und des hevorstehenden

Uebels, verbunden mit kräftigen Handlungen, die durch keine Furcht gelähmt werden; diese Eigenschast ist die Herzhaftigkeit. Herzhaft jat derjenige, der nicht ge-wohnt ist, sich zu surchten; beherzt auch der, den in diesem Augenblick die Furcht verlässt, ob er gleich gewöhnlich nicht hernhaft ist. Selbst ein furchtsames Weib kann eine hestige Leidenschast auf eine kurze Zeit behernt machen, ob sie gleich von Natur nicht herzhaft ist. In einem Sturme zur See kann die Verzweiflung einen Menschen, der von Natur nicht herzhaft ist, beherzt machen. Beherzt würde also blos das furchtlose Handeln anzeigen; herzhast die gewohnte Gemüthseigenschaft der Furchtlosigkeit. Hierin liegt auch wol der Grund, warum der Hershafte die Furcht, der Beherzte den Schrecken überwindet. Der Herzhafteste kann nämlich auch einen augenblicklichen Schrecken empfinden; wenn er sich aber ermannet, so geht er wieder beherzt dem Tode entgegen. Charlotte Corday, so herzhaft sie war, erblaste bei dem Anblicke von den Zurüstungen zu ihrem nahen Tode auf dem Richtplatze, als man ihr den Hals entblosste; der Gedanke aber. dass der geringste Beweis von Furcht ihr schimpflich seyn würde, machte sie so beherzt, dass sie zu den Umstehenden sagte: "Wenn ich erblasse, so ist es nicht vor Furcht, sondern vor Schaam." -

Bekräftigen. Betheuern. Bejahen ist zuvörderst darin von den übrigen verschieden, daße es allemal heißt: erklären, daße man einen bejahenden Satz für wahr halte. Es heißt auf eine Frage mit Ja antworten, und ist dem Verneinen entgegengesetzt. Die übrigen Wörter beziehen sich auch auf verneinende Sätze. Hiernächst unterscheidet sich Bejahen von den übrigen Wörtern dadurch, daße es die bloße Erklärung eines Urtheils über die Wahrseit einer Sache aussagt; die übrigen bingegen den Begriff der Vergrößserung der Gewißheit eines Urtheils in sich schließen. Die Gewißheit einer historischen Wahrhelt hängt von der Menge

und Glaubwürdigkeit der Zeugen ab. Bestätigen bezeichnet zuvörderst die Vergrößerung der Gewissheit, welche durch die Menge der Zeugen bewirkt wird. Die Zeitungen enthalten oft Nachrichten, die ihre Versasser selbst für unzuverlässige Gerüchte ausgeben, und sie zeigen das gewöhnlich durch den Beisatz an, dass die Nachricht noch Bestätigung bedürfe. Wenn ihnen endlich die nämliche Nachricht aus mehreren Orten von unverdächtigen Zeugen geschrieben wird, so sagen sie: die Nachricht ist durch mehrere Briefe bestütigt worden. Betheuern druckt eine Vergrößerung der Gewissheit aus, die durch die größere Glaubwürdigkeit des Aussagers bewirkt wird. Wer etwas versichert, sucht sich dadurch mehr Glaubwürdigkeit zu verschaffen, dass er sich eines oder des andern Beweggrundes, die Wahrheit zu sogen, im höhern Grade deutlich und lebhast bewusst ist. Wer etwas bei seiner Ehre versichert. oder erklärt, dass er seiner Ehre wolle verlustig seyn, wenn er nicht die Wahrheit sage, der betheuert es. Wenn ein solcher Bewegungsgrund aus der Religion hergenommen ist, so ist sie ein Eid oder eine eidliche Betheurung. Versichern druckt die blosse Erklärung unserer eigenen Ueberzeugung von der Wahrheit einer Sache aus, um dadurch Andern allen Zweisel zu benehmen. Wenn wir selbst an demjenigen zweiseln, was wir Andern erzählen, so können wir nicht erwarten, dass Andere nicht mehr zweiseln werden. So forn wir einer Aussage mehr Ueberzeugungskraft geben, so fern bekrüftigen wir es. Das kann oft blofs durch langsame, bedächtige und nachdrückliche Wiederholung geschehen, indem dieses mehr Ueberlegung sowohl des Inhalts upserer Auszage, als der Bewegungsgründe zur Wahrhastigkeit anzeigt.

346. Beichten, Bekennen. Gestehen. Das Wort Beichten hat blas einen kirchlichen Gebrauch und bedeutet: seine Sünden seinem Seelsorger bekennen. Dadurch unterscheidet es sich hinkinglich von Gestehen und Bekennen. Bekennen unterscheidet sich von Gestehen

dadurch, dass Bekennen schlechtweg bedeutet, etwas bekannt machen; Gestehen aber, das bekannt machen, wovon man Ursach zu haben glaubt, zu wünschen, dass es nicht bekannt werde, es also ungern bekannt machen. Ob das, was man gesteht oder bekennt, etwas Gutes oder Böses sey, ob es Schande oder Ehre bringe, das macht keinen Unterschied zwischen beiden Wörtern. Ein Mörder, der sich aus Gewissensaugst selbst angiebt. bekennet sein Verbrechen, er macht sich selbst als den Thäter bekannt, weil seine Gewissensangst ihm ein unausstehlicheres Uebel scheint, als der Tod, und er also keine Ursach mehr hat, es nicht bekannt zu machen. Er gesteht es aber in der peinlichen Untersuchung, weil er es ungern will bekannt werden lassen, dass er der Thäter davon ist. Man tadelt daher die Uebersetzung des Wortes: Confessions, durch Bekenntnisse, bei Rousseau's berühmtem Buche mit Unrecht. Denn eben darum, weil Rousseau dieses Gute und Bose freiwillig von sich bekannt gemacht hat, sind es Bekennsnisse. Es macht dem Rousseau Ehre, dass, da er einmal die Schwachheit gehabt, die Entwendung des so berühmt gewordenen Bandes bei der Untersuchung nicht zu gestehen, er sie in seinen Confessionen freiwillig bekannt gemacht oder bekannt hat.

\*\*Mochen druckt zuvörderst die Gattung aus, und bezeichnet alle feste Theile des Körpers der vierfüßigen Thiere. Diese festen Theile sind durch Sehnen verbunden, und werden durch Muskeln bewegt. Ein einzelner Knochen, der durch einen eigenen Muskel bewegt wird, ist ein Bein, als: das Armbein, das Schulterbein u. dgl. Ein Knochen aber, der mit mehrern andern ein Ganzes ausmacht, und mit ihnen gemeinschaftlich nach einerlei Richtung bewegt wird, ist kein Bein. Das ist der Fall bei den Rippen, die daher nicht Rippenbeine, sondern Rippenknochen genannt werden. Gebeine ist edler als Knochen, und das ist ganz natürlich. Denn das Wort Knochen bezeichnet die festen

Theile des thierischen Körpers nur von der Seite ihrer rohen Materie, das Geheim hingegen das ganze durch Sehnen verbundene und durch Muskeln bewegliche organische Gebäude des thierischen Körpers, und die Gebeine dies eben so verbundenen Ganzen, die Theile des thierischen Skelets sind. Du zühlest alle meine Gebeine heisft also: Du kennest ihre weise und geschickte Zusammenfügung, ihre organische Verbindung, ihre Nutzen und Zwecke, wie sie einander dienen und durch welche Kröfte sie havzagt warden. Der Ausdruck Gebeine führt also den Nebenbagriff der Kausst in dem Werke, und der Weiseheit in seinem Urheher, mit sich; und das ist es, was diesen Ausdruck edel macht.

248. Belachen. Auslachen. Verlachen. Auslacken wird nur von Menschen gesigt, Belacken von Sachen und Handlungen, Vorlathon von beiden. Austachem and Verlechen senthalten shon i neals sufrenten den Nebenbegriff der Verachtung i die durch Lecken ausgedrucht wied. Belacken bezeichnet nur den Ausdruck der Beluetienne an einer Sache it worin mir etwes lächerliches wahrnehmen, ohne deswegen weder die Seche noch ihren Urheber zu verachten. Man belacht einen, witzigen Einfall, dessen Erfinder man auch dieses Einfalls wegen schätzt. Die Franzosen sagen, dass sie night alles verachten, was sie belachen. Es ist keine Beleidigung empfindlicher, als ausgelucht zu werden, und selbst schon Kinder können es nicht leiden, dass man sie auslaght. Man verlacht den Stolk, die Drohungen, die Anmassungen, die Prahlereien eines Menschen, so, wie denjenigen, der sich dergleichen gegen uns oder andere erlaubt, and and are

wird überhaupt von jeden. Last gesagt: Befrachten von einer solchen, welche aus Kanfmannegütern besteht, und auf gewissen Werkzeugen, als Wagen. Schiffen, für einen gewissen bedungenen Lohn fortgebracht wird. Man kann auch von einem Menachen sagen, daß er zu stark beladen sey, wenn das, was er trägt, zu viel und zu schwer ist.

So sagt man: die Post ist sehr beladen, ein Wagen, womit man Korn zu Markte führt, ist mit Korn beladen, aber nicht befrachtet.

kann man auch bloss auf die Menge der Körper sehen, die man dahin bringt, wohin sie getragen werden sollen, bei dem Belasten wird aber auf ihr Gewicht gesehen. Der Postwagen ist zu sehr beladen, kann heißen: es ist eine solche Menge von Postgütern auf demselben, daß kein Plats mehr für die Reisendem übrig ist; er ist zu sehr belastet, heißet: seine Ladung ist zu zehever, daß ihn die Pferde nicht furtbringen können. Belasten ist also nie ehne den Begriff der Schwere, rundussatwird-es gauch, im uneigentlichen Sinne gebraucht. — "Ach geht! her sinkt belastet mit den Missethaten von einer ganzen Walt." Ramler.

351. Beleidigen. Beeinträchtigen, Krän-Rem. Beeinted Sufte from druckt blofs den Hauptbegriff eines Eingriffs in fremdt Rothte uts. Beleidigen setst zu diesem Hauptbegriff' moch sitth' Nebenbegriff hinsu, dass dadusch cinem Anders Schiden ziegefligt und inconderheit seine Ehrs verletzt wird." Schuit vor der Aufhebung des Edikts von Nantes, wurden die Hofotmitten auf mancherlei Art besigtrachtigt, indem der Mol mehrere Eingriffe in diejenigen Rochte that, de ihnen deses berühmte Grundgesetz gegeben hatte. Sie fühlter sich darch diese Beleidigungen herabsesetzt und an ihrer Elite gelränke, aber sie muisten sie verschmerzen. In der gemelien Sprache, welche die Dinge ausdruckt, wie sie sielt dem Gefühl darstellen, ist dieser Unterschied vielleicht noch allein sichtbar. Und es ist eine Sonderbarkeit; 'die 'die 'Quelle der gegenifürtigen europäischen Sitten andeuter mid der menschlichen Natur zur Ehre gereicht, dass die Verletzungen der Ehre in einem ausnebmenden Sinne Befeidig ungen heißen, dals Injuris, walches ursprünglich ein jedes Unrecht bedeutet, eine Beschimpfung suzeigt, und dels man selbet sine Beeintrücktigung nur in so fern eine Beleidigung beisft, als sie ein Zeichen von

Herabsetzung und Beschimpfung ist. Kränken druckt zugleich das tiefe, unangenehme Gefühl aus, welches wir bei dem Eingriffe in unsre Rechte empfinden, indem es sich nicht allein auf Beeinträchtigungen bezieht, welche wir in unsern äußern, sondern auch in unsern sittlichen Verhältnissen erfahren. Wir fühlen uns nicht bloß beleidigt, sondern auch gekrünkt, wenn wir uns von demjenigen verleumdet sehn, dem wir unser Vertrauen und unsre Liebe geschenkt hatten. Es ist daher stärker als beleidigen und als beeinträchtigen. "Ein niederträchtiger Bube, ein Höfling muß es seyn, dem ich im Licht mag stehn, ein neid'scher Schurke, der meine selbstverdiente Ehre kränkt." sagt Buttler im Wallenstein.

252. Beleidigen. Verletzen. Da man hier den Menschen als ein Subject von Rechten und Gütern, die su seiner Person gehören, seinen Körper, seine. Glieder, seine Ehre, worauf er ein Recht hat, anseh: so mufete mm die Verminderung dieser Güter von der Wirkung, die sie auf das Subject derselben hat, nothwendig unterscheiden; man musste sagen: die Rechte desselben, gegen die man etwas that und die zu seiner Person gehörigen Güter descelbent, die man verringert, verletzt man, und ihn velbet beleidigt man. In dem Beleidigen blieb man nun bei dem nächsten Stamworte Leid, Verdrufs, Schmere stehen: und da dieses nur von dem Subject des zugefügten Unrechts gesagt werden konnte, hingegen Werletzen von Letzen, verderben, von den ihm zugehörigen Gütern, so war es natürlich, dass man Verletzen von den Sachen, und Beleidigen von den Personen, als den Subjecten der Rechte auf die Sachen, sagte. Zu diesen Sachen gehören auch die phusische Person des Menschen selbst, die kann verletzt werden, ferner seine Verbaltnisse und Rechte. Wer meinen Körper, meine Ehre, meine Rechte verletzt, der beleidigt mich.

353. Bemänteln. Beschönigen. Bemänteln ist bloss, das Böse an einer Handlung verbergen, und Be-

schönigen, ihr einen guten Schein geben. Beides setzt also Handlungen voraus, die verdächtig sind. Die Anzeigen, die diesen Verdacht erregen, gehen entweder auf die Handlung selbst, oder auf die Absicht, die man dabei gehabt hat. Wenn man zu beweisen sucht, das man das, was aus diesen Anzeigen geschlossen wird, blos nicht gethan habe: so bemuntelt man das Vergehen; wenn man die Handlung zugiebt, aber ihr eine löbliche Absicht beilegt, wodurch sie, anstatt strafbar zu seyn, noch verdienstlich wird; so Deschonigt man sie. Machiavel hatte sich dadurch einer Theilnalime an der Verschwörung der Ruscellai verdächtig gemacht, dass man ihn oft in einem Garten geschen hatte, wo die Verschworer ihre Zusammenkunfte bielten. Wenn er vorgab, dass er diesen Garten bloss besucht, um daselbet mitt einigen gelehrten Freunden litterarische Versammlungen zu halten: so war es etwas unschuldiges, 'under bentiatelte encine Theilnahme mit diesem Vorgeben. Wenn er aber geständig war, dass er den Zusammenkunften den Verschwören beigewohnt, und sich biefs gestellt habe, sals wenns en ihr Freund-sey und an ihren Unternehmungen Theil nehmen welle, um sie auszuforschen und beinder Obrigkeit anzugehen; wenn er sich also eine verdienstliche Ahsieht beilegte: so beschönigte er seine Vergehan. War nichtsa Böses ihnt, der braucht keine seiner Handlungen, zu bemäntele , damit, sie keinen Verdacht erwecken, and hernach, wenn sie entdeckt werden . zu beschünigen auf v. 211. 4 0

1844. Sich Bemüchtigen ist bloß; eine Person oder Sacht in seine Gewale bringen. Sich bemeistern suhließt den Begriff des Beherrschens mit ein. Es heilst also: eine Sache in den Lustand setten, flas man darüber den Meister spielen oder nach seinem Gefallen damit schalten kam. Die Franzosen bemüchtigten sich des Königs wieder zu Varennes; sie werden aber nicht sagen wollen, dass sie sich seinen wieder beweisterten; denn das würde heisste sich seinen wieder beweisterten; denn das würde heis-

sen, das sie ihm sowohl vorher beherrscht und willkührlich behandelt hätten, als auch künftig noch beherrschen und willkührlich behandeln wollten. Daher scheint es auch, als wenn Bemüchtigen nur von einem guten Wesen gebraucht werde und edler sey, da es den Begriff von Macht ausdruckt. Die Tugend bemüchtigt sich unsers Herzens, das Laster bemüchtigt und bemeistert sich desselben.

255. Sich Bemühen. Sich Beeifern. Stre-Trachten. In Trachten wird bloss die Stärke des Begehrens, die Anstrengung der Begehrungskraft ausgedruckt. Trachtet nicht nach hohen Dingen, heisst also: begehret, verlanget und sehnet euch nicht nach Hoheit, Trachtet nach dem, was droben ist, Trachtet nach dem Reiche Gottes, Begehres was droben ist, Begehret das Reich Gottes. Streben ist die angestrengte Richtung der Kräfte nach dem, was man verlangt und wonach man sich sehnt. So wäre also Streben eine größere Anstrengung der Kräfte, um einen Zweck, nach dem man trachtet oder ihn heftig begehrt, zu erreichen. Die Heftigkeit dieses Strebens und die Stärke der Anstrengung der Kräfte ist zugleich eine Wirkung und ein Zeichen der Hestigkeit des Begehrens und der Schwierigkeit des Erlangens. Zur Erreichung eines Zweckes gehört die Anwendung der dazu dienlichen Mittel, nebst der Ueberwindung der im Wege liegenden Schwierigkeiten, und diese kann mit Beschwerlichkeiten verbunden seyn, die aus dem Gefühl der Schranken unserer Kräfte entstehen. Diese Beschwerlichkeiten nicht scheuen, um einen Zweck zu erreichen, das ist der Nebenbegriff, der in dem Ausdruck: sich Bemühen, zum Grunde liegt. Sich Besifern zeigt zugleich die Hitze, Hestigkeit und Ungeduld an, womit man in dem Gebrauche der Mittel zur Erreichung eines Zweckes thätig ist, indem es von Eifer, Zorn, heftige, hitzige Bemühung, abstammt. Der Tugendhaste trachtet nach dem höchsten Grade der sittlichen Vollkommenheit, und strebt, demselben von Stufe zu Stufe immer näher zu

kommen. Er bemühes sich, alles zu lernen und sich in allem zu üben, was ihn seinem Ziele näher bringen kann, und beeifest sich mit rastloser Thätigkeit, alle Gelegenheiten unablässig zu benutzen, alle Schwierigkeiten zu besiegen, um den Zweck, den er nicht aus den Augen verliert, zu erreichen.

250. Beobachten. Wahrnehmen. Beobachtung. Wahrnehmung. Da beobachten auch mit Acht geben verwandt ist, so wird es zu seiner Verwendschaft mit Wahrnehmen den Nebenbegriff einer besondern Ausmerksamkeit mitbringen. Man wird also sagen massen, dass man eine Sache beobachtet, wenn man seine Aufmerksamkeit im höhern Geade darauf richtet, insonderheit um etwas daran zu entdecken. Man nimmt hingegen etwas wahr, wenn man es entdeckt, es sey, dass dieses sich den Sinnen nach einer aufmerksamen Betrachtung, oder von selbst, ungesucht und gleichsam von Ungefähr darstellt. Beobachtungen sind solche Entdeckungen, die die Frucht sorgfältiger und absichtlicher Betrachtungen eines Gegenstandes sind; Wahrnehmungen können auch solche seyn, die sich ungesucht und ohne absichtliche und sorgfältige Betrachtungen eines Gegenstandes den Sinnen dargestellt haben. Wenn man die Entdeckungen der Naturforscher bald Beobachtungen, beld Wahrnehmungen nennt; so geschieht das doch in verschiedener Rücksicht und mit verschiedenen Nebenbegriffen. Das erstere führt mehr den Begriff der Ausmerksamkeit und der genauen Betrachtung mit sich, welche sie angewendet haben, um etwas zu entdecken; das letztere druckt mehr den Erfolg ihrer aufmerksamen Betrachtungen, oder dasjenige, was sie entdeckt haben, aus. Ein Sternkundiger ist oft so glücklich, ausgesucht, indem er den Himmel in ganz anderer Absicht betrachtet, einen Kometen wahrzenehmen. Wenn das aber einmal geschehen ist, so verfolgt er ihn in seinem Laufe, und beobachtet ihn in seinen wichtigsten Standpunkten, um aus diesen Beobachtungen seine Lansbahn verzeichnen zu können.

257. Beobachtung. Erfahrung. Versuch. Der allgemeine Ausdruck unter ihnen ist Erfahrung. Sowohl das, was wir bloss wahrnehmen, als was wir durch Beobachtungen und Versuche von den Dingen durch die Sinne erkennen, sind Erfahrungen; diese Erfahrungen mögen nun allgemeine, welche man bisweilen schlechtweg Erfahrungen nennt, oder einzelne Wahrheiten seyn. Beobachtungen sind Erfahrungen, die mit größerer Sorgfalt, mit künstlichen Instrumenten und mit wissenschaftlicher Genauigkeit angestellt sind. Einen jeden hat seine Erfakrung gelehrt, dass die Kälte im Jänner des Jahres 1795 sehr groß gewesen ist. Die Naturforscher aber, die diese Kälte mit dem Thermometer beobachtet haben, behaupten, daß sie an einigen Tagen in dem nördlichen Deutschland von 19 Grad unter dem Gefrierpunkt, in dem südlichen von 18. und in Paris von 16 gewesen sey. Versuche sind solche Erfahrungen, zu welchen ein Körper erst muß in einen gewissen Zustand versetzt werden, um ihn beobachten zu können. So hat man durch Versuche erfahren, dass in dem luftleeren Raume ein Thier nicht leben, und ein Licht nicht brennen könne. Um dieses zu erfahren, musste das Thier und das Licht erst in den lustleeren Raum gebracht, also ein gewisser Raum luftleer gemacht und das Thier und das Licht darin versetzt werden. Die Körper, an denen man diese Erfahrungen machen wollte, musten also erst in demjenigen Zustande seyn, worin man das, was man wissen wollte, an ihnen bemerken konnte.

258. Bersten. Platzen. Platzen ist die gewaltsame Trennung des Zusammenhanges der Theile eines
Körpers, wenn es durch innere Gewalt geschiehet, so daßs
der in dem geplatzten eingeschlossene Körper sich Lust und
Ausgang verschafft, Bersten, wenn diese Trennung eine
äußere Ursach hat. Bei einer leichten Erderschütterung
pslegen die Mauern der Häuser zu bersten. Wenn eine
Glocke durch starkes Anschlagen des Kleppels einen Riss be-

kommen hat, so ist sie geborsten. Wenn hingegen ein überladenes Schießgewehr abgeseuert wird, so psiegt es zu platzen.

- 259. Berüchtigt. Berufen. Verschrieen. Berufen hat die allgemeinste Bedeutung, eine gute und eine böse. Es druckt nur aus, dass eine Sache mehr bekannt sey, und dass viel von ihr gesprochen werde. - "Er schien fast glücklicher zu preisen, als die herufnen sieben Weisen." Hagedorn. - Berüchtigt und Verschrieen wird nur von den Dingen gesagt, die einen bösen Ruf haben. Doch mit dem Unterschiede, das das letztere milder ist, und nicht immer die Rechtmäsigkeit des nachtheiligen Urtheils in sich schliesst, das der Ruf von einem Dinge fället. Es lässt wenigstens diese Rechtmässigkeit vor der Hand unentschieden. Was aber berüchtigt ist, dessen Schädlichkeit erklärt man für gewiss. D'Ailhauds Pulver war lange verschrieen, jetzt ist es berüchtigt, weil seine Schädlichkeit bewiesen ist. Verschrieen kann der ehrlichste Mann werden durch Verläumder, Neider. Thoren. Einen so verschrieenen Mann können nur seine boshaften oder durch Vorurtheile bethörten Feinde berüchtigt nennen. Ein Verehrer Luthers kann sagen: dieser berühmte Mann war unter den Anhängern des päpstlichen Hoses sehr verschrieen; aber nur seine Feinde können ihn berüchtigt Milsbrauch und Affectation sind Schuld, dass die unschuldigen Wörter Aufklürung und Empfindsamheit jetzt sehr verschrieen sind, aber bloss verschrieen; Papet Bonifacius VIII. Bulle Unam Sanctam aber wird von allen Vernünstigen ewig die berücktigte genannt werden.
- auch einen Körper schon, wenn wir nur auf irgend einen Punkt in demselben wirken, und zwar gewöhnlich, um ihn in Bewegung zu setzen. Wenn wir eine elsenbeinerne Kugel auf einer glatten Fläche mit der äusersten Fingerspitze berühren, so bewegt sie sich. Das Betasten hin-

gegen geschiehet von mehrern Seiten des Körpers, mit einer größern Fläche der Hand, und um eine deutlichere Vorstellung von demselben zu erhalten. Man betastet etwas, um es zu prüfen, z. B. die Hühner, ob sie bald legen werden. Da das Berühren auch in der Absicht geschieht, um etwas kenntlich zu machen, das Jemand von andern Dingen unterscheiden soll, so hat dieses Wort dadurch auch die uneigentliche Bedeutung erhalten: einer Sache mit wenigen Worten erwähnen, um sie dadurch zur Kenntnis der Leser oder Zuhörer zu bringen.

261. Beschäftigt. Geschäftig. Thätig. Thätig und Geschäftig ist schon darin von Beschäftigt unterschieden, dass es, wie dieses, nicht allein den Zustand bezeichnet, worin sich ein Mensch befindet, sondern auch die Fertigkeit etwas zu wirken, und dabei seine Kräfte anzuwenden. Der Thätige und Geschäftige lassen sich keine Mühe verdrießen, und nehmen sich keine Zeit auszuruhen; sie sind immer in Bewegung, und lieben diesen Zustand. Beschäftigt zeigt nur den Zustand an, worin ein Mensch etwas verrichtet. Ein Mensch von thätigem Geiste ist immer mit etwas beschäftigt. Thätig bezeichnet bloss den Zustand und die Fertigkeit des Wirkens der Kräfte, ohne Rücksicht auf etwas, das dadurch gewirkt und hervorgebracht wird, oder einen Zweck, den man sich dabei vorgesetzt hat. Beschäftigt und Geschäftig bezieht sich zugleich auf das, was gewirkt und hervorgebracht wird, oder auf einen Zweck, auf den man seine Thätigkeit richtet. Wenn man von einem Menschen sagt: er ist imner thätig, so will man bloss sagen, dass er seine Kräfte nie ruhen lässt, dass er immer etwas thut, ohne Rücksicht auf etwas, das er wirkt, und das der Gegenstand oder der Zweck der Aeusserung seiner Kräste ist. Sagt man hingegen: er ist beschüftigt und geschüftig: so will man sugleich anzeigen, dass seine Thätigkeit einen gewissen Zweck und Gegenstand hat. Der Thätige lässt daher seine Kräste nicht ruhen, aus innerm Antriebe, weil er die Unthätig-

keit nicht ertragen kann, weil ihm Ruhe Ueberdruss und Langeweile macht; und wenn er immer beschäftigt und geschäftig ist, so ist er es blofs, um irgend etwas zu thun, nicht aber, weil ihn irgend ein Gegenstand oder Zweck seiner Thätigkeit vor andern interessirt. Der Beschäftigte und Geschäftige hat einen aufzern Antrieb zur Thätigkeit. Es interessirt ihn ein gewisser Gegenstand, er handelt zu einem gewissen Zwecke, er ist mit Schreiben, mit dem Aufräumen u. s. w. beschäftigt, und er ist dabei sehr geschüftig. Da dieses letzere die Fertigkeit anzeigt, bei einem gewissen Gegenstande und zu einem gewissen Zwecke im höheru Grade thätig zu seyn, so zeigt es zugleich an, dass man dabei ohne Unterlass, ohne Unterbrechung, geschwind und mit Eifer arbeitet, und dadurch haben wir es von Beschäftigt unterschieden. Der Thütige kann seine Kräfte nie ruhen lassen, und um sie immer in Bewegung zu setzen, wird er ost sich mit etwas beschäftigen, das schädlich ist, und dabei sehr geschäftig seyn.

262. Beschämt. Schaamroth. Wenn die Schaam so stark ist, dass sie zu einer eigentlichen Gemüthsbewegung wird, die sich in dem Körper durch die Röthe des Gesichts ankundigt, so ist man schaamroth. Dieses Wort zeigt also einen Zustand an, worin ein Mensch einen höhern Grad der Schaam empfindet, als wenn er bloss beschümt ist. Man kann sich durch zuvorkommende Gefälligkeiten beschümt fühlen, wenn man sich sehr lebhaft dabei bewusst ist, dass man sie nicht verdient, und dieser Ausdruck ist darum so verbindlich, weil er ein Bekenntniss ist, dass man sie bloss der Güte einer Person zu verdanken hat. Schaamroth würde man sieh in diesem Falle, wenn man ohne Hyperbel sprechen will, nur alsdann nennen, wenn die Gefälligkeiten Beweise der großmüthigen Gûte einer Person wären, die man gröblich beleidigt hätte. Sie würden uns das peinliche Gefühl unserer Nichtswürdigkeit geben, dass wir einen so großmüthigen Wohlthater haben beleidigen können. Beschümt zeigt hiernächst allemal eine Schaam an, die durch die Vorstellung des Urtheils Anderer über unsere eigenen Handlungen gewirkt wird, indem Schaamroth bloß den Zustand eines Menschen bezeichnet. Wir sind daher nur über uns selbst beschümt; allein schaamroth auch über die unanständigen Handlungen und Reden Anderer. Verworfene Wollüstlinge machen sich bisweilen das verabscheuungswürdige Vergnügen, durch unanständige Handlungen und Reden die Unschuld schaamroth zu machen. Der Beschützer der Unschuld zeigt ihnen ihre Niederträchtigkeit in ihrem ganzen schändlichen Lichte, und wenn sie noch schaamroth werden können, so gehen sie beschümt fort.

- 263. Beschaffen. Bewandt. Beschaffen und Beschaffenheit geht auf die innern Bestimmungen des Dinges, sie mögen unveränderliche oder veränderliche seyn, insonderheit diejenigen, die demselben außer seiner Große zukommen, und die durch Qualität zum Unterschiede von Quantität ausgedruckt werden. Bewandt und Bewandtnifs geht auf die äußern Bestimmungen, die Verhältnisse oder die Bestimmungen, die ein Ding durch die Umstände erhält, die auf dasselbe wirken. Man sagt; die Aerzte haben die Gemüthskräfte eines Menschen untersucht, um zu beurtheilen, ob sie so beschaffen sind, dass man ihm die Verwaltung seines Vermögens mit Sicherheit anvertrauen könne. Hier kann man nicht Bewandt und Bewandtnife sagen; denn die Stärke oder Schwäche der Gemüthskräste gehören zu den innern Bestimmungen des Menschen. Hingegen wird man sagen: Ich habe mich erkundigt, was es mit dem Aufschube seiner Verheirathung für eine Bewandtnife habe, und ich habe erfahren. dass sich seine Verwandten derselben widersetzen: denn es ist von den Umständen die Rede. welche die Sache bindern.
  - 264. Beschimpfen. Demüthigen. Entehren. Herabsetzen. Herabwürdigen. Erniedrigen. Wenn der Werth bloß ein äußerer Werth

ist. den der Mensch durch seine Stelle in der gesellschaftlichen Rangordnung einnimmt: so ist die Verringerung desselben Herabsetzen. Wäre es eine Verringerung seines innern Werthes: so ware es Erniedrigen. Es erniedrigte Peter den Großen nicht, dass er sich bis zu der niedrigen Stelle eines Trommelschlägers herabsetzte und nach und nach zu den höhern Stellen in seinem Kriegsheere hinaufstieg; denn er wollte dadurch den Soldatenstand ehren, und ein Beispiel geben, dass man die höhern Stellen in demselben verdienen musse. Herabwürdigen ist urtheilen, dass Jemand einen geringern Werth habe. Da es mehrere Gründe außer dem innern Werthe, geben kann, warum ein Mensch que einer höhern Stelle in eine niedrige versetzt wird, ja, da Jemand die niedrige Stelle aus den edelsten Gründen selbst freivillig wählen kann: so ist nicht jede Herabsetzung eine Herabwürdigung. Ein Feldherr, der aus Vaterlandsliebe in einer geringern Stelle dient, als diejenige ist, die er bereits einnimmt, setzt sich auf eine Art herab, die ihn nicht herabwürdigt. Demüthigen setzt zu dem Begriff der Herabwürdigung den Begriff des eignen Urtheiles über seine Unvollkommenheit und des damit verknüpften schmerzhaften Gefühls hinzu. Man beschimpft denjenigen, dem man die Zeichen der Ehre nimmt, dem also auch Andere diese Zeichen der Ehre zu versagen veranlasst werden können. Die höchste Beschimpfung ist die Beraubung der Zeichen des geringsten Grades der Ehre oder des blossen ehrlichen Namens. Das geschieht durch öffentliche heschimpfende Strafen gesetzmälsig. Wer einen Menschen mit Worten oder Thaten so behandelt, wie einen, der keine Ehre verdient, der beschimpft ihn. Entehren ist der höchste Grad der Erniedrigung; denn es ist die Verminderung seines sittlicken Werthes unter den Menschen, entehrt den Soldaten. Niederträchtigkeit und Betrug entchrt jeden Menschen. Nach der gemeinen Meinung entehre ein Mensch durch öffentliche Verbrechen seine Familie, und man sagt, dass er sie beschimpfe, so sern er sie um Ebechards Handw. H

die öffentliche Achtung und die Zeiehen der Ehre bringt. Entehren kann man sich nur durch moralisch schlechte Handlungen, Beschimpfen aber durch alles, wodurch man sich um die Achtung und gute Meinung Anderer bringt. Ein großer Künstler beschimpft sich durch eine schlechte Arbeit, indem er dadurch seinen Ruhm verringert, und macht, das man ihn wie einen Pfuscher behandelt. Man erniedrigt die Hohen, setzt die Unwürdigen herab, demiithigt die Stolzen, würdigt die Angesehenen herab, beschimpfet denjenigen, den man nicht ehrenwerth achtet, und entehret den Elenden, der durch schlechte Handlungen seinen sittlichen Unwerth verräth.

265. Beschirmen. Beschützen. Vertheidigen. Beschützen ist ein Sicherstellen durch thätige Mittel; Beschirmen hingegen, eine Sicherstellung durch jede andere Art von Mitteln. Beschützen bezieht sich aber insonderheit auf einen wirklichen Angriff, Beschirmen auch auf einen bloß möglichen. Vermuthlich ist diese nahe Verwandtschaft die Ursach, warum man im gemeinen Leben angefangen hat, Beschützen allein zu gebrauchen, und Beachiemen nur in der höhern Schreibart zu behalten. Denn wer mich vor allen möglichen Angriffen sicher stellt, der verschafft mir auch Sicherheit vor den wirklichen. ununterbrochene Sicherstellung erfordert aber die höchste Macht und Obhut; und daher druckt Beschirmen den Schutz eines erhabenen Wesens aus, und ist der Religionssprache heilig geblieben. Vertheidigen enthält den Begriff einer Sicherstellung von Personen durch Personen. Wenn es auch von Sachen gebraucht zu werden scheint: so bezieht es sich doch immer auf die dazu gehörigen Personen. Denn eine Festung vertheidigen, heisst, von den in derselben wohnenden Bürgern den Angriff der Feinde abwehren. Das flache Land wird in Holland durch die Damme vor den Ueberschwemmungen der See beschützt, und die Einwohner desselben werden durch seine Kriegesheere und Festungen beschützt und vertheidigt.

266. Beschluss. Entschluss. Rathschluss. Der Entschluss ist die Bestimmung des Willens eines einzelnen Menschen, und er kann schnell ohne lange vorhergehende Berathschlagung gesasst werden; denn selbst wenn man einer ganzen Gesellschaft einen Entschluss beilegt, so betrachtet man sie als eine einzelne moralische Person. Der Beschluss ist die endliche Bestimmung des Willens einer einzelnen oder mehrerer Personen, so fern sie dadurch der Ungewissheit, wohin sich ihr Wille bestimmen werde, ein Ende machen, und die Ueberlegung der Gründe und Gegengrunde beschliefsen, dass sie sich zu einem endlichen Entschlusse bestimmen. Der Rathschluss ist ein Entschluss eines oder mehrerer, der nach ruhigen, reislichen und feierlichen Berathschlagungen ist gefalst worden. Da das öffentliche Wohl die größte und wichtigste Angelegenheit ist: so sollten die Beschlüsse, die von den Regierenden darüber gesalst werden, die Früchte der reislichsten und ruhigsten Ueberlegung, und also wahre Rathschlüsse seyn. Der höchste Verstand und der vollkommenste Wille allein enthält von Ewigkeit her vollkommen weise Rathschlüsse, und darum werden alle Bestimmungen des göttlichen Willens Rathschlüsse genannt. Wollte Gott! dass alle Beschlüsse einer berathschlagenden Versammlung nach so ruhigen und reislichen Ueberlegungen genommen würden, dass sie mit Recht könnten wahre Rathschlüsse genannt werden.

267. Beschränken. Begrenzen. Beschränken setzt zu dem Hauptbegriff, den beide Wörter apsdrukten, noch den Nebenbegriff hinzu, dass ein Ding gehindert wird, sich weiter auszudehnen oder zu vergrößern. Begrenzen hingegen, soll nur die Bezeichnung des Aushörens einer Größe anzeigen. Unsere Aussicht ist durch ein Gebäude beschränkt, weil dieses Gebäude hindert, dass sie keinen größern Umfang haben kann. Eine Linie wird durch ihre Endpunkte hegrenzt, sie bezeichnen die Größe ihrer Ausdehnung. Einen Raum zu begrenzen, dazu werden wenigstens drei Linien ersordert. Wenn man etwas hegrenze

nennt, so zeigt man bloss an, dass die Größe desselben bestimmt ist; wenn man es beschrünkt nennt; so zeigt man zugleich an, dass man es größer wünsche, aber nicht vergrößern kann oder darf. Bei den unausgedehnten Größen fällt dieser Unterschied noch mehr in die Augen. Wenn man darüber klagt, dass unsere Wissbegierde in so vielen Stücken unbesriedigt bleibt, so sagt man: der Verstand des Menschen sey sehr beschrünkt, weil man mehr zu erkennen wünscht, aber nicht mehr erkennen kann. Wenn man bloss anzeigen will, dass er nicht allwissend sey, so sagt man, er sey hegrenzt. Daher sagt man, dass man seine Wünsche begrenze, wenn man sie freiwillig weiter nicht ausdehnt, wenn man auch könnte. Beschrünkt würden sie aeisen, wenn ein äuseres Hindernis ihre Vergrößerung unmöglich mucht. Der Dichter hat daher die leichte Befriedigung kindischer Wünsche mit feinem Scharfsinn durch das Wort Begrenzen angedeutet, - "Der Kindheit leichte Plane begrenzt das Abendroth." Matthisson. - Das Abendroth ist die Grenze, über die ihr nicht weit aussehender Verstand und ihr leicht befriedigtes Herz seine Plane nicht ausdehnt; sie gehen nur auf den gegenwärtigen Tag. Der Erwachsene, der so viel künstliche Bedürfnisse hat, die die Kinder noch nicht kennen, wird gezwungen, seine Wünsche zu beschränken.

268. Beschränkt. Eingeschränkt. Beschränken bedeutet hindern, dass ein Ding sich nicht weiter ausdehne, und Beschränkt also, was gehindert wird, größer zu werden. Einschränken hingegen, ist, ein Ding nöthigen, sich zu verengern oder in einem kleinern Raume zu bleiben, und Eingeschränkt also dasjenige, dem ein gewisser Raum bestimmt ist, in dem es sich zusammenziehen muß. Das nämliche Ding ist daher beschränkt, so fern es seine Größe nicht über gewisse Schranken vermehren und ausdehnen kann; eingeschränkt, so fern es sich innerhalb der Schranken dieses Raumes halten muß. Die Materie unserer Erdkugel ist auf den Raum, den ihre Halbmesser be-

stimmen, beschränkt, denn ihre Schwere hindert sie, sich weiter auszudehnen; sie ist darauf eingeschränkt, denn sie ist durch eben diese Schwere genöthigt, sich in demselben zusammen zu drängen. Unser Verstand wird oft in seinem Fluge von den Sinnen beschränkt und von weiterm Fortdringen zurückgehalten; einige Philosophen behaupten daher, dass seine Erkenntnis bloss auf dasjenige eingeschränkt sey, was zur Bestiedigung unserer körperlichen Bedürsnisse unentbehrlich ist.

- 269. Beschen. Besichtigen. Das Besichtigen zeigt eine sorgfältigere Prüfung an, als das blosse Besehen. Wer daher etwas blos besieht, der sieht es von allen Seiten an, aber nur von außen. Wer eine Sache besichtigt, muss sie oft öffnen, um das Innere zu sehen. Zu dem Besichtigen gehören oft Kunstkenntnisse, die uns in den Stand setzen, einen Gegenstand genau zu prüsen, um mit Zuverlässigkeit davon zu urtheilen. Die Mutter besieht den verwundeten Finger ihres Kindes, der Wundarzt besichtigt ihn. Wasendlich von der Obrigkeit oder in ihrem Namen geschieht, das muss einen höhern Grad der Zuverlässigkeit haben, es mus daher mit größerer Vorsichtigkeit und Feierlichkeit geprüst und untersucht werden. Ein Landwirth besieht dahei sein Feld, um zu wissen, ob das Korn darauf gut fortkömmt, die Regierung last ein Feld besichtigen, um den Schaden, den der Hagel darauf angerichtet hat, genau zu schätzen und anzuschlagen,
  - 270. Beschen. Betrachten. Das Beschen geschieht bloss in der Absicht, eine genauere Kenntniss von dem sichtbaren Gegenstande zu erhalten, vermittelst welcher wir ihn richtig beurtheilen können. Dazu besieht und besichtigt der Wundarzt ein verwundetes Glied erst; er will den Schaden erst kennen lernen, um die damit verbundene Gefahr richtiger zu beurtheilen. Betrachten beschäftigt sich inniger mit dem sichtbaren Gegenstande; es schließt nebst dem Ansehen zugleich eine tiesere Beschäftigung der denkenden und begehrenden Kräste mit ein. Ein Gemälde-

händler besieht ein Gemälde von allen Seiten, um zu untersuchen, ob es auch nicht irgendwo schadhaft ist, ob er nicht in irgend einem Winkel desselben den Namenszug eines berühmten Meisters oder sonst etwas entdecken kann, wodurch es sich theurer verkauft. Der Künstler betrachtet das Gemälde, um die Kunst an demselben zu bewundern, darüber nachzudenken, und sie in seinen eigenen Werken nachzuahmen. Der Liebhaber betrachtet es, um die Schönheiten desselben zu genießen, und sich ganz dem Vergnügen zu überlassen, welches ihm der Anblick und die Zergliederung seiner Schönheiten gewährt.

271. Sich Besinnen. Sich Erinnern. Eingedenk seyn. Sich Entsinnen. Was noch nicht aufgehört hat, unserer Seele klar vorzuschweben, dessen ist man Eingedenk. Ich werde der letzten Worte meines sterbenden Freundes ewig eingedenk seyn, heist: ich werde sie nie vergessen, weil ich unaufhörlich daran denke. das, woran wir eine Zeitlang nicht gedacht haben, erinnern wir uns, wir besinnen uns darauf; das heisst, das Andenken desselben wird in unserm Gedächtnifs, nach einer Zwischenzeit, worin wir nicht daran gedacht haben, wieder erneuert. Das kann aber auf zweierlei Art geschehen. Entweder erneuert sich eine Vorstellung unvermerkt und unwillkührlich, indem wir nicht daran gedacht haben; oder wir erneuern sie absichtlich. In dem ersten Falle erinnern wir uns an eine Sache; in dem andern besinnen wir uns auf dieselbe. Besinnen aber ist die ganze Handlung, wodurch wir eine Vorstellung in unserm Gedächtninge erneuern, Entrinnen nur der glückliche Erfolg dieser Handlung. Derjenigen Dinge, die uns besonders interessiren, und wovon wir uns einen großen Nutzen versprechen, sind wir gemeiniglich lange eingedenk. Was uns stark gerührt hat, woran wir oft gedacht, was wir oft gesehen und gehört haben, dessen können wir uns bei vorkommender Gelegenheit erinnern: was keinen sonderlichen Eindenck gemacht hat, woran wir lange nicht gedacht haben, oder worauf viele und

starke Zwischenvorstellungen gesolgt sind, das scheint aus unserm Gedächtnis verlöscht zu seyn, wir müssen uns lange besinnen, ehe wir uns desselben entsinnen. Daher besinnt man sich, ob, und erinnert und entsinnt sich, dass man etwas gethan habe.

272. Besoffen. Berauscht. Betrunken. Zuvörderst deuten diejenigen unter diesen Trunkén. Wörtern, welche von Trinken und Saufen abstammen. auf geistige Getrünke; dahingegen berauscht auf eine allgemeinere Ursach hindeutet. Man kann sich nämlich auch durch andere Sachen, als durch geistige Getränke berauschen. Die Türken berauschen sich mit Opium, und man wird nicht sagen, dass sie sich darin betrinken. Besoffen bezeichnet den Menschen, als einen solchen, der sich durch die übermässige Menge des Getränkes, das er zu sich genommen, in den Zustand versetzt hat, worin er seiner Sinne beraubt ist. Betrinken deutet nicht auf diesen Nebenbegriff. Kleine Kinder und Personen von schwächlicher Leibesbeschaffenheit können auch schon von einigen Gläsern Wein betrunken werden. Sie können auch, nicht aus Neigung. sondern durch Ueberraschung und Zureden in diesen Zustand versetzt werden. Bei dem Besoffenen, der sich durch Unmässigkeit darin versetzt, artheilt man, dass er sich mit einer Menge geistiger Getränke aus sinnlichem Hange zu denselben überladen habe. Besoffen hat daher einen verzehtlichen Nebenbegriff. Wir wissen nicht, in welchem Grade Noah des Gebrauchs seiner Sinne ist beraubt gewesen, aber wir nennen ihn nicht besoffen, sondern betrunken, weil er die Kräfte des Weines, so wie das unschädliche Maass desselben, noch nicht kannte, und er daher von seinen Wirkungen überrascht wurde. Diese mehr oder weniger verächtlichen Nebenbegriffe bestimmen die Stufen des niedrigern und edlern Gebrauches der Wörter: Besoffen, Betrunken, Berauscht; wovon das Erstere der niedrigste, und das Letztere der am wenigsten niedrige Ausdruck ist. Trunken ist das edelste unter allen: denn es bezeichnet

den, der blos viel, nicht, wie die übrigen, der zu viel getrunken hat. - "Die Lerche steigt aus trunkner Saat." Uz. - ,Jedermann giebt zuerst guten Wein; dann aber, wann die Gäste trunken worden sind, den geringern." Joh. 2, 10. Hiernächst druckt es bloss den Zustand aus, wie in Schlaftrunken, ohne im geringsten auf die Handlung hinzudeuten, wodurch der Mensch in den Zustand verworrener Vorstellungen versetzt wird, die immer fehlerhaft ist, und durch die Vorsylbe Be angezeigt wird. Daber wird nur Berauscht und Trunken uneigentlich gebraucht, nämlich von dem Zustande sehr verworrener Vorstellungen, worin wir unserer Sinne und Vernunft nicht mächtig sind, und worein uns irgend eine Leidenschaft versetzt hat. Diese Leidenschaft muss aber zu den thätigen, wie die Freude, die Hoffnung, nicht aber zu den niederschlagenden, wie die Traurigkeit, der Gram u. dgl. gehören; denn die Trunkenheit, die noch edel seyn soll, muss die Kräfte beleben, nicht crtödten. - "Unglücklicher, der schon von Hoffnung trunken des Oceans Gebieter ist." Ramler. -

273. Besorgt. Sorgsam. Sorgfältig. Besorgniss. Sorgsamkeit. Sorgfalt. Darum, weil wir besorgt sind, dass einer Sache ein Unfall begegnen konne, und weil wir ihre Erhaltung mit Sorgsamkeit wünschen, suchen wir sie sorgfültig zu verwahren. Besorgt druckt also den Zustand desjenigen aus, dem eine Sache Sorge macht, oder dem sie Veranlassung giebt, sein Gemüth auf die mögliche Beschädigung derselben mit ängstlicher Erwartung zu richten. Sorgsam ist derjenige, der die Fertigkeit des unruhigen Bestrebens einen Gegenstand vor möglichen Uebeln zu behüten, besitzt, und das, was mit dieser Fertigkeit in Verbindung steht. Die Sorgfalt ist die Handlung selbst, wodurch dasjenige, dessen Erhaltung wir wünschen, vor allem besorgten Schaden bewahret wird. Die sorgsame Zärtlichkeit einer besorgten Mutter wachet sorgfültig über das junge Herz ihrer noch unersahrnen Tochter. Es ist nicht genug, dass man bisweilen Anwandlungen

÷

und Besorgnis über die Folgen seiner Handlungen habe; die Sorgsamkeit für unser wahres Wohl erfordert, dass man alles erst mit Sorgfalt überlegt, ehe man sich wozu entschließt.

274. Bestehen. Seyn. Daseyn. Wirklichkeit. Diese allerallgemeinsten Prädicate legen wir den Dingen bei, bloss so fern sie vorhanden sind, und so fern die Wörter, die sie bezeichnen, vermittelst dieses gemeinschaftlichen Begriffes mit einander verwandt sind, werden sie hier betrachtet. Da Seyn die Verbindung aller Praedicate oder Subjecte anzeigt, oder als Ausdruck des Verbindangsbegriffes in allen Urtheilen gebraucht wird: so begreift es sowohl die Möglichkeit als die Wirklichkeit, und wird sowohl von den Substanzen als Accidenzen, den Eigenschaften und Veränderungen gesagt. Die Kugel ist rund, in der Möglichkeit und in der Wirklichkeit. Der Winter, als die große Kälte war, d. i., als sie wirklich war. Daseyn, Wirklichkeit, Bestehen werden den Dingen beigelegt, die nicht bloss in der Möglichkeit vorhanden sind, und sie bezeichnen gerade dasjenige Seyn, das den Dingen noch aufser ihrer Möglichkeit zukömmt. Das Bestehen wird bloss von Substanzen und insonderheit von ihrer Dauer gesagt; es setzt daher zu dem Begriffe des Daseyns derselben noch den Begriff der Fortdauer hinzu. Man sagt: die menschliche Seele wird bestehen, so lange die Welt bestehen wird. Wenn die Welt bestehen soll, so mus sie Gott erhalten, d.i., er mus ihre Fortdauer wirken, Wirklichkeit ist dem Scheine oder dem Eingebildeten, und Daseyn dem Nichtseyn entgegengesetzt. Ein Gegenstand der Sinne, der wirklich ist, muss auf unsere Sinne wirken; wenn das Bild desselben nicht auf diese Art in unserer Seele entsteht, so ist es ein blosses Bild der Einbildungskraft. Das hat man vielleicht Anfangs bloss durch Wirklich ausdrucken wollen, bis die philosophische Abstraction dem Dinge auch wegen seines innern Wirkens die Wirklichkeit beigelegt hat. Wenn wir daher Gott das Daseyn beilegen, so wollen wir sein Nichtseyn verneinen; wenn wir ihm die Wirklichkeit beilegen, so denken wir ihn als ein ewig wirksames Wesen. Selbst alsdann, wenn man sich das auch in der Sache mazertrennt und unzertrennlich denkt, so kann man es doch in Gedanken von einander absondern.

275. Bestürst. Betreten. Betroffen. Verlegen. Verblüfft. Verlegen ist, wer sich gleichsen von gewissen Schwierigkeiten umringt oder umtege sieht, die ihn besorgt und unentschlossen machen. Arme sind um ihren Unterhalt verlegen, wenn sie sich von Mangel und Bedürfnissen umgeben finden, und mit bekummerter Unruhe auf Mittel sinnen, ihnen abzuhelfen, ohne zu wissen, zu welchem sie greifen sollen. Angehende Schauspieler sind gewöhnlich mit ihren Armen verlegen, indem sie dieselben nicht zu wenden und zu halten wissen, wenn sie Tadel des ungeschickten Haltens besürchten. Betreten ist, wer sich gleichsam von einem Tritte gebeugt fühlt, und sich nicht schnell wieder aufzurichten vermag. Bei harten Vorwürfen sind wir betreten, wenn sie uns entweder befremden, weil sie unerwartet und ungegründet sind, oder wenn wir, beschämt über den unvermuthet entdeckten Fehler, uns nicht in der Geschwindigkeit zu entschuldigen wissen. Betroffen druckt insonderheit das Plötzliche und Unerwartete einer unangenehmen Erscheinung aus, die unsere Ideenreihe, der wir uns mit Sicherheit überlassen, auf einmal zerrüttet, und uns ungewiss macht, was wir davon denken, und wozu wir uns entschließen sollen; man fühlt sich von einem Schlage getroffen, von dem man nicht weiß, wo er herkömint. Man ist betroffen, wenn man aus heiterer Luft einen Donnerschlag hört. Konti ist in der Emilia Galotti über des Prinzen Veränderung in Ansehung der Orsinn betroffen; die Macht der unvermutlreten Entdeckung hat alle seine Ideen verwirrt; er steht gedankenlos da, und weiss nicht, was er von der Sache denken soll. Ein umschuldiger, dem man ein fremdes Verbrechen vorwirft, kann betreten seyn; der Schuldige, der sein strafbares Geheimnis entdeckt sieht, ist betroffen. Bestürzt ist, auf wen plötzlich eine ungeheure

Last herabstürzt, die ihm den Untergang droht. Der Schrekken nimmt ihm alle Besonnenheit, und er weils keinen Entschluß zu fassen. Man ist bestürzt, wenn man unversehens auf eine Schlange tritt, wenn man plötzlich sein Zimmer in Flammen sicht. Der Schrecken verwirret alle unsere Ideen, und in der Bestürzung weils man nicht, wozu man greifen soll. Da die Bestürzung eine Wirkung des Schreckens über eine plötzliche Gefahr ist, die, so lange sie dauert, den Bestürzten aller Besonnenheit beraubt; der Verlegene, Betretene, Betroffene aich aber nur in einer Verwirrung der Begriffe befindet, die die Wirkung einer darch Reflexion entstandenen Furcht ist, so kann man sie auch den Thieren beilegen; die übrigen Zustände der Verwirrung der Begriffe kommen hingegen nur dem Menschen zu. - "Bis zum Warme verschlichen, bestürzt, die Thiere der Felder sich zar eineamen Höhle." Klopstok. - Verblüfft ist der, welchen aus Verstandessehwäche eine unerwartete Erscheinung aus der Fassung bringt, und in eine Verlegenheit versetzt, die sich in lächerlichen Mienen und Gebehrden ansdruckt. Eine Gesellschaft von Damen zu unterhalten, ist mancher Seeheld verlegen, der doch bei dem unerwarteten Tadel seines Königes nicht betreten, bei der unvermutheten Nachricht von dem Anrücken einer zahlreichen feindlichen Flotte nicht betroffen, und in der äußersten Gefahr, bei ausgebrochenem Feuer in seinem eigenen Schiffe nicht bestürzt war. Verblüfft kann er nicht seyn, weil er Verstand hat, und sich nicht lächerlich gebehrdet.

376. Besuchen. Aufwarten. Der Besuch ist bloss freundschaftlich; die Aufwartung ist ehrerbietig. Wir besuchen unsere Freunde, die unsers gleichen, oder solche, die niedrigern Standes sind; Personen von hohem Stande warten wir auf.

277. Betrachten. Ueberlegen. Erwägen. Betrachten bezeichnet die Beschäftigung der denkenden Kräfte, so, dass die Beschäftigung der begehrenden Kräfte dabei nicht ausgeschlossen ist. Jerusalems Betrachtungen

über die Religion sollen nicht allein den Verstand, sondern auch das Herz mit den Wahrheiten der Religion beschäftigen. Wer in Betrachtungen vertieft ist, beschäftiget sein Nachdenken mit Gegenständen, die entweder blofs seinen Verstand oder auch sein Herz interessiren. und Erwägen wird von der Beschästigung des Verstandes bei dem Berathschlagen gebraucht. Das Erstere bedeutet. seine Aufmerksamkeit nach und nach auf alle Theile und Seiten eines Vorhabens richten; das Letztere, sich die Wichtigkeit und Stärke der Grunde, etwas überhaupt für wahr oder falsch, für gut oder böse zu halten, deutlich vorstellen. Wer in der Religion zu einer vernfinstigen Ueberzeugung gelangen will, der muss in den Betrachtungen. die er über dieselbe anstellt, die Grunde für und wider jede Wahrheit, die dabei in Untersuchung kommt, reiflich überlegen und sorgsaltig erwiigen, und, um sein Leben danach einzurichten, den ganzen Plan desselben reiflich überlegen.

Betrügen. Täuschen. Hinterge-Relisten. Heberlisten. Berücken. Täuschen ist, verursachen, dass Jemand das Wahre mit dem Falschen vertausche. In diesem Worte ist also gar keine Andeutung der Absicht und Wirkung enthalten, die sich auf diese Veranlassung zum Irrthum bezieht. schen und Täuschung wird daher in guter und böser Bedeutung genommen; man kann Jemanden in guter und böser Absicht täuschen, und die Tüuschung kann bald eine nützliche und angenehme, bald eine unangenehme und schädliche Wirkung, haben. Ein Schuldner hat mich getäuscht, wenn er mir Zahlung versprochen, und sein Wort, auf welches ich mich verlassen habe, nicht gehalten hat; ein Perspektivmahler tauscht mich, wenn sein Gemälde der Natur so ähnlich ist, dass ich es für den vorgestellten Gegenstand selbst halte, da es doch nur eine mahlerische Darstellung desselben ist. Betrugen enthält den Nebenbegriff einer getüuschten, fehigeschlagenen Erwartung.

Wer mich betrügt, der erregt in mir eine Erwartung, die ich für wahr halte, und hinterher durch den Erfolg fulsch befinde. Das erhellet selbst daraus, dass ich bei Betrügen oft dasjenige nenne, um welches ich betrogen bin, und das ist der Gegenstand der Erwartung, die durch den in mir veranlasten Irrthum ist vereitelt worden, das Gut, das ich dadurch verlohren habe. Man sagt: er hat mich um tausend Thaler betrogen, aber nicht um tausend Thaler get uuscht. Dieser Nebenbegriff einer fehlgeschlagenen Erwartung, liegt selbst in den Fällen zum Grunde, wenn ich eine Täuschung der Sinne einen Betrug der Sinne nenne. Denn so nenne ich sie in Rücksicht auf die falsche Erwartung, die sie in mir erregt hat. Der Künstler, der die Trauben so natürlich mahlte, dass die Vögel danach geflogen kamen, täuschte diese Thiere, indem er sie zu dem Irrthume verleitete, gemahlte Trauben für wirkliche zu halten, und er betreg sie, indem er in ihnen die vergebliche Erwartung erregte, ihre Lüsternheit befriedigen zu können. Young, der in seinem Garten am Ende eines langen Spazierganges eine Laube mitallerhand Sitzen hatte mahlen lassen. tiuschte die Sinne der Spatziergänger, indem er sie veranlasste, gemahlte Sitze für wirkliche zu halten; diese Täuschung war aber Betrug der Sinne, so fern die Erwartung, sich ausrahen zu können, in diesem Irrthume gegründet war, und also sehlschlagen musste. Kein Betrug ist ohne Täuschung, aber eine Täuschung kann ohne Betrug seyn. Die Sittlichkeit des Betruges hängt sowohl von dem Rechte ab, das der Betrogene auf die Erfüllung seiner Erwartung hatte, als von der Absicht und der Wirkung der Tuuschung. Der größte Betrug ist die Versitelung einer Erwartung, auf deren Erfüllung man ein vollkommenes Recht hat, und die mit dem größten Schaden verknüpst ist. Man hat gefragt, ob man das Volk stuschen durse? Ob man es betrügen durse, darf ger nicht gefragt werden; denn das würde heißen; ob man ihm etwas veesprechen oder wenigstens vergebliche Hoffnungen vorspiegeln

dürse, deren Vereitelung es in Verlast und Schaden setzen würde. Wenn Jemand unser Vertrauen durch Verstellung zu gewinnen weiss und es hernach zu unserm Schaden milsbraucht, wenigstens in so fern, dals man über unsere Leichtgläubigkeit spotten kann, so hintergeht er une. Demit ist das Belisten und Ueberlisten am nächsten verwandt. wodurch noch besonders angedeatet wird, dass Jemand Zwecke erreicht, die wir ein rechtmäßiges Interesse haben zu verhindern, wobei er uns also auch die Mittel, die er dazu gebraucht, künstlich zu verbergen weiße. Das Ueberlisten druckt hiebei die Ueberlegenheit des Listigen ans, der gegen einen andern Listigen seine Absichten zu erreichen verstanden hat. Berücken heifst, Jemanden gegen den Vortheil und zum Schaden desselben durch Reizungen und Lockungen für seine Absichten gewinnen, indels der Andere ein rechtmäsiges Interesse hat, sie zu bindern, und also getäuscht werden muß, wenn er sie befördern soll. Es wird eigentlich von Vögeln gebraucht, die man durch Lockspeisen in ein Netz lockt, das man bernach über ihnen zusammenzieht oder zusammenriickt. - "Fette Drosseln lässt er mit seinem Netze berücken," Ramler. - "Neben dem Krammetsvogel berückte das täuschende Netz hier die Amsel." Herder. - Wie schändlich ist es, wenn Lovelace sich rühmt, ein junges Mädchen um ihre Unschuld betrogen zu haben, deren warme Einbildungskraft so leicht getäuscht werden kann; wenn Er, der ihre Unerfahrenheit durch die Sprache einer verstellten Tugend so leicht kinsorgedon und ihre Sinnlichkeit durch seine verführerischen Reize in der unglücklichen Stunde einer unbewachten Tugend so leicht herücken kann, wenn Er, der Ranke genug besitzt, um den Verschlagensten und Schlauesten zu überlisten. noch damit prahlen kann, durch die künstlichsten Plane der Verführung ein harmloses Geschöpf belistet zu haben.

wird, das kann seine Form nach allen Richtungen verlieren.

— "Und jetzt ein Veilchenblatt, das joder Zephyr biegt."

Lyr. Bl. - Was gebeugt wird, das ist nicht mehr senkrecht und wird niedriger. Der Baum, den die Last seiner Früchte niederdrückt, biege sich, so fern er nicht mehr gerade ist; er beugt sich, so fern er nicht mehr seinen senkrechten Stand bat, und niedriger wird. Anch in dem Ausdrucke: die Knie beugen, liegt dieser Nebenbegriff zum Grunde. Denn es wird dadurch eine Biegung ven Oben nach Unten, und eine dadurch verursachte Verkleinerung der Höhe des menschlichen Körpers angezeigt. In diesem Nebenbegriffe des Biegens von Oben nach Unten . und der dadurch verursachten Erniedrigung liegt auch der Grund der uneigentlichen Bedeutung des Wortes Beugen. Man wird durch Unglück geheugt, indem man dadurch erniedrigt oder in einen schlechten Zustand versetzt wird. - "So oft der Herr der Wasser und der Erden die Krämer beuge, dass eie nicht Fürsten werden." Hagedorn. -Man wird gebeugt, indem man sich ungläcklich fühlt; das Unglück stellt man sich aber immer als einen Zustand der Erniedrigung vor. - "Die Last irdischer Sorgen, die deine Seele beugen." - Dusch.

Neigen. Sich Beugen. Sich Bücken. Sich Neigen. Sich Bücken bedeutet bloß die äußerliche Handlung, wodurch wir den Körper krümmen, das auch andere Ursachen haben kann, als das Gefühl der Ehrfurcht und Hochachtung. Wir bücken uns, um etwas aufzuheben; wir bücken uns, um in einer niedrigen Thür nicht mit dem Kopfe auzustoßen. Sich Beugen soll das Gefühl der Ehrfurcht und Hochachtung ausdrucken: denn es wird auch von dem Innern gesagt. Ein Greis geht vom Alter gebückt, aber man kaun frühzeitig von Gram und Sorgen gebeugt gehen. Ein hoher Sinn beugt sich nicht immer vor dem Gewaltigen, vor dem er sich bücken unds. Sich Neigen druckt nicht, wie sich Bücken und Sich Beugen, Ehrfurcht, sondern Wohlwollen und Freundschaft aus. Eben darum sind ohne Zweifel such die Zeichen der Achtung, deren sich das weibliche Geschlecht bedient, da sie nicht Ehr-

furcht, sondern Wohlwollen ausdrucken sollen, welche nach den Gesetzen der zärtlichen Schonung dieses Geschlechtes, allein gewünscht und angenommen werden, nicht Bücken, sondern Neigen. Die Mutter, welche ihre Tochter will einen Kniks machen lehren, sagt zu ihr: —, Neige dich! da haben wirs, das fehlt. Nun sieh! so neigt man sich."

J. E. Schlegel.

281. Bewahren. Verwahren. Aufheben. Behüten. Aufheben ist bloss, etwas an einen Ort legen, wo es nicht leicht Schaden leiden oder verlohren gehen kann. Ich habe einen Brief sorgfältig aufgehoben, heisst: ich habe ihn an einen Ort gelegt, wo ich ihn leicht wieder finden kann. Bewahren und Aufbewahren setzt noch den Nebenbegriff der Anwendung der nöthigen Mittel hinzu, wodurch eine Sache gegen den Einfluss solcher Dinge sicher gestellt wird, die sie zerstören könnten. So kann man das Fleisch durch Einsalzen oder in einem Eiskelter vor der Fäulnis bewahren, man pflegt es daher in einem Eiskeller aufzubewahren. Im moralischen Sinne sagt man von einem Frauenzimmer, das unter Menschen von freien Grundsätzen hat leben müssen, es habe demungeachtet seine Unschuld und Tugend vor den schädlichen Einstüssen einer solchen Gesellschaft bewahret und unversehrt erhalten. Verwahren heisst endlich, eine Sache, die man erhalten will, durch Einschließung in einen Ort, wo nichts, das sie be-'schädigen könnte, zu ihr kommen kann, in Sicherheit stellen. - "Der Aal, verschlossen jetzt in wohl verwahrten Teichen." Opitz. - Eine Haushälterin, die Etwas vor Dieben bewahren will, verwahrt es gut, indem sie es einschliesst. Wenn Molière's Ausspruch wahr ist: so ist es kein untrügliches Mittel die Tugend und Unschuld eines Frauenzimmers vor aller Verführung zu bewahren, dass man es in einem Thurme verwahrt. Gellert's Nachtwächter, wovon der Eine sang: Bewahrt, der Andere Verwahrt das Feuer und das Licht, hatten alle Beide Unrecht. Denn Bewahren und Verwahren bedeuten nicht, verbaten,

dass eine Sache nicht Schaden thue, sondern, dass sie nicht Schaden leide. Behüten ist zunächst mit Bewahren verwandt, und deutet auf den Theil des Bewahrens, der durch das Achthaben auf die Sache ausgerichtet wird. Eine Tugend, die man mühsam behüten muß, um sie zu bewahren, ist nicht der Kosten werth.

- eigentlich darstellen, und also überzeugen, indem man die Sache den Sinnen und der Empfindung auf einen Blick gegenwärtig macht; Beweisen, Jemanden durch eine Reihe von Schlüssen überzeugen. "Du hast den Auftrag uns in schöner Rede bald drohend, bald gefällig dargethan." Gries. Darthun würde also, wenn es für Beweisen gebraucht wird, bedeuten, auf solche Art beweisen, dass man die Wahrheit oder Falschheit von etwas unmittelbar anschaulich macht, da hingegen das Beweisen durch lange Reihen tiefsinniger Vernunftgründe geschehn könnte.
  - Beifallen. Beifall geben. Beipflichten. Beistimmen. Beitreten. Beifallen druckt aus, dass man bereit sey, sich mit demjenigen, dessen Meinung man angenommen hat, zu ihrer Vertheidigung zu vereinigen. Wenn man einem beifüllt, so will man seine Meinung thätig vertheidigen, man ergreift seine Partei thätig. Das scheint selbst die ursprüngliche Bedeutung dieses Worles zu seyn. - "Und die hohen Satrapen Germaniens fielen zahlreich dem Bunde bei." Ramler. - Es geht also nicht bloss auf die Erkenntniss der Wahrheit einer Meinung, sondern deutet zugleich an, dass man die Sache selbst für die gerechteste und beste halte. Dieses Urtheil, dass etwas gut sey, und das Wohlgefallen, das man an demselben hat, ist der hervorstechendste Nebenbegriff in Beifall geben. Beitreten zeigt ursprünglich die ruhigere und bedachtigere Vereinigung mit einer Partei an, und ist durch eine leichte und natürliche Verallgemeinerung des Hauptbe-griffes auf die Annehmung der Meinungen ausgedehnt worden. Beipflichten druckt zugleich eine Pflicht und Ver-

bindlichkeit aus, und also einen Beifall, den man einer Meinung um ihrer Wahrheit, Heilsamkeit und Rechtmäßigkeit willen ertheilt. Beistimmen kömmt wahrscheinlich von Stimme, Erklärung seiner Meinung in einer Berathschlagung her, und deutet also auf ein Recht, seine Stimme zu geben. Als Churmainz auf dem Reichstage zu Regensburg zu den bekannten Friedensvorschlägen den ersten Antrag that: so fielen ihm sogleich mehrere deutsche Fürsten bei. Nach und nach traten demselben noch mehrere bei. Indels glaubten einige, der vorgeschlagenen Vermittelung der nordischen Höfe nicht beistimmen zu können, ob sie gleich sich verpflichtet fühlten, der patriotischen Absicht, durch annehmliche Friedensvorschläge dem Elende des Krieges ein Ende zu machen, beizupflichten; und der bessere Theil der ganzen deutschen Nation, so wie alle Menschenfreunde unter den Fremden, gaben diesem heilsamen Antrage den herzlichsten Beifall.

284. Beihülfe. Beisteuer. Beitrag. Beihülfe begreift das, wodurch die Unzulänglichkeit der andern Mittel ergänzt wird, es mag bestehen worin es will, in Arbeit, Geld, Lebensmitteln u. dgl. und es mag zu fremden, oder zu den eigenen Mitteln des Bedürftigen hinzukommen. In einer armen Familie sind die kleinen Arbeiten der Kinder den Aeltern doch schon eine geringe Beihülfe zu ihrer Unterhaltung. Ein Beitrag bedeutet Sachen, die zu andern fremden hinzukommen, um das, was Jemand braucht, vollständig zu machen. Es schliefst nicht allemal den Begriff eines nothwendigen und dringenden Bedürfnisses ein, sondern geht nur hauptsächlich auf das Hinzukommen zu etwas Anderm. So nennt Lessing eine seiner Schriften: Beiträge zur Litteratur aus den Schätzen der Wolfenb. Bibl. Sie sollen nämlich zu andern gelehrten Arbeiten hinzukommen, um wichtige Punkte in dem Felde der Litterstur aufzuklären. Wenn es daher bei der mildthätigen Unterstützung bedürftiger Personen gebraucht wird, so soll es etwas das Demüthigende derselben mildern, das mit der

Hülfsbedürstigkeit verknüpst ist. Auf diese Hülfsbedürstigkeit weiset das Wort Beisteuer hin, so sern es eine Beikülfe an Gelde oder Sachen ist, die durch Einsammlung zusammengebracht wird. Denn auch solche Sammlungen, die zum Besten der Armen geschehen, und wozu ein jeder sreiwillig beiträgt, werden in Luthers Bibelübersetzung Steuern genannt.

285. Beilegen. Beimessen. Beilegen druckt zuvörderst das Allgemeinste in dem Urtheile aus, dass Einem etwas zukomme; Beimessen das Besondere, dass die Person, von der man urtheilt, dass ihr etwas zukomme, oder der man etwas beilegt, die wirkende Ursach davon sev. dass man es ihr also darum beilege, weil sie Urheber davon, oder es sonst eine Folge ihrer freien Handlungen ist. Man legt Jemandem ein Lob, eine gute Eigenschaft bei, wenn man urtheilt, dass sie ihm zukommen. Man pflegt hingegen Jemandem die Schuld von einem Unglück beixumessen, wenn man urtheilt, dass er es durch eine freie Handlung verursacht habe. Wer zu erkennen giebt, dass er sich für den Urheber von etwas halte, von dem sagt man, dass er es sich selbst beimesse. Hiernächst wird Beilegen mehr in einem guten, wenigstens gleichgültigen, als in einem nachtheiligen Sinne genommen, Beimessen bingegen von der Zurechnung von etwas Bösem. Man druckt sich bestimmter aus, wenn man sagt: Jemandem die Schuld von einem Unglück beimessen, als ihm die Schuld beilegen; hingegen sagt man besser: Jemandem das Verdienst von dem glücklichen Ausgange einer Sache beilegen.

286. Biegsam. Geschmeidig. Gewandt. Biegsam druckt die Leichtigkeit aus, seine bisherige Form zu verlieren, und dem Eindrucke, womit sie verändert werden soll, nicht stark zu widerstehen. Ein starkes Reis ist biegsam, es thut keinen starken Widerstand, wenn man ihm eine andere Form, als die seines natürlichen Wuchses, eindrücken will. Wenn Biegsam einem Körper zukömmt, der ohne Widerstand seine Form verändern läst: so zeigt

Geschmeidig hingegen einen solchen an, der zwar eine andere Form anzunehmen geschickt ist, dem man dieselbe aber mit einiger Mühe geben muss. In dem Moralischen ist also die Biegsamkeit des Gemüthes ein Werk der Natur, so wie die Geschmeidigkeit ein Werk der Kunst. Kind ist noch biegsam, ein erwachsener Mensch von halsstarriger Gemüthsart wird durch Widerwärtigkeiten und empfindliche Erfahrungen nach und nach geschmeidig. Gewandt bedeutet ursprünglich eine Leichtigkeit sich zu wenden und zu bewegen, wie es die Umstände erfordern. Ein Celtiberisches Pferd, eine in allen gymnastischen Spielen geübte Person heisst gewandt, indem sie, so wie es die Umstände erfordern, sich zu wenden wissen. - "Von den Pferden dieses Landes sagt Straho, sie glichen den Parthischen, und wären - ungleich schneller und gewandter, als andere Arten" Ramler. - Man erwartet von der Stimme eines vortrefflichen Schauspielers Biegsamkeit, damit sie ihm bei den feinsten Inslexionen der Tone nicht versage und allemal leicht anspreche; von seinem Geiste Geschmeidigkeit, damit er die Formen der verschiedenen Charactere annehme und täuschend darstelle, von seinem Körper Gewandtheit, damit er die schönsten Stellungen und ausdruckvollsten Bewegungen ungezwungen hervorbringen könne. Wenn im Moralischen die Biegsamkeit das Werk der Natur ist, und sich am meisten in dem Alter findet, worin die Seele noch keine bestimmten Formen angenommen hat, aber eben deswegen alle anzunehmen geschickt ist; wenn Geschmeidigkeit das Werk empfindlicher Erfahrungen ist, die den Menschen seinen Willen dem Willen Anderer zu unterwerfen nöthigen, so wie eines angelegentlichen Interesses. das ihn in die Launen derer sich schicken lehrt, von denen er seinen Vortheil erwartet: so ist die Gewandtheit das Werk der Weltkenntnis und der Uebung, die ihn in den Stand setzt, unter allen Umständen, auch bei den schleunigsten Veränderungen, seine Rolle geschickt und ungezwungen zu spielen. Biegsamkeit zeigt eine Gleichgultigkeit gegen alle Formen an; Geschmeidigkeit eine Geschicklichkeit und Bereitwilligkeit, sich der anzupassen, die Noth und Interesse uns aufdringt, sie mag übrigens gut oder schlecht, edel oder unedel seyn; Gewandtheit bloßs die Fertigkeit, nach den Umständen sein Verhalten abzuändern. Man ist am biegsamsten, so lange man noch gar keinen Character hat, geschmeidig, auf Kosten seines Characters; und man braucht oft sehr viel Gewandtheit, um die Würde seines Characters mit seiner Selbsterhaltung und der nöthigen Subordination zu vereinigen. Wenn man Beugsam und Biegsam so unterscheidet, wie Beugen und Biegen, so muß man sagen, der Stolze ist unbeugsam und der Halssturrige unhiegsam.

Bild. Abbildung. Bildniss. Bild wird nicht allein von allen sichtbaren Gegenständen gebraucht, die durch die zeichnenden Künste nachgeahmt, sondern auch von denen, die durch die Natur selbst dargestellt werden, ja nicht bloss von denen, die dem Sinn des Gesichts gegenwärtig sind, sondern auch von den abwesenden Gegenständen, die durch die Phantasie vorgestellt werden. Es ist also überhaupt die Form oder Gestalt eines Dinges. Daher ist Bilden einem Dinge eine Form geben, und, da der Stoff durch die Form vervollkommnet wird, es vervollkommnen. In diesem Sinne sagt man: seinen Verstand, sein Herz, seine Sitten bilden. Und wenn es heifst: Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde: so bedeutet das, er machte ihn sich selbst, oder seinem eigenen Wesen ähnlich, indem er ihm Vernunft gab. Abbildungen sind Bilder, die andern Bildern nachgebildet sind, es sey von einzelnen Dingen, oder von gewissen Gattungen und Arten wirklicher oder erdichteter Dinge. Auf einem Gemälde sind Pferde, Schafe, Bäume, aber auch Centauren, Greife und andere Geschöpse der Dichterwelt abgebildet. Die Baume, die wir im Wasser sehen, sind Abbitdungen von denen, die am Ufer stehen. Ein Bildnifs ist die Abhildung von einem einzelnen Dinge, mit dem es von denen, die es kennen, verglichen werden kann. Am häufigsten wird dieses Wort jetzt für Porträt gebraucht, und also für die Abbildung von einem gewissen Menschen. Es kann aber auch von andern Dingen gebraucht werden. — "Der Frühlingslandschaft zitternd Bildnifs schwebt — hell in des Stromes Blau." — In einer Gemäldegallerie sind viele Bilder, und darunter auch Bildnisse berühmter Personen.

- 288. Billigen. Gutheissen. Gutheisen ist nothwendig immer zugleich ein praktisches Urtheil. Billigen kann ein blos theoretisches seyn. Denn nur von dem sagt man, dass er das, was er billigt, auch gutheifse, der verpflichtet gewesen wäre und die Macht gehabt hätte, es zu hindern und zu bestrafen, und es nicht hindert und bestraft. Es giebt unverständige Menschen, die es hilligen, wenn schwache Aeltern die Unarten ihrer Kinder gutheissen, die es also für recht halten, wenn solche Aeltern ihren Kindern diese Unarten nicht verbiethen, und statt sie zu bestrafen, die Kinder noch dazu mit ihrem Beifalle aufmuntern. Billigen wird daher auch von bloss theoretischen Meinungen, Gutheisen nur von freien Handlungen gesagt. Man billigt eine Meinung, wenn man urtheilt, dass sie wahr ist: man heifst eine Handlung gut, wenn man sie lobt, und durch sein Lob dazu aufmuntert, wenigstens sie erlauben und authorisiren will. Ein aufgeklärter aber behutsamer Lehrer kann manche Meinungen billigen. deren übereilte Verbreitung er nicht gutheist, weil er sie für bedenklich hält und durch seinen Rath und Beifall nicht befördern möchte.
- Verminderung seiner natürlichen Farbe erlitten hat, und worin also noch etwas von seiner ursprünglichen Grundfarbe bemerkbar ist. So auch das Zeitwort Blassen, das Französiche Blaser. "Des Tages Farben blassen." Schiller. Daher pflegt es auch mit den Grundfarben, deren schwächern Grad es anzeigt, verbunden zu werden, als Blasfroth, Blasgelb u. s. w. Es zeigt daher nur einen geringern Grad der Entfärbung an. "Röther schweben hier,

dort blüsser Wolkenbilder im Gewässer," Mathisson. -Bleich hingegen ist dasjenige, was seine natürliche Farbe ganz verlohren hat, worin also keine Spur von seiner Grundfarbe mehr vorhanden, was vielmehr in das völlig farbenlose Weiss übergegangen ist. So fern eine gewisse Farbe zu der Natur des Dinges gehört: so ist das Verbleichen zugleich ein Zeichen von dem Untergange seiner Natur. Verblichene Buchstaben haben aufgehört Buchstaben zu seyn. Eine verblichene, eine bleich gewordene Rose ist eine verwelkte. - "Gestern verging und Heute verstreicht: Rose was bist du? bist morgen verbleicht." -Ein bleiches Gesicht ist ein Zeichen und eine Wirkung des Hungers und solcher Gemüthsbewegungen, die, wie der Schrecken, der Gram, gleichsam den Keim des Lebens Daher erregt das Bleiche gewisse Gefühle des Schauders in den Todten. Auch bei den leblosen Gegenständen wird die Dichtersprache diesen Unterschied nicht vernachlässigen; sie wird den Mond bleich nennen, wenn sie ihn den Gefühlen des Schreckens und der Wehmuth zugesellen, und blass, wenn sie nur die Schwäche seines Schimmers andeuten will. - ,,Wie durch dunkle Buchengange blasser Vollmondsschimmer blinkt." Mathisson. -"Stern der Liebe! bleich und trübe ist dein Silberlicht." Ehend.

290. Blume. Blüthe. Blüthen sind die Befruchtungstheile einer Pfianze, ehe die Saamenbehältnisse snfangen zu reifen; Blumen sind die mannigfaltig gefärbten Blätter, welche die Befruchtungstheile umgeben, und als dasjenige su der Pflanze angesehen werden, was ihr wegen ihrer bloßen Schönheit und ihres Wohlgeruches, ohne Rücksicht auf eine daraus entstehende Frucht einen Werth giebt, und entweder der sichtbarste oder der schünste Theil derselben sind. Daher sind gefüllte Rosen und Nelken bloße Blumen, denn sie haben keine Befruchtungstheile und Saamenbehältnisse; die Befruchtungstheile des Kirschbaums, des Apfelbaums u. s. w. sind Blüthen. Die

erstern geben der Pflanze einen Werth an und für sich selbst, nicht weil sie Vorboten schöner Früchte sind. Wenn die Blumen verwelken, so hat die Pflanze ihren vornehmsten Werth verlohren; wenn die Blüthen absallen, so erwarten wir Früchte, die ihr einen Werth geben, oder der Baum gefällt uns wegen seines Schattens, seiner schönen Form, seiner erhabenen Größe. Das Blühen ist der erste lebendige Trieb der Zeugungskraft der Pflanzen im Frühlinge, und dieses Gefühl der erneuten regen Lebenskraft, die nach ihrer Erstarrung im Winter die Pflanzen durchdringt, ist nicht einer von den geringsten Reizen, die der Blüthenzeit eine so große Anmuth geben. Diese Bedeutung ist auch in der uneigentlichen Bedeutung, worin Blühen gebraucht wird, sichtbar. Eine blühende Einbildungskrast ist eine solche, die srische, lebhaste Bilder hervorbringt. Die Jugend ist die Blütke der Jahre und die Blüthenzeit des Lebens. Denn dieser Theil des Lebens ist der Ansang der Entwickelung des Menschen, worin sein Körper eine Zartheit und eine Krast hat, die ihm Schonheit giebt und ihn zur künstigen Nützlichkeit reifen soll. Blumen sind hingegen in uneigentlieher Bedeutung alles das. was durch seine blosse Schönheit gefällt. Eine blumenreiche Schreibart unterscheidet sich bloss durch die. wenigstens vermeinte Schönheit ihrer Bilder, ohne die frische, lebendige Krast derselhen. Die Gesundheit gleicht einer Blume durch ihre farbenreiche Schönheit auf jedem Gesicht, dem alten wie dem jungen. - "Die Blumen der Gesundheit sprossen auf ihrem wonnigen Gesicht." - Die Kindheit gleicht einer Blume, ihre zarte aber kurzdauernde Schönheit giebt ihr allen ihren Werth. - "Sie sieht im Frühlingshaine all' ihre Freuden blühn! Es wallt im Rosenscheine ihr Blumenleben hin." Matthisson --

291. Böse. Boshaft. Böse nennt man schon einen jeden Meuschen, der fähig ist, Andern Schaden zuzustigen, auch wenn er sich durch die Umstände und ein vermeintes Interesse dazu genöthigt zu seyn glaubt. Die Noth,

worein sich der Müssiggänger und Verschwender versetzt, macht ihn endlich zu einem so bösen Menschen, dass er auf Stehlen und Rauben ausgehen muß. Boshaft setzt zu diesem Begriffe noch das Besondere hinzu, dass der boshafte Urheber von Unglück und Schaden, an dem Unheile, das er anrichtet, Vergnügen empfindet, und aus Schadenfreude angetrieben wird, Unglück zu stiften. Daber wird diese-Schadenfreude oft mit dem Beiworte Boshaft bezeichnet: eine boshafte Schadenfreude. Ein boshafter Mensch ist schädlicher und sittlich verdorbner, als ein böser; denn er stiftet mehr Böses, weil er auch ohne dringende Ursach Böses thut, und er thut es nicht aus Noth, sondern aus Neigung, und sucht und findet dazu immer Gelegenheit. Vor einem bösen Menschen hütet man sich, einen Boshaften verabscheuet man. Vor einigen Jahren machte ein Mensch in London die Strafsen und öffentlichen Oerter unsicher, der sich eine boshafte Freude daraus machte, wohlgekleideten Personen ihre Kleider zu zerschneiden, des Nachts sie mit Schlägen anzufallen u. dgl. Man bezeichnete ihn in öffentlichen Blättern, und stellte ihn in Kupserstichen als ein boshaftes Ungeheuer dem öffentlichen Abscheu aus.

Rrauchen wird auch die Bedeutung von Gebrauchen beigelegt. Indess würde es nicht wenig zu der Deutlichkeit, Vernunstmäsigkeit und Schönheit der Sprache beitragen, wenn man beide Wörter durch bestimmte Bedeutungen unterschiede. Denn es giebt 1. Fälle, wo diese Unterscheidung augenscheinlich zur leichten und sichern Verständlichkent nöthig ist. Es ist ganz etwas anderes, Arzney brauchen und Arzney gebrauchen. Ein eingebildeter Kranker gebraucht Arzney, da er doch keine braucht, und mancher, der sich für gesund hält, braucht Arzney, und gebraucht keine. 2. In den Zeiten, worin das Participium Gebraucht vorkömmt, das beiden gemein ist, würde zwar dieser Unterschied nicht sichtbar seyn. Allein hier könnte man sich vielleicht damit helsen, das man Brauchen mit

dem Genitivo, und Gebrauchen mit dem Accusativo verbände. So kömmt Brauchen wirklich bei den besten Schriststellern vor. — "Man braucht nicht des Geldes, die Blumen des Feldes sind allen gemein." Salis.

293. Brennen. Lødern. Glühen. Glimmen. Brennen und Lodern sind zuvörderst von den übrigen dadurch verschieden, dass sie eine solche Entwickelung des Feuerstoffes anzeigen, die durch eine Flamme oder durch eine hestige Bewegung desselben nach oben sichtbar wird. Von einander unterscheiden sie sich aber dadurch, dass Brennen sowohl die Wirkung des entbundenen Feuerstoffes auf das Gefühl als die Zerstörung oder Verdichtung der Körper, Lodern hingegen blos die schnelle dustige, zitternde und schimmernde Bewegung desselben anzeigt. Es wird daher auch von der ähnlichen Bewegung anderer Elüssigkeiten gebraucht. So von einem Bache, der, "als lodernde Kaskade des Dorfes Mühle treibt, und wild vom letzten Rade in Silherfunken stäubt." Matthisson. - Im uneigentlichen Sinne zeigt Lodern nicht so hestige Empfindungen als Brennen an. - "Nor was dem reichsten Geist bei loderndem Gefühle entquillet, singe mir zum Saitenspiele," v. Nicolai. - Glühen und Glimmen zeigen einen solchen Grad der Entbindung des Feuerstoffes an, wobei derselbe noch auf der Oberfläche des brennenden Körpers bleibt, ohne sich zu einer Flamme zu erheben. Er wird daher nur durch das Gefühl und den heftigen Glanz empfindbar, den der Körper dadurch erhält. Glimmen ist das Verkleinerungswort von Glühen. Daher zeigt es ein Glühen an, das sowohl in Ansehung der Größe des glühenden Körpers, als der Stärke seines Glanzes geringer ist. Das Feuer, das unter der Asche glimmt, ist weder ein großes. noch ein starkes Fener.

291. Bürde. Last. Eine Bürde ist zuvörderst ein schwerer Körper, der von einer lebendigen Krast getragen wird. Man nennt daher nur das so, was Thiere. insonderheit aber, was Menschen tragen; eine Last, ein schwe-

rer Körper, von welchem andern Körper er getragen werden mag. Man wird nicht sagen, der Wagen bricht, das Schiff sinkt beinahe unter seiner Bürde, sondern unter seiner Last. Dieser Unterschied in dem Physischen hat hiernächst auch einen merklichen Einstas auf den Gebrauch dieser Worte im Moralischen. Denn so wie Bürde in seiner eigentlichen Bedeutung nur vorzüglich von Menschen gebraucht wird: so ist sie im Moralischen dasjenige Schwere, das man freiwillig übernommen hat. Ein Amt, das viel Mühe und Anstrengung der Kräfte erfordert, ist eine große Bürde; die Abgeben und Dienste, die ein Bürger dem Staate leisten muss, sind Lasten, denn man nimmt an, dass er sie nicht freiwillig übernommen hat, sondern dass sie ihm von der Regierung sind auserlegt worden. Eine künftige Mutter nennt das Pfand ihrer Liebe, das sie unter ihrem Herzen trägt, keine Lust, sondern eine Bürde. In dieser Verbindung ist daher auch Bürde edler als Last, weil dieses nur das physische Gewicht einer schweren Masse, Bürde das Freiwillige und mithin moralisch Schönere dieses Tragens ausdruckt. Die schweren Pflichten. die wir selbst übernehmen, sind Bürden; die Leiden, die uns die Nothwendigkeit des Schicksals auflegt, sind Lasten.

Gut sagen. Für etwas Stehen. Haften. Gewähren. Stehen bedeutet bloß: verantwortlich seyn,
wenn durch eine Person oder Sache etwas gegen das Recht
eines Audern geschieht; dafür vor Gericht stehen, sich zur
Verantwortung stellen. Die Aeltern müssen für die Handlungen ihrer Kinder und ihres Gesindes stehen, wenn Jemand durch sie ein Recht auf dieselben erhält. Der Kaufmann muß für die Waaren stehen, die er mir verkauft, sowohl für ihre Güte, als auch dafür, daß er mir das Eigenthumsrecht darüber übertragen konnte. Einen für etwas
Haften, heißt: ihm verbindlich seyn, daß nichts gegen das
Recht geschehe, wodurch er Schaden leiden könnte, es sey
nun, daß man diese Verbindlichkeit ausdrücktich übernom-

men hat, oder dass sie aus andern Pslichten und rechtlichen Eigenschasten folge. Aeltern müssen für den Schaden, den ihre Kinder anrichten, für die Unordnungen, die sie gegen die Gesetze begehen, haften; sie müssen den Schaden ersetzen, und die Geldstrafe, welche die Kinder nicht bezahlen können, für sie erlegen. Die Bedeutung dieser Wörter ist nicht bloß auf die Verantsvortlichkeit und Verbindlichkeit zur Sicherstellung bei Vertragsrechten eingeschränkt. und darin besteht ihre größere Allgemeinheit. Alle übrigen beziehen sich allein auf die Sicherstellung solcher Rechte, die aus Vertrügen entstehen. Wenn zwei Personen einen Vertrag schließen sollen, so ist es oft der Fall, wie z. B. bei dem Borgcontracte, dass der eine Theil nicht gewiss ist, ob der andere, der eine Verbindlichkeit übernimmt, auch Vermögen genng hat, sie erfüllen zu können, oder Redlichkeit genug, sie erfüllen zu wollen. In diesem Falle kann ein Dritter dazwischen treten, und sagen: ich weiß, daß er gut ist, dass er leisten kann und will, was er verspricht; wenn er aher in diesem Sinne des Wortes nicht gut ware, so bin ich gut für ihn. Indem er so die Verbindlichkeit des Verpflichteten übernimmt: so stellt er den Berechtigten, der ihn besser kennt, als den Hauptschuldner, sicher, dass er keinen Schaden leiden werde, er ist gut für den Verpflichteten, und indem er das sagt, oder ausdrücklich erklärt, so sagt er gut für ihn. Es kann aber einer für einen gut seyn, ohne für ihn gut zu sagen. Ein bemittelter und für seine und seines Sohnes Ehre besorgter Vater ist einem Kaufmann gut dafür, dass er die Bezahlung für ein nothwendiges Bedürfniss erhalten werde, ob er gleich nicht ausdrücklich für seinen Sohn gut gesagt hat. Wer blos für Etwas bürgt, von dem hat der Berechtigte nicht eher das Recht, die Bezahlung der Schuld zu fordern, als bis es rechtlich gewiss ist, dass er seine Bezahlung nicht von dem Hauptschuldner erhalten kann; an den, der als Selbstschuldner gut gesagt hat, kann er sich sogleich unmittelbar wenden, um von ihm seine Bezahlung zu fordern.

Gewühren endlich heist, ein Recht sicher stellen, dadurch, dass man es gegen denjenigen der es ansicht, vertheidigt, oder den Berechtigten entschädigt. Gewähren ist eine Hauptverbindlichkeit. Gut sagen und Bürgen nur eine Hülssverbindlichkeit. Wer mir eine Sache verkauft, vertauscht, abtritt, oder überhaupt veräußert, der muß sie mir gewühren, er muß mir dasur Gewühr leisten, oder den Genuß und Besitz derselben, sowohl im Ganzen, als in jedem einzelnen Theile dadurch sicher stellen, daß er mein Recht darauf gegen Jedermann vertheidigt oder mich entschädigt. Eben so muß derjenige, der mich bevollmächtigt und authorisirt, mich vertheidigen, oder die Strafe, die mir eine Handlung zuzieht, für mich übernehmen, er ist mein Gewührsmann, der mich sicher zu stellen verpflichtet ist.

- 296. Busse. Bekehrung. Bekehrung bezeichnet die Veränderung, wodurch ein Mensch aus einem bösen ein guter wird, das soll auch durch die Bufse geschehen, und man könnte daher das Wort Bufse, das ohnedem manche Missdeutung zulässt, entbehren. Nachdem aber die kirchlichen Bufsen von den Reformatoren der Kirche waren verworfen worden, so glaubten manche Christen, und selbst manche Lehrer unter ihnen, noch immer, dass die Reue über die Sünde an die Stelle der ehemaligen kirchlichen Bufsen getreten sey. Wenn diese Reue, die dann nur als ein Theil oder als eine nothwendige Bedingung zu der Besserung des Herzens oder zu der Bekehrung gehört, nur so fern zu derselben gehört, als ich nicht gut werden kann, ohne zugleich es zu bereuen bose gewesen zu seyn: so ist Busse von Bekehrung so verschieden, dass sie in der von der Bekehrung unzertrennlichen Bereuung seiner vorigen Vergehungen besteht.
  - 297. Büssen. Entgelten. Entgelten druckt den Begriff der Zurechnung zur Strase oder der Verknüpfung der Strase mit der Handlung aus. Es stammt von Gel-

ten ab, welches ehemals bezahlen hiefs, und da in dem alten peinlichen Rechte ein Verbrechen mit Gelde wieder gut gemacht werden muste, so bezeichnet Entgelten lassen, ganz genau Jemanden zum Ersatz und zur Strafe verpflichten. Ich werde dieses Vergehen entgelten müssen, wäre dann: ich werde den dadurch verursachten Schaden bezahlen oder ersetzen müssen und dafür bestraft werden. Da dieses aber nicht anders geschehen kann, als wenn man mir es zurechnet: so heisst dann Entgelten im allgemeinsten Sinne bloss, ich werde dasür verantwortlich seyn, ich werde die Schuld davon tragen müssen. Da hingegen Büsen zugleich den Nebenbegriff von dem mit einschliefst, was man durch Erlegung einer Geldstrafe und die Uebernehmung einer Leibesstrase leidet: so druckt es das Schmerzhaste aus, worin die Strase einer Vergehung bestehet. Entgelten muls also derjenige etwas, dem man es zurechnet, und den man dieser Zurechnung gemäls behandelt. Büssen muss der für etwas, der dasur etwas Schmerzhastes leiden muss. Das Erstere kann daher oft in dieser blossen Zurechnung, in Tadel und Vorwürsen bestehen; das Letztere in der Erleidung von etwas Schmerzhaftem, oder was wenigstens die Empfindlichkeit desjenigen, der es leiden muß, für schmerzhaft hält. - "Den Verdruss, den der Schriftsteller verursacht, sollte man den Schauspieler nicht entgelten lassen." Lessing. - - "Ein Augenblick gelebt im Paradiese wird nicht zu theuer mit dem Tode gebüfst." Schiller. - Was einzeine Mitglieder verbrochen haben, sollte man nie den ganzen Stand entgelten lassen, d. i., ihm nicht zurechnen, ihn deswegen verachten. Doch - Was auch die Könige rasen, immer büst es der Grieche. -Die Unterthanen müssen für die Fehler der Regenten leiden.

C.

298. Charakter. Herz. Das Herz bezieht sich nur auf die wohlwollende Theilnahme an dem Wohl und

Weh Anderer, und zwar vermittelst der Wärme des Gefühles oder des Mangels derselben. Man legt dem Menschen einen Charakter bei, je nachdem bei ihm entweder die Vernunst oder die Sinnlichkeit herrschend sind. Man hat dem erstern einen edlen Charakter, so wie dem andern einen niedertrüchtigen Charakter beigelegt, so fern ihn die Herrschaft der Vernunst zu edlen Handlungen bestimmt, die Herrschaft der Sinnlichkeit aber zu niederträchtigen Handlungen verleiten kann. Wir benennen daher den Charakter bald von dem herrschenden Begehrungsvermögen, und den sittlichen Fertigkeiten, die in seinem ganzen Begehrungsvermögen die herrschenden sind, bald von den Handlungen, wozu ihn dieselben geneigt machen, bald von den Wirkungen, die sie auf das Gefühl anderer Menschen haben, und wir nehnen denjenigen, in welchem keine besonders hervorstechend ist, den also jeder kleine Umstand anders bestimmen kann, weil er an keiner innern Kraft einen Widerstand findet, einen Menschen ohne Charakter. Ein Mensch ohne Herz, wenn man nicht unter Herz den Muth versteht, würde derjenige seyn, der nichts für Andere fühlt. Wir legen einem Menschen einen geizigen Charakter bei, wenn das Laster des Geizes bei ihm herrschend ist, wir nennen diesen Charakter einen niederträchtigen, so fern er zu niederträchtigen Handlungen verleitet, und einen verhassten, so fern er einen Menschen bei Andern verhalst macht. Die Güte des Charakters würde also in der Herrschast der Vernunft bestehen, so fern uns diese nothwendig zur Achtung der sittlichen Naturgesetze bestimmt; die Güte des Herzens in der Wärme des Gefühls für Andere. Am meisten ist der angegebene Unterschied bei solchen Prädicaten unleugbar, die schlechterdings nicht mit einander können verwechselt werden. Man sagt: die Würde des Charakters, und nicht; die Würde des Herzens: ein zärtliches Herz und nicht: ein zärtlicher Charakter. Die Würde besteht in der sittlichen Große. die eine Eigenschaft der Herrschaft der Vernunft ist; die

- 303. Dämpfen. Stillen. Dümpfen wird auch von der Verminderung einer unruhigen Bewegung, Stillen hingegen nur von einer Hemmung, durch welche sie ganz aufhort, gebraucht; bei dem Dampfen wird Gewalt gebraucht, und ein Kampf und Widerstand vorausgesetzt, das Stillen kann auch durch gelinde Mittel bewirkt werden. Man dumpft einen Aufruhr durch Drobungen, Aarticken mit bewaffneter Macht; man stillt ihn durch Zureden, Versprechungen. Man dümpft eine Begierde, wenn man ihr widersteht, und nach und nach gänglich ausrottet; man stillt sie durch Befriedigung, - "Umsonst! je hitziger ihr kämpft, je minder wird sein Trotz godimnft." Wieland, - Der Trotz der Leidenschaften. Dümpfen kömmt von dämmen, her, die Gewalt einen hestigen Stromes aufhalten. "Dass man die Hengste, welche Reit - und Zugpferde werden sollen, kastrire, um ihr Feuer zu demmen, und sie geschmeidiger und zahmer zu machen." L'ebers. v. Schwifts Reise. Endlich stillt man nur das Bose, man dempft aber auch das Gute. Man stillt den Hunger, und sucht die Forschbogierde durch Strafgesetze zu dampfan.
  - ohne Zweisel von Denken abstammt: so deutet es bloss auf das Andenken an eine Wohlthat und, die diesem Andenken entsprechende Liebe des Wohlthäters. Der Dankbare sagt; ich will es Ihnen ewig danken, das ist, ich will die mir erwiesene Wohlthat nie vergessen, und in Ihnen ewig meinen Wohlthäter lieben. Erkenntlich sügt noch zu dem Hauptbegriffe dieser innern Empfindung die Ausere Bekanntmachung derselben durch eine angemessene Erwiederung der erhaltenen Wohlthat hinzu. Dankbar, sein heist also, an die erhaltene Wohlthat denken und den Wohlthäter lieben; erkenntlich seyn, seine Erkenntniss von der Größe der Wohlthat und der Liebe des Wohlthäters durch eine thätige Erwiederung an den Tag legen was stür Dienste, was sür gro-

se Dienste könnt ihr dem wohl thun? Ihr könnt ihm danken." Lessing. - Die Neigung, seine Liebe zu dem Wohlthäter durch eine solche Erwiederung der Wohlthat an den Tag zu legen, heisst bald darauf Erkenntlichkeit. - .. Auch dann nicht, dann nicht einmal, wenn Erkenntlichkeit zum Herzen Eurer Tochter der Liebe schon den Weg gebahnt hätte? Ebend. - In dem gemeinen Leben selbst ist daher eine Erkenntlichkeit die thätige Vergeltung einer Gefälligkeit und eines Liebesdienstes. Der Reiche nennt die Belohnung, die er einem Armen anbietet, eine Erkenntlichkeit, und giebt durch diesen Ausdruck auf eine verbindliche Art zu verstehen, dass er den Dienst für keine Schuldigkeit, sondern für eine Gefälligkeit und Wohlthat ansehe. Dem Edelmüthigen ist Andenken und Liebe selbst die beste Belohnung seiner Dienste, die er Andern aus reinem Wohlwollen leistet. Er bält sich für belohnt genug, wenn seine Wohlthaten mit Dank erkannt, und also blos mit Andenken und Liebe erwiedert werden. Der Gefühllose glaubt sich durch eine Belohnung oder einen Gegendienst mit seinem Wohlthäter abgefunden zu hahen. Das gefühlvolle Herz glaubt sich noch immer zur Dankbarkeit verpflichtet, wenn es längst seine Erkenntlichkeit durch Gegendienste bewiesen hat.

Werdanken. Danken druckt blos das Urtheil von der Güte des Wohltbäters aus, auch wenn es in unserm Innern verschlossen bleibt. Wenn David sagt: ich danke dir, Gett, dass du mich gedemüthiget hast, dass ich deine Rechte lerne, so heifst das: ich erkenne die Widerwärtigkeiten für Wohlthaten, die verdienen mit Liebe erwiedert zu werden. Sich Bedanken und Danksagen enthalten den Nebenbegriff, dass dieser Dank durch sichtliche Zeichen ausgedruckt werde. Allein nur bei Danksagen sind es Worte, bei Bedanken können es auch andere Zeichen seyn. Man bedankt sich auch durch stumme Verneigung, Kopfnicken, freundliche Mienen, durch einen Händedruck u. dgl. In Verdanken

sticht insonderheit das Merkmahl hervor, dass man eine gewisse Person für den Urheber einer erhaltenen Wohlthat, und also für denjenigen erkennt, der ein Recht auf unser Andenken und auf unsre Liebe hat. Einem etwas zu verdanken haben, heisst daher auch, eine Wohlthat von ihm erhalten haben und verpflichtet seyn, ihn als Urheber derselben zu erkennen und ihm als einem solchen seine Liebe zu beweisen.

306. Darstellen. Vorstellen. In dem uneigentlichen Gebrauche wird Vorstellen die Mittheilung einer jeden Erkenntnis, Darstellen hingegen einer anschauenden und durch ihr Anschauen lebhasten und wirksamen Erkenntniss bedeuten. Nach vieler Verständigen Urtheile kann man einem Jünglinge gegen seinen Hang zur Unkeuschheit keine kräftigere Vorstellungen thun, als wenn man ihm die schrecklichen Folgen derselben in einem getreuen Gemälde der scheusslichen und zerstörenden Krankheiten ihrer unglücklichen Opfer darstellt. Man kann andern Menschen auch durch blosse Beschreibung eine richtige Vorstellung von menschlichen Handlungen mittheilen, wenn sie aber durch die dramatische Kunst richtig und genau nachgeahmt werden: so ist eine solche getreue Nachahmung der Natur keine blosse Vorstellung, sondern eine eigentliche Darstellung derselben. - "Aber Nachahmung, Darstellung der Natur ist ein Grund, der nirgends hinreicht." Engel. - Wenn man daher sagt: dieser Schauspieler stellt einen Betrunkenen vor, so kann das bloss heissen, er spielt die Rolle eines Betrunkenen, man soll sich bei ihm einen Betrunkenen denken. Sagt man aber: er stellt einen Betrunkenen dar, so heisst das: er ahmt die Handlungen eines Betrunkenen genau nach, und liefert durch seine Gebehrden den Zuschauern ein getreues Bild von demselben.

307. Daseyn. Leben. Leben wird nur von empfindenden und sich willkührlich bewegenden Wesen gebraucht. Es ist also ein höheres Daseyn, das Daseyn eines empfindenden und sich willkührlich bewegenden Wesens — "So viel gewährt ein Freund, dass auch das Leben nicht mehr als ein Daseyn ist, wenn uns ein Freund gebricht." Hagedorn. —

- 308. Dauern. Währen. Dauern enthält den Nebenbegriff von dem Grunde, warum ein Ding sein Daseyn fortsetzen kann. Sein Stoff ist nämlich so beschaffen. dass es länger der Zerstörung und dem Untergange widerstehen kann. Am besten lässt sich das in seinen Abgeleiteten: dauerhaft, Dauerhaftigkeit spuren. Die ägyptischen Pyramiden dauern noch nach Jahrtausenden, weil sie aus einem sehr dauerhaften Stoffe, nämlich aus einem Steine erbauet sind, dessen Härte der Zerstörung im höhern Grade widersteht. Dauern kann daher auch von für sich bestehenden Dingen gesagt werden, Währen hingegen nur von Veränderungen, deren auf einander folgende Menge das Mass der Zeit ist, so wie von Zuständen, deren Länge durch die neben ihnen vorüber gehenden Veränderungen gemessen wird. Man kann sagen: die ägyptischen Pyramiden haben bis auf den heutigen Tag gedauert, aber nicht gewührt; der Wechsel der Jahreszeiten hingegen wühret und dauert noch immer fort. - "Der Mensch ist überhaupt so beschaffen, dass er dasjenige, was immer wührt, nicht vertragen kann. Er will nicht immer scharfsinnige Dinge horen u. s. w." J. E. Schlegel. -
- der Ungewissheit unserer Urtheile kann daher entstehen, dass man sich bewusst ist, man urtheile nach einem blosen sinulichen Scheine, der uns täuschen kann. Es kann aber auch daher entstehen, dass man sich zwar bewusst ist, die Sache geprüft zu haben, ohne doch gewiss zu seyn, ob unserm Urtheile nicht noch Gründe entgegen stehen, die uns unbekannt geblieben sind. Im erstern Falle werden wir sagen: Mich däucht; im letztern: Mich dünkt; beides ist ein Zeichen des Mistrauens, das wir in unsere Urtheile setzen, und also der Bescheidenheit. Schon der Umstand, das Mich däucht mehr in der gemeinen Sprache vorkömmt, we man

mehr nach ainnlichem Scheine urtheilt, Mich dünkt hingegen mehr in der Sprache der Bücher, wo man nicht will dafür angesehen seyn, als urtheile man ohne Grönde, kann diesen Unterschied bestätigen. - ... Ihr düucht. es. als. ob sie in Thränen zerslösse, sanst in Freudenthränen, hinab in schattende Thale quölle." Klopetock. - Hier ist Täuschung der Phantasie. So beruhet das Urtheil Jacobs, seine Dienstzeit um seine geliebte Rahel diuchte ihm nur sieben Tage, auf einer Täuschung der Leidenschaft, also auf einem sinnlichen Scheine. Hingegen: - Was dünket euch von Christo, wes Sohn ist er? Matth. 22, 42. - Was urtheilet ihr nach den Gründen, die ihr in den Schriften der Juden von ihrem Gesalbten findet, wes Sohn wird er seyn müssen? Die Urtheile, die mit: Mich düucht angekündigt werden, können bald wahr, bald falsch seyn, indem der sinnliche Schein bald mit der Wahrheit zusammentrifft, bald ihr entgegen ist. Das Erstere ist der Fall in folgender Stelle: - ,, Denn mick däucht immer, dass ihr selbst und euer Nächster hiebei weit mehr gewinnt, als er." Lessing. - Das Letztere in folgender: - "Erschlaffung däucht des Menschensinns Entfaltung. man wähnt Natur, was roh sich hebt und wild." Vols. -Hier entspricht Däucht dem folgenden: Wühnt, und kann also nur ein falsches Urtheil andeuten, das auf sinnlichem Scheine berghet. Diesen Urtheilen können auch die einzelnen Urtheile der äußern Sinne beigesellet werden, wenn sie auf blossem Scheine beruhen, und in dieser Rücksicht mit Däuchten angekündigt werden. Mir däucht, ich höre einen Wagen rasseln, und mir däucht, es ist ein Wagen, was ich rasseln höre. Klopstock hat übrigens in der eben angeführten Stelle Mir und nicht Mich däucht gesagt, so wie auch Luther z. B. 1. Mos. 29, 20. Mir vorgezogen hat, und das ist auch zur Vermeidung mancher Zweideutigkeit das Bessere.

310. Dauer. Zeit. Dauer bezeichnet bloss die Fortsetzung des Daseyns, ohne bestimmte Angabe, in welchen Theil der Zeit dieses Daseyn gehört. — "Denn kein

Mensch traut seinem Leben weniger, kein Mensch rechnet weniger auf seine Dauer, als ich." Bode. - Zeit hingegen ist die Folge der Dinge, die ihr Daseyn in einer gewissen Folge fortsetzen und zwar die abstrakte Zeit, ohne auf einander folgende bestimmte Dinge, die concrete oder empirische Zeit, die Folge bestimmter Veränderungen. Von diesen hat man die beständigsten und bekanntesten zu dem Masse, so wie zu der Bestimmung des Ansanges und des Endes der Dauer gewählt. Wenn man die Dauer eines Krieges bestimmt angeben will; so gebraucht man Jahre oder Umläuse der Erde um die Sonne zum Maasse, und nennt ibn z. B. den dreissigjährigen, oder einen Krieg, der dreissig Jahre gedauert hat. Will man zugleich noch die Zeit oder den Theil der ganzen Zeit angeben, worein die Dauer eines Dinges fällt: so muss man ihren Ansang und ihr Ende bestimmt anzeigen. Ein Jahr ist ein Theil der ganzen Dauer der Welt, oder wenn man auf diese die ganze Zeit einschränkt, der ganzen Zeit; und eine Anzahl solcher Theile bestimmt die Dauer des Dinges, der Ansang und das Ende derselben aber zugleich den Zeitraum, worein seine ganze Dauer, fällt. Das Jahr 1618, oder die Zeit, worin die bobmischen Unruhen ausbrachen, ist der Ansang, so wie das Jahr 1648, oder die Zeit, worin der westphälische Friede geschlossen wurde, das Ende des dreissigjührigen Krieges, und seine Dauer ist der Dauer von dreissig Erdumläusen gleich, die Zeit aber, worin seine Dauer fällt, die auch in jede andere fallen konnte, die dreifsig Erdumläuse, die zwischen dem Jahre 1618 und 1648 sind. Wenn man also bloss nach der Dauer dieses Krieges frägt: so kann man antworten: sie ist von dreisig Jahren; fragt man aber nach seiner Zeit: muss man ihn in die Zeit zwischen 1618 und 1648 setzen.

Es gereuet mich, unteracheidet sich von es dauers und verdriefst mich dadurch, dass es nur auf einen vergangenen Verlust, und auf einen solchen geht, an dem wir selbet Schuld sind. Es kann mich eine Sache dauern, die ich

durch einen Zufall verlohren habe, aber gereuen kann ich nur von der Handlung sagen, durch die ich etwas verlohren habe, und zwar nur, wenn sie von mir verschuldet, und auch von einer vergangenen. Man kann nicht sagen: Mich gereuet die Zeit, die ich mit solchen unnützen Geschäften zubringen muß, wohl aber, die ich damit zugebracht habe, und doch nur so fern die Verwendung der Zeit meine Handlung und zwar eine verschuldete ist. Es verdriefst mich, bezeichnet einen höhern Grad der Unlust. Denn es wird in engerer Bedeutung von dem Unwillen über erlittene Beleidigungen gebraucht, die pflegen wir aber mit einem höhern Grade der Unlust zu empfinden.

313. Decke. Hülle. Ein Körper ist eine Decke, 1. so fern auch die Dinge außerhalb gehindert werden, auf denselben, insonderheit auf eine schädliche Weise, zu wirken. Es ist mit Dach verwandt, demjenigen Theile eines Gebäudes, welcher die schädlichen oder wenigstens unangenehmen Einwirkungen des Wetters von dem Innern abhält; so wie der Nebenbegriff des Hinderns schädlicher Einwirkungen der einzige ist, den Decken in seinem eigentlichen Gebrauche ausdruckt, wenn man z. B. sagt: die Reiterei deckt die Flügel des Heeres, ein Bürge oder eine andere rechtliche Sicherheit deckt gegen einen möglichen Verlust. Die Halle hindert blofs den darunter sich befindenden Korper, dass er nicht gesehen werden kann, 2. Ist eine Hülle ein biegsamer Körper, und zwar so fern er die Sache nach ihrer ganzen Oberstäche umgiebt, da bingegen ein jeder anderer Körper eine Decke seyn kann, selbst ein biegsamer, auch wenn er sich nicht um die ganze Oberstäche einer Sache schmiegt. Als Moses von dem Berge Sinal herab kam. hatte er eine Decke vor dem Gesichte, aber keine Hulle. Er hatte aber sein Gesicht durch diese Decke verhalle, so fern sie dasselbe kinderte, gesehen zu werden. \"

313. Dehnen. Ziehen. Recken. Strecken. Ziehen wird von jeder Bewegung gebraucht, auch wenn der ganze Körper seinen Ort verändert, indem er einer von

außen bewegenden Krast folgt, die vor ihm ist, da durch das Dehnen nur die Vergrößerung des Raumes, den der Körner einnimmt, indem das Ganze seinen Raum nicht verandert, angezeigt wird. Wenn der Drathzieher das Eisen durch eine enge eiserne Röhre zieht: so dehnt er es in eine größere Länge. Auf der andern Seite enthält aber Dehnen nicht eine bestimmte Beziehung auf die Richtung einer von aussen bewegenden Krast. Diese kann den Körper durch einen größern Raum erweitern, ohne ihn zu ziehen. Die Wärme dehnt gewisse Körper, als: die Metalle, die Flüssigkeiten, durch einen größern Raum aus, ohne sie zu ziehen. Recken vereinigt in sich die Bedeutungen von Dehnen und Ziehen. Man reckt das Leder, indem man es durch Ziehen ausdehnt, damit es so weit reiche, als es nöthig ist. Strecken kommt am meisten mit Dehnen überein, es bedeutet also ein räumliches Ding vergrößern; denn man sagt wol ausstrecken, aber nicht einstrecken. Da es aber ohne Zweifel das Intensivum von Streichen ist, über den Theilen eines räumlichen Dinges hinfahren: so druckt es zugleich den Nebenbegriff mit aus: ein räumliches Ding durch Streichen größer machen. Wenn es daher von lebendigen Wesen gesagt wird, die ein inneres Principium der Bewegung haben, als: die Schase liegen im Grase hingestreckt, seinen Arm ausstrecken, ihn länger machen: so stellt man sich vor, daß die bewegende Krast durch die Glieder hinfahre, um sie zu dehnen. Wo also Luther recken statt strecken gebraucht, als: seinen Arm ausrecken statt ausstrecken, da hat er, wie in mehrern andern Fällen, noch nicht die eigentliche Bedeutung der Wörter gekannt.

314. Delicat. Fein. Zart. Bei den Kürpern ist zuvörderst Fein, was den Schein von dem geringsten Grade von Masse und Dicke hat. Was fein seyn soll, mußentweder wirklich sehr dünne seyn, wie z. B. die feinen Fibern eines skelettirten Baumblattes, oder, so viel als möglich den Schein davon haben. Eine rauhe höckeriche Oberfläche giebt einem Körper ein plumperes und dickeres An-

sehen, indes ein Körper, der eine glatte und geschliffene Oberfläche hat, schon dadurch dünner und geschmeidiger aussieht. Das ist die Ursach, warum auch das glatte und geschliffene fein heist. Zart heist das Dunne, so fern es schwach ist, wegen seiner Schwachheit den außern Eindrücken nicht leicht widerstehen, und also leicht zerrissen, zerbrochen und überhaupt beschädigt werden kann. Die Fibern eines skelettirten Baumblattes sind fein und zart; das letztere, so fern sie leicht zerrissen werden können. Delicat ist, wenn es von körperlichen Dingen gebraucht wird, mit Zart völlig gleichbedeutend. Bei dem Unkörperlichen wird 1. wenn es im uneigentlichen Sinne fein genannt wird, seine Dünne in Betrachtung gezogen, womit Körper, die scharf und spitz sind, leicht tiefer in andere Körper eindringen können. Hierzu kömmt noch die Metonymie, welche die Feinheit von dem Gegenstande, der die Ursach ist, auf das Subject, in dem die Wirkung ist, überträgt. Es wird daher dem Gefühl beigelegt. Ein feines Gefühl des Schicklichen, Anständigen, bemerkt auch die geringsten Abweichungen von Schicklichkeit und Anständigkeit. 2. Wird auch die Glätte der Oberfläche, die den Körpern ein Ansehen von Feinheit giebt, in Betrachtung gezogen. Von dieser Seite legt man den Sitten, der Lebensart, der Erziehung Feinheit bei. Endlich 3. was fein ist, ist leicht, und wird wegen seiner Feinheit nicht als etwas schweres gefühlt; und daher ist fein auch so viel als unmerklich, womit es auch bisweilen verbunden wird. Man giebt Jemanden Etwas auf eine feine und unmerkliche Art zu verstehen, wenn man ihn nicht vor den Kopf stoßen will. Zart ist zuvörderst das Schwache auch bei dem Unkörperlichen. Eine zarte Stimme ist etwas anderes, als eine feine. Fein ist eine Stimme, die, wie ein schöner Sopran, die höhern Tone leicht angiebt, und die kann auch stark seyn: zart ist eine schwache, auch wenn sie die tiefern Tone angiebt, Zart ist hiernächst das, worauf wegen seiner Schwäche alles leicht einen unangenehmen Eindruck macht. Ein zartes

Gewissen wird von dem geringsten Versehen beunruhigt. Ein feines Gefühl ist auch An zartes, und umgekehrt, aber beides in verschiedener Rücksicht. Denn erstlich wird das zarte Gefühl leicht afficirt, und wir denken es uns also leidend; das feine Gefühl urtheilt, wir denken es uns also Man legt daher den Sinnenwerkzeugen Zartheit, dem Vermögen hingegen die Gegenstände, die auf sie wirken, zu beurtheilen, Feinheit bei. Der Gaumen ist zart, der Geschmack und die Zunge, so fern sie kostet, prüft und urtheilt, fein. Das Ohr ist zart und das Gehör fein. Zweitens das zarte Gefühl wird nur von den Fehlern beleidigt, das feine Gefühl fühlt auch die verborgenen und unmerklichen Schönheiten und geniesst Vergnügen. Aus eben den Ursachen ist auch der Geschmack an den Schönheiten der Natur und Kunst fein und nicht zart; das Herz und das Gewissen zart und nicht fein. Delicat wird demjenigen beigelegt, das den unangenehmen Eindruck auf ein zartes Gefühl vermeidet. Eine zarte Empfindlichkeit wird durch das Ekelhafte, das Unanständige, durch Tadel und Vorwürfe beleidigt. Es ist aber nicht delicat, in einer Gesellschaft, der man so viel Achtung schuldig ist, dass man ihr ein zartes Gefühl zutraut, Dinge bei ihrem rechten Namen zu nennen, welche die Schamhaftigkeit beleidigen. - "Horaz scherzt mit Feinheit und lobt immer mit Delicatesse." - So wie das Feine zart seyn kann, nur in verschiedenen Rücksichten; so kann ebenfalls in verschiedener Rücksicht das Nämliche fein und delicat seyn. Ein Lob kann fein und delicat seyn, ja es wird eben durch seine Feinheit ein delicates Lob. Wer durch eine feine Erziehung ein zartes und feines Gefühl erhalten hat, dem ist es schwer, sich in allen Gesellschaften und in allen Lagen des geselligen Lebens wohl zu befinden. Mangel an Delicatesse der Menschen, die ihn umgeben, wird sein zartes Gefühl alle Augenblicke beleidigen.

315. Denkart. Denkungsart. In Denkart wird überhaupt auf die Beschaffenheit und Folge der Gedanken gesehen, so sern diese durch den richtigen oder

unrichtigen Gebrauch, die gute oder fehlerhafte Beschaffenheit der Seelenkräfte selbst bestimmt wird. Die Verrückten und Wahnsinnigen denken auch, allein ihre *Denkart* ist verworren und unordentlich. *Denkungsart* aber ist die Art und Weise, sittliche Gegenstände und zwar nach gewissen Maximen zu beurtheilen. Sancho Panchas niedrige *Denkungsart* beruhte auf der Maxime: Wes Brod ich esse, des Lied ich singe, zu der er sich auf der Hochzeit des Gamachio bekannte, und Don Quixottes edle *Denkungsart* auf den edlen Maximen der Rittermoral.

- 216. Denken. Sinnen. Grübeln. Denken ist das aligemeinere, es begreift alle Arten der Wirkungen des Verstandes und der Vernunft, die insgesamt ihre besondern Benennungen haben, und bezeichnet jede Beschäftigung derselben, sowohl mit dem bereits Bekannten als mit dem noch Unbekannten. - "Hat hier die Ratze nicht gedacht?" Haredorn. - Sinnen bedeutet, das Unbekannte deutlich zu erkennen streben. Und da es schwer ist, sich von dem Unbekannten und Verborgenen deutliche Begriffe zu verschaffen: so zeigt es an, mit stärkerer Anstrengung und mit geschärsterer und gesammleterer Ausmerksamkeit denken. - "Still verheisst dem Sinnenden die Kunst Hülfe, statt der Götter Gunst." A. W. Schlegel. - Grübeln heist, über solche Sachen nachsinnen, über die das Denken vergeblich und das Forschen unnütz ist. Die scholastischen Theologen grübelten über Fragen, die nicht auszumachen sind und deren Beantwortung, wenn man sie ergrübelt hätte, keinen Nutzen haben würde. Sie grübelten darüber, ob Christus zur Rechten Gottes stebe oder sitze, ob sein Leib im Abendmahle nackend oder bekleidet sev.
- 317. Denken. Glauben. Meinen. Wähnen. Wähnen ist falsch urtheilen. Meinen ist urtheilen, dass etwas wahr sey, doch so, dass man sich der Ungewissheit seines Urtheils bewust ist, und dadurch unterscheidet es sich von Denken und Glauben. "Ich sage,

dieses mein' ich, und jenes meinest du." Vofs. - Man unterscheidet in der Religion die theologischen Meinungen von den Glaubenslehren; über die erstern läst sich streiten, weil sie ungewiss sind, die letztern können nicht bestritten werden, weil man sie für ausgemacht gewiss hält. Denken ist blos urtheilen, es sey mit oder ohne Gewissheit. Denn es ist dem Wahrnehmen entgegengesetzt. Es wird daher auch häufig für vorhersehen gebraucht, wovon wir nicht selten in der Folge das Gegentheil durch die Ersahrung wahrnehmen. — "Wer hätte das gedacht? Mein Stück - Racine selbst hat nicht so warm gedichtet, wird ausgezischt." R. Fabellese. - Da Glauben dem Schauen zum Theil zur Seite, zum Theil aber entgegen gesetzt wird, und also eine Erkenntnis anzeigt, die zwar nicht unmittelbar, aber doch so gewis als die unmittelbare ist, so bedeutet es: Etwas so für wahr halten, dass man zugleich das Bewusstseyn seiner Gewissheit hat. Es sollte nur gebraucht werden, wenn von historischen Wahrheiten die Rede ist. Wenn es indess auch bei Lehren gesagt wird: so will man anzeigen, dass man sie durch die Vernunst nicht erkennen kann, dass man sie einer böhern Belehrung verdankt, und durch ein göttliches Zeugniss devon überzeugt ist. In dieser Bedeutung ist es dann dem Wissen entgegen gesetzt. Der Astronom, der den Himmel beobachtet, weifs, dass Jupiter fünf Trabanten hat; wenn der Ungelehrte, ohne sie selbst am Himmel beobschtet zu haben, es auch für wahr hält: so glaubt er es bloss. - "Zwar seh ich selbst nichts; doch glaub ich meinem Glücke, die Tauben sind unsichthur da. Uz. —

318. Dennoch. Doch. Demungeachtet.
- Gleichwohl. Demungeachtet beziehet sich nach seiner Zusammeusetzung auf einen solchen vorhergehenden Satz, der völlig gewiss ist, da hingegen Doch und Dennoch.
- sich auch auf einen ungewissen beziehen kann. Das findet auch in den zugebenden Perioden Statt, wenn der Nachsatz

gewiss ist. - "Es sey indes hiemit wie es wolle, so muss es doch oder dennoch (nicht demungeachtet) dabei bleiben." - "Verlängerte sich auch dein Leben nach deinem Wunsche und sähst du auch Jahrhunderte: so wird der Tod doch ewig dir, wie allen Menschen, bevorstehen." Bode. -In dem letztern Beispiele ist der Nachsatz gewiss und der Vordersatz ungewiß, es kann daher nicht demungeachtet heißen. Bei Doch wird der Grund, dem ein Satz entgegen steht, noch weniger deutlich gedacht, ja es kann so gar einen Satz auf einen bloß stillschweigend verstandenen Grund beziehen, und daher bisweilen die Rede anfangen. Gleichwohl verbindet solche Sätze mit einander, aus deren letztern erkannt wird, dass das in dem Erstern angesagte entweder überhaupt nicht recht und wahr sey, oder wenigstens nicht so allgemein wahr, als es ausgesagt wird, und nmgekehrt. - "Die Jesuiten möchten gern für strenge Sittenlehrer angesehen seyn, gleichwohl erlauben sie vieles, das dem wahren Sittengesetze entgegen ist." - Man sagt, Nero habe alle Menschen gehalst, gleichwohl habe er die Poppea geliebt." - In diesen Fällen kann um des letztern Satzes willen der Erstere nicht wahr, wenigstens nicht allgemein wahr seyn. Eben so wird auch gleichwohl gebraucht, wenn umgekehrt um des Erstern willen das letztere nicht seyn sollte.

319. Der, Die, Das. — Welcher, Welche, Welches. — So. Das Hauptgesetz, wonach ihr Gebrauch zu bestimmen ist, muß, außer dem Wohlklang, die größte Deutlichkeit des Vortrages seyn. Diese erfordert, daß der, die, das, da es auch der Artikel ist, als Fürwort nur gebraucht werde, wenn es sich auf ein Nennwort bezieht. Es würde also der Deutlichkeit schaden, 1. wenn man einen Satz durch der, die, das, auf einen andern ganzen Satz beziehen wollte; in diesem Falle kann nur Welcher, Welche, Welches, gebraucht werden. Ich kann sagen: "Ich habe die Erklärung, ihn zu bezahlen, schon mehrmal von mir gegeben, die ich auch

hier wiederhole." Ich mus aber sagen: "Ich habe schon mehrmal erklärt, das ich ihn bezahlen wolle, welches (nicht das) ich auch hier wiederhole." 2. Würde die Deutlichkeit leiden, wenn man Der, Die, Das, auf ein Beiwort beziehen wollte. "Sie ist, ungeachtet ihres Alters, noch immer schön, welches (nicht das) sie in ihren jüngern Jahren noch in höherm Grade war." Das Fürwort So ist noch von eingeschränkterm Gebrauche als Der. Die, Das. 1. Da es indeclinabel ist, so wurde es eine Undentlichkeit verursachen, wenn man einen andern Casus, als den Nominativ und Accusativ damit ausdrucken wollte. So würde man nicht sagen können: "Ich erinnerte mich bei der Gelegenheit der Sache, so du Erwähnung gethan hattest." Hier muss es: Welcher oder Der heisen. 2. Gottsched will, man solle sich dieses Fürworts so viel als möglich enthalten, und nur das ungewisse Geschlecht oder mehrere Geschlechter damit ausdrucken. Diese Regel möchte schon nicht so nöthig seyn, als die erste; die Deutlichkeit macht sie auch nicht so nothig; and sie wird von guten Schriststellern nicht beobachtet. — "Und die, so Narren sind, lässt sie mit ihren Gaben wuchern." A. W. Schlegel. — 3. So kann nicht als Fürwort gebraucht werden, da, wo Der, Die, Das, als Fürwort undeutlich seyn würde. 4. Endlich kann es nicht gebraucht werden, wo der Satz, den es auf das Vorhergehende bezieht, nicht bestimmend, sondern bloss erklärend und beschreibend ist. Man wird vielleicht sagen: "Wir gingen nur zu denen Kranken, so noch im Bette lagen." Aber schwerlich: "Wir gingen zu dem Kranken, so wir noch im Bette antrafen." In dieser Verbindung finde ich es auch von den besten Schriststellern gebraucht. -"Sie sehen nun und hören, was da ist, den, so vor Abraham war, mit Ketten gebunden." Klopstock. - - "Also sagte der Mann, so dem Tode reif war." Ebend. - Indels dieser klassische Schriftsteller hat beide So der ältern Ausgaben in der neusten von 1780 gegen Der vertauscht.

- 320. Derb. Plump. Bei dem Derhen hat der starke Eindruck, den ein Körper auf das Gefühl macht, seinen Grund in der Festigkeit und der Krast, bei dem Plumpen bloß in der Masse, deren Gewicht zugleich den Körper unbeholsen macht. Derh ist dem Schluffen, Plump dem Feinen entgegen gesetzt. Das ist ein derber Junge, heißt ein solcher, der sestes und krastvolles Fleisch hat; ein plumper Junge würde ein solcher seyn, der durch seine Masse schwerfällig und unbeholsen ist. Eine derbe Antwort ist eine fühlbare, aber bloß durch ihre Krast und Nachdruck. Eine plumpe Antwort ist eine durch ihre Grobheit beleidigende Antwort, die ein Mensch ohne Verstand und Gefühl für nachdrücklich hält. Denn dumme und gefühllose Menschen werden plump, wenn sie derb seyn wollen.
- 321. Derb. Dicht. Bei Derb kömmt noch der Nebenbegriff der größern Kraft dazu, den ein dichter Körper vor einem lockern bat. Derbes Fleisch ist solches, welches nicht allein dicht, sondern auch nicht schlaff und welk ist, und also in höherm Grade eine elastische Kraft hat.
- 322. Deutlich. Begreislich. Verständlich. Wer das Mannigsaltige in einem Gegenstande unterscheidet, dem ist er deutlich. Verstündlich ist eine deuttiche Rede. Em Salz wird verstündlich, wenn er zergliedert wird. Begreislich ist, was aus dem Wesen und der
  Natur eines Dinges deutlich erkannt wird, warum und wie
  es ihm zukommt. Das Wesen des Körpers besteht in seiner
  Art der Zusammensetzung, und nach dieser sind die Körper
  verschieden, und erhalten verschiedene Namen. Wenn ich
  aus der Structur des Auges deutlich erkenne, wie die
  Lichtstrahlen auf der Netzhaut ein kleines Bild gestalten
  können, so ist mir die Abbildung des Gegenstandes in dem
  Auge hegreislich.
- 383. Dicht. Fest. Fest ist Elwas, das nicht leicht bewegt werden kann. Ein Nagel steckt fest, wenn

er nicht leicht zu bewegen ist, und derjenige ist fest gesetzt, der im Gefängnisse sitzt und nicht die Freiheit hat, nach seinem Belieben überall herumzugehen. In der Naturlehre sind daher die festen Körper den flüssigen entgegen gesetzt, weil von den erstern kein Theil ohne Bewegung des Ganzen kann bewegt werden; indess in den slüssigen ein Theil bewegt werden kann, während die übrigen in ihrer Lage bleiben. Dicht ist der feste Körper, dessen Theile sehr nahe an einander liegen, und der also in einem kleinern Raume eine größere Masse enthält. Diese Nähe der Theile macht nun auch, dass die Theile nicht so leicht können getrennt werden. Fest ist also alles, von dem kein Theil ohne das Ganze leicht bewegt werden kann, und dicht, was weniger und kleinere Zwischenräume hat, und wegen seiner genau vereinigten Masse der Trennung widersteht. Das Gold ist ein sehr fester Körper, weil es nicht leicht kann flüssig gemacht werden, und ein sehr dichter, weil es in einem kleinen Raume viel Masse enthält: es ist aber so fest, weil es so dicht ist.

- 384. Dichten. Erdichten. Das Dichten ist bloss die Verrichtung des Verstandes, der aus den Bildern der Einbildungskrast etwas zusammensetzt; dieses ist Erdichten, so sern er durch diese Verrichtung etwas Neues hervorbringt, wodurch ein Anderer soll getäuscht werden. Auch der Geschichtschreiber muss dichten, aber er darf nichts erdichten.
- 325. Dichtkunst. Poesie. Die Dichtkunst ist sowohl die Poetik als die Poesie. Denn sie ist sowohl der Inbegriff der Regeln, wonach Gedichte gemacht werden, als die Fertigkeit oder Geschicklichkeit zu dichten, und ist im engern Sinne von der Poetik, wie die Kunst vou der Wissenschaft, verschieden. Poesie ist nicht allein diese Geschicklichkeit, sondern auch die Gattung von Werken, die der Dichter hervorbringt, und nach dem französischen Sprachgebrauche ist sie der Prosa entgegen gesetzt.

Eberhards Handw.

- 326. Dienen. Aufwarten. Wer einem Andern aufwartet, der dient ihm, aber er dient ihm, indem er ihm nützlich ist, und er wartet ihm auf, so sern er sich nach seinen Besehlen richtet. Auch Sachen können dienen, aber Menschen warten auf. Der Höchste kann dem Geringsten dienen; aber nur der Geringere muß dem Höhern aufwarten.
- 327. Diener. Knecht. Durch Knecht werden die niedrigsten Stufen des dienenden Standes und nur in dem Hausstande, durch Diener hingegen die höhern, so wie auch diejenigen verstanden, welche in der bürgerlichen, kirchlichen und andern größern Gesellschaften die Geschäfte unter der höchsten Herrschaft besorgen.
- a28. Dienerschaft. Gesinde. Bei Dienerschaft sticht am meisten der Begriff hervor, dass der Diener dem Herrn nützlich ist; bei Gesinde bingegen, dass es seinem Hausherrn zugehört. Daher lassen sich auch diejenigen zu der Dienerschaft eines Fürsten rechnen, welche die höchsten Ehrenämter im Staate bekleiden; sein Hausgesinde machen hingegen nur die aus, welche seine Person bedienen und zu seinem Hauswesen gehören. Dieser letztern Benennung klebt auch noch dadurch ein niedriger Nebenbegriff an, dass zu der Zeit als sie entstand, die Hausgenossen eines Freien leibeigen oder eigenbehörig waren.
- Meit. Liebesdienste und Gefülligkeiten unterscheiden sich bloß durch den Bewegungsgrund von den Diensten überhaupt. Sie sind immer freiwillig, man ist sie nicht schuldig; es giebt aber auch schuldige und erzwungene Dienste. Liebesdienste werden aus Liebe erzeigt, und Gefülligkeiten um zu gefallen. Bei den Liebesdiensten ist daher der Bewegungsgrund die allgemeine Menschenliebe, bei den Gefülligkeiten hingegen die besondere Freundschaft, die wir gegen gewisse Personen empfinden, denen wir gern, nm ihre Gegenliebe zu verdienen, gefallen wollen. Wir erzeigen daher auch Fremden, und insonderheit unglücklichen

Personen, auch wenn sie ihr Unglück verschuldet haben, aus mitteidiger Menschenliebe *Liehesdienste*, aber, wenn wir genau reden wollen, nur Freunden, oder Personen, deren Freundschaft wir nicht verschmähen würden, *Gefülligkeiten*.

- 330. Ding. Sache. Ding bezeichnet jedes Etwas nach seinem allgemeinsten Charakter des bloßen Seyns, es ist also das Höhere; Sachen hingegen nennt der Mensch diejenigen Dinge, welche in einer nähern Verbindung mit ihm stehen. Diese Verbindung entsteht aus dem Nutzen oder Schaden, den sie für ihn haben konnen, und um welches willen sie ihn interessiren, so wie aus der Möglichkeit, sie seinen Absichten gemäß zu behandeln. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Sache ist die eines Rechtsstreites und des ihn betreffenden Gegenstandes. Die nächste Stufe der Verallgemeinerung dieser Bedeutung war, dass man Sache für jede Angelegenheit gebrauchte: Endlich erstreckte man auch die Bedeutung des Wortes Sache über die Dinge, die uns wegen ihres Natzens interessiren, und über die wir zu unserm Vortheile schalten können. Daraus ist dann endlich der rechtliche Begriff einer Sache erwachsen, wonach sie ein jedes des Eigenthums fähiges Ding ist, das dem Menschen nützen kann. In dieser Bedeutung werden denn die Sachen den Dingen entgegengesetzt. welche entweder nicht Werth genug haben, dass man sie eigenthümlich besitzen walle, oder die um rechtlicher und physischer Gründe willen nicht können eigenthämlich werden. Die Menschen sind Dinge, aber Personen und keine Sachen, denn es findet kein Eigenthumsrecht über sie Statt; die Planeten sind Dinge, aber keine Suchen, denn es ist physisch unmöglich, sie eigenthümlich zu besitzen.
- 331. Ding. Wesen. Ding bezeichnet den Gegenstand von Seiten seiner Wirklichkeit und ganzen Individualität, Wesen hingegen nur von der Seite seiner unveränderlichen und ersten Bestimmungen, wodurch sich die Gattung, zu der er gehört, von allen andern unterscheidet. Alles, was uns umgiebt und in unsere Sinne fällt, sind In-

dividua und Etwas, das wirklich ist, wir nennen es daher die Dinge, nicht die Wesen, die uns umgeben. Die Wesen der Gattungen haben gewisse Prädicate, die durch den Begriff einer Jeden bestimmt werden, und die man demselben beilegen muss. Dadurch werden die Wesen der Dinge selbst zu Dingen, wir sehen sie wenigstens als solche an, weil wir alles Ding nennen, wovon uns gewisse Eigenschaften bekannt sind; aber sie sind immer solche Dinge, die das Erste, Unveränderliche und Allgemeine in den übrigen Dingen enthalten. Wenn wir daher sagen; ein körperliches Ding erfüllet einen Raum, so heist das: ein Ding, das unter der Gattung körperlicher Wesen begriffen ist; sagen wir aber: ein körperliches Wesen erfüllet einen Raum, so heisst das: der Gattung von Dingen, welche durch das Wesen des Körpers bestimmt wird, kömmt die unveränderliche und nothwendige Eigenschaft der Räumlichkeit zu. - "Besitzest du etwan ein Geheimnis, körperliche Wesen in geistige zu erhöhen?" Wieland. - Dinge sind also Alles, auch das Einzelne, Wesen sind die Gattungen der Dinge nach ihren ersten, unterscheidenden und unveranderlichen Bestimmungen. Und das ist ohne Zweisel die Ursack, warum Wesen edler ist als Ding. - "Ihr Band verknüpfet alle Wesen vom Staube bis zum Seraphim." Uz. - - "Er forscht und staunt der Wesen Leiter vom Sandkorn bis zum Engelcher." Vofs. - Das Wort Ding hat zwei Plurale, Dinge und Dinger. Der Plural Dinger enthält einen Nebenbegriff des Kleinen und Unwichtigen. -"Nicht einmal wüsste ich, wer sene häßelichen Dinger der Griechen Nereiden genannt hätte." Voss. - Von diesem Plural wird daher auch das Diminutivum Dingelchen und Dingerchen gemacht. - "Lächelnd wog in der Hand ein römischer Pfaff die Oblaten; welchen, sprach er, von euch, Dingelchen, mach ich zu Gott?" Ebend.

332. Dollmetschen. Uebersetzen. Erklären. Der Grund der Unverständlichkeit einer Rede kann sowohl in ihrer eigenthümlichen Dunkelheit, als darin

liegen, dass sie in einer unbekannten Sprache versalst ist. In dem ersten Falle muss sie durch Umschreibung verständlich gemacht werden; in dem andern dadurch, dass der Sinn der Urschrift durch Worte einer andern Sprache ausgedruckt wird. Das Erstere heisst im engern Sinne erklären, das Letztere Dollmetschen und Uebersetzen. Doll-metschen und Uebersetzen sind so verschieden, dass man unter dem Letztern das Ausdrucken des Sinnes einer Rede durch die Worte einer jeden andern Sprache, unter dem Erstern aber durch die Worte einer dem Hörenden oder Lesenden bekannten Sprache verstehet. In einer allgemeinern Bedeutung von Dollmetscher für einen, der die Gedanken eines Andern bekannt macht, ist dieses Wort noch in der edelsten Sprache. Ein Gesandter kann zu dem Fürsten, zu welchem er gesandt ist, sagen, er sey der Dollmetscher der freundschaftlichen Gesinnungen, die sein Herr gegen ihn hege.

333. Dörren. Darren. Trocknen. Dörren und Trocknen ist verschieden, wie Dürre und Trocken. Wenn auch zwischen Dörren und Durren noch ein anderer Unterschied seyn sollte, als der, daß Letzteres in die gemeine Sprechart gehört, so würde er seyn, daß die Sache, wie das Korn, wenn es zu Malz bereitet wird, in besondern Darröfen gedörret wird. Dörren würde aber von jeder Austrocknung der Pflanzen und Thierkörper gebraucht werden. — "Wie von der Distel flattert das trockene Haar, wenn der liebliche Sommer es dörret." Vofs.

334. Drang. Trieb. Der Trieb ist eine entferntere Ursach zu gewissen Handlungen, die bereits als Anlagen in der Scele vorhanden ist, dergleichen die Naturtriebe sind, die auch die Thiere haben; Drang hingegen sind die nächsten und unmittelbaren Ursachen, die in dem gegenwärtigen Zustande bei einer stark erregten Leidenschaft wirksam sind. — "Er glaubte das Glück Indostans zu machen, und that nichts anders, als dem Drange seiner Leidenschaft folgen." Künger.

335. Drehen. Kehren. Wenden. Das allgemeinste dieser Wörter ist: in eine andere Lage oder über-haupt in einen andern Zustand versetzen. Kehren ist, einem Dinge eine der vorhergehenden entgegengesetzte Stellung geben. - "Und der scheussliche Cacus, gewohnt, entwendete Rinder hinterwarts gekehrt mit sich zur Höhle żu ziehen." Ramler. - Wenden ist, Etwas nach verschiedenen Seiten bewegen. - "Und Eyer in glühender Asche gewendet. Vofs. - Da die Handlung des Kehrens freilich nicht ohne Bewegung geschehen kann: so scheinen in dieser Rücksicht die Bedeutungen von Kehren und Wenden zusammen zu fallen, und daher kann beides bisweilen ohne Unterschied gebraucht werden. Indels ist bei Kehren immer der den bisherigen entgegengesetzte Zustand oder Ort, in Wenden aber die Bewegung der Hauptbegriff. Wer wieder an dem Orte seyn will, von dem er ausgegangen ist, muls umkehren; wer etwas hinter seinem Rücken Liegendes sehen will, braucht sich nur umzuwenden. Blos also in dem Falle, wenn die Sache durch ihre Bewegung in den Zustand, die Lage und den Ort kommt, den sie haben soll, ist Kehren und Wenden gleichgeltend. Ein altes Kleid wird umgekehrt, indem es umgewandt wird. Hisgegen heisst: ein Blatt umwenden, bloss durch eine horizontale Bewegung die andere Seite desselben sichtbar machen; umkehren kann aber auch heißen: es so bewegen, dals es aus seinem natürlichen Stande oder in denselben gesetzt wird. Drehen unterscheidet sich von den beiden Wörtern: Kehren und Wenden, durch den Nebenbegriff, dass die Lage eines Dinges durch eine Bewegung am einen festen Punkt oder Linie verändert wird. Die Sonne drehet sich um ihre Achse, aber nach dem kurzesten Tage wendet sie sich wieder zu uns, oder sie nähert sich uns wieder. -"Wie hehr sich Millionen Himmet um Millionen Sonnen drehn!" Pofs. - Wo also diese kreisförmige Bewegung ohne Rücksicht einer dadurch hervorzubringenden Stellung der Körper und ihrer Seiten gegen einander angezeigt werden soll, da kann man Drehen sagen. Man gebraucht es daher sowohl von einer völligen als mehrmaligen Bewegung um eine Achse oder Punkt. — "Er war der erste in der Kunst, sich in einem Augenblick zweimal auf einem Fuße unzudrehen." Wielund.

- 336. Dreist. Keck. Dreist wird immer in guter Bedeutung gebraucht; keck hingegen hat jetzt, wenn es von Menschen gebraucht wird, nur eine böse. "Du siehst, sie folgt dir selber nicht, darf keck sich wider ihre Pflicht und deinen Willen sträuben." Lyr. Blumenl. Diese Keckheit besteht also in einem Muthe, der nicht aus einem gerechten Vertrauen auf sich und seine gute Sache, sondern aus einem mit einer gewissen ungestümen gedankenlosen Lebkaftigkeit verbundenen Leichtsinne entspringt. "Sitzt ein Quintil im Rath der kleinen Kenner, wo man keck den frühen Machtspruch wagt?" Hagedorn. Nur bei Thieren, an denen Muth und Lebhaftigkeit geschätzt wird, kann Keckheit eine Vollkommenheit seyn. "Doch nicht sollst du entfliehn, wie keck du auch schwingest den Rofshus." Vofs. —
- den verlohrnen und wiedererlangten Muth. Der Kranke wird wieder getrost, wenn die Gefahr der Krankheit vorüber ist. Da sich in diesem Zustande des wiedererlebten Muthes die Empfindung der vorigen Niedergeschlagenheit mit einmischt; so bezeichnet es auch einen geringern Grad des Muthes als Dreist, so wie einen Muth im Leiden, da Dreist nur derjenige ist, der Muth zum Handeln hat.
- 338. Breist. Kühn. Beide Wörter drucken die Eigenschaft aus, vermöge der ein Mensch sich nicht fürchtet etwas zu thun. Zur Verachtung größerer Uebel gehört Kühnheit; um sich durch die Besorgniss vor kleinern nicht vom Handeln abhalten zu lassen, dazu reicht schon einige Dreistigkeit hin. Dreist ist dem Blöde, Kühn dem Furchtsum und Feige entgegengesetzt. Blöde ist aber ein zu großer Grad der Bescheidenheit, und diese

entsteht aus der geringen Meinung von seinem Werthe, aus dem zu großen Mistrauen auf seine Kräfte. Mirabeau war dreist als Redner, aber furchtsam in Unternchmungen; und wo er kühn scheint, war keine Gefahr zu fürchten, als: in der Königl. Sitzung 23. Juni 1789, wo er die stürmische Menge auf seiner Seite hatte. Man sagt blöden Kindern, dass sie dreist, aber nicht, dass sie kühn sein sollen.

339. Dreist. Frech. Die Frechheit ist das Uebermass der Dreistigkeit. Dieses Uebermass besteht aber darin, dass der Freche sich über alle Urtheile hinwegsetzt, und durch sein Betragen zu erkennen giebt, dass ihn auch ein gegründeter Tadel und eine verdiente Verschtung nicht rühre; da hingegen der Dreiste sich bewusst ist, dass er keinen Tadel, keine Verachtung und Beschämung verdiene. Die Dreistigkeit entspringt aus einem gerechten Selbstvertrauen, die Frechheit aus einer Gefühllorigkeit gegen Ehre und Schande; es kann daher eine edle Breistigkeit, aber keine edle Frechheit geben. Da wir bei dem weiblichen Geschlechte größere Schaamhastigkeit und ein zarteres Gefühl erwarten: so werden wir bei demselben schon einen gewissen Anstand frech nennen, der uns bei dem männlichen nur dreist scheint. Auch in dem uneigentlichen Gebrauche ist frech, wer einem unüberwindlichen Uebel trotzt, dreist aber, wer eine nothwendige Gefahr nicht achtet, die er zu besiegen, ein gegründetes Ventrauen in sich fühlt. — "Weil an der Woge, die sich thürmt, ein freches Fahrzeng hängt, und Silberslotten scheitern?" Jacobi. -

340. Dreck. Hoth. Schlamm. Eine Erde, die das Wasser abgespült, mit sich fortgetragen, und nachdem es eine Zeit lang davon getrübet worden, endlich niedergelassen hat, ist Schlamm. Eine Erde, die durch Regen oder geschmolzenen Schnee aufgelöset und weich geworden ist, ist Koth und Dreck. Der Unterschied dieser beiden letzten Wörter scheint darin zu liegen, das Dreck ein Koth ist, der durch längere Zeit mehr zertreten und flüssiger gewor-

den ist, und daher beim Gehen und Fahren leichter spritzt und die Kleider besudelt; durch die längere Zeit aber auch mehr in Fäulniss übergegangen und also stinkend und ekelhast geworden ist. Und darum ist Koth nicht so unedel als Dreck. Die ungebildetere Sprache und der rohere Geschmack kannte diesen Unterschied noch nicht. Geyler sagt In einer Predigt: "das leuchtet wie Dreck in der Laterne." -Aus diesen Bestimmungen lässt sich der verschiedene uneigentliche Gebrauch dieser Wörter erklären, und das kann ihnen zu einer neuen Bestätigung dienen. In dem Schlamme der Lüste versinken, sich derselben nicht entwöhnen können, wenn man zu lange in ihrer Befriedigung gelebt hat, bezieht sich auf die Eigenschast des Schlammes, dass er weich ist, dass man also darin nicht sesten Fuss sassen kann, um sich daraus hervor zu arbeiten. Sich in dem Schlamme sinnlicher Lüste herumwälzen, zielt auf die Wollust, welche unreine Thiere geniessen, indem sie sich in dem weichen und kühlen Schlamme wülzen. - Einen im Kothe berumschleppen, statt ihn aller Ehre berauben, geht auf die Flecken und Unreinigkeit, die der Koth denen verursacht, die davon berührt werden. - Eine Dreckseele bezeichnet einen schlechten Menschen von Seiten des weichen Nachgebens, welches ihn aller Eindrücke der stinkendsten und verächtlichsten Niederträchtigkeit schuldig macht.

341. Dulden. Leiden. Leiden druckt nur aus, dass man etwas zuläst, ohne zu bestimmen, ob das, was man zuläst, ein Uebel ist oder nicht. Dulden setzt immer voraus, dass das, was man nicht hindert, es sey, dass man es nicht kann oder nicht will, ein Uebel oder ein Unglück ist, das als ein solches empfunden wird. Wenn man sagt, dass in einigen Ländern von Deutschland die Jaden nicht gesteten werden: so heist das, das ihnen blos nicht gestattet wird, sich daselbst ansässig zu machen, ohne zu bestimmen, ob diese Vergünstigung dem Laude schädlich seyn könnte. Denn in den mittlern Zeiten sahe man die Erlanbnis, Jaden auszunehmen, für vortheilhaft an, und bewend

sich bei dem Kaiser darum, als um eine Begnadigung. Wenn man aber sagt: eine weise Regierung kann die Strassenbettelei nicht dulden; so erklärt man die Strassenbettelei für ein großes Uebel. Daher wird Leiden nuch von leblosen Dingen gesagt, welches mit Dedden nicht der Fall ist. Man kann sagen: die Präposition Ohne leidet nur den Accusativ nach sich, d. i., ein correcter Schriftsteller darf nur dem Accusativ einen Platz usch Ohne gestatten. Niemand aber würde sagen: Sie duldet nur diesen Casum.

342. Dunkel. Düster. Finster. Finsternifs ist dem Lichte entgegengesetzt, und finster ist also, was ohne alles Licht ist. Ehe das Licht erschaffen war, war es finster auf der Tiese, 1 Mos. 1, 2. Das Licht kann aber nicht so stark seyn, dass die Gegenstände können unterschieden werden, dann sind sie dunkel, und das Licht-selbst brennt dunkel. Finsternifs und Licht, Dunkel und Helle sind einander entgegengesetzt. Der ganzliche Mangel des Lichts ist Finsternifs, dunkel sind die Gegenstände, die wegen eines geringern Grades von Licht weniger sichtbar sind. Wir setzen das Dunkelliftet dem Hellblet u. s. Wentgegen. Nun hat aber die Beranbung des Lichtes nicht nur die Wirkung, dals sie uns aufser Stand setzt, die Gegenstände gehörig zu unterscheiden, sondern auch, das sie uns traurig macht und Furcht verursacht. Wegen der ersten Wirkung nennen wir einen Ort dunket, wegen der undern düster. Wer an sehr kleinen und feinen Suchen arbeitet. der kann nicht in einem dunkelte Zimmer wohnen, er braucht ein helles; wer zur Traurigkeit geneigt ist, that nicht wohl, sich oft und lange in einem düstern Zimmer aufzuhalten, ein heiteres ist für seinen Gemüthszustand schicklicher. Es wird in einem Walde dunkel, wenn man die Wege darin nicht mehr unterscheiden kann; der Wald aber ist düster, so fern der Aufenthalt in demselben Grauen "erregt. - "Wie in Todienhalten düster wirds im Pappel-Weidenhain." Matthiszon: - Das Düstere ist also dom Heitern: so wie das Dunkle dem Hellen entgegengesetzt. "Zu diister und einsiedlerisch entschwebt das Wort der Zelle, erheiterts nicht um frehen Tisch der Unterredung Helle." Fafs. - Diese Unterschiede liegen such in deut uneigentlichen Gebrauche dieser Worter zum Grunde. Der höchste Grad der Beraubung des Lichtes oder der Finstermelfer ist das Bild von einem Zustand des Unglücks und Elends. Die da salten in Finsterniss und Schatten des Todes, ist jeine morgenländische Beschreibung dieses Zustandes. Nach einer gewöhnlichen Metonymie der Wirkung für die Ursach ist gine finstere Miene, eine 20rnige, dro-hende, bose, verdriessliche Miene. — "Mit finsterer Stirn stehn wir de und ordnen das Geschick der Staaten." Uz. --Ein Schriftsteller ist dunkel, wenn er nicht verständich ist; er ist düster, wenn er selbst schwermulhig ist, und schwermüthige Empfindungen in uns erregt. Young ist ein dunkler und düsterer Dichter; aber das Erstere, weil er schwer zu verstehen ist, das Letztere, weil seine Gedichte die Wirkung einer schwermüthigen Laune sind, und den Leser in eine schwermütbige Stimmung versetzen.

343. Dunkel, Tribe: Das ist dunkel, was entweder selbst nicht Licht geneg in sieh enthält, oder von anisen empfängt, um die Gegenstände gehörig siehtbar zu machen, tribe hingegen dus, was undurchsichtige Theile hat, welche die gehörige Verbreitung des Lichtes hindern. Eine Höltle ist dunkel, weil ihre Tiefe hindert, dass des Togeslicht hineindringen kann, um darin die Gegenstände sichtbar au machem Das Wasser ist trübe, wenn es mit ordigien Theilen angefüllt ist, welche underchsichtig sind, und daher das Licht kindern, sich gehörig zu verbreiten. Im Alter worden die Augen dunkel und trübe, dunkel, so fern sie nicht mehr alles so gut, wie chemals unterscheiden könnens, tribe, so fern dieses seinen Gund in der Verdichtung: den Feuchtigkeiten in den Augen hat. Wenn daher glanzende Könner durch weniger durcheichtige Media gosthen westen, and dadgeth einen. Theil ihres Glanzes für nos verlieren, so pepaga volt sie trübe. - Bis der Liebe Stern so trübe in der Abendwolke schwimmt." Sakis. —
Da Licht und Glanz Bilder der Freude sind: so kann ein
Zustand, worin die freudige Stimmung des Gumüthes verschwunden ist, und worin Gram und Kammer die Seele
umwölken, und die angenehmen Gegenstände hindern; uns
angenehm zu rühren; Frühsinn heisen. — "Den öden
Trübsinn heitert der trante Schatten bahd." Sakis. —

344. Dunkel. Undeutitch. Verwirrt oder Verworren. In der Dunkelheit sehen wir gar nichts. bei einem schwachen Lichte sehen wir zwar etwas, aber können nicht erkennen, was es ist, denn wir sehen es wadeutlich. Eine Rede in einer fremden, dem Zuhörer oder Leser unbekannten Sprache, ist ihm dunkel, er kunn sich bei den Worten gar nichts denken; sie ist aber undeutlich, wenn die Laute der Sprache nicht vernehmlich genug aind. um die Worte wicht mit ahrdichen zu" verwechseln. oder wenn die Worte, es sey aus Mangel un Sachkenntnils oder an Sprachkenntnis, nicht passend genug gewählt sind, wenn sie vieldeutig und ihre Beziehungen ungewiß und achielend sind. Jucob Bölime und ähaliche ungelehrte, mystische und theosophische Schwärmer sind dunkel, weil sie von Sachen sprechen, wovon sieh der Lesernger keine Idee machen kann, and wniteustich; anob wonn sie von gewöhnlichen Dingen sprechen, weil sie sich nicht sprachrichtig auszudrucken wissen. " Perwiret oder Phoweren int das Undeutliche, so fern sein Mannigfaltiges aus Mangel der Ordnung nicht' gehörig unterschieden werden kann. Wenn die Paden eines Stück Garas unter einender gewiers sind: so kann man sie nicht so gut von einem Ende bis zum andern verfolgenti um sie von einander zu unterscheiden, als wenn sie sich in einer ordentlichen paralielen Lage befinden. Die Schriften der Enthusiusten und Schwermer. wie z. B. eines Jacob Bühme, sind gemeiniglich nicht nat dunkel and undoittliok; sonding such survives Die Waltheiten, welche darin gefanden werden mind ohne alle Ordnung durch einander geworfen, und une dieber Verwirrung entsteht ein großer Theil ihrer Dunkelheit und Undeutlichkeit.

345. Dünkel. Eigendünkel. Einbildung. Wer sich großere Vollkommenheiten beilegt, als er wirklich besitzt, oder diesen Wollkommenheiten einen zu hohen Werth beilegte der ist eingebildet. Wenn ein Mensch eine große Einbildung von sich hat, die er auf seine Schönheit grundet: so ist er entweder wicht so schon als er glaubt, oder er legt der Schönheit einen höhern Werth bei, als ihr zukömmt. Dünkel seint zu diesem Hauptbegriffe noch hinzu. dass der Eingebildete mit seinen vermeinten Vollkommenheiten alles aussurichten, und daher ein Recht auf vorzügliche Achtung zu haben glaubt. Diese Idee wird in Eigendünkel noch darch das Wort eigen verstärkt, indem es andeutet dass er sich alle solche Vollkommenheiten ausschließend zueignet. Die Einhildung von sich selbst verführt einen unersahrnen Jüngling, dass er von seinem Wissen mehr hält, als er sollte. Sie steigt zu der Höhe des Dünkels, wenn er glaubt, dass er nichts mehr zu lernen habedadale en alle andere Wissenschaften enthehren könne. and das alle anders Menschon won, ihm letnen, und ihn als ein höheres Wesen um Belehrung bitten müssen. Sie wird Eigendünkely wennesie ihn unbiegsam macht, und ein Vertragen auf seine Einsichten einflöset, womit er den Rath und die Hälfe waller Verständigen verschmähet. "Der Eigendunkel, ider gewöhnliche Fehler des raschen hochfliegenden Jünglinga, macht ihn keck, unternehmend, widerspenstig. angelehrig, bis errollegenug mit seiner eingebildeten Weisheit gescheitert ist, um einzusehen, dass er nicht alles ullein kann. Der Diinkel hindert ibn, mehrere Kenntnisse und Vollkommenheiten zu erwerben, weil er glaubt, dass die, welche er hesitzt, kinreichen um alles auszurichten und über Andere hetworzuragen. w

burer aus wernen und erbitsten Körpern aussteigender Dunst. Es hat wehrerheinlich Ansengs den warmen sichtbaren Athem

der Thiere bedeutet, in welcher Bedeutung es mit dem Englischen Breath, Athem, verwandt ist. Hernach hat man es auch von then warmen sichtboren Dünsten des kochenden Wamers gebraucht, wovon das Zeitwort Brodemen kömmt. Hier hat es sich vielleicht mit dem nachalmenden Brodels, der Bewegung des Hebens und Sinkens des kochenden Wassers begegnet, dessen stärkerer Grad das Sprudels ist. — "Und warfs in den brodelnden Kessel. Vofs.

347. Durchbringen. Verthun. Versehwen-Vergeuden. Verschleudern. Mensch durchbringt und verthut, das verliert er, was er verschwendet und vergeudet, das verwendet er auf eine Art and in winem Mainte, the er es white verytheden sollte, was er verschleudert; davon hat er gar keinen Nutzen. Es kann einer sein Geld auf Reisen verthan und durchrebrackt haben, auch wenn er es bloss für nötbige Bedürfnisse ausgegeben und für keines zu viel bezahlt hat; er hat es aber auf Reisen verschwendet. wenn er übernässigen Aufwand gemacht, und alles auf eine gedankenlose Art über seinen Werth bezahlt hat. Bei dem Verschwenden liegt also immer der Begriff des zu viel zum Grunde, und dieses zu viel tritt ein, wenn das Verwenden entweder unser Vermögen übersteigt, oder durch keinen zu erwartenden Natzen gerechtsertigt ist. Dieser Begriff ist in dem uneigentlichen Gebrauche dieses Wortes allein hetrschend. Man verschwendet seine Liebkosungen an dem, der dagegen unempfindlich Verthun deutet blof auf das Verlieren der Sache, die man verthut, und es wärde mit Durckbringen völlig gleichbedeutend sein, wenn dieses nicht zu dem Begriffe des Verlierens den Zug hinzusetzte, dass Andere das Verlehrne erhalten. Man kann etwas verthun, das kein Anderer erhalt, indem wir es verlieren. - "Er sah ein, daße Verliebte mit unberathenen Sinuen leben, ein großes Glück wicht und im Scherze verthan. Die Heren. - Bet dem Vergruden kömmt noch der Begriff eines lustigen gedenkonlosen und unnützen Verbranches himus und um dieses

Nebenzuges willen verdient es beibehalten zu werden. Bei dem Verschleudern liegt der Nebenbegriff zum Grunde, dass man eine Sache unter ihrem Werthe weggiebt. Ein Kansmann veracktoudert seine Waeren, wenn er sie unter dem Preiae werkaust. Was man verthut, das geht bloß für uns verlohren, was man durchbringe, das geht zu Andern über, indem man es verthut, was man verschwendet, davon verwendet man mehre als man sellte, was man vergeudet, das verwendet man inchre als man sellte, was man verschleudert, das giebt man gegen etwas hin, das einen geringern oder gar keinen Werth hat.

348. Burchgängig. Allenthalben. Ucber-Bei Durchgungig erstreckt sich die Allgemeinheit, die diese Wörter ausdrucken, auf alle unter einem höhern Dinge anthaltenen oder auf zu einem Ganzen gehörige Theile, oder endlich auf alle unter einer allgemeinen Wahrheit begriffnen besondern Fälle. Allenthalben dehnt sich aber auf alle Orte, so wie Ueberull auf alle Zeiten und Orte aus. Man sagta die Dreiecke, haben; drei Winkel, die durchgüngig zwei rechten gleich sind, die es allenthalben sind, wärde haifsen, die es an, allen Orten, die es überall sind, würde heißen, die es zu allen Zeiten und an allen Orten sind. Die sittlichen Naturgesetze sind durchgüngig verbindlich, heifett für alle Menschen und für alle ihre freien Handlungen, überall, sie haben zu allen Zeiten und an allen Orten, eine verhindliche Kraft, sie sind allenskalben verbindlich, sie haben diese verpflichtende Kraft in allen Ländern.

349. Dürre. Trocken. Dürre unterscheidet sich von Trocken dadurch, dass es einem Körper beigelegt wird, dem es an der Feuchtigkeit sehlt, welche den Lebenssaft ausmacht. Eine trockne Hand ist die, welche nicht nass ist, eine dürre die, welche keine Nahrungssäste enthält, idle zum Leben mentbehrlich sind. Trockner Sand ist der, welcher blose nicht nass ist, dürrer Sand, welcher keine Nahrungssäste für die Pflanzen enthält, worauf nichts

wachsen kann. Daher ist dürren auch mehr als trocknen, wenn es von dem Korne gesagt wird. Denn es heißt nicht bloß, das naße Korn von seiner Feuchtigkeit befreien, sondern den Keim in demselben ertödten, und den Umlauf des Nahrungssastes unmöglich machen. Daraus ist dann begreißlich, daß dürre einen höhern Grad von Trockenheit anzeigt. In dem uneigentlichen Gebrauche nennt man traurige Gegenstände oder solche, die das Gemüth mit Traurigkeit oder Verzweiflung erfüllen, dürre, und nur Gegenstände der Erkenntniß sind trocken. Was keine angenehme Empfindungen gewährt, dürre, keine angenehmen, unterhaltenden Bilder, trocken. — "Alles diesseits des Grabes erschien dürre und trostlos, und endloses Elend jenseits schloß die düstere Aussicht."

350. Dursten. Leehzen. Schmachten. Dursten bezeichnet den gewöhnlichen geringern Grad des Verlangens zu trinken; Lechzen den höhern und Schmachten den höchsten. Das Thier und der Mensch pflegen sich durch Oeffnung des Mundes und Einziehung der frischen Lust die Empfindung des brennenden Durstes zu erleichtern und alsdann lechzen sie. Schmachten zeigt die Empfindung eines solchen Durstes an, der aus der Außersten Trockenheit des innern Mundes entsteht. Davon ist der Uebergang zu der Bedeutung der Erschöpfung der Kräste, des Gestähls der äußersten Schwäche und der heißesten Sehnsucht natürlich. Wenn daher alle drei Wörter in ihrem uneitgentlichen Gebrauche Verlangen überhaupt bedeuten: so solgen sie eben der Steigerung, wie in dem eigentlichen.

## E.

351. Eben, Flach. Das Flache wisd dem Vertieften und dem Erhöheten, das Ebene aber dem Unebenen und Hückerichten entgegengesetzt, also dem, worauf bloß

keine Erhöhungen sichtbar sind. Flach ist daher in einigen niederdeutschen Mundarten so viel als: seicht oder untief, und nicht hoch, und es wird von einem seichten Wasser gesagt, wenn es nicht tief ist, gegen den Grund, und nicht hoch gegen den Rand betrachtet, dem seine Obersläche näher ist. Man nennt ein Feld flach und eine Flüche, so fern man seine Tiese nicht sieht, und darin keine Vertiesungen und Erhöhungen bemerkbar sind; man nennt es aber ehen, so sern darin blos keine Erhöhungen wahrgenommen werden, und eine Ebene, indem man es den Bergen und Auhöhen entgegensetzt. Eine Schale, ein Lössel sind fluch, wenn sie nicht ties sind, und eben, wenn sie so geschlissen sind, das keine Höcker daran wahrgenommen werden.

- 352. Eben. Glatt. Da das Ehene dem Unebenen und Höckerichten entgegengesetzt ist, und Höcker merklichere Erhöhungen sind: so schließt es solche größere Erhöhungen aus. Das Glatte hingegen ist dem Rauhen entgegengesetzt und schließt daher die nur dem Gefühle mehrentheils im Ganzen merklichen Erhöhungen aus. Man sagt: ein ehener Weg und ein glattes Kinn.
- 353. Echt. Wahr. Recht. Echt ist das, was zugleich den Werth und die Vollkommenheiten hat, die mit dem Wesen der Gattung von Dingen, wozu es gehöft, verbunden sind. Das Wahre ist bloß dem Scheine und dem Falschen, das Echte dem Unechten und Schlechtern entgegengesetzt. Wahres Gold ist, was alle die Eigenschaften hat, wodyrch sich dieses Metall von andern Metallen unterscheidet, an dem man also die Ziehbarkeit, die Dehnbarkeit, das specifische Gewicht und die ausschließende Aussüsschließende Aussüsschließende hat, ist falsches; denn es scheint nur Gold zu seyn. Das wahre Gold nennen wir echtes, so sern ihm die gerannten Eigenschaften einen Werth geben, der es zu dem edelsten und kostbarsten unter den Metallen macht. Eben dieser Nebenbegriff

des Vollkommnern, Schönern, Kostbarern, der zu dem Begriff des Wahren hinzukömmt, ist es überall, wodurch sich echt und wahr unterscheiden. So sind echte Perlen die natürlichen; deun ihre Schönbeit kann die Kunst nicht erreichen: echte Farben sind schöner und dauerhafter. Recht ist was seinem Grunde gemäß ist, unrecht was ihm entgegen ist. Der rechte Weg zu einem Orte ist, der dahin führt, denn um an diesen Ort zu kommen gehe ich auf diesem Wege. Ich handle recht, wenn ich so handle, wie ich Grund dazu habe. Ich thue recht, dass ich einem liederlichen Menschen kein Geld zum Saufen gebe-, sondern es lieber zur Unterstützung einer armen Familie anwende; denn die Würdigkeit und Bedürstigkeit ist der Grund, der die Gegenstände der Wohlthätigkeit bestimmen muss. Da das Gesetz einen Grund hat, dem die darin vorgeschriebenen Handlungen gemäß seyn müssen: so heifst auch recht, was einem Gesetze oder einer Regel gemass ist. Da die Sprache von dem Sinnlichen ansangt, so finden wir das Wort recht zuerst bei der Bewegung und der Ausdehnung, und da ist es das, was die gehörige Richtung hat. Der rechte Weg ist derjenige, dessen Richtung zu dem Orte führt, zu welchem man bin will. Bei den fallenden Körpern wird diese Richtung durch die gerade und senkrechte Linie ausgedruckt. Daher lässt sich sogleich begreifen, warum durch eine natürliche Metonymie die Winkel, die eine senkrechte Linie mit ihrer Grundlinie machen, rechte genannt werden; warum bernach auch andere Linien, die gerade sind, ohne senkrecht zu seyn, rechte genannt werden, als wagerechte, wasserrechte.

354. Ecke. Winkel. Die sich berührenden Linien und Flächen werden inwärts Winkel und auswärts Ecken genannt. Wenn ich einen Hut dreieckicht nenne: so betrachte ich seine zusammenlaufenden Flächen von außen; und wenn ich sage: daß die Winkel eines Triangels gleich sind zwei rechten, so betrachte

ich sie von innen. Es ist sonderbar, dass man im gemeinen Leben einen Winkel oft eine Ecke, aber nicht eine Ecke einen Winkel nennt. Man sagt: der Stock stehe dort in der Ecke, statt in dem Winkel; man sagt aber nicht: dass man sich an einen Winkel gestossen habe, sondern an eine Ecke. Ob man also gleich bisweilen die inwendigen Seiten der zusammenlausenden Linien und Flächen Ecken nennt, so nennt man doch nie die auswendigen Winkel.

355. Edel. Edelmüthig. Grossmüthig. Edel druckt die sittliche Größe in den Gesinnungen und Handlungen überhaupt aus. Edelmüthig und grofsmüthig nur in den wohlwollenden. Edel ist dem Niedrigen und Niederträchtigen entgegengesetzt. Es ist edel, eine Beleidigung zu verzeihen, die man rächen könnte. Seitdem nämlich die innern Vorzüge nicht mehr das ausschließende Eigenthum eines Standes sind, nennt man edel alles, was einen höhern Grad von sittlicher Größe ankündigt. giebt es einen edlen Anstand, ein edles Betragen, eine edle Gesichtsbildung. Ja es wird selbst von leblosen Dingen gesagt, so fern sie einen äußern Charakter haben, der bei sittlichen Wesen, wie der Mensch, ein Zeichen sittlicher Größe zu seyn pflegt. Denn man sagt, dass ein Gebäude in einem edlen Stile ausgeführt sey, wenn es ohne kleinliche Zierrathen bloss durch seine großen Verhältnisse gefällt. Wer das, was ihm selbst Vergnügen macht, dem Bedürsnisse oder dem Vergnügen eines Andern ausopsert, der handelt edelmüthig, wer es einem Andern aufopfert, der ihn noch dazu beleidigt hat, der handelt grofsmüthig. Als einst Heinrich der Vierte, König von Frankreich, durch ein Missverständnis gegen seinen Minister Sully aufgebracht war, und er sich endlich wieder auf einem Spaziergange in einer kleinen Entsernung von seinen Hosleuten mit ihm verständigte, indem er ihm von neuem Versicherungen seiner Zuneigung gab, wollte Sully ihm zu Fülsen fallen. Der König aber ließ es nicht dazu

kommen, Er umarmte ihn, mit den Worten: Thun Sie das nicht, die Herrn da könnten denken, dass ich Ihnen verzeihe. Das war edelmüthig; der König opferte der Ehre seines Ministers das Vergnügen auf, den Schein für sich zu haben, als ob das Recht auf seiner Seite sey. Als eben dieser Minister in Gegenwart seiner Maitresse, der schönen Gabrielle d'Etrées, den Heirathscontract des :Königs mit dieser Geliebten vor seinen Augen zerriss, da war es edelmüthig von dem Minister, dass er aus wahrer Liebe zu dem Könige sich dem Zorne desselben aussetzte, und es war großmüthig von dem Könige, dass er diese Beleidigung der Ehrfurcht gegen sich mit einem noch größern Vertrauen gegen seinen Minister belohnte. Dass Jesus sein Leben für die Verbreitung beseligender Wahrheiten aufopserte, war edelmüthig, dass er sur seine grausamen Mürder betete: Vater, vergieb ihnen, sie wissen nicht, was sie thun, war gro/smuthig.

356. Edel. Adelich. Anfangs waren diese Wörter völlig gleichbedeutend, und adelich bezeichnete eben so gut als edel den innern Werth des Menschen; da es in der Folge bloß die äußern Vorzüge eines durch Geburt ererbten Standes bedeutet. Für beides ist aber nur Ein Substantiv in unserer Sprache, und man kann den Stand des Adelichen nicht anders bezeichnen, als wenn man seinen Adel den Geburtsadel nennt. Wieland hat indeß in seinem Geron der Adeliche den veralteten Sinn wieder herzustellen angefangen.

357. Ehre. Ruhm. Ruhm ist ein höherer Grad der Ehre. Der Ruhm erfordert, dass der Werth eines Menschen Mehreren bekannt sey. Er schränkt sich nicht auf den kleinen Kreis ein, der einen Menschen zunächst umgiebt, er verbreitet sich auch ausserhalb desselben, er bleibt nicht in den Grenzen seiner Zeitgenossen, sondern er geht auch auf die Nachwelt über. Wer blos in seinem kleinen Städtchen unter seinen nächsten Mitbürgern auf eine vortheilhafte Art bekannt ist, hat Ehre, aber noch keinen

Ruhm. Wer Ruhm erwerben will, muss sich hiernächst durch große, seltene Talente, Eigenschasten, Thaten und Verdienste auszeichnen. Daher ist auch der Ruhm ein Antheil weniger Menschen, ein gewisser Grad der Ehre hingegen kommt allen Menschen zu, die ihn nicht durch schlechte Handlungen verwirkt haben, und ein unberühmter Mann kann noch viel Ehre genießen. Ehre wird auch ost für die äußern Zeichen der Achtung gebraucht. Man erweiset demjenigen Ehre, welchem man Zeichen der Achtung giebt. Man kann einem Manne von vornehmer Geburt die Ehre seines Standes nicht versagen, und man verweigert ihm die Ehrenbezeigungen desselben nicht, auch wenn man ihn nicht achtet. Ruhm kann aber nur der erhalten, der sich einer höhern Achtung würdig macht.

358. Ehre. Ehrenbezeigung. Ehrenzeichen. Ehre ist in dieser Bedeutung Alles, was Jemandem einen Vorzug giebt, und woraus man eine vortheilhaftere Meinung von dem Werthe einer Person sassen kann, gesetzt dass es auch nicht diese Absicht hat; Ehrenbezeigungen und Ehrenzeichen sind bestimmte Handlungen und Dinge, die keine andere als diese Absicht haben. Eine arme Dienstmagd schätzt es sich für eine Ehre, wenn ein vornehmer Mann mit ihr tanzt, ob er gleich nur das Vergnügen dabei zur Absicht hat, mit einer schönen Person zu tanzen, und dieses kein bestimmtes Zeichen der Achtung ist. Ehrenbezeigungen sind bestimmte Handlungen, und Ehrenzeichen bestimmte Dinge, wodurch der Vorzug eines Menschen angedeutet wird. Ein Ordensband ist ein Ehrenzeichen, und verschafft dem, der damit geziert ist, viele Ehrenbezeigungen. Dass die Wache vor einem Feldherrn. der ein kriegerisches Ehrenzeichen trägt, ins Gewehr tritt. ist eine Ehrenhexeigung.

359. Ehrerbietung. Ehrfurcht. Ehrfurcht begreift seiner Zusammensetzung nach zugleich das Gefühl der Furcht. Es beziehet sich daher auf solche Wesen, die entweder durch ihre Macht, oder durch ungewöhnliche und

schwer zu erreichende Vollkommenheiten des Verstandes und des Charakters über die meisten Menschen erhaben sind. Zu der großen Achtung, die wir vor ihnen fühlen. mischt sich ein Zusatz von Furcht, der durch Achtung gemildert, und so in eine angenehme Empfindung zusammengeschmolzen wird, die dadurch so angenehm ist, dass sie zu den vermischten gehört. Wir suchen die Gelegenheit. einen großen Mann, den wir bewundern, in einer großen Situation, Friedrich den Grofsen an der Spitze seines Heeres, zu sehen, um das Vergnügen der Ehrfurcht zu genielsen. Ehrfurcht ist eine innere Empfindung. Ehrerhietung bezeichnet die außern Handlungen, wodurch wir unsere große Achtung gegen Jemanden ausdrucken. Die Verständigen unter den Großen wissen es wohl, dass die Ekrerbietung, die man ihnen bezeigt, ihrer Geburt und ihrem Stande gilt, und dass sie daber ein sehr zweidentiger Beweis ihres innern Werthes ist. Man ist auch verdienstvollen, tugendhaften und würdigen Personen Ehrerbietung schuldig, auch wenn sie dem Stande nach uns gleich, oder selbst geringer sind als wir. Denn wenn sie wegen ihres innern Werthes Achtang und Ehre verdienen; so gebühren ihnen auch die äußern Zeichen derselben.

360. Ehrgeiz. Ehrliebe. Ehrbegierde. Ehrsucht. Die Ehrliebe ist der gemäßigste Grad des Verlangens nach Ehre. Sie schätzt die Ehre als ein kostbares Gut, und sucht es durch eine untadelhafte Aufführung unverletzt und unvermindert zu erhalten. Die Ehrlegierde bestrebt sich, durch immer neue und größere Verdienste seinen Werth in den Augen der Menschen zu vergrößern. Der Ehrgeiz sucht sich immer mehrerer und größerer Zeichen der Ehre mit Ausschließung Anderer zu versichern, und in seiner Person zusammenzuhäusen. So wie der Geldgeiz unersättlich ist in der Anhäufung von Schätzen, die bloße Zeichen von dem Werthe der Dinge sind, deren Genuß er sich selbst versagt: so jagt der Ehrgeiz bloß nach äußern Ehrenzeichen. Ehrsuskt zeigt ein Verlangen

nach Ehre an, welches, wie das Gelüste eines Kranken, nicht allein im höchsten Grade qualend, sondern auch so heftig ist, dass es selbst nicht durch die Vorstellung von der Gefährlichkeit und Strafbarkeit der Mittel seiner Befriedigung bezwungen werden kann. Die Ehrliebe hält sich in den Schranken der Rechtschaffenheit, der Sittsamkeit und Anständigkeit, um nicht die Achtung der Menschen zu verlieren; die Ehrbegierde spornt den Menschen zu der Anstrengung seiner Kräfte an, um sich durch immer neue Verdienste hervorzuthun; der Ehrgeix drängt sich vor Andern hervor, um sich in die höchsten Stellen zu schwingen, und sich aller möglichen Ehrenzeichen zu bemächtigen; die Ehrsucht treibt zu den äußersten Ausopferungen, zu den gefahrvollsten Unternehmungen, ja zu den größten Verbrechen, wenn sie ihre Befriedigung durch keine andere Mittel finden kann.

- 361. Ehrgeiz. Ruhmbegierde. Der Ehrgeiz ist das Verlangen nach Macht und nach den äußern Ehrenbezeigungen, die dem hohen Range erwiesen werden; die Ruhmbegierde das Verlangen nach ausgebreiteter Bewunderung. Der Ehrgeizige will der mächtigste und vornehmste; der Ruhmbegierige will von Allen gekannt und bewundert seyn. Es ist zweiselbast, ob Cösur mehr ehrgeizig als ruhmbegierig war. Nachdem er die höchste Stuse der Macht erstiegen hatte, nach welcher der größte Ehrgeiz streben kann, konnte er nur seine Ruhmbegierde durch heilsame Gesetze und nützliche Einrichtungen bestiedigen. Ein König, der kein Eroberer ist, kann ruhmbegierig, aber nicht ehrgeizig seyn. Der Ehrgeiz kann die Leidenschast der mittelmäßigsten Menschen seyn, aber die Ruhmbegierde ist nur für höhere Seelen.
- 362. Ehrlich. Redlich. Rechtschaffen. Ein jeder Stand, eine jede Lage, ein jedes Verhältnis des Menschen hat seine eigenthümlichen Pflichten, und wer diese alle pünktlich und gewissenhast erfüllet, handelt darin rechtschaffen. Der rechtschaffene Soldat, der recht-

schaffene Vater thut nicht bloss das, wozu ihn die Gesetze verpflichten, er thut mehr als alles, was sie ihm ausdrücklich vorschreiben, er unterlässt nichts, was der Geist seines Standes von ihm fordert. Die Ehrlichkeit und die Redlichkeit haben einen engeren Umfang. Wer nur nichte thut, wodurch er seine bürgerliche Ehre verlieren würde, wer nicht stiehlt, nicht betrügt, kein falsch Zeugniss ablegt, keines Meineides überführt wird, hat nach den bürgerlichen Gesetzen noch immer einen gerechten Anspruch auf seinen ehrlichen Namen, wenn er es auch nur aus Furcht vor der Strafe thut, und sich manches erlaubt, das sich ein rechtschaffener Mann nicht erlauben würde. Die Redlichkeit ist ein Theil der Ehrlichkeit, sie ist die Ehrlichkeit bei Verträgen. Der redliche Mann hält nicht allein seine gerechten Verträge, sondern er sucht auch niemanden, mit dem er einen Vertrag schließt, zu betrügen, indem er ihn durch Lügen oder Verhehlen desjenigen, was er zu offenbaren schuldig ist, überlistet.

363. Ehrlich. Ehrenhaft. Ehrlich bezeichnet einen Menschen von Seiten des Innern, wodurch er Achtung und Ehre verdient. Wer es ehrlich mit andern Menschen meint, ist so gegen sie gesinnt, wie es die Pflichten der Gerechtigkeit erfordern, und wer diesem gemäß die gehörige bürgerliche Ehre genießt, ist ein ehrenhafter Mann. Wir sind schuldig, einen jeden als einen ehrenhaften Mann zu behandeln, so lange er nicht seinen ehrlichen Namen durch schlechte Handlungen verwirkt hat.

364. Ehrlos. Unehrlich. Unehrlich bezieht sich auf die innere Beschaffenheit der Menschen, wodurch sie verdienen, dass man ihnen alle Achtung entziehe, so wie Ehrlos auf das allgemeine Urtheil selbst, wodurch Handlungen und Personen mit allgemeiner Schande und Verachtung gebrandmarkt werden. Ein unehrlicher Spieler wird ehrlos, sobald seine Betrügereien bekannt werden. Unehrlich ist dem Ehrlichen, so wie Ehrlos dem Ehrenhaften entgegengesetzt.

365. Eid. Schwur. Eidschwur. Eid ist eine solche Betheurung, wodurch man sich vermittelst der Bewegungsgründe der Religion für verpflichtet erklärt, die Wahrheit zu sagen; er ist ferner mit gewissen Feierlichkeiten verbunden, und gewöhnlich in eine gewisse bestimmte Formel gefast. Schwur ist zunächst die Handlung des Schwörens, wie in der Redensart: zum Schwure kommen, nicht zum Schwure gelassen werden; hiernächst bedeutet es aber auch solche Betheurungen selbst, auch wenn sie von den heiligsten Dingen hergenommen werden, so lange sie in der Sphäre des gemeinen Lebens bleiben und Ausbrüche des Leichtsinnes, der Leidenschaft und pobelhafter Gewohnheiten sind, so wie das God dam me des englischen Pöbels. - "Fern von des Krämers Schwur und der Gerichte Streit." Götz. - Hieraus erhellet, dass Eidschwur die Handlung des Schwörens eines seierlichen Rides bedeutet.

366. Eifersucht. Neid. Missgunst. Scheelsucht. Ein jedes derselben bezeichnet den Verdrus über fremdes Glück von gewissen Nebenbegriffen, die von dem Ursprung und der Quelle derselben hergenommen sind. Neid bezeichnet den Verdrus über das Gut, das Andern zu Theil geworden ist, mit Rücksicht auf die Begierde, das Gut, was ein Anderer hat, selbst zu besitzen. Der Neidische mochte das haben, was ein Anderer hat, auch dann, wenn es ihm selbst nicht an dem fehlt, was er Andern beneidet. Der Grund der Eifersucht liegt darin, dass es den Eifersüchtigen verdrießt, wenn er seine Vorzüge, die er gern ausschließend besitzen möchte, mit Andern theilen muss. Es giebt nämlich Vorzüge, die dadurch von ihrem Werthe verlieren, dass Mehrcre daran Theil haben. Ein Liebhaber macht seine Geliebte eifersüchtig, wenn sie sieht, dass sie sein Herz mit einer andern theilen muss, denn es hat keinen Werth für sie, wenn sie es nicht allein besitzt. Misgunst ist der Neid, so fern er den, der ein Glück geniesst, desselben nicht für würdig hält, wenigstens nicht so würdig

als sich selbst. Die Eigenliebe ist partheyisch gegen sich selbst: es ist daher kein Wunder, das die Misgunst so häufig ist. Cato misgönnte seinen Feinden ihre Aemter, nicht weil er sie selbst begehrte, sondern weil er sie für Feinde seines Vaterlandes ansah, und sie also derselben unwürdig glaubte; Cüsar und Pompejus hingegen beneideten einauder ihre Vortheile, denn beide dürsteten nach der höhern Gunst des Glücks. Scheelsucht ist der höchste Grad und die verhalsteste Art des Neides. Sie entsteht aus tiesem, finstern Menschenhas, da hingegen Neid, Eifersucht und Misgunst noch andere Gründe haben.

367. Eigenliebe. Selbstliebe. Selbstsucht. Es giebt keine vernünftige Eigenliebe, und eine unvernünftige Selbstliebe würde eine strafbare oder 15. cherliche Eigenliebe seyn. Das, was die Eigenliebe strafbar macht, ist, dass sie sich widerrechtlich oder wenigstens auf Kosten anderer würdigen Personen zu befriedigen sucht; was sie lächerlich macht, ist, dass sie sich Vollkommenheiten beilegt, die ihr nicht zukommen, oder Eigenschaften, die an sich keinen Werth haben, ihrem Besitzer als hohe Vortrefslichkeiten vorspiegelt. – "Die Liehe zu uns selbst, allein die weise nur, ist freilich unsre Pslicht, die Stimme der Natur." Hagedorn. -- "Was für eine glatte verführerische Schlange ist die Erzzauberinn, Eigenliehe." Wieland. - Die Selbstliebe schätzt ihre Vollkommenbeiten nach ihrem wahren Werthe, und befolgt in der Besörderung derselben das allgemeine sittliche Naturgesetz, indem sie sich nicht ausschließend zum Zwecke ihrer Handlungen und Bestrebungen macht, sondern sich auch durch Befördorang fremder Vollkommenheit zu vervollkommnen, zu veredlen und zu beglücken sucht. Da Eigenliebe ohne Beisatz immer mehr sich dahin neigt, nur die lächerliche Eigenliebe auszudrucken: so wäre es ein Gewinn für die Sprache, wenn das Wort Selbstsucht für die ungerechte und verhalste, Wurzel fassen könnte. Selbstsucht ist auch nicht mit Eigennutz gleichbedeutend; denn dieser geht auch auf die Bewegungsgründe zu geselligen Handlungen, solche Handlungen werden aber durch Selbstsucht ganz ausgeschlossen.

368. Eigenlob. Selbstlob. Eigenloh ist nur das Selbstlob, das sich ein Mensch ausschlieslich beilegt. Er spricht daher von seinen Vorzügen und Verdiensten überall und ohne Veranlassung, um sich allein zum Mittelpunkt der allgemeinen Bewunderung zu machen. Padurch macht er es aber selbstverdächtig, indem er sich den Vorwurf eines unbescheidenen Prahlers zuzieht. Und das hat zu dem bekannten Sprüchworte Gelegenheit gegeben: Eigenlob stinkt. Es giebt nur wenig Fälle, worin ein bescheidener Mensch von sich selbst sprechen wird, und wenn er es zu seinem Lobe thut: so wird er es thun, wenn er sich in der unangenehmen Nothwendigkeit sieht, sich gegen eine ungerechte Beschuldigung zu rechtfertigen, und auch dann wird er nicht mehr von sich sagen, als zu seiner Rechtfertigung nöttig ist. Das Gute, was er alsdann von sich sagt, ist Selbstlob, aber kein Eigenloh.

369. Eigennutz. Gewinnsucht. Habsucht. Das Gut, das der Gewinnsüchtige begehrt, ist bloß Geld, der Eigennützige aber begehrt auch edlere Güter. Denn das Unterscheidende seines Charakters besteht darin, daß er nur danach trachtet, was für ihn ein Gut ist; das beschränkt er aber nicht bloß auf das Geld, wie der Gewinnsüchtige. Ein gewinnsüchtiger Spieler spielt bloß, um Geld zu gewinnen; ein eigennütziger Spieler kann auch bloß zum Zeitvertreibe spielen, und wenn man sagt, daß er eigennützig spiele, d. i. keinen Stich, auch wenn er noch so klein ist, aus den Händen läßt, so geschicht es bloß um der Ehre willen. Man sagt: die Liebkosungen eines zärtlichen Liebhabers sind eigennützig, wenn er Gegenliebe damit gewinnen will; wäre er gewinnsüchtig, so würde er Geld damit verdienen wollen, und was könnte verächtlicher seyn? Habsüchtig unterscheidet sich, wie Gewinnsüchtig von Eigennützig dadurch, daß es

sich nur auf Geld und Geldeswerth bezieht. Von der Gewinnsucht ist aber die Habsucht durch die Mittel verschieden, die beide zu ihrem Zwecke gebrauchen. Die Zusammensetzung des Wortes zeigt an, dass der Gewinnsücktige zu solchen Mitteln alle möglichen Gewerbe, anständige und unanständige, erlaubte und unerlaubte gebraucht, der Habsüchtige hingegen geradezu, ohne Erwerbmittel. sich auf Kosten eines Andern zu bereichern sucht. Der Gewinnsüchtige sucht sich durch Schmeichelei und niedrige Dienste bei den Reichen beliebt zu machen, um von ihnen in ihrem letzten Willen bedacht zu werden; der Habsüchtige sucht die Erbschaft seinen Miterben zu entreisen, oder bei der Theilung von jedem Artikel sich immer einen größern und bessern Theil zuzueignen, als ihm zukömmt, indem er noch immer unzufrieden ist, dass er Andern auch etwas lassen muss, und nicht alles davon tragen kann.

Eigensinnig. Eigenwillig. Halsstarrig. Starrsinnig. Starrköpfig. Hartnäckig. Störrig. Widerspenstig. Der Eigensinnige beharrt bei seinen Meinungen und Entschließungen gegen alle vernünftige Vorstellungen, die Andere ihm entgegen stellen, weil ihm nur die Gründe für seine Meinung einlenchten. Da aber diese Gründe von weit stärkern, die man ihm entgegensetzt, überwogen werden: so können sie nur ihre Stärke bei ihm von seiner Kurzsichtigkeit und übeln Laune erhalten. Daher sind Kinder, Kurzsichtige, launische Menschen, und insonderheit nervenkranke und hysterische Weiber eigensinnig. Wenn der Eigensinnige auf seinen Willen bestehet, weil er gute Gründe dazu zu haben glauht: so beharret der Eigenwillige darauf bloss, weil er seinen Willen haben will; das liegt in der Zusammenseizung des Wortes. Die Geselligkeit bildet den Verstand, macht heiter, gefällig und nachgebend: daher sind ungesellige Menschen gewöhnlich eigensinnig und eigenwillig. Der Starreinn ist ein höherer Grad des Eigensinnes. Der Starrsinnige beharret auf seinen unvernünftigsten Entschließungen gegen die augenscheinlichsten Gründe zum Gegentheile. Sein Starrsinn kann daher nicht anders, als durch Gewalt gebrochen werden. Man findet ihn bei rohen Menschen, und im höchsten Grade Verrückten und Wahnsinnigen, die daher durch Zwang müssen angehalten werden, das zu thun, was unumgänglich nothwendig ist. Starrköpfig ist, wer nach tiefgewurzelten Vorurtheilen handelt, und dessen Wille nicht kann gebändigt werden. so bald er für oder wider eine Sache oder Person leidenschaftlich eingenommen ist. Es ist unmöglich, seinen Sinn zu beugen, so lange er unter der Herrschaft einer blinden Vorliebe für etwas sich befindet, oder von Hafs und Zorn bemeistert wird. Der Hartnückige wird von seiner Meinung, seinem Eutschlusse, und, wenn die Ausführung desselben angefangen ist, von seinem Unternehmen, durch nichts, was sich ihm entgegensetzt, abgebracht. Bei dem Eigensinne ist das blos fremder Wille. Bei der Hartnückigkeit sind es außer Drohungen und Schmerzen, auch andere Hindermisse. Wer sich durch die Schwierigkeiten, die man ihm in den Weg legt, oder die aus der Natur der Sache selbst entspringen, nicht von seinem Unternehmen abschrecken lässt, wer gegen die Erschöpfung seiner Kräfte, und selbst die Langeweile und den Ueberdruss, wenn sich die Vollendung in die Länge zieht, immer noch aushält, der beharret hartnückig bei seinem Unternehmen. Die Hartnückigkeit ist strafbar, wenn das, woranf sie beharrt, böse und unrechtist; sie ist lächerlich, wenn die Unternehmung unausführbar ist. Das ist aber oft nicht so ausgemacht. Der Ausgang kann bisweilen das Unternehmen eines großen Mannes krönen, das gemeine Seelen für unausführbar hielten, alsdann nennt man sein Ausdauern nicht mehr die Hartnückigkeit eines schwärmerischen Don Quixotte, sondern die starke Beharrlichkeit einer starken Seele. Wer Peter den Großen seinen Plan, Russland zu einer großen See- und Landmachtzu erheben, als Schiffszimmermann und gemeiner Soldat anfangen, und durch alle Stufen des Dienstes so lange fortset-

zen gesehen hat, wird über seine Hürtnäckigkeit vielleicht den Kopf geschüttelt haben, indess die Nachwelt seine Be-harrlichkeit bewundert, nachdem sein Vorhaben in so hohem Grade gelungen ist. Der Halestarrige ist hartnäckig gegen die, denen er Gehorsam schuldig ist. Kränkelnde Laune macht Eigensinnige, willkührliche und tyrannische Behandlung macht Halssterrige. Störrig bedeutet den hochsten Grad der Unbiegsamkeit und Halsstarrigkeit, und zwar eine solche, die aus einer finstern und menschenfeindlichen Gemüthsart herkömmt, welche durch keine sanften Neigungen zum Nachgeben kann bewogen werden. Der Willerspenstige hat mehr gemeinschaftliche Berührungspunkte mit dem Hatestarrigen. Beide beziehen sich auf einen fremden Willen, dessen Einwirkungen sie nicht nachgeben. Allein der Halestarrige giebt blos nicht nach, der Widerspenstige widersetzt sich zugleich. Bei dem Halsstarrigen geschieht die Einwirkung auch durch Rath, Besehl, Verbot; bei dem Widerspenstigen durch Drohung und Gewalt; er setzt den Drohungen Drohungen, der Gewalt Gewalt entgegen. Das halsstarrige Pferd folgt dem Zuruse, dem Zügel und der Geissel seines Führers nicht, es steht, wenn es stehen, und läuft, wenn es laufen will, ohne sich an den Reiter zu kehren; das widerspenstige thut nicht allein alles dieses, es bäumt sich auch und schlägt aus, wenn es den Zügel und die Peitsche fühlt.

271. Eil. Hast. — Eilig. Hastlg. Die Eil unterscheidet sich von der Hast dadurch, das sie aus zusern Gründen entsteht, die Hast hingegen aus innern. Der ist eilig, der zu einer Verrichtung nicht viel Zeit hat; der ist kastig, der aus einer innern unruhigen Hitze alles eifrig und geschwind verrichtet. — "Sie weidete ihre freundlichen Augen an dem bunten Gewimmel und dem kastigen Genusse der Vögel." Starke. — Man rettet bei einer Feuersbrunst seine Habseligkeiten in größter Eile, wenn das Feuer schon unser Haus ergriffen hat, und in der

Bestürzung geht man wohl so hastig dabei zu Werke, dass man die Spiegel zum Fenster hinauswirst.

372. Eilig. Eilfertig. Hastig. Diese Wörter kommen, wie die beiden vorhergehenden in dem Hauptbegriffe des Bestrebens, etwas in kurzer Zeit zu thun, überein. Eilig ist aber derjenige, dem nicht viel Zeit übrig ist, der also Grund hat, in weniger Zeit viel zu thun. Der Eilfertige hingegen thut wirklich in weniger Zeit viel, nur er thut es aus Ueberlegung und nicht aus einer unruhigen Hitze, wie der Hastige. Der Eilfertige beschleunigt seine Handlungen, weil ihn äußere Antriebe dringen, der Hastige, weil ihn innere treiben. Man sagt auch von Sachen, dass sie eilig, aber nicht, dass sie eilfertig sind. Man kann einen fragen, der einen Brief schreibt: warum sind Sie so eilfertig? und die Antwort kann sein: der Brief ist eilig, d. h. er muss in kurzer Zeit an dem Orte seiner Bestimmung seyn.

373. Einig. Eins. Die Einigkeit ist der Uneinigkeit und dem Streite entgegengesetzt, es ist also der Zustand, worin solche Personen unter einander leben, deren Willen einer dem Andern nicht entgegen ist. Daraus folgt aber noch nicht, dass sie in ihren Melnungen, in ihren Absichten mit einander übereinstimmen. Denn sie können auch darum mit einander einig seyn, weil sie ihre Gedanken einander wenig mittheilen, oder wenig mit einander zu schaffen haben. Eins mit einander sind hingegen die, welche nicht blos in ihrem Wollen von einander nicht verschieden sind, sondern auch in ihren Meinungen mit einander übereinstimmen, und wovon der Eine das für wahr. hält, was der Andere annimmt. Ein noch höherer Grad der Uebereinstimmung ist, wenn Personen ihre Kräfte mit einander verbinden, um einen gemeinschaftlichen Zweck zu erreichen. Feldherren werden Eins, den Feind anzugreisen, indem sie verabreden, zu diesem Zwecke mit ihrer Macht zusammenzuwirken. Man wird über einen Kauf, Tansch, Miethslohn. Eins, wenn beide vertragschließende Theile

sich in dem Zweck einer Veräußerung durch Einwilligung in das, was ein jeder leisten oder haben soll, vereinigen.

374. Einig. Einhellig. Einmüthig. Einträchtig. Der geringste Grad der Eigenschaft, die diese Wörter bezeichnen, kömmt schon denen zu, welche nur nicht in Missverständuis und Streite leben. Die Nachbarn in einer Straße leben schon einig mit einander, wenn sie sich nicht mit einander zanken. Einhelligkeit, Einmüthigkeit und Eintracht bedeuten einen höhern Grad der Einigkeit oder keine blosse Vermeidung des Streites, sondern eine wirkliche Uebereinstimmung; und zwar Einhelligkeit. eine Uebereinstimmung der Meinungen und der Urtheile. So sagt man: alle Zongen bestätigen es einhellig; über diesen Punkt herrscht unter den Geschichtsschreibern eine große Einhelligkeit. Einmüthigkeit bedeutet die Uebereinstimmung des Willens mehrerer Personen über einen Gegenstand. Er ist einmüthig zum Vorsteher der Gesellschaft erwählt worden, heisst also: alle Glieder der Gesellschast haben ihn zu ihrem Vorsteher verlangt. Eintracht ist die Uebereinstimmung in dem, wonach mehrere Personen in ihren Handlungen streben, welche daher entsteht, dass unter ihnen keine Verschiedenheit des Interesses Statt Man verlangt zu der Eintracht diese Uebereinstimmung des Strebens zu dem gemeinschaftlicken Zwecke des gesellschaftlichen Wohles, dessen einzige Quelle gegenseitige Liebe und Wohlwollen, und dessen unausbleibliche Wirkung Eintracht ist.

zeigt eine größere Vielheit an, indes Einige und Etliche eine kleinere anzeiget. Manche sind nicht Alle, Einige und Etliche sind nicht Viele. Es sind noch einige oder etliche Stücke übrig geblieben, läst erwarten, das deren nur wenige sind; es sind manche Stücke übrig geblieben, giebt zu verstehen, das deren eine größere Vielheit, oder das die Vielheit der Erstern von dem Ganzen entsernter, die Vielheit der Letztern hingegen demselben näher ist.

Einig bezeichnet auch die Grade der Beschaffenheiten, Ettiches hingegen nur einen Theil eines Ganzen, das eine discrete Größe oder Zahl ist. Und mit diesen Nebenbegriffen gehen beide Wörter aus dem Singular in den Plural fiber. Etliche wird nur von discreten Größen und von Größen, die der Zeit und dem Raume nach ausgedehnt und in kleinere Stücke abgetheilt sind, die durch Zahlen können ausgedruckt werden; einige aber auch von intensiven Größen, die sich durch Grade unterscheiden, gebraucht. - .. Kurz man ruhte nicht, bis man sie zu einigen Bewegungen aufgereizt halte." Wieland. - Etliche kann also nur gebraucht werden, wenn von einer Anzahl Dingen die Rede ist, Einige, auch wenn man von Dingen spricht, die unter eine Art oder Gattung gehören. Bei Etlichen kann ich blos fragen, wie viel? bei Einigen auch Welche? - "Indem er seine Arme um seinen Hals warf. und ihn etlichemal mit großer Bewegung auf die Stirne kuste, auf welche eine seiner Thranen fiel." Wieland. -Hier kann ich nur fragen, wie vielmal? In einem Vernunstschlusse, worin ein besonderer Satz vorkömmt, kann ich die Partikularität desselben nicht durch Ettiche ausdrucken; ich mus Einige sagen, und hierbei kann ich nicht fragen, wie viele? sondern nur: Welche? Z. B. Alle Mathematiker sind Gelehrte, nun sind Einige Menschen Mathematiker, u. s. f. Hier frage ich: welche Menschen sind unter diesen Einigen gemeint? und die Antwort ist: die Mathematiker.

376. Einöde. Wüste. Wildniss. Die Wüste wird nicht bewohnt, weil sie nicht kann bewohnt werden; ein Ort ist also nur eine Wüste, wenn er nicht kann bewohnt werden, er ist aber sehon eine Einöde, wenn er nicht wirklich bewohnt wird, ob er gleich bewohnt werden kann. Die großen unbewohnten Strecken Landes, durch welche nus Karavanen reisen können, die sich mit allen Bedürfnissen des Lebens versehen haben, sind Wüsten, weil sie nicht bewohnt werden können, und Einöden,

weil sie nicht bewohnt sind. Als Wüsten bieten sie in vielen Tagereisen dem ermüdeten Wanderer nichts dar, als Himmel und eine unabschliche Sandfläche; und ein Land ist zur Wüste gemacht, wenn es nichts mehr enthält, ohne welches Menschen nicht leben können. Das Thal Jemal, worin wenige Familien von der übrigen Welt abgesondert glücklich lebten, nennt Wieland eine schäne Einüde, weil es wenig bewohnt, und den übrigen Einwohnern von Scheschian unbekannt war; wer würde aber die arabischen Sandwüsten schön nennen? Eine Wildnifs ist eine unbewohnte Gegend, so fern sie nicht durch menschlichen Fleiss angebauet und durch Kunst verschönert ist. Es kann daher manche schöne Wildnifs geben, wenn sie viele und große Naturschönheiten enthält.

377. Einreden. Bereden. Ueberreden. Zureden. Ueberreden unterscheidet sich zuvörderst von den übrigen dadurch, dass es auch das Wirken auf das Erkenntnisvermögen in sich begreift, indem man es durch scheinbare Gründe dahin bringt, dass Jemand etwas glaubt oder für wahr hält. Wann es alsdann dem Ueberzeugen entgegengesetzt wird: so bedeutet es, diesen Beifall durch scheinbare oder solche Gründe wirken, die eine sinnliche Gewissheit hervorbringen. Was wir wünschen, davon lassen wir uns leicht überreden. Einreden unterscheidet sich von dem Ueberreden dadurch, dass es den glücklichen Brfolg oder die beabsichtete Wirkung der Ueberredung ausdruckt, so fern der Ueberredete derselben keinen Widerstand entgegengesetzt hat. Wem man etwas einredet, den betrachtet man als ein Subject, dass sich leidend verhält. wen man überredet, den muls man überwältigen, um sich seines Glaubens zu bemeistern. Zureden und Bereden wirkt blos auf den Willen, und das Erstere druckt die Bemüliung aus, ihn durch Gründe und Vorstellungen zu einer Entschließung zu bewegen; das Letztere hingegen den: glücklichen Erfolg dieser Bemühnng durch Hervorbringung der Wirkung, die man zur Absicht gehabt; es heißt;

ihn zu der Entschliessung, wozu man ihm zugeredet hat, wirklich bewegen.

- 378. Einsam. Allein. Allein ist man, wenn man von aller Gesellschaft überhaupt entfernt ist, ohne Rücksicht auf die Dauer dieses Zustandes. Einsam ist der, der sich gewöhnlich in dem Zustande befindet, worin er von aller Gesellschaft entfernt ist. Eben darum druckt auch Einsam eine größere Entfernung von der Gesellschaft aus. Nur der ist einsam, zu dem nicht leicht ein Anderer kommen kann. Einsam lässt daher auch Grade zu. Man ist am einsamsten in einer Klosterzelle, zumal wenn das Kloster in einer wenig betretenen Wildniss liegt, und durch unübersteigliche Mauern umringt ist. - "Einsam in geweihten Mauern, will ich mein Vergehn bereun." Gatter. -Diese Bestimmung wird dadurch noch bestätigt, dass man Einsam, nicht aber Allein, von den Dingen auf die Oerter übertragen hat. Man nennt von dem, der an einem Orte einsam sein kann, den Ort selbst einsam. An einem solchen Orte hält sich niemand auf, er ist von der übrigen Welt entsernt, man ist also darin nicht blofs allein, sondern auch einsam, indem nicht leicht ein Anderer zu uns kommen kann.
- st9. Einschärfen. Einprägen. Was man einprügt, das sucht man bloß dem Verstande recht klar und deutlich zu machen, damit es nicht vergessen werde; was man einem Andern einschürft, das sucht man darum recht klar und deutlich zu machen, damit es auf seinen Willen wirke, und ihn zur Ausübung seiner Pflichten antreibe. Man sucht einem Kinde die Wörter einer Sprache, die es lernen soll, einzuprügen, man schürft ihm aber die Regeln seines Verhaltens, den Gehorsam und die Ehrerbietung gegen seine Aeltern ein.
- 380. Einschenken. Eingiessen. Eingiefen ist überhaupt, eine Flüssigkeit aus einem Orte in den andern fließen lassen. Einschenken ist davon dadurch verschieden; 1. dass es bloss von dem Eingiefsen aus einem

Gefässe in ein anderes Gefäss gesagt wird, da Ringiessen nicht auf ein Gefäs eingeschränkt ist; es kann auch in andere Orte geschehen. Einem Kranken, der nicht mehr schlucken kann, muss man die Arzney eingiessen. 2. Dass es nur von solchen Flüssigkeiten gesagt wird, die getrunken werden sollen. Man muss Dinte eingiessen und nicht einschenken; denn sie soll nicht getrunken werden. 3. Dass es nur von solchen Flüssigkeiten gesagt wird, die zum Vergnügen getrunken werden, oder um den Durst zu stillen. Man muss einen Trunk aus dem Arzneyglase in eine Schale eingiessen, aber man schenkt Jemanden ein Glas Wein ein.

- 381. Einschlafen. Entschlafen. Bei dem Uebergehen aus dem Wachen in das Schlafen ist ein Zustand, den man verläßt, das Wachen, und ein Zustand, den man anfängt, das Schlafen. Den erstern bezeichnet Entschlafen, den letztern Einschlafen. Diesen Unterschied scheint auch der Gebrauch zu bestätigen; denn wir nennen die Verstorbenen nicht Eingeschlafene, sondern Entschlafene, indem wir sie glücklich preisen, das sie das Leben, als einen Zustand der Unruhe, des Kummers und des Leidens verlassen haben. Sie sind den Sorgen und Leiden des Lebens entschlafen, durch den Todesschlaf entgangen.
- 382. Einwenden. Einwerfen. Einwürfe sind Gegengründe gegen die Wahrheit, Einwendungen hingegen Gegengründe gegen die Verbindlichkeit eines Satzes, also gegen eine Vorschrift, Gesetz, Besehl, Rath u. s. w. Als Galilei behauptete, dass die Sonne stille stehe und die Erde sich um dieselbe bewege, machte man ihm den Einwurf, dass Josua gesagt habe: Sonne stehe stille. Jos. 10, 12. Der König von Frankreich hat von der Geistlichkeit ein freiwilliges Geschenk verlangt, sie hat aber gegen diesen Besehl viele Einwendungen gemacht.
- 393. Einwurf. Zweisel. Skrupel. Blosse Skrupel liegen dankel und ohne Bewusstein in der Seele; sie kündigen sich blos durch eine gewisse unerklärliche

Unruhe an, wovon wir die Gründe weder Andern noch auch uns selbst auseinander setzen können. Sie steigen daher unwillkührlich, ohne unser Zuthun und unvermerkt in uns auf; und der Aberglaube hält sie aus dieser Ursach für Eingebungen eines bösen Geistes, der uns beunruhigen, and in unserm Glauben irre machen will. Zweifel sind Gründe gegen eine Wahrheit, der wir uns im Ganzen bewulst sind, ohne sie gehörig aus einander setzen zu können; sie sind Einwürfe, wenn wir sowohl ihre Wahrheit selbst, als auch ihre widerlegende Kraft beweisen können, wenn wir sie daher in wissenschaftlicher Form vortragen, und eben so wissenschaftlich zeigen, dass sie der Wahrheit, gegen welche sie vorgebracht werden, wirklich entgegen ste-Zweifel kann ein jeder Mann von einigermaßen geübtem Verstande gegen eine Wahrheit erheben, treffende Einwürfe kann ihr nur der Gelehrte entgegenstellen, zu dessen Fache sie gehört. Zweifel und Einwürfe können gehoben werden, denn man kennt sie und kann sie mittheilen; wie sollen aber Skrupel gehoben werden, die derjenige nicht angeben kann, den sie beunruhigen? Man hat Skrupel, aber man macht Zweifel und Einwürfe gegen eine Wahrheit. Man setzt die Skrupel oft in das Herz, die Zweifel und Einwürfe aber immer in den Kopf.

384. Eitel. Schnöde. Was keinen Werth hat und den Vortheil nicht gewährt, den man sich davon verspricht, es sey, dass wir es nicht besitzen und genießen können, oder dass es keinen Werth hat und kein Vergnügen verschafft, wenn wir es besitzen, ist eitel. So sind eitle Wünsche sowohl die vergeblichen, als auch solche, deren Gegenstand, wenn wir ihn erhalten keine Befriedigung gewährt. In diesem letztern Sinne sagt Salomo: Es ist alles eitel, d. i. die Vergnügen der Sinne haben keinen wahren Werth, sie gewähren keine dauerhaste Besriedigung. Das Schnöde hat nicht blos, wie das Eitle, darum keinen Werth, weil es keine Besriedigung gewährt, und das Bestreben danach vergeblich und unnütz ist, sondern weil es

schädlich, verächtlich, verderblich, und das Bestreben danach, so wie der Genuss desselben, schändlich ist. — "Was edle Seelen Wollust nennen, vermischt mit schnöden Lüsten nicht." Hagedorn. — — "Hab' ich dich je für schnöden Sold, für eitles Lob durchwacht." J. G. Jacobi. —

385. Eitel. Stolz. Der Stolze gründet zuvörderst seine Meinung von sich auf Vorzüge, die, an sich betrachtet, wahre Vollkommenheiten sind, deren Werth er nur zu hoch anschlägt, oder die er entweder gar nicht, oder nicht in so hohem Grade besitzt, als er sie sich beilegt. Der Eitele hingegen gründet seine Ansprüche auf Lob und Bewunderung, auf Kleinigkeiten, die in den Augen der Vernünstigen keinen großen Werth haben. Der Stolze verschmähet die Bewunderung, die er nicht zu verdienen glaubt: dem Riteln schmeichelt der Beifall, den er nicht verdient. Gelehrsamkeit ist ohne Zweifel eine Vollkommenheit von großem Werthe; wer sie aber für die größte oder gar für die einzige hält, ist ein stolzer Pedant. Putz und schöne Kleidung ist eine Vollkommenheit von geringerem Werthe: wer sich etwas darauf einbildet, ist ein eitler Thor. Hiernächst äußert sich die Eitelkeit anders als der Stolz. Der Stolz außert sich durch Verachtung Anderer, und ist also, wenn er sich äußert, mit Hochmuth verbunden. Die Eitelkeit äußert sich, indem sie Proben von ihren Vorzügen zur Schau stellt, die schlechte Beweise von dem Werthederselben sind. Da der Stolz sich durch Verachtung Anderer äußert, so ist er verhalst, indels die Eitelkeit nur lächerlich ist. Die Eitelkeit äußert sich ferner anders als der Stolz, durch das Lob und die Bewunderung, welchesie verlangen. Der Eitele ist mit jedem Lobe zufrieden, es mag kommen, woher es will; auch das Lob und die Bewunderung der Unwissenheit, so wie der blossen Höslichkeit und Gefälligkeit macht ihn glücklich. Der Stolze verachtet selbst das Lob seiner Bewunderer, oder nimmt es, als einen ihm gebührenden Tribut, mit kalter Gleichgültigkeit an; er ist zu *stal*z, um eitel zu seyn.

386. Empfangen. Aufnehmen. Bewillkommen. Empfangen unterscheidet sich von Aufnehsuese dadurch, dass es die Erklärung, Jemanden bei sich haben zu wollen, bei dem Ansange des Ausenthalts bezeichnet; Aufnehmen vicht blofs den Anfang, sondern zugleich die Dauer desselben. Die Menschlichkeit nimmt einen Vertriebenen auf, dem sie einen Aufenthalt bei sich vergönnt, und die Leutseligkeit empfüngt ihn mit Freundlichkeit und Zuvorkommen. Bewillkommen unterscheidet sich von Emnfangen dadurch, dass es eine seierlichere Erklärung seiner Bereitwilligkeit enthält, die auch bisweilen mit festgesetzten Gebräuchen und besondern Reden begleitet ist. So wird ein Fremder bei den Innungen der Handwerker durch einen besondern Gruss und einen Ehrentrunk bewillkommet. Der verlohrne Sohn wurde von seinem Vater mit Bereitwilligkeit wieder aufgenommen, mit Freudenthränen empfangen, ihn feierlich zu bewillkommen, dazu war das väterliche Herz zu voll.

367. Empfangen. Erhalten. men. Kriegen. Was wir bekommen, das kann zu uns kommen, ohne dass wir den Besitz davon durch eine Handlung angesangen haben, und ohne dabei an ein Subject zu denken, von dem die Bestimmung zu uns gelangt ist. So sagt man: er hat das Fieber, die Pocken u. s. w., die Baume haben Blätter. Wurzeln u. s. w. bekommon. Es wird daher auch von allen natürlichen Veränderungen gesagt, sie mögen gut oder böse seyn, eben darum, weil uns die Ursachen derselben mehrentheils unbekannt sind. Wenn die Handlung, womit der Besitz angefangen wird, zugleich mit ausgedruckt wird, so sagt man Empfangen. - "Unterwerfung bezeichnend, mit sanstem Besehle gesordert, von ihr (der Eva) gegeben, und liebreich von ihm (dem Adam) empfangen." Zacharin. - Wenn Empfangen die Hundlucer selbst ist, womit der Besitz überhaupt angefangen wird: so ist Erhalten der Anlang des Besitzes dessen, was gegeben wird, auch wenn der, dem es gegeben wird, sich leidend verhält, und es schliest zugleich die Fortsetzung desselben mit ein. Ich habe meine Bezahlung nicht von ihm erhalten können, heist: der Schuldner hat nicht zahlen wollen: ich habe sie an der Gerichtsstelle empfangen oder in Empfang genommen, bezeichnet die Handlung, wodurch der Empfänger angesangen hat, sich in den Besitz derselben zu setzen. Kriegen scheint unwiederbringlich in die gemeine Sprechart übergegangen zu seyn, und zwar gerade deswegen, weil es in dem unbestimmten Gebrauche des gemeinen Lebens die Veränderung des Besitzes oder des Subjects einer Bestimmung in ihrer größten Allgemeinheit ausdruckt, wosur wir schon: Bekommen, haben. Die guten Schriststeller unter uns haben daher Kriegen nur noch in der niedrigen Schreibart beibehalten.

388. Empfänglich. Fähig. Eine Bestimmung, deren ein Ding fähig ist, kann es durch seine eigene Handlung erwerben; eine Bestimmung, deren es empfunglich ist, kann es durch eine fremde Einwirkung erhalten, bei der es sich leidend verhält, indem es sie aufnimmt. Taube Ohren sind des Vergnügens der Tonkunst nicht empfünglich, die Musik macht keinen Eindruck auf dieselben. Uncheliche Kinder sind nicht Erbschaftsfühir, sie konnen nicht das Vermögen ihrer Aeltern, vermöge des Erbfolgerechts, in Besitz nehmen. Die Substanzen der Natur, wie die menschlichen Seelen, sind gewisser Bestimmungen Fähig und Empfünglich. Sollen sie Fähig seyn, gewisse Veränderungen zu wirken: so müssen sie gewisse Kräfte haben; sollen sie ihrer Empfänglich seyn: so müssen sie nichts enthalten, das demjenigen, welches auf sie wirken soll, Hindernisse in den Weg legt. Obgleich alle Völker, vermöge ihrer angebornen Kräfte, einer höhern Veredlung Fühig sind: so sind sie derselben doch nicht zu allen Zeiten, und unter allen Umständen Empfänglich, so lange sich nämlich dieser Veredlung in ihren Sitten, in ihrer Lebensart, in ihrer Religion, in ihrer Staatsverfassung unüberwindliche Hindernisse entgegensetzen. Daraus wird es begreislich, wie Fähig nur die entsernte, Empfänglich hingegen die nähere Möglichkeit, eine gewisse Bestimmung zu erhalten, ausdrucken könne.

389. Empfindung. Gefühl. Empfinden heißt, das Gegenwärtige sich vorstellen, es mag Etwas in unserer Seele selbst, oder Etwas außer uns seyn, dass auf unsere Sinnglieder wirkt. Die Vorstellung der erstern Art sind innere, der letzteren äußere Empfindungen. Wir setzen daher das Empfinden dem Einbilden entgegen. Was wir wirklich gesehen, gehört, oder durch das Gesicht, Gehör u. s. w. empfunden haben, das hat wirklich auf die Sinnglieder des Gesichts und Gehörs gewirkt, wir haben es uns nicht blos eingebildet. Wenn wir den Begriff des Gefühls verallgemeinern; so begreist er das Vermögen, die wahre Beschaffenheit der Dinge nebst den Vollkommenheiten und Unvollkommenheiten derselben anschauend vorzustellen. Diese letztern Vorstellungen sind angenehm oder unangenehm, und das Wohlgefallen und Milsfallen, welches. sie erregen, sind die Gründe von unsern sinnlichen Urtheilen über den Werth der Dinge. Diese Gefühle wirken nun ein angemessnes Begehren und Verabscheuen, welche, wenn sie leidenschaftlich werden, mit gewissen Bewegungen des Körpers, wenigstens mit einem schnellern Umlaufe des Blutes, begleitet sind; und dieser kündigt sich durch ein Gefühl von Wärme an. Daher kömmt es, dass wir einem Menschen ein warmes Gefühl beilegen, wenn sein Gefühl einen höhern Grad der Stärke hat, und den einen kalten Menschen nennen, dem es an einem beträchtlichen Grade der Stärke des Gefühles fehlet. Empfindung, als Vermögen, ist die Einpfänglichkeit, Eindrücke zu erhalten, Gefühl hingegen ist die Fertigkeit anschauender Urtheile des Wahren und Guten. Der erstere Theil dieses Begriffes ist von den Urtheilen abgezogen, die sich auf die genauere Erkenntnis der Figuren durch das Betasten gründen: es ist das Wahrheitsgefühl. Der zweite gründet sich auf die Lust und Unlust, womit das Gute und Vollkommene,

50 wie das Böse und Unvollkommene begleitet ist, und es ist, von dem letzten Zweige des Gefühlsinnes, dem angenehmen oder unangenehmen Gefühl der Wärme und Kälte, des Hungers und des Durstes abgezogen. Es wirkt auf das Begehrungsvermögen, und bringt in demselben die Leidenschaften hervor, von denen es seine Wärme erhält. Wenn die Vollkommenheiten oder Unvollkommenheiten, welche das Wohlgefallen oder Missallen erregen, das auf das Begehrungsvermögen wirkt, sittliche Handlungen oder Eigenschasten sind, so ist es das sittliche Gefühl. Der Verstand unterscheidet sich 1. von dem Sinne oder dem Empfindungsvermögen durch seine Selbstthätigkeit. Zum Emnfinden werden die Sinne durch ihre angemesenen Gegenstände bestimmt, zum Denken bestimmt sich der Verstand selbst. 2. Von dem Gefühle unterscheidet sich der Verstand durch die Deutlichkeit, womit er sich der Wahrheit seiner Urtheile vermittelst allgemeiner Begriffe bewusst ist; indes das Gefühl bei unentwickelten Urtheilen stehn bleibt, indem es das Verhältniss der Dinge zu einander in concreten Fällen anschauet, ohne die Gründe seiner Urtheile darlegen zu können. Wir legen daher dem Menschen einen Wahrheitssinn bei, so fern er der Eindrücke von den Verhältnissen der Dinge, ihrer Uebereinstimmung oder ihres Widerstreits empfänglich ist; ein Wahrheitsgefühl aber, so fern er sich diese Verhältnisse anschauend und sinnlich vorstellt. Mit dem Begehrungsvermögen steht der Sinn oder das Empfindungsvermögen in keinem so nahen Verhältniß, als das Gefühl. Das Gefühl des Guten oder Vollkommnen und des Bösen oder Unvollkommnen wirkt unmittelbar Begehren und Verabscheuen. So fern beides das Anschauen des Vollkommuen und Unvollkommuen begleitet, nennen wir dieses Anschauen Gefühl; so fern es davon getrennt ist, nennen wir es Sinn oder Empfindungsvermögen. Der moralische Sinn unterscheidet das, was Recht, von dem, was Unrecht ist; dem moralischen Gefühle ist das Edle angenehm, es erregt Liebe, Ehrfurcht, Bewunderung. Wir müssen den moralischen Sinn achärfen, wenn er abgestumpft ist, und das moralische Gefühl erwürmen, wenn es am fängt zu erkalten. Wir nennen nicht allein das Gefühl. sondern auch den Sinn wart, so fern er auch die Eindrücke von kleinen Unvollkommenheiten empfindet, und nur das Gefühl leise, wie ein leises Gehör, so fern auch leise oder schwache Berührungen eines Körpers uns genaue Vorstellungen von seiner Figur verschaffen. Empfindung und Gefühl hat auch ein verschiedenes Verhältniss zu dem Ge-Die Feinheit und Zartheit der Empfindung. achmacke. oder die zarte Empfänglichkeit für die Schönheiten und Fehler der Werke der Natur und der Kunst ist für den Geschmack wohlthätig, weil er, ohne die gehörigen Eindrücke davon zu erhalten, von dem Werthe eines Gegenstandes nicht wetheilen kann. Der Geschmack ist also die Fertigkeit über die Schönheiten und Unvollkommenheiten der Gegenstände sinnlich zu urtheilen; die Empfindung hingegen, die Fertigkeit, von diesen Schönheiten und Unvollkommenheiten Eindrücke zu erhalten. Der Geschmask urtheilt bloss darüber, das Gefühl hingegen wirkt durch die Lust oder Unlust, welche ihm die Gegenstände verursachen, auf das Begehrungsvermögen. Eine gefühlvolle Seele wird durch ein Trauerspiel bis zu Thränen gerührt; ein Mann von Geschmack ergötzt sich an den Schönheiten, die er in der Composition desselben entdeckt. Die größte Schönheit zieht dem Charakter, insonderheit dem weiblichen, ein scharfer Sinn, eine zarte Empfindlichkeit, ein feines und warmes Gefühl für alles Schöne, Schickliche, Anständige und Gute. Die Feinheit und Wärme des Gefühls muss aber in dem gehörigen Verhältniss gebildet und gepslegt werden. wenn die eine der andern nicht schaden soll. Die zu große Wärme des Gefühls kann oft der Feinheit des Geschmacks schaden. Die Empfindung ist also die Fertigkeit, von den Dingen Eindrücke zu erhalten; das Gefühl znvörderst die Fertigkeit, sinnlich zu urtheilen, und hiernächst durch Gefallen und Milsfallen, Begehren und Verabschenen zu wirken.

390. Empfindsamkeit. Gefühl. Empfindlichkeit. Empfindlichkeit bezieht sich auf die größere Empfänglichkeit der angenehmen und unangenehmen Eindrücke, das Gefühl beurtheilt die Dinge nach ihrem angenehmen oder unangenehmen Eindrucke. Man legt daher Empfindlichkeit auch dem Körper bei, so fern er der Eindrücke von den äußern Dingen in einem höhern Grade emnfänglich ist. Der menschliche Körper ist nach einer Krankheit gewöhnlich empfindlicher, d. i. empfindet die Eindrücke von Kälte und Wärme u. s. w. stärker. lege ich dem Körper aber nur bei, wenn es den Einen von den fünf Sinnen bedeutet. Empfindlichkeit wird mehr in bösem als in gutem Sinne gebraucht; Gefühl hingegen und Empfindsamkeit nur in gutem. Ein empfindlicher Mensch wird durch die geringste Kleinigkeit aufgebracht und verdriesslich. Gefühl und Empfindsamkeit sind ferner dadurch näher mit einander verwandt, als mit Empfindlichkeit, dass sie sich beide mehr auf Andere beziehen. Ein gefühlvoller und empfindsamer Mann kann fremdes Elend so wenig ohne Mitleid, als die belohnte und glückliche Tugend ohne Mitfreude ansehen. Nun unterscheiden sie sich aber dadurch von einander, dass die theilnehmenden Gemüthsbewegungen, die beiden zur Fertigkeit geworden sind, in dem Empfindsamen nur angenehm sind. Das Mitleiden ist unter gewissen Umständen eine angenehme Gemüthshewegung, und darum sucht sie der Empfindsame. Das Herz des Gefühlvollen ist nicht dagegen verschlossen, allein er sucht sie nicht um des Vergnügens willen in sich zu erwecken. Das Gefühl ist die Fertigkeit mittheilender Gemüthsbewegungen selbst, die Empfindsamkeit ist die Fertigkeit, an diesen Gemüthsbewegungen Vergnügen zu empfinden. Daraus lässt sich schon erklären, warum es viele gefühlvolle Menschen geben kann, die nicht zu den Empfindsamen gehören. Da die Wollust dieses Genusses am besten durch die Werke der nachahmenden Künste gewährt wird: so kann ein Mensch bei wirklichen Leiden oft

gefühllos bleiben, der bei den erdichteten empfindsame Thränen vergiesst.

- 391. Endigen. Aufhören. Endigen sagt man nur von dem, was das Letzte, das Ende oder dasjenige ist, auf welches nichts mehr folgt; Aufhören aber auch von dem, was nur unterbrochen wird. Eine Rede, eine Musik hört von Zeit zu Zeit auf, wenn sie durch Lärm unterbrochen wird; sie endigt aber, wenn nichts mehr zu sagen, oder zu singen und zu spielen übrig ist, oder wenn sie nach der Unterbrechung nicht weiter fortgesetzt wird.
- Endigen. Vollbringen. den. Endigen heisst, den letzten Theil eines Ganzen. oder sein Ende wirklich machen: Vollbringen oder Vollenden bezieht sich auf das Ganze, und bezeichnet die ganze Arbeit, wodurch es bis auf den letzten Theil und mit demselben zu Stande gekommen ist. Derjenige hat seinen Tag nützlich vollbracht und vollendet, der den ganzen Tag über etwas Nützliches gethan hat; man kann aber einen Tag, den man in Zerstreuungen. Vergnügen und Müssiggang zugebracht, noch nützlich endigen, wenn man auch in den letzten Stunden desselben noch etwas Nützliches thut. Vollenden unterscheidet sich aber von Vollbringen dadurch, dass es sich auf die Vollkommenheit beziehet, welche ein Werk durch die letzte Arbeit erhält. Ein Künstler vollendet sein Gemälde durch den letzten Pinselstrich, womit er ihm den höchsten Grad der Vollkommenheit mittheilt, dessen es fähig ist. Ein Gemälde ist noch nicht vollendet, wenn es diesen Grad der Vollkommenheit noch nicht hat, man nennt es hingegen ein vollendetes Werk, wenn ihm keine Schönheit und Vollkommenheit seiner Art mehr fehlt. - "Verlassener Pygmalion! Wer von den Göttern wird dein Werk vollenden? Ramler. -
- 393. Endursach. Zweck. Das, warum ein vernünstiges Wesen handelt, mus Etwas seyn, das sich das vernünstige Wesen als gut vorstellt; und es ist bei einer Reihe von Handlungen das Letzte, das Ziel, der Zweck,

worauf sie abzielen. So fern aber dieser Zweck oder das vorgestellte Gute bei unsern Handlungen, eine *Ursach* unserer Handlungen ist, heißt sie die *Endursach* derselben.

- 394. Entarten. Ausarten. Entarten druckt bloß aus, daß ein Ding aus seiner Art herausgeht; Ausarten aber auch zugleich, daß es anfängt, zu einer andern geringern Art zu gehören. Die Freundschaft ist sehr entartet von dem, was sie zu den Zeiten der rohen Einfalt der Sitten war; sie ist in ein Gewerbe des Eigennutzes ausgeartet. Es ist daher ein neuer und kühner Gedanke: "Nichts läßt sich leichter erwarten, als daß einige aus der langen Reihe seiner Ahnen zur Tugend ausgeartet seyn werden." Burke Brief an den Herzog von Bedford.
- 395. Entbehren. Missen. Vermissen. Entrathen. Entrathen ist überhaupt Mangel an einer nöthigen Sache haben. Missen Mangel an dem haben, was man bisher gehabt und besessen hat. Das Vermissen bemerkt diesen Mangel, und Entbehren setzt den Nebenbegriff der Ertragung dieses Mangels hinzu. Ich entrathe also einer Sache, wenn sie mir bloß mangelt; ich vermisse sie, wenn ich ihren Mangel bemerke. Wehe dem, den man entrathen und missen kann, den man, wenn man ihn nicht hat, auch nicht vermifst, und wenn man ihn vermifst, entbehren kann. "Ihrer Dienste kann ich entrathen; doch berubigt will ich seyn, daß die Getreu'n nicht leiden und entbehren." Schiller.
- 396. Entblöden. Entsehen. Scheuen. Scheuen geht auf jedes Uebel. Er war in der größten Wuth, doch scheuets ich mich nicht, ihn anzureden. Ich mußte nämlich eine üble Behandlung von ihm besorgen, allein diese Besorgniß hielt mich nicht ab. Entblöden und Entsehen ist doch nur mit einer Verneinung im Gebrauche; und sie unterscheiden sich von Scheuen so, daß das, was sie nicht fürchten und vermeiden, die Uebertretung einer Pflicht ist, bei Entsehen die Pflicht der Gerechtigkeit und Achtung gegen die Rechte Anderer, bei Entblöden die

Pflicht der Ehrerbietung und Bescheidenheit. Man wird nicht sagen können: dieses Kind ist so dreist, dass es sich nicht entblödet oder entsieht, Jedermann, auch Fremde und Vornehme, anzureden, sondern bloss: es scheuet sich nicht; denn dieses Anreden ist keiner Pflicht entgegen, und wenn das Kind es unterlässt, so geschieht es nicht aus Gefühl der Pflicht.

- 387. Entbrennen. Anbrennen. Entbrennen bezeichnet ein Brennen, das eine innere, so wie Anbrennen, das eine üussere Ursach hat. Da die Leidenschaften aus sinnlichen Vorstellungen der Seele entstehen, die etwas Inneres sind: so wird von ihnen Entbrennen gesagt. Sein Zorn entbrannte heftig. "Und nun entbrannt' ihr Durst nach mehr Eroberungen." Giesecks. Wenn man Entbrennen von Anbrennen durch seinen Gebrauch in der höhern Schreibart unterscheidet: so läst man immer die Frage übrig, wodurch es sich zu einem Platze in dieser Schreibart berechtigt, und das ist dann eben, das es ein Brennen aus innern Ursachen anzeigt; denn innere Thätigkeiten, Leben, und zumal Leben eines sittlichen Wesens, sind immer etwas Edleres.
- 398. Entdecken. Enthüllen. Was entdeckt wird, wird bloß überhanpt und im Ganzen bekannt;
  was enthüllet wird, davon kommen alle Theile und Umstände nach ihrem innigsten und verborgensten Zusammenhange zu Anderer Kenntniß. Die Verschwörung des Marquis von Bedemar wurde entdeckt; denn sie wurde so
  weit bekannt, daß man Anstalten dagegen treffen konnte;
  sie ist aber nie ganz enthüllet worden, daß die geheimen
  Anstister derselben und das ganze Gewebe ihrer verborgenen Ränke völlig bekannt geworden wäre. Wenn man die
  Geheimnisse der alten Mysterien hätte enthüllen können,
  so würde man vielleicht manchen Priesterbetrug darin entdeckt haben, der durch eine solche Entdeckung seine Wirkung würde verlohren haben.

- 399. Entdecken. Finden. Auftreiben. Entdecken schliesst zuvörderst eine solche Kenntnis mit ein, die außer dem, der eine Sache gefunden hat, auch Andere davon erhalten können. Keppler hat das Verhältnis der Entfernungen der Planeten zu ihren Umlausazeiten refunden, so fern es ihm selbst bekannt wurde, und er hat es entdeckt, so fern es nun nicht mehr unbekannt ist, und ein jeder es nun auch wissen kann. Entdecken setzt hiernächst eine vorhergehende Bemühung voraus, etwas klar zu erkennen. Man nennt die Reisen, wodurch man in den neuern Zeiten die Erdkunde bereichert hat: Entdeckungsreisen; man geht darauf aus, neue Länder zu entdecken, man findet aber oft unter Weges unbekannte Länder, ohne darauf auszugehen. Was man auftreibt, das findet man nach vielem mit ungeduldigen und unruhigen Bewegungen verbundenem Suchen. Man kann etwas von ungefähr und ungesucht finden, aber man kann nichts von ungefähr und ungesucht auftreiben. - "Doch beider Wunsch und Fleise noch immer neueres und schönres aufzutreiben." v. Nicolai. -
- 400. Entfernung. Ferne. Weite, Entlegenheit. Abstand. Fern sind die beiden Endpunkte eines Zwischenraumes in gerader Linie, und weit ist dieser Zwischenraum selbst, wenn er ein größerer ist. Fern von der Erde ist schon der nächste Fixstern, und weit ist der Weg bis dahin; denn die Linie, wovon dieser Fixstern und die Erde die Endpunkte sind, ist von unermesslicher Länge. - "Der Weg, so kurz er war, war für die Schnecke weit." Lichtwer. - Weit druckt hiernächst einen größern Zwischenraum nach allen Dimensionen, und also einen größern Zwischenraum überhaupt ohne Bestimmung der Dimension aus; Fern hingegen nur nach Einer, der Länge. Fern wird nur dem Nahen, weit auch dem Kurzen und dem Engen entgegengesetzt. - "Und ich sah ein Licht von weitem, und es kam gleich einem Sterne hinten aus der fernsten Ferne." Güthe. - Weit

wird daher um seiner Allgemeinheit willen zur Verstärkung des Begriffes der Größe bei dem bestimmtern Entfernt und Entlegen gebraucht. Wir waren noch weit von ihm entfernt; diese Oerter sind weit von einander entlegen. Entfornt drückt zugleich aus, dass ein Ding von dem andern fern ist, weil eine Ursach ihre Annäherung hindert. und diese Ursach wird oft ausdrücklich hinzugesetzt. Zwei Menschen sind bisweilen durch die Verschiedenheit ihrer Charaktere so weit von einander entfernt, dass sie unmöglich Freunde seyn können. Von Entlegenheit und Abstand ist Entfernung so verschieden, dass es bloss die Größe des Zwischenraums zwischen den Dingen anzeigt, ohne auf die Stellung dieser Dinge selbst Rücksicht zu nehmen. Diese Stellung wird aber in der Entlegenheit und Abstand mit ausgedruckt. In Entlegenheit ist es die Entfernung liegender, in Abstand die Entfernung stehender Dinge. Man betrachtet Länder und Städte als liegende Dinge, und man nennt daher ihre Entsernung Entlegenheit; die Sterne hingegen stellt man sich stehend vor, und nennt daher ihre Entfernung Abstand.

401. Entgehen. Entkommen. Entspringen. Entweichen. Entlaufen. Entrinnen. Entwischen. Entschlünsen. Entkommen zeigt bloß die Erreichung des Zweckes an, den alle diese Wörter ausdrucken. - "Die Noth ist dringend, wie soll ich ihr entkommen?" Göthe. - Die übrigen unterscheiden sich aber davon dadurch, dass sie auch die Mittel angeben, wodurch dieser Zweck ist erreicht worden. Am allgemeinsten wird das durch Entweichen und Entstiehen ausgedruckt, wovon beides nur die Entsernung anzeigt, das Erstere bloss überhaupt, das Letztere mit Eil und Geschwindigkeit, wegen des Nachsetzens. - "So lag Ariadne, als Theseus Segel entwichen. Die Horen. - Zum Laufen gehört mehr Geschwindigkeit als zum Gehon. Man entläuft also dem, der uns in seiner Gewalt hat, und man entgeht dem, der uns in seine Gewalt bringen will, oder einem Uebel, das Eberharda Handw. M

bevorstehend ist. Man entgeht durch Klugheit und Vorsichtigkeit den Nachstellungen von Räubern, man entlüuft ihnen, wenn sie uns nahe sind, oder uns schon ergriffen haben; man entspringt aus dem Gefängnisse, man entspringt der Wache, die uns in das Gefängniss führte. Entrinnen liegt zwischen Entgehen und Entlaufen mitten inne. Es heißt also, sich Einem entziehen, der uns zwar noch nicht in seiner Gewalt hat, wie bei dem Entlaufen, der uns aber näher ist, als der, dessen Gewalt wir entgehen. Entschlüpfen und Entwischen deutet die Art an, wie Jemand sich der Gewalt eines Andern entzieht, das Erstere durch Behendigkeit, so dass er ihn nicht halten kann, das Letztere durch Geschwindigkeit, dass er ihn nicht bemerkt.

Enthusiasmus. 402. Begeisterung. Schwärmerei. Ein Schwärmer ist derjenige, dessen Vorstellungen von dem Unsinnlichen auf einem dunkeln Gefühle beruhen. Daraus folgt ganz natürlich, dass dem Schwärmer alle kalte Untersuchung und alle Beurtheilung der Vernunft verhafst sein muss, weil sie den blinden Glauben erschüttert, wobei ihm so wohl ist: und dass er die plotzlichen Einfalle, die aus der Finsternis seiner Seele hervorgehen, für göttliche Antriebe und Offenbarungen halten muss. Denn da er sich ihres natürlichen Entstehens nicht bewulst seyn kann, weil er sich keiner vernünstigen Gründe derselben bewusst ist: so muss er sie nothwendig einer übernatürlichen Einwirkung zuschreiben. In der Begeisterung wirkt das Begehrungsvermögen eine verstärkte Kraft, indem der Begeisterte das Unsinnliche in lebhaften Bildern anschauet. Der Schwärmer fühlt das Unsinnliche, der Begeisterte liebt es. Von der Begeisterung unterscheidet sich der Enthusiasmus dadurch, dass er ein gewöhnlicher dauernder Zustand ist, da hingegen die Begeisterung augenblicklich und vorübergehend seyn kann, und deswegen wird man das fremde Wort Enthusiasmus in der deutschen Sprache nicht wohl entbehren können. Der Enthusiast in der Freundschaft lieht mit einem feurigen Ungestüm, der ihn oft zu heroischen Aufopserungen begeistert; der Schwärmer in der Freundschaft ergötzt sich an ihren angenehmen dunkeln Gefühlen. Voltaire schrieb mit Wärme gegen die ungerechte und grausame Verdammung des unschuldigen Calas. Er kämpste mit einem schönen Enthusiasmus gegen die blutdürstige Schwürmerei der Einwohner von Toulouse. Beide, die Begeisterung und der Enthusiasmus, beleben also die begehrenden Kräfte, indem sie Liebe und Verlangen nach dem schönen Bilde erregen, das der Einbildungskraft vorschwebt; und wenn der Gegenstand der Liebe eine fortdauernde Anstrengung erfordert, so muss die Leidenschaft aus Enthusiasmus entstehen. Der große Künstler muß ein Enthusiast für seine Kunst seyn, und wenn er arbeitet, muss er sich begeistert fühlen. Raphael liebte die Mahlerei mit Enthusiasmus, und arbeitete mit Begeisterung.

403. Entkräften. Schwächen. Die Stärke kann sowohl vermindert werden, indem die Menge der kleinern Kräste vermindert wird, als indem der Grad der Krast, den ein Ding bisher gebrauchen konnte, abnimmt. In dem erstern Falle wird es geschwücht, in dem andern entkrüftet. Wenn ein starker Mann gegen einen großen Haufen schwächerer zu kämpfen hat: so kann der Ausgang des Kampses eine Zeitlang ungewiss seyn. Endlich aber nimmt der Grad der Krast des Stärkern ab. er wird entkrüftet und unterliegt der Menge; oder ein großer Theil seiner Gegner läuft davon, und ihre Partei wird also geschwächt und überwunden. Ein Kriegsheer wird geschwächt, wenn es einen beträchtlichen Theil seiner Truppen einem andern Feinde entgegenschicken muß, oder wenn es durch Gesechte, Krankheiten und Desertion viele Mannschaft verlohren hat; es wird aber entkräftet durch Arbeiten, Mühseligkeiten, lange, übertriebene Märsche in schlechtem Wetter, durch unwegsame Strassen u. s. w. In der Körperwelt hängt die Größe der lebendigen Kräfte auch von der Geschwindigkeit der Bewegung ab. Stakann also vermindert werden durch alle Hindernisse, welche die Geschwindigkeit der Bewegung vermindern, ohne daßs dadurch die innere Krast des Körpers selbst das geringste verliere. In diesem Falle wird seine Bewegung und sein Stoß geschwächt, er selbst wird aber nicht entkräftet. Man schwächet die Gewalt eines reissenden Wasserstroms durch Dämme, aber man entkräftet das Wasser selbst nicht. Daher sagt man nur von der Krast selbst, daßs sie geschwächt und von dem Dinge, das die Krast besitzt, daßs es entkräftet werde. Denn die erworbene Krast kann durch Hindernisse vermindert werden, ohne daßs dadurch das Ding etwas an innerer eigenthümlicher Krast verliere.

404. Entleiben. Ermorden. Umbrin-Tödten. Hinrichten. Tödten schränkt sich blos auf die Beraubung des Lebens ein, und kann daher auch von Gott und den höhern seligen Geistern gesagt werden. Eben darum wird auch nur Tödten in uneigentlicher Bedeutung von der Vernichtung der Begierden, der Zeit u. s. w. gebraucht, und heisst in dem ersten Falle die Begierden selbst, und in dem letztern das Bemerken von der Länge der Zeit schwächen. Es wird daher auch von Thieren, von zufälligen Ursachen des Todes, von freien Handlungen, die ohne Vorsatz Ursachen des Todes sind, gebraucht. Entleiben unterscheidet sich sogleich von Tödten dadurch, dass es nur von dem Tode des Menschen gesagt wird, und von Umhringen, dass es ausserdem eine unvorsätzliche Beraubung des Lebens mit in sich begreißt; indess man umbringen auch von Thieren und nur von vorsätzlicher Verursachung gebraucht. Wenn man von Jemanden, der einem Andern im Duell das Leben genommen hat, sagt: dass er ihn entleihet und getüdtet habe: so läset man es unentschieden, ob es vorsätzlich und widerrechtlich geschehen sey. Sagte man: dass er ihn ermordes habe: so wurde man zugleich andeuten, dass er ihm gegen

die Gesetze der Ehre das Leben genommen. Hinrichten bedeutet, einen Missethäter, der durch Urtheil und Recht zum Tode verdammt ist, tödten.

495. Entsagen. Lossagen. Begeben. Entsagen geht auf die Sache selbst, auf den Besitz, so wie auf ein Recht, das man daran hatte; die Sache mag übrigens seyn, welche sie will, etwas Gutes oder Böses. Sich begeben geht nur auf etwas Gutes und Vortheilhaß tes. Lossagen auf eine Verbindlichkeit. Man entsagt einer Erbschaft, wenn man keine Ansprüche mehr daran macht. Man entsagt der Furcht und der Hoffnung, aber man begiebt sich nur der Hoffnung, und nicht der Furcht. "Wer sechzig Jahr gelebt, und noch des Lebens sich nicht kann begeben." Lessing. - Wer aus einer Handlungsgesellschaft tritt, kann sagen: er habe dieser Gesellschaft entsagt, indem er erklärt, dass er ferner kein Glied derselben seyn wolle, er habe sich aller Ansprüche an dieselbe und aller Vortheile, die er sich von derselben versprechen konnte, begeben, indem er erklärt, dass er kein Recht auf einen Theil ihres Kapitals oder ihres Gewinnstes ferner haben wolle; er habe sich davon losgesagt, indem er es klärt, dass er keine Verbindlichkeit, die aus dem Gesellschaftsvertrage entsteht, für die Zukunft anerkenne.

406. (Sich) Entschliessen. (Sich) Vornehmen. (Sich) Vorsetzen. Vorhaben. Das Wollen hat eine doppelte Beziehung rückwärts und vorwärt. Rückwärts bezieht es sich auf die Berathschlagung, die vor dem Wollen vorhergeht, und die durch die Entschliessung geendigt oder geschlossen wird; so das nun zugleich damit die Bestimmung der Krast verbunden ist, die der Wollende für groß genug hält, den Gegenstand seines Wollens wirklich zu machen. Vorwärts bezieht sich das Wollen auf den beschlossenen Gegenstand. Ein Vorhaben ist dieser Gegenstand, wenn man bereits ansängt, denselben wirklich zu machen, und sollten es auch nur die Zubereitungen dazu seyn. Man kann diesen Gegenstand auch als einen

Zweck betrachten, zu dem man schon die Mittel vorkehrt, wenn man etwas vorhat. Ich habe wohl gemerkt, daß er mit dem Vorhaben umging, aus dem Hause zu ziehen, ohne mich zu bezahlen, indem er schon anfing, nach und nach sein Hausgeräthe wegzuschaffen. Sich Vornehmen und Vorsetzen geht bloß auf den Zweck, den man vor Augen hat, abgesehen von dem schon angefangenen Gebrauche der Mittel; mit dem Unterschiede, daß Vornehmen bloß die Wahl dieses Zweckes, Vorsetzen aber zugleich die stäte Richtung der Aufmerksamkeit auf denselben bedeutet. Pabius nahm sich vor, den Krieg in die Länge zu spielen, und diesem Vorsatze, den er nie aus den Augen verlohr, wareh alle seine kriegerischen Bewegungen angemessen.

- 407. (Sich) Entsetzen. Erschrecken. Erschrecken druckt einen geringern Grad der Gemüthsbewegung, Entsetzen aber den höchsten aus. Das Entsetzen ist zusammengesietzt aus der Plötzlichkeit der Gemüthsbewegung und aus der Größe des Uebels, dessen Vorstellung sie verursacht. Es ist daher eine ganz reine unangenehme Gemüthsbewegung. Das Erschrecken kann aber mit einigem Vergnügen vermischt seyn, ja man kann auch über etwas Angenehmes erschreken, sobald es uns plötzlich überfällt. Das Unangenehme darin giebt ihm daher die Plötzlichkeit der Veränderung des Zustandes. "Sie werden vor Wonne freudig erschrecken." Klopstock. —
- 408. Entsetzlich. Erschrecklich. GrässHich. Die Gemüthsbewegung, welche das Entsetzliche
  und Gräsliche erregen, ist in einem beträchtlichen Grade
  heftiger, als die durch das Schreckliche entsteht. Das Entsetzliche wirkt ein gänzliches Vergehen aller Gedanken in
  der Seele und ein Verschwinden aller Bewegungskräfte in
  dem Körper. "Wir sind vor ihm zur Erde gesunken!
  Denn sein Blick war entsetzlich, und Tod in des Redenden Stimme!" Klopstock. Das Grästliche ist mit
  Grauen und Grausen verwandt, und ist dasjenige, dessen
  Anblick bloß durch seine Häßlichkeit, nicht, wie das Ent-

setzliche, durch seine Größe und Plötzlichkeit, ein schauderndes Zusammenziehen der Haut und eine krampshaste Bewegung der Glieder erregt, dergleichen der im höchsten Grade hestige, sinnliche Naturabscheu des Ekels und des Grausens zu wirken psiegen. — "Warum empörst du mich durch Grüßlichkeit und Krämpse? Zerrissen will ich nicht, ich will erschüttert seyn." von Nicolai. — Man hat Gemäsde von Köpsen, die bereits vier Wochen im Grabe gelegen haben, und an denen Verwesung und Würmer schon sehr sichtbare Fortschritte gemacht haben, die daher Grausen und Ekel erregen, und die man ohne Schauder nicht ansehen kann: sie sind grüßliche Gegenstände.

Entsprechen. Uebereinkommen. Hebereinstimmen. Uebereintreffen. Uebereinkommen begreist alle Dinge, die Bestimmungen enthalten, die mit den Bestimmungen Anderer einerlei sind. Die spanische Tracht kömmt in einigen Stücken mit der römischen überein. Uebereinstimmen geht zuvörderst seiner Abstammung nach, wonach es wenigstens so viel heifst. als einerlei Stimme führen, auf Gedanken, Sinn und ihre Zeichen. Man sagt: Ihre Reden stimmen nicht mit einander Cherein. Ihr Zeugniss stimmte nicht überein. Marc. 14. 56. Man kann aber nicht sagen: Die spanische Tracht stimmt mit der römischen überein. Uebereinstimmen wird hiernächst auch überhaupt von Dingen gesagt, die in ihren Theilen nach einerlei Gesetz geordnet sind, und ihre Uebereinstimmung ist desto größer, nach je mehreren gemeinschaftlichen Gesetzen je mehrere Theile geordnet sind. Dann ist ein größerer Zusammenhang unter ihnen; denn was mit einem Dritten zusammenhängt, das hängt unter sich zusammen. Da Uebereintreffen von Treffen, einen entfernten Körper berühren, herkömmt: so zeigt es blofs das Uebereinkommen mehrerer Dinge in einem Punkte an. Zwei Summen treffen mit einander überein, wenn sie als Ganze einerlei sind, obgleich die Theile an beiden Seiten bald größer, bald kleiner sind. Zwei Zahlenreihen stimGesetze wachsen oder abnehmen. Zwei Schriftsteller treffen mit einander überein, wenn sie in ihren Untersuchungen auf einerlei Resultate kommen; das kann aber von Ungefähr geschehen. Enterprechen ist nach dem gegenwärtigen Gebrauche von Uebereinstimmen dadurch verschieden, dasses auch von dem Subjecte gesagt wird, in welchem dasjenige ist, dessen Bestimmungen mit etwas Anderm einerlei sind. Von diesem Subjecte aber kann Uebereinstimmen nicht gebraucht werden. Ich kann nicht sagen: mein Sohn seimmet mit der Idee überein, die ich mir schon in seiner Kindheit von den Vorzügen gemacht habe, die er sich dereinst erwerben würde; ich muß sagen: er entspricht dieser Idee.

Entstehen. 410. Entspringen. spriessen. Entspringen weiset nothwendig auf einen Punkt zurück, von dem es ausgegangen, insonderheit auf einen vorhandenen Stoff, aus dem es geworden ist, welches bei Entstehen nicht der Fall ist. - "Und wie vielmehr entstand, die Schöpfung zu erfüllen, der Schöpfung Kern, der Mensch auch um des Menschen willen." Hagedorn. -Entstehen druckt also den Begriff, der beiden gemein ist. Werden, Anfangen zu seyn, am allgemeinsten aus. Man sagt: es hat nicht entdeckt werden können, wie das Feuer entstanden ist. Hingegen sagt man von einem Flusse, z. B. dem Rheine, er entspringe auf den schweizerischen Gehürgen. Da ist nähmlich die Quelle, die das Wasser enthält, welches den Rhein zu einem Flusse macht. Die französische Republik ist mitten unter bürgerlichen Unruhen entstanden; diese Unruhen entsprangen aber aus der Wath der Parteien, worin sich die Ehrgeizigen getheilt hatten. Diejenigen, welche eine Schöpfung aus Nichts annehmen, können nicht sagen: dass die Welt entenrungen sey: denn sie ist aus keiner vorher daseyenden Materie geworden; sie sagen; die Welt ist entstanden, und das heisat bloss, sie ist nicht ewig, sie hat angesangen zu sein. Entspriesen bezeichnet zunächst das

Entstehen der Pflanzen. Dieses ist aber langsam und geschieht allmählig; da hingegen Enterringen, vermöge seiner Abstammung, eine plötzliche Bewegung bezeichnet. Dieses Merkmahl des allmähligen und plötzlichen Entstehens unterscheidet daher diese beiden Wörter auch in ihrer uneigentlichen Bedeutung. "Das Böse so entspriefest, wie frisches Gras beginnt." Opitz. — Wenn beide also von der Geburt gebraucht werden: so deutet Entspriefeen auf ein Entstehen aus dem entferntesten Stamme durch mehrere Zwischenglieder, wie in der Redensart: aus königlichem Geblüte entsprossen; Entspringen hingegen würde ein unmittelbares und plötzliches Entstehen bezeichnen. — "Es schmerzte dem Zeus das Haupt drei Monde lang, bevos Tritonia aus seiner Stirn entsprang." Rost. —

411. Entwenden. Stehlen. Rauben. Mausen. Entwenden wird nicht, wie Stehlen von großen Diebstählen, die mit Gewaltthatigkeit, mit Einbruch oder mit großen Anstalten und Zubereitungen begleitet sind, gebraucht. Rauben geschieht auf freier Straße mit offener Gewalt, und setzt Widerstand voraus: Stehlen kann auch unvermerkt und ohne Widerstand geschehen, so fern nur Heimlichkeit und List dabei gebraucht wird, und mehrere Anstalten dazu nöthig sind. So nähert sich der Begriff des Stehlens mehr dem Entwenden, welches auch keine offene Gewalt voraussetzt. Noch allgemeiner wird der Begriff desselben, wenn man von dem Stehlen auch den Begriff großer Anstalten absondert, und es druckt dann vorzüglich die Unrechtmäßigkeit in der Zueignung fremder Sachen, Entwenden aber die Handlung aus, wodurch der Dieb sich in den Besitz derselben setzt. Man kann daher sagen: dass ein Schuldner, der seine Schulden nicht bezahlt, seinen Gläubiger bestehle, nicht aber, dass er ihm sein Geld' entwende. - "Ein boser Schuldner stiehlt dir Hauptgut und Gewinn." Opitz. - Mausen wird von dem heimlichen Entwenden von Kleinigkeiten gebraucht, und erhäh aus allen diesen Ursachen einen niedrigen Nebenbegriff. Mancher, dem in seiner Kindheit kleine Mausereien ungestraft hingegangen sind, hat in der Folge Sachen von großem Werthe entwandt, bis er endlich mit Stehlen und auch wol mit Rauben auf öffentlichen Landstraßen geendigt hat.

412. Entwöhnen. Abgewöhnen. Nach dem gegenwärtigen guten Sprachgebrauche geht Abgewöhnen auf die Aussern, so wie Entwühnen auf die innern Handlungen. Und da die innern freien Handlungen, oder die freien Handlungen der Seele im Begehren des Angenehmen und im Verabscheuen des Unangenehmen bestehen: so heißt sich einer Sache entwühnen, kein Vergnügen mehr derin finden und sie nicht mehr begehren. Ich habe mich des Tabacksrauchens entwihnt, will sagen: ich finde kein Vergnügen mehr daran, und habe kein Verlangen mehr danach: ich habe es mir abgewühnt, ich pflege nicht mehr zu rau-Was daher mit keinem Vergnügen verbunden ist, das haben, wir uns bloss abgewühnt. Dahin gehören die netërlichen Handlungen, die wir ohne Bewustseyn und gewissermaalsen mechanisch verrichten. Es ist schwer, einem Kinde das Schielen abzugewöhnen. Hier kann ich nicht sagen: es des Schielens zu entwühnen.

A13: Entwöhnen. Spänen. Entwöhnen entbilt den Nebenbegriff von etwas Moralischem, und daher wird es nur von Menschen gebraucht. Spünen enthält nichts von diesem Moralischen, und darum sagt man es auch von Thieren. Abraham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaak entwöhnt wurde. 1 Mos. 21, 8. Bleibe, bis da ihn entwöhnest. 2 Sam. 1, 23. Der Grund des edlern. Gebrauches von Entwöhnen liegt ohne Zweisel in dem Begriffe des Moralischen, der das Entwöhnen begleitet, und den es für die Säuglinge unter den Menschen auszeichnet.

414. Entzünden. Anzünden. Anzünden. deutet eine äußere Ursach des Brennens an, das Entzünden hingegen kann eine innere Ursach haben. Die Feuch-

tigkeit entzündet das nass eingesahrne Stroh, der Feind zündet aber durch Pechkräuze das Stroh in den Magazinen an, die er zerstören will. Eben daram wird auch Entzünden als ein Reciprocum gebraucht, und man sagt, das nasse Stroh entzündet sich, aber nicht es zündet sich an. Ein nömischer Dichter sagt von einem Feuer, das sich durch magische Kraft von selbst, und ohne äußere Ursach entzündet hatte: Unangezündet lodert auf den Altären die Flamme. — Im uneigentlichen Gebrauche wird Entzünden von einer Stockung des Blutes gesagt, welchs einen Schmerz verursacht, der dem Schmerze eines Brandes ähnlich ist. Man nennt die Stelle, wo die Stockung empfunden wird, die entzündete, nicht die angezündete Stelle, weil man annimmt, dass sie eine blos innere Ursach habe.

- 415. Entzweien. Veruneinigen. Da Entzweien dem Eins seyn, und Veruneinigen dem Einig seyn entgegengesetzt ist: so geht dieses Letztere nur auf die Verschiedenheit des Wollens, und das Erstere auch auf die Verschiedenheit der Meioungen, von denen die Verschiedenheit des Wollens eine Folge ist.
- 416. Erachten. Gedanken. Meinung. Gedanken sind überhaupt alle klare und deutliche Vorstellungen die sich Menschen von Dingen machen. Meinungen sind Urtheile, die sich auf einige Gründe stützen, die diesen Urtheilen einigen Schein der Wahrheit geben. Die Mahomedaner machen sich wunderliehe Gedanken von dem künstigen Leben; sie stellen es sich als einen Zustand vor, worin wir alle Arten sinnlicher Vergnügungen genießen werden. Sie sind der Meinung, dass Mahomet einem jeden wahren Muselmann den Eingang in dieses Paradies verschaffen werde, denn so urtheilen sie von ihm. Erachten ist eine Meinung von dem Werthe einer Sache, die auf vorhergegangene Prüfung gegründet ist. Der Graf Clerment-Tonnerre hat eine Prüfung der ersten französischen

Constitution geschrieben, welche nach seinem Erachten viele Fehler hat.

- 417. Erbarmen. Barmherrigkeit. Barmherrigkeit zeigt die Bereitwilligkeit Leidenden zu helfen, in ihrer Quelle, in dem zur Ferligkeit gewordenen Mitgefühl; Erbarmen von Seiten seiner Wirkungen in einzelnen Fällen. Die Barmherrigkeit bewegt uns, mit einem Unglücklichen Erbarmen zu haben, und der Barmherrige kann keinen Leidenden sehen, ohne Erbarmen mit ihm zu haben. Barmherrigkeit verhält sich also zu Erbarmen, wie die Tugend zu der Pflicht.
- 418. Erblicken. Gewahr werden. Was wir erblicken, das unterscheiden wir durch das Gesicht in dem ersten Augenblicke, worin es auf unsere Augen wirkt; wir werden hingegen auch das gewahr, was wir urtheilen, und vermitielst eines kurzen Schlasses durch die Vernunft erkennen. Ich kann nicht sagen: er hat sich lange gegen mich verstellt, endlich erblickte ich, dass er mich zu hintergehen suche; wohl aber: ich ward gewahr, dass er mich zu hintergehen suche. Denn ich erkenne diesen Betrug durch einen kurzen Schluss, und urtheile, dass er mich zu hintergehen suche. Die Sache selbst und das, was uns davon unmittelbar in die Augen fällt, das erblieken win und wir werden es gewahr: was wir aber durch einen Schluss daran erkennen, oder was wir davon urtheilen, das werden wir nur gewahr. Man kann sagen: Ich erblickte ibn. da er sich versteckt hatte; aber nieht: Ich erblickte, dels er sich versteckte, sondern: Ich ward es zewahr. Ich erblickte die Flamme und ward gewahr, dass das Haus brannte.
- 419. Erborgen. Entlehnen. Leihen. Borgen. Abborgen. Zuvörderst könnte Borgen blofs vom Nehmen, und Leihen von Geben gesagt werden. August bestrafte die Ritter, welche Geld gegon geringe Zinsen hargten und es auf großen Wucher wieder an Andere liehen. Borgen wird aber auch von Geben gebraucht, und dann ist es von dem Leihen verschieden. Entlehnen

weiset zugleich auf den Andern hin, von dem man die Sache genommen hat; indes Leihen und Borgen nur anzeigt, dass sie uns zum unentgefdlichen Gebrauche überlassen sey. Von den durch den Gebrauch untergehenden Sachen, insonderheit aber von dem Gelde, gebrauchen wir, wenn wir genau reden, das Wort Borgen; Leihen hingegen wird auch und zwar eigentlich allein, von Dingen ge-sagt, die nicht verbraucht werden. Die Folge von diesem Unterschiede ist, dass wer eine Sache von einem Andern entlehnt oder keiket, die Sache selbst wiedergeben muß. Der Entlehner erhält nicht das Eigenthumsrecht, und der Leiher oder derjenige; der sie dem Andern leihet, verliert es nicht; der Entlehner kann sie daher auch nicht als sein Eigenthum behandeln. Der Borger hingegen erhält das Eigenthumsrecht über das Geld, er ist nur verbunden, es der Gattung nach, in der nämlichen Summe und in dem nämlichen Werthe wieder zu geben. Die angegebene Bestimmung des Sinnes dieser Wörter giebt allein einen befriedigenden Grund von dem uneigentlichen Gebrauche an. Die Sprachlehrer haben richtig angemerkt, dass Borgen and Erborgen in diesem Gebrauche immer schon an sich einen verächtlichen Nebenbegriff enthalte, Entlehnen und Leihen hingegen nicht. Man tadelt es nicht, dass ein Schriftsteller aus einem Andern eine Stelle entlehne, denn er lässt ihm sein Eigenthumsrecht auf dieselbe; wenn man aber sagt: dass er seine Gedanken von einem Andern erborgt habe: so stellt man ihn in einem verächtlichen Lichte dar; denn man gieht zu verstehen, dass er aus eigener Geistesermuth sich fromde Gedanken zueigne. Virgil hat seine Idee eines Heldengedichtes von den Griechen entlehnt. aber nicht gehorgt oder erhorgt; denn er hat sich ihre Erfindung nicht zugeeignet, noch sich aus Mangel an eigener Erfindungskraft mit den Schätzen ihrer Poesie bereichert. Man leiket ein Kleid von demjenigen, der es uns einmal zum Anziehen überläßet, aber man borgt bei dem Kanfmann das Kleid, man nimmt es auf Borg, wenn man

es kaust, ohne es sogleich zu bezahlen. In diesem letstern Falle wird man nicht sagen können: man habe das Kleid geliehen. Wer bei den Kausleuten Waaren borge, kaust sie, ohne sogleich zu bezahlen; wer etwas leihet, erhält es bloss zu seinem Gebrauche. Erborgen druckt die Vollendung der Handlung des Borgens aus. Borgen geht such schon auf die Schließung des Borgvertrages und der dazu gehörigen Unterhandlungen. Abborgen bezeichnet den Verlust des Besitzes, der eine Folge des Borgens ist.

- 430. Erbschaft. Vermächtniss. Das Vermüchtniss sind solche Sachen, wovon das Recht, das durch den Tod eines Erblassers auf Jemanden übergehet, nur auf einem letzten Willen beruhet, die Erbschaft aber beruhet auch auf der Intestaterbfolge.
- 431. Erde. Erdkugel. Erdball. Erdkreis. Erdboden. Erdreich. Erde ist die Benennung, durch welche unser Planet von den übrigen Planeten unterschieden wird, und die er in der Ordnung des Planetensystems erhält; so wie es auch die Benennung des festen Elements ist, worans die Körper auf demselben bestehen, zum Unterschiede von Wasser, Lust und Feuer. Erdkurel und Erdball wird die Erde in Rücksicht auf ihre sphärische Figur genannt; jedoch so, dass in Brdball ihr geringer Umsang angezeigt wird, es sey in Vergleichung mit dem ganzen Weltall, oder in der Entfernung, worass sie in dem weiten Raume desselben gesehen wird. Brdkreis hat eine Beziehung auf den Umfang der Erde nach Einer Richtung. Alexander wollte den ganzen Brdkreis erobern, indem er mit seinen Eroberungen gern immer fortgeschritten wäre, bis dass er wieder zu dem Punkte gekommen, von dem er ausgegangen war. Der Brdhoden ist die Obersläche der Erde, so wie Erdreich. - Es fällt etwas auf den Brdboden. - Finsterniss bedeckte das Erdreich. Jedoch bestimmt der letzte Theil die Bedeutung dieser Wörter dahin, dass Erdboden diese Oberfische als unten seyend, Erdreich hingegen von ihrer Ausdehaung und Ma-

terie bezeichnet. Man kann daher nicht umgekehrt sagen: es fällt etwas auf das Erdreich und Finsterniss bedeckte den Erdboden.

- 432. Ereilen. Einholen. Ereilen geschiehet durch größere Geschwindigkeit, nicht aber das bloße Einholen. Auch ein Körper, der sich langsam bewegt, kann einen andern einholen, wenn dieser Letztere oft ausruht, oder sich bald vorwärts, bald zurück, bald nach der einen Seite, bald nach der andern bewegt; man kann aber nicht sagen, daß er ihn ereile.
- 423. Erfahrung. Versuch. Probe. Erfahren ist überhaupt etwas durch die Sinne erkennen. Die Erkenntnis, die man durch die Empfindung von etwas erhält, kann sich nun auf die bedingte Möglichkeit oder die Vollkemmenheit der Sache beziehen. Bei der Möglichkeit kömmt es darauf an, ob hinreichende Kräfte vorhanden sind, sie wirklich zu machen. Dieses schließen wir aus der Wirklichkeit; denn was wirklich ist, muss möglich seyn, and es könnte ohne hinreichende Kräfte nicht wirklich werden. Das können wir aber aus einem Falle oder einigen wenigen Fällen erkennen, die wir Versuche nennen. Ich singe einmal, um zu erfahren, ob ich eine Stimme zum Singen habe: ich versuche es, ich mache einen Versuch. Bei gleichartigen Dingen kann ich aus einem Theile die Vollkommenheit des Ganzen erkennen, und aus einem einzelnen Dinge schliesst man auf die Vollkommenheit der ganzen Art, zu der es gehört; und ein solcher Theil und ein solches einzelnes Ding heisst eine Probe, so wie die Handlung vornehmen, wodurch man die Möglichkeit und Vollkommenheit einer Sache erforscht, probiren heifst. Man probirs eine Feder, indem man einige Wörter damit schreibet, und diese wenigen Wörter sind eine Probe von ihrer Beschaffenheit. Die Wahrheiten, die man durch Versuche und Proben erkennt, sind Erfahrungen, denn sie werden in diesen Versuchen und Proben den Sinnen dargelegt. Die Naturforscher sind durch die negesten Entdeckungen auf die

Gedanken gerathen, ob man nicht die Zeit des Bleichens abkürzen könne, und nachdem sie darüber Versuche angestellt, und Proben von einer Leinwand geliesert haben, die in kurzer Zeit sehr weiß geworden ist; so hat man die Erfahrung, daß man das Bleichen beträchtlich abkürzen könne. Man macht Versuche, um zu ersahren, ob etwas gewirkt werden könne; man erhält Proben von der Güteder Sache, und erkennt auf solche Weise Wahrheiten, die man Erfahrungen nennt.

424. Erfinden. Entdecken. Eine Sache kann unbekannt seyn, weil sie noch gar nicht, wenigstens nicht in ihrer Zusammensetzung, vorhanden war, oder bloß, weil man ihr Daseyn nicht wußte. In dem erstern Falle wird sie erfunden, in dem letztern wird sie entdeckt. Man entdeckt, was schon vorhanden, aber nicht bekannt war. Man erfindet das, was man durch Finden oder Erkennen erst zum Daseyn bringt, sollten die Bestandtheile auch schon einzeln vorhanden seyn, wosern nur durch eine neue Zusammensetzung ein bisher noch nicht vorhandenes Ding sein Daseyn erhält. So bald als die optischen Fernrühre erfunden waren, entdeckte Galilei die Jupiterstrabanten mit denselben.

Lust. Wollust. Wonne. Was uns angenehm ist, was uns gefällt, es mag zu einer Art von Dingen gehören, zu welcher es will, es mag auf die Sinne, die Einbildungskraft, den Verstand oder das Herz wirken, es mag uns in einem hohen oder geringen Grade gefallen, versetzt uns in den Zustand, den wir Vergnügen nennen. Ein höherer Grad des Vergnügens, so fern er zugleich ohne alle unangenehme Empfindungen und von ununterbrochener Dauer ist, und keine Kraft der Seele gleichgültig läßt, ist die Wonne. — "So säng ich ihn, den Gott, der Leben in alles haucht, und jedes Leben in Wonne taucht." Tiedge. — "Wonnezeit glänzt uns entgegen." — Wonne kann auch aus dem Genuss physischer Güter, aus dem bloßen frohen

Lebensgenusse entstehen, allein dieser ist bei sittlichen Wosen immer größer und inniger, weil er nie ganz ohne Gefühl der sittlichen Vollkommenheit ist, sollte es auch nur das Gefühl der Unschuld seyn. Und das ist ohne Zweisel der Grund, wenn wir den Thieren keine Wonne beilegen, ob wir gleich die muntern Bewegungen derselben als Zeichen der Freude anschen. Es macht ferner der menachlichen Natur Ehre, dass wir die Freude eines Bösewichts über ein gelungenes Bubenstück nicht Wonne nennen, weil wir urtheilen, dass dieses keine reine und dauernde Freude seyn könne, und nur diese ist es, die wir Wonne nennen. Der Zustand der Seligen im Himmel wird ein Zustand der Wonne genannt, weil er ein Zustand eines hoheren, unvermischteren und über alle Seelenkräfte sich verbreitenden Vergnügens ist. Entzücken druckt ein noch stärkeres Vergnügen aus, ein solches nämlich, das durch seine Stärke alle äußern Empfindungen verdunkelt. Wenn Panlus sagt: ich ward entzückt bis in den dritten Himmel, ich walste nicht, ob ich in oder außer dem Leibe war, und hörte unaussprechliche Worte, so heisst das: ich befand mich in einem Zustande so großer Wonne, dass mein Körper unempfindlich und unbeweglich war, und dieser Zustand war mit Vorstellungen begleitet, die so anschaulich waren, daß ich sie nicht in Worten ausdrucken kann, indem die anschauende Erkenntniss alle symbolische verdunkelte. Dieser höchste Grad der Entzückung wirkt eine wirklichs Unempfindlichkeit und Unbeweglichkeit. In einem geringern Grade derselben sind wir uns unserer Empfindungen und Bewegungen nur nicht bewusst. Das ist der Fall in dem Gemüthszustande, den man die dichterische Begeisterung nennt; denn in diesem sind gewisse angenehme Bilder der Phantasie herrschend, welche alle Empfindungen in ihre Lichtmassen verschlingen, und den Körper in dem Schwunge, den sie der Seele mittheilen, unbewusst mit sich fortreilsen. - "Sie singt entzückt in güldne Saiten, indels, vom Morgenthau benetzt, die Haare flatternd sich verbreiten." Uz. - Lust ist die Wirkung des Wohlgefallens, Wollust des sinnlichen Wohlgefallens. Da die sinnliche Erkenntnis, wenn alles andere gleich ist, stärker ist, so bedeutet Wollust eine stärkere Lust. In bösem Sinne ist Wollest ein lasterhafter Missbranch der sinnlichen Lust. Er ist aber ein solcher, wenn die Lust der Gesundheit unsers Körpers, unserm Verstande und unserm äußern Zustande schadet. Allein diese Bedeutung kann nur aus der andern entstehen, wonach sie im hohen Grade sinnlich ist. Denn alsdann verdunkelt sie den Verstand und die Vernunft, die allein einsehen, was uns wahrhaftig wolltbätig ist. Freude und Ergetzen unterscheidet sich von Vergnügen durch den Gegenstand und die Ursach, von Wonne und Entzücken zugleich durch den Grad, von Lust und Wollest durch die geringere Sinnlichkeit. - .. Legte sich ihren-Entzückungen Ungestüm, stillere Freuden kamen in ihre besänstigten Herzen." Klopstock. - Freude ist immer ein Vergnügen über etwas Gegenwärtiges, oder etwas Künstiges, dass wir uns durch die Einbildungskrast vergegenwärtigen. Wir denken im Alter noch mit Vergnügen an die Freuden unserer Kindheit zurück, das ist, an die unschuldigen Spiele, die uns damals so viele Freude machten, als sie uns noch gegenwärtig waren. - Wir freuen uns im Voraus auf die Ankunst eines Freundes, die wir uns durch die Einbildungskraft vergegenwärtigen. Von Freuen, Erfreuen, ist Ergetzen durch die Fortdauer des Zustandes unterschieden, worin uns eine längere Folge von angenehmen Vorstellungen Vergnügen macht, wenn diese Vorstellungen sich auf wirklich gegenwärtige oder auf solche Gegenstände beziehen, die wir uns durch die Einbildungskraft vergegenwärtigen. Dadurch, dass die Ursache des Ergetzens eine Folge von Vorstellungen Einer Art ist, verliert zugleich das Ergetzen vieles von seiner Hestigkeit. Eine Freude kann plötzlich seyn, und unsere Kräfte überwältigen, das Ergetzen entsteht nicht plötzlich, aber es ist von Dauer, und es stärkt und belebt die Kräfte. In einem Alter, worin wir keiner starken Gemüthsbewegungen mehr fähig sind, können wir uns noch immer an der Betrachtung der Natur, an den unschuldigen Spielen munterer Kinder und an andern ruhigen Zeitverkürzungen ergetxen. Man hat Schriften unter der Außschrift: physikalische Ergetx-Bichkeiten, und diese sollen dem Leser Stoff zu der ruhigen Ergetxung, die die Betrachtung der Natur gewährt, an die Hand geben. Die Freude ist eine Gemüthsbewegung, das Ergetxen ist ein ruhiger Zustand. — "Eine angenehme Anordnung erfreuet das Herx, nachdem sie das Auge ergetxt hat." — Edmund Burke sagt, daß das Anschauen eines abwesenden und bis zur bloßen Furcht gemäßigten Uebels das feyerliche Ergetxen hervorbringt, welches die Schönheit des Erhabnen ausmacht.

486. Ergiebig. Fruchtbar. Reichhaltig. Reichhaltig ist eine Sache an einem gewissen Stoffe, so fern sie den Stoff in beträchtlicher Menge in sich enthält; Regiebig ist sie daran, so fern sie denselben wirklich hergiebt, so dass man ihn sammeln kann. Die Salzquellen, deren Sole an Salztheilchen nicht sehr reichhaltig sind, können auch an Salze nicht sehr ergiebig seyn. Was Fruchtbar ist, enthält nicht, so wie das Reichhaltige und Ergiebige, den Stoff bereits in sich; es ist bloss das, wodurch er hervorgebracht werden kann. Fruchtbar ist also das, woraus viele Dinge von anderer Art entstehen können, und wir beurtheilen die Fruchtbarkeit einer Sache nach der Menge von Dingen anderer Art, die dadurch hervorgebracht werden. Der Acker ist fruchtbar, wenn er viel Korn hervorbringt. Daher wird fruchtbar nur von denen Sachen gesagt, von denen wir Erzeugnisse, die zu dem Pflanxen- und Thierreiche gehören, oder organische Körper, erhalten. In dem uneigen lichen Gebrauche werden nun diese Begriffe im höchsten Grade abgezogen. Alles ist reichhaltig und ergiebig, was viele Dinge von einer gewissen Art enthält; alles ist fruchtbar, was viele Folgen und Wirkungen von einer gewissen Art hat. Voltaire war

ein sehr fruchtbarer Schriststeller, denn die Wirkungen seiner schriststellerischen Thätigkeit aind noch in einer großen Menge von Schristen vorhanden. Der Aberglaube ist ein reichhaltiger Stoff von Ungereimtheiten, den sein fruchtbarer Witz ergiebig zu machen gewust hat, um ihn in ein lächerliches Licht zu stellen. Frankreichs Boden ist an Mineralien gewiß reichhaltig; doch sind seine Bergwerke noch nicht ergiebig, und die bisherigen Bemähungen waren noch nicht fruchtbar, denn sie waren noch nicht von sonderlichen Folgen.

427. Ergreifen. Erhaschen. Erwischen. Ertappen. Fangen. Greifen. Haschen. Fangen druckt den Begriff des Bemächtigens in seiner größten Allgemeinheit aus, ohne Rücksicht auf das, womit es geschieht. Denn es kann auch durch gewisse Werkzeuge geschehen. Man füngt den Wolf in einer Grube, den Krammetsvogel in einer Dohne, die Mans in einer Falle, die Fische und Vögel in einem Netze u. s. w. Es bezeichnet also den allgemeinen Begriff: Etwas in einen Zustand versetzen, worin es fest gehalten wird. Der Dieb ist gefangen; der Soldat ist von dem Feinde gefangen worden. -"Wenn sich oft an einem Fest Weisheit von ihm (dem Vergnügen) fangen lässt, dann begehrt aus seinem Schools die Gefangne selbst nicht los." Gotz. - Dieser Begriff liegt auch bei dem uneigentlichen Gebrauche des Wortes zum Grunde, Sachen, die leicht Feuer fangen, sind solche, die das Feuer fest halten; Jemanden in seinen Reden fangen, heisst: ihn dergestalt in Widerspruch mit sich selbst verwickeln, dass er unserer Meinung seyn muss. Das Greifen und Ergreifen, Haschen, Erhaschen, Erwiachen bezeichnet immer ein unmittelbares Fassen und Halten. oder ein solches, das nicht durch gewisse Mittel und Werkzeuge geschieht; das Greifen und Ergreifen mit den Händen und bei den Thieren mit den Klauen. das Haschen und Erhaschen bei den Thieren auch mit der Schnauze oder dem Schnabel. Die Katze greift und hascht mit den Pfo-

ten nach der Maus, das Rothkehlchen hascht mit dem Schnabel nach den Fliegen. Haschen enthält außerdem noch den Nebenbegriff, dass das, was man sassen will, sich bewege. Ich greife nach einem Degen, der im Winkel steht, und hasche nach einem Schmetterlinge, der von einer Blume zur andern fliegt. - "Wo es stets nach Rosen läuft, doch nicht stets die schönste greift." Götz. -Greifen und Ergreifen, so wie Haschen und Erhaschen unterscheidet sich, vermöge der Vorsylbe Er, wie das Mittel zu der Erreichung eines Zweckes. Ein Kind greift nach einem Bilde im Spiegel, und wundert sich, dass es dasselbe nicht ergreifen kann. Wer immer nach witzigen Einstllen hascht, die vor ihm zu sliehen scheinen, kann auch wol einmal einen erhaschen. Erwischen kömmt mit Erhaschen in dem Nebenbegriffe der Geschwindigkeit überein, womit man etwas zu fassen strebt. Bei dem Erhoschen hat aber diese Geschwindigkeit in der geschwinden Bewegung der Sache ihren Grund, die man erhaschen will, bei Erwischen hat sie einen andern Grund. Man erwischs nämlich auch etwas Unbewegliches, wenn Andere uns hindern, es in unsere Gewalt zu bringen; denn alsdann gehört Geschwindigkeit und Behendigkeit dazu, um es in der kurzen Zeit zu ergreisen, worin wir der Ausmerksamkeit de» selben entgehen können. - Als die Häscher sich seiner bemächtigen wollten, erwischte er in der Geschwindigkeit ein Messer, und stiels es dem Einen in die Brust. Ertappen heisst, eine Sache, deren Ort ich nicht weiss, ergreisen, nach der man also nur blindlings und aufs Gerathewohl herumtappt. Ein Dieb, der denjenigen, die ihn aufsuchen, ans den Augen gekommen ist, wird oft auf seiner Flucht noch von ungefähr ertannt.

428. Erhärten. Beweisen. Erweisen. Belegen. Beurkunden. Die Wörter: Erhärten, Beweisen, Erweisen, beziehen sich auch auf allgemeine Wahrheiten; die beiden letztern: Belegen, Beurkunden, bloß auf Thatsachen. Erhärten unterscheidet sich von den

übrigen durch den Nebenbegriff der Unmöglichkeit eines Zweifels und Einwurfes, oder auch nur eines Misstrauens in die bewiesene Wahrheit, und man gebraucht es insonderheit. wenn man dagegen Zweisel erhoben, oder wenn sie entgegengesetzte Anzeigen verdächtig gemacht haben. Man erhürtet seine Unschuld, wenn man ist angeklagt worden, indem man sie dergestalt beweiset, dass man sich von allem, auch dem geringsten Verdachte reinigt, und alle Anzeigen gegen dieselbe völlig entkräftet. Beweisen bezeichnet auch bloss die Handlung, wodurch man zu einer Wahrheit etwas hinzu that, um sie gewiss zu machen; Erweisen die Wirkung dieser Handlung, wenn sie durch das Beweisen ist wirklich gewiss geworden, oder wenn der geführte Beweis wirklich überzeugend ist. Man hat viele Wahrheiten bewiesen, man hat davon Beweise aufgestellt, die aber keine Ueberzeugung gewirkt haben; man hat also diese Wahrheiten zwar bewiesen, aber nicht erwiesen. Die Gotteslengner sagen, dass man das Daseyn Gottes in vielen Büchern bewiesen, in keinem aber noch erwiesen habe. Belegen und Beurkunden bezieht sich blos auf Thatsachen. Die Beweise von Thatsachen, die keine künstliche sind, besteben in Zeugenaussagen und in schriftlichen Bekenntnissen. Eine Wahrheit durch diese letztern beweisen, heisst sie helegen, und wenn es gerichtliche, oder obrigkeitliche, oder überhaupt mit gewissen rechtlichen Feierlichkeiten vollzogene Instrumente, insonderheit aus entsernten Zeiten, sind, beurkunden. Man belegt die Richtigkeit einer Rechnung oder einer geleisteten Zahlung auch durch Privatquittungen, man beurkundet aber einen Rechtsanspruch durch einen Schenkungsbrief, durch einen Erbvertrag, letzten Willen u. s. w.

429. Erheben. Erhöhen. Erheben geschiehet, indem man die Sache von unten in einen höhern Ort
bewegt; Erhöhen, indem man durch einen Zusatz ihre
Höhe vergrößert. Man sagt: die Hände gen Himmel erheben; der Adler erheht sich bis über die Wolken. — "Der
Held erhebt sich von der Erde an seines Engels Hand."

Ramler. — Das Haus ist um ein Stockwerk erhöhet worden. Eben dieser Unterschied findet auch in dem uneigentlichen Gebrauche dieser Wörter Statt. Man sagt: der König hat Jemanden in den Adelstand erhoben, weil er ihn aus einem niedrigern Stande in einen höhern versetzt hat. Der König hat ihm seine Besoldung erhühet, weil er sie durch eine Vermehrung oder Zusatz gleichsam höher gemacht hat. — "Willst du den allerhöchsten Zeus erhühen?" Ramler. — "Erhöht die Schwermuth die Empfindung, hebt Ergebung meinen Geist." Salis. —

- 480. Erholen. Ausruhen. Die verlohrnen Kräfte wieder erhalten; durch diesen gemeinschaftlichen Begriff sind diese Wörter sinnverwandt. Erholen unterscheidet sich von Ausruhen zuvörderst dadurch, dass seine Bedeutung von weiterm Umfange ist, und jede Wiedererhaltung der Kräfte unter sich sast, durch welche Ursach sie mögen verlohren seyn. Man erholt sich von einer Krankheit, von einem Schrecken u. s. w., aber man ruhet nur von einer Arbeit aus. Hiernächst ist auch bei der Arbeit die Erholung der Zweck, den wir durch das Ausruhen erhalten; wir ruhen uns aus, um uns zu erholen. Alsdann heist Ausruhen bloss aushören zu arbeiten.
- 431. Erkennen. Kennen. Kennen heist: mit den Merkmalen und Kennzeichen einer Sache bekannt seyn und sie im Gedächtnis haben; Erkennen, sie an diesen Merkmahlen und Kennzeichen und vermittelst derselben von andern unterscheiden. Es giebt ein Kennen und Erkennen des Verstandes, es giebt aber auch ein blosses sinnliches Kennen und Erkennen, und dieses fehlt auch den Thieren nicht. Ein Hund erkennt seinen Herrn, das ist, er unterscheidet ihn und findet ihn aus vielen andern Menschen heraus, denn er ist mit den Kennzeichen, wodurch er sich von Andern unterscheidet, bekannt, mit seinem Geruche, mit seiner Stimme, die er riecht, sieht und hört. Man kennt einen Menschen, wenn man mit seinen Gesichtszügen, seinen Mienen und Gebehrden, seiner Stimme u.s. w.

bekannt ist, und diese Kennzeichen im Gedächtniss hat, und man erkennt ihn daran, wenn man ihn sieht und sprechen hört. Zu dem Kennen und Erkennen durch den Verstand wird erfordert, dass man sich bewusst sey, zu welcher Art und Gattung ein Ding gehört. Man muss also mit den Merkmahlen dieser Art und Gattung bekannt sein, und sie im Gedächtnis haben, oder man mus sie kennen, und man muss sie an dem einzelnen Dinge unterscheiden und wahrnehmen, wenn man es erkennen will. Der Botaniker kennt eine Pflanze, wenn er mit den Kennzeichen der Art und Gattung, wozu sie gehört, bekannt ist, und erkennt sie z. B. für eine Spirea, wenn er die Kennzeichen dieser Gattung an ihr wahrnimmt und unterscheidet. Aus den Merkmahlen der Dinge werden die Begriffe von demselben zusammengesetzt. Wer also einen deutlichen Begriff von einem Dinge hat, der kennt es; und wenn er sich der Merkmahle dieses Begriffes an demselben bewusst wird, so erkennt er es.

- 432. Erkühnen. Erdreisten. Erkühnen heist: das Schwere und Gesahrvolle zu thun übernehmen, weil man die Schwierigkeiten und Gesahren, welche dabei sind, üherhaupt verachtet. Erdreisten ist die Gesahr verachten, beschämt zu werden. Catilina erdreistete sich, in dem römischen Senate zu erscheinen, ohne die Gesahr zu scheuen, entlarvt zu werden, und er erkühnte sich, seinen Platz darin zu nehmen, ohne sich davon durch den Gedanken abhalten zu lassen, dass er könnte ergriffen und zum Tode geführt werden.
- 433. Erlassen. Schenken. In Schenken geht die Aushebung einer Verpflichtung bloss auf die Bezahlung einer Schuld und die Erleidung einer Strase. Ein nachsichtsvoller Vater schenkt seinem Kinde, das sich vergangen hat, die verdiente Strase, wenn er hosst, dass es sich bessern werde; ein großmüthiger Gläubiger schenkt einem Schuldner eine Schuld, die ihm zu bezahlen zu schwer wird. Erlassen erstreckt sich aber auch auf alle

Verbindlichkeiten; also auch auf solche, die im Leisten und Thun bestehen, so wie die Verbindlichkeit, etwas nicht zu thun. Die Bischöfe erliefsen in den alten Zeiten den Domherrn, welche sie auf ihren Kirchspielbesuchungen begleiteten, den Chorgang.

434. Erlauben. Gestatten. Verstatten. Vergönnen. Zulassen. Gestatten, Verstatten ist überhaupt etwas nicht hindern. Verstatten zeigt insonderheit endlichen überlegten Entschlass, eine Sache nicht zu hindern an. Eine schwache Mutter gestattet einem verzogenen Kinde viele Unarten, die sie sich zu bestrafen vornimmt, aber nie zu bestrasen den Muth hat; aber auch die besorgteste Mutter wird einer gutgearteten Tochter von Zeit zu Zeit ein unschuldiges Vergnügen verstatten. Man kann etwas moralisch und physisch hindern. Die moralischen Hindernisse sind Verbote, die physischen Zwang und Gewalt. Was nicht verboten ist, ohne zugleich befohlen zu seyn, ist er-. taubt. Was man nicht gut heisst, aber doch nicht durch Gewalt hindert, das lüsst man zu. Gott erlaubte dem Adam, zu essen von allen Bäumen im Garten, er verbot ihm nur von dem Baume der Erkenntnis zu essen, er liess es doch aber zu, dass er davon als; denn er hinderte es nicht mit Gewalt. Man lifst etwas zu, bald weil man es nicht hindern will, bald weil man es nicht hindern kann. Friedrich der Zweite muste die Einäscherung von Cüstrin zulussen, weil er es nicht hindern konnte. Er liefs aber die Verbreitung mancher schlechten Bücher freiwillig zu, weil er die Einschränkung der Pressfreiheit für ein größeres Uebel hielt. Was man vergönnet, das verstattet man aus besonderer Gunst, und weil man weiss, dass es denen. welchen es verstattet wird, Vergnügen macht. - "Wenn mein vielleicht zu schnell gefülltes Buch von dir gelesen wird. und deine Blicke auf sieh zu ziehen je vermögend war, o so vergünne mir nur das zu scheinen, was das Geschick zu werden mir gebeut." Raml. Mart. -

435: (Sich) Ermächtigen. (Sich) Anmassen. (Sich) Merausnehmen. Das Vermögen zu freien Handlungen ist ein physisches und marslisches. Herousnehmen lässt es unentschieden, von welchem unter beiden die Rede sey: Ermüchtigen geht auf das physische, Anmassen auf das moralische Vermögen oder das Recht. Der Papst ist zu klug, als dass er sich, wie chemals, herausnehmen und ermüchtigen sollte, Könige und Fürsten abzusetzen: ob er gleich nie ausdrücklich erklärt hat, dass er ea sich nicht anmasse. Der papstliche Hof fahrt vielleicht noch immer fort, sich diese Gewalt beimlich anzumafsen. ob er gleich unter den gegenwärtigen Umständen sich nicht ermächtiget und herausnimmt, davon Gebrauch zu machen. Dass er sich hierin etwas anmassen würde, wozu er kein Recht hat, das ist von aufgeklärten und freimüthigen Schriftstellern schon in den dunklern Zeiten bewiesen worden, dass er es sich aber nicht ermüchtige und herausmehme, das mus die Kraft und die Weisheit der Regierungen verhindern.

436. Ermangeln. Unterlassen. Unterlasson kann von Allem gesagt werden, was wir nicht thun, wir mögen es zu than schuldig seyn oder nicht; Ermangeln hingegen nur von Pflichten oder von Handlungen, wozu wir einen Grund haben, und die wir gewöhnlich thun. Man unterlösst seine Zinsen abzutragen, welches man doch zu thun schuldig ist: man untertüfst aber auch einen Spatziorgang zu machen, zu dem man nicht verpflichtet ist. Ich sage aber, das ich heute gewiss nicht ermangela werde, die Zeitung zu lesen, wenn ich darin wichtige Nepigkeiten erwarte. Es ist keine Schuldigkeit, die Zeitung zu lesen, aber die interessanten Nachrichten, die ich darin erwarte, sind Grund genug, warum ich damach hegierig bin. Wenn ich sage: der Hund unsers Nachbats pflegt alle Tage unsere Küche zu besuchen, und er hat such heute nicht ermangelt, sich richtig einzufinden: so will ich augleich mit dem Nebenbegriff ausdrucken, dass

er in seiner bisherigen Weise keine Unterbrechung gemacht hat, und das ihn dazu der gute *Grund* bestimmt, wie gewöhnlich sich satt zu fressen.

- 437. Erneuern. Erneuen. Erneuerung. Erneueng. Man erneuert Etwas, das aufhört zu seyn, und dem man ein neues Daseyn giebt; und man erneuet das Erlöschende, Geschwichte, unscheinbar werdende. Man erneuert ein Bündnifs, ein Privilegium u. s. f. wenn es aufhört, seine rechtliche Krast zu haben; man erneuet ein Gemälde, wenn es durch Alter verblichen ist, indem man die Farben dergestalt wieder auffrischt, dass das Gemälde aussieht, als wenn es neu wäre. "Eh noch die Sonn' ihr hohes Licht erneut." Gries.
- 438. (Sich) Erniedrigen. Herablassen. Erniedrigen setzt zu dem Herablassen noch den Nebenbegriff des Verlustes seiner eigenen Vollkommenheit oder seines eigenen Werthes hinzu. - "Der Mensch, der Gott verlässt, erniedrigt sein Geschicke, wer von der Tugend weicht, der weicht von seinem Glücke," Haller. - Denn man kann sich zu einem Geringern herablassen, ohne sich zu erniedrigen. Wer seinen Vortrag so einrichtet, daß er Personen von geringern Fähigkeiten und Kenntnissen nicht za schwer ist, der läfst sich zu ihnen herab; wer aber aus strafbarer Gefälligkeit an den lustigen Ausschweifungen junger Wüstlinge Theil nimmt, der erniedrigt sich, denn er verliert dadurch viel von seinem innern Werthe. Euler hat sich in seinen Briefen an eine deutsche Prinzessin zu der Fassungskraft einer geistreichen Dame herabgelasson, aber er glaubte sich dadurch nicht zu erniedrigen. Karl der Zweite, König von England, hingegen erniedrigte sich, indem er mit den jungen Wüstlingen seines Hofes auf schmutzige nächtliche Abentheuer ausging.
- 439. Ernst. Eifer. Aemsigkeit. Ernst druckt ursprünglich die eigentliche Triebseder der Anstrengung seiner Kräste aus, und diese ist, das man die Sache, die man vorhat, für wichtig hält. Da nämlich der Ernst

zunächst dem Scherze entgegengesetztist; was aber zum Scherz geschieht, nur geschieht, um Lachen zu erregen: so thut man alles, was man im Ernste thut, um eines wichtigen Zweckes willen, und alles, was man mit Ernste thut, mit einer Anstrengung, die einen wichtigen Zweck voraussetzt. Wenn man einen Zweck für wichtig hält, so bemühet man sich mit Hitze, denselben zu erreichen; und diese Hitze, dieses leidenschaftliche Bestreben, womit man an der Erreichung eines Zweckes arbeitet, und mit der Anwendung der Mittel, welche zu demselben führen, zu Werke gehet, ist der Nebenbegriff, der in Eifer am stärksten hervorsticht. - ...Wir streiten in der Welt um diese falschen Güter, der Eifer, nicht der Werth erhitzet die Gemüther." Haller. - Wer endlich einen Zweck für wichtig hält. der arbeitet an der Erreichung desselben ohne Unterbrechung, anhaltend und ausdauernd, und diesen Nebenbegriff druckt Aemsigkeit aus.

440. Ernst. Strenge. Die Strenge bestraft jedes Vergehen, auch das unbedeutendste, und zwar mit der größtmöglichen Strafe, weil sie hart beurtheilt, es sey in ihren Folgen oder in ihrer Moralität, oder in beiden. Der Ernst in den Strafen entsteht aus der Vorstellung von der Wichtigkeit des Vergehens, verbunden mit der Vorstellung von der Wichtigkeit und Nothwendigkeit der Bestrafung und der Schädlichkeit der Straflosigkeit. - "Willst du wider ein fliegend Blatt so ernst seyn?" Hiob 13, 25. -Da der Ernst immer einen wichtigen Zweck vor Augen hat; so bestraft der Ernst nur, um des wichtigen Zweckes willen. Vergehen zu verhüten. Die Strenge kann ohne diese Absicht Statt finden, sie geht blos auf die Stärke der Strafe oder der Beurtheilung, des Verweises; denn es ist mit dem Englischen Strong, stark verwandt. Ein strenger Sittenrichter tadelt und verdammt oft ohne Schonung und Nachsicht aus Schadenfreude und Schmähsucht, und verurtheilt zu den härtesten Strafen im Zorn oder aus Gefühllosigkeit. Der Ernst, womit ein gewissenhafter Sittenlehrer die herrschenden Laster straft, kann oftmals Strenge seyn, er darf sie nicht schonen, weil er sie bekämpfen will; die Strenge kann ohne Ernst seyn. Man ist auch strenge aus Menschenhaß, aus Eifersucht, aus Stolz, aus Henchelei.

- 441. Ernst. Ernstlich. Ernsthaft. Die nächste Wirkung von der Vorstellung des Wichtigen ist ein gewisses, demselben angemessenes Gefühl. Was dieses Gefühl hat oder erregt, ist ernst. So wird es von Personen und Dingen gesagt. - "Hab ich fest gemessen, ernst gewogen, was zu denken oft mein Geist erhebt?" Horen. - ... Alle rief mit allmächtiger Stimme das ernste Gewissen." Klopstock - Was in den Handlungen diesem Gefühle gemäß ist, das ist ernstlich. Eine Ermahnung ist ernstlich, ein Verweis, eine Strafe sind ernstlich, wenn sie dem Gefühle, welches der Ermahnende, der Verweisende, der Strafende von der Wichtigkeit und Nothwendigkeit seiner Ermahnung, seines Verweises, seiner Strafe hat, gemäls ist. Brasthaft ist der Ausdruck des Ernstes oder des Gefühls des Wichtigen in den Gebehrden, den Bewegungen, Handlungen und Reden. Ein ernstkafter Mann trägt an seiner gerunzelten Stirne, in seinen bedächtigen Bewegungen, so wie in seinen Handlungen und Reden, die Zeichen von den wichtigen Gedanken, die ihn beschäftigen.
- A43. Erobern. Einnehmen. Erbeuten. Einnehmen heißt überhaupt: etwas in Besitz nehmen, und Brobern unterscheidet sich davon dadurch, daß es eine Besitznehmung eines Oberherrn oder im Namen eines Oberherrn, und zwar nur von einer Sache, die einem Feinde zugehört, und wobei also Gewalt gebraucht wird, bezeichnet. Ein Fremder nimmt in einem Gasthose so viel Zimmer ein, als er zu seiner Bequemlichkeit brancht und ihm von dem Wirthe angewiesen werden; ein Feldherr erobert ein Land oder eine Stadt, die dem Feinde gehört, und die er im Namen seines Regenten mit Gewalt in Besitz nimmt: Erbeuten unterscheidet sich von Erobern dadurch, daß es

sich bloß auf bewegliche Güter beziehet, welche der Soldat im Kriege dem Feinde abnimmt, und zu seinem Privateigenthum macht. In dem uneigentlichen Gebrauche des Wortes Erbeuten sticht der allgemeine Begriff einer bestrittenen Besitznehmung eines Gewinnes hervor. Wenn man von einem Frauenzimmer sagte: sie hat das Herz ihres Liebhabers erobert: so würde das heißen: sie hat sich nach einigem mehr oder weniger langen Widerstande, durch die Macht ihrer Reize die Herrschaft darüber erwosben; sie hat es erbeutet, würde bloß heißen: sie hat in seiner Person einen Mann gewonnen, der eine erwünschte Parthie für sie ist.

443. Erörtern. Auseinandersetzen. D., was man deutlich machen muss; kann schon bloss dadurch undentlich seyn, dass es verworren ist. Alsdann entsteht seine Undeutlichkeit aus der Unordnung, welche bindert, dals das Mannigfaltige, dals darin enthalten ist, nicht gehörig kann unterschieden werden. Um es deutlich zu machen, ist also blos nothig, es auseinanderzusetzen. Was hingegen erörtert werden muss, dass ist dankel und ungewils. Erörtera ist also, das Unbestimmte bestimmen, das Ungewisse gewiss machen. Diese Bestimmungsgründe können oft sehr tief liegen, und sehr unbekannt und dunkel seyn; sie müssen daher durch sorgfältige Forschungen ins Klare gezogen werden. Man muss oft Begriffe, die Andere verwirret, man mus einen verworrenen Rechtshandel auseinandersetzen, wenn sie dem Gegner und dem Richter deutlich werden sollen. Man erörtert aber Fragen. Mehrere Fragen, die bei einem Rechtshandel vorkommen, und auf seine Entscheidung einen Einfluss haben, erfordern erst schwere rechtliche und historische Erürterungen, ehe die streitige Sache zu einem Endurtheile reif ist. Fragen sind aber Sätze, in welchen Einer von den dreien Begriffen, das Subject, der Verbindungsbegriff oder das Prädicat ungewiss ist. 1. Man setzt also Begriffe und Sätze auseinander: man erörtert aber Fragen; die erstern, weil sie blos vermorren; die letztern, weil darin etwas ungewiss ist und im Dunkein liegt. 2. Man setzt etwas deutlich auseinmeder, man erörtert es aber gründlich und tiefsinnig. Denn wenn man eine Frage beantwortet: so muß man beweisen, dass die Beantwortung richtig sey. Wenn man dieses bis zur vollständigen Gewisheit that, und zu dem Ende die im tiesten liegenden Gründe aussucht und in das gehörige Licht stellt: so hat man die Frage nugleich gründlich und tiesninnig erörtert. Die Ausländer geben den deutschen Geschichtschreibern Schuld, dass sie geschickter sind, historische Fragen gründlich und tiessinnig zu erörtern, als die Resultate ihrer Untermohungen deutlich suseinander nu setzen und interessant vorzutragen.

444. Erpicht. Ersessen. Erpicht wird von Handlungen gebraucht, und da, wo es auf Sachen geht, sind es solohe, in deren Besitze man noch nicht ist, in de von Besitzeman sich aber durch unablüssiges und hartnäckiges Verfolgen derselben zu setzen strebt. Ersessen hingegen geht auf Sachen, in deren Besitze man bereits ist, deren Besitze man aber schlechterdings nicht verlassen will. Han ist auf das Studiren erpicht, weil es sus fortgesetzten Handlungen des Geistes besteht, man ist auf das Geld erpicht, wenn man dem Gelde nachjagt, das man noch nicht hat, und man ist auf dem Gelde ersessen, wenn man es bereits hat, und sich nicht davon trennen kann. — "Der ganz erpicht aufs Geld, die Münzer insgeheim für kalbe Schöpfer hält." Hagedorn. —

445. Erproben. Prüfen. Prüfen druckt die Handlungen aus, durch welche man eine aussührlichere und zuverlässigere Erkenntnis von Etwas überhaupt zu erhalten sucht, Erprohen aber die Bemühung, sich das su verschaffen, was zum Beweise der Vollkommenheit des Dinges dient, deren glücklicher Erfolg in den vergangenen Zeiten dieses Zeitwortes bezeichnet wird. Ich prüfe seine Treue, heisst: ich suche zu erfahren, ob er getreu sey; ich erprebe seine Treue, heisst: ich gebe ihm Gelegenheit, mir

Boweise von seiner Treue zu geben. Ich habe seine Treue geprüfe, und diese Prüfung kann zu seinem Nachtheil ausgefallen seyn, ich habe ihn treulos befunden; ich habe seine Treue erprobt, ich habe Beweise von seiner Treue erhalten.

- 446. Erprobt. Bewährt. Bewähren heist bloss: den Werth und die Vollkommenheit eines Dinges erkennen. Zu diesem Hauptbegriffe kommt dann in Brproben der Unterschied, dass man sich diese Erkenntnis durch Proben oder Versuche verschafft habe, die wir unt dem Dinge angastellt haben. Ein bewührtes Arzneymittel ist ein solches, dessen Kraft wir durch viele Erfahrungen erkannt haben, ein erprobtes, von dessen Kraft wir uns durch viele Versuche versichert haben. Ein bewührter Freund ist ein solcher, dessen treue Freundschaft wir aus langer Erfahrung kennen, ein erprobter, von dessen treuer Freundschaft wir durch mehrere Proben, worauf wir ihn gestellt haben, überzeugt sind.
- 447. Erquieken. Laben. Dasjenige erquicket, was das Unangenehme unserer Gefähle vermindert und uns wieder das Gefühl eines angenehmen Daseyas verschafft; Laber hingegen heißt; das angenehme Gefähl des Lebensgenusses vermehren. So nennen wir einen Schlaf erquickend, wenn er das Gefühl der Widerherstellung der verlohenen Lebenskräfte giebt. Der Unglückliche erquickt sich an dem tröstenden Zustande frommer Freunde; der Glückliche, wenn er ein Mann von Geschmack ist, labet sich an den Werken eines Klopstock, Göthe, Schiller, Vals und anderer großen Dichter. - "Hier in Felsen verborgen erquickt die Nymphe des Heilquells." Haug. --"Die gütige Natur, die mit den besten Gaben, zwar auch Dynasten weiss zu laben, doch lieber an die Schäser denkt." Gätz. —
- 448. Erröthen. Hoth werden. (Sich)
  Böthen. Sich Röthen bezeichnet das Entstehen der Röthe in ihren kleinsten Abstusangen, Roth werden auch die

Annahme der rothen Farbe in ihrer größten Stärke. Diese Kirschen werden roth, wenn sie reifen, kann von der tiefsten rothen Farbe gesagt werden, die sie in ihrem reisen Zustande haben, sie röthen sich schon, aber nur von den ersten Schattirungen des blassesten Rothes bei ihrer beginnenden Reifung. So weit kommt Rothen auch mit Errothen überein. Nun aber unterscheidet sich das Letztere von dem Erstern dadurch, dass es nur Menschen und ähnlichen sittlichen Wesen, und zwar blos alsdann beigelegt wird, wenn die Schaamröthe ihr Gesicht röthet. Mensch wird rock, wenn er sich erhitzt, wenn er betrunken ist, im Zorne, in der Wuth u. s. w., aber er errötket aus Schaam. Das Angesicht eines Menschen, der in Ohnmacht gefallen war, rötket sich wieder, wenn das Leben wieder zurück kehrt. - "Ihr Angesicht . . es röthet sich! . . ihr Auge lebt!" Ramler. -

449. Ersetzen. Erstatten. Genugthun. Beides, das Wiederherausgeben der Sache oder die Ent-- schädigung durch ein Aequivalent, wird durch Erstatten, das Letztere allein durch Ersetzen ausgedruckt, und das Aequivalent, wodurch der Beleidigte entschädigt wird, ist der Ersatz. Ein Dieb muss das Pserd, das er gestohlen hat, wenn es noch unbeschädigt bei ihm gefunden wird, dadurch wieder erstatten, dass er es wieder herausgiebt; hat er es so beschädigt, dass es unbrauchbar geworden ist; so muss er den Schaden erstatten, dadurch, dass er ihn ersetzt oder den Werth des Pferdes bezahlt. Bei Sachen. die nur der Gattung nach wieder gegeben werden, als bei Gelde. Korn u. s. w. ist alles Erstatten Wiederzeben und kein Ersetzen. Wer eine Kasse angegriffen hat, muß das-Fehlende wieder erstatten nicht ersetzen. Dieser so bestimmte Begriff liegt auch bei der allgemeinsten Bedeutung: des Wortes Ersetzen zum Grunde, wonach es heißt, die Ungleichheit, welche durch den Mangel des Guten entsteht, darch Güter anderen Art heben. - "Vielleicht erestat des Gläck vollkommener Erwählten den minder tiefen Gradi

der Schmerzen der Gequälten." Haller. — Wenn die Beleidigung nicht in einem sogefügten Schaden an den Sachen des Beleidigten, sondern in einer Verletzung seiner Rechte besteht, die durch keine Enstattung wieder gut gemacht werden kann, so ist das, wodurch sie wieder gut gemacht wird, eine Genugthuung. Wer an seiner Ehre ist verletzt worden, der verlangt Genugthuung, und diese besteht in Ehrenerklärung, Abbitte oder Widerruf, denn dadurch wird die gekränkte Ehre wieder hergestellt. So ist also Genugthuung von Erstattung und Ersatz verschieden; es geht auf Verletzung der Rechte, Erstattung und Ersatz geht auf Verletzung der Sachen; und wenn es auch auf diese in einem weiten Sinne bezogen wird, so begreift es doch immer nur die Erstattung durch Ersatz und nicht durch Wiedergeben.

450. Erschaffen. Schaffen. Erschaffung. Schöpfung. Schaffen ist von Erschaffen dadurch verschieden, dass es bloss die Handlung selbst ohne den Nebenbegriff ihrer Wirkungen und der Dinge, die durch dieselbe gewirkt werden, anzeigt, Erschaffen aber sich zugleich auf die durch das Schaffen hervorgebrachten Dinge bezieht. Das scheint ohne Zweifel der Grund, warum Schöpfung, nicht aber Erschaffung, ohne Bestimmung des Gegenstandes gesagt wird. Denn man sagt gewöhnlich: seit der Schöpfung schlechtweg, und seit der Erschaffung der Dinge. Hier heist: seit der Schöpfung, seitdem Gott außer sich zu wirken angefangen, und seit der Erschaffung der Dinge, seitdem Gott die zu der Welt gehörigen Dinge hervorgebracht hat. Schöpfung ist hiernächst die Hervorbringung des Stoffes, Erschaffung nur die Hervorbringung der Form; durch die Form wird aber der Stoff erst zu einem Dinge einer gewissen Art, und darum bezieht sich Erschaffen auf einen bestimmten Gegenstund. Hierdurch lassen sich beide Unterschiede auf Einen zurückbringen.

451. Erseheinung. Gesicht. Nuch dem biblischen Sprachgebrauche ist ein Gesicht ein Bild der Einbildungskraft, das Jemand im Schlafe oder in einer Entzückung für etwas außer sich Wirkliches hält; eine Brscheinung hingegen ist das Bild, wenn dieses im Wachen und außer dem Zustande der Entzückung geschieht. Ein Gesicht kann in dem Zustande des Schlases oder der Entzückung natürlich entstehen. Die Schwärmer versetzen sich in diesen Zustand, indem sie bei dem innern Gebete alle ihre Ausmerksamkeit von den äusern Eindrücken abziehen. Sie verschaffen sich Gesichter dadurch, dass sie an nichts denken, und sich gegen alle äussern Eindrücke unempfindlich machen. Eine Erscheinung glauben wir zu haben; wenn wir uns in unserm gewöhnlichen Zustande befinden, wenn wir nicht allein wachen, sondern auch nicht durch Entzückung gehindert werden, die Dinge, die uns umgeben, mit offenen Sinnen wahrzunehmen. Wenn vas alsdann eine Erscheinung in Furcht setzt, z. B. die Erscheinung eines Gespenstes, so kann es nur durch eine Täuschung der Sinne geschehen. In der Bibel sind Gesichter und Erscheinungen etwas Uebernatürliches. Sie werden aber eben so unterschieden, wie ihr Unterschied ist angegeben worden. Pau-Lus sahe Jesum auf dem Wege nach Damaskus in einem Gesichte, denn er war entzückt bis in den dritten Himmel. Der Dichter lässt die Engel bei dem Grabe Jesu erscheinen. - "Seht ihr die Zeuginnen kommen? Ich will als Jüngling erscheinen, erscheint ihr ihnen als Männer." Klopstock. ---

452. Erschwingen. Aufbringen. Zusammenbringen. Aufbringen ist überhaupt: etwas herbeischaffen, das da seyn muß. Zusammenbringen setzt, vermöge seiner Zusammensetzung, zu demselben den Nebenbegriff hinzu, daß das Aufbringen von Mehreren geschehen sey. Ein einzelner Mann kann oft die Kosten zur Fortsetzung eines angefangenen Hausbaues nicht aufbringen, eine ganze Gemeinde kann aber die Kosten zu dem Bau-

ihrer Kirche nicht zusammenbringen. Erschwingen, welches nur mit einer Verneinung noch gebräuchlich ist, drucht die Mühe und Schwierigkeit aus, welche man vergeblich angewandt hat, um Etwas aufzubringen. Eine verschwenderische Fgau kann so viel aufgehen lassen, das ihr Mann mit aller seiner Arbeit die Summen, die sie braucht, nicht erschwingen kann.

453. Erschen. Auserschen. Zuvörderst unterscheidet sich Ersehen von Wählen dadurch, dass Ersehen und Ausersehen nur das Urtheil ausdruckt, warum man Etwas vorzieht, weil man es nämlich für das Beste, das Angenehmste, das Schönste hält: Wühlen hingegen setzt noch den Begriff hinzu, dass man das Vorgezogene beschließt. Hiernächst ersiekt man Etwas nur aus sehr vielen Dingen von einerlei Art; man hat aber oft nur zwischen zweien zu wählen. Erseken und Ausersehen setzt ferner immer eine längere Prüfung, innere Berathschlagung und sorgfältige Vergleichung voraus, und man folgt dabei immer den besten Gründen, oder wenigstens solchen, die man für die besten hält, ob sie gleich bisweilen nur durch einen trügerischen Schein blendon; man wählt aber oft, indem man sich dem bloßen Ungefähr überlast. Man kann wol Etwas blindlings wählen, aber nicht blindlings ausersehen. Endlich druckt Ersehen und Ausersehen aus, dass uns Etwas wegen seiner Schönheit, Güte und Schicklichkeit zu unsern Absichten gefalle, dass wir es bloss vorziehen, weil es uns gefällt, und, dass wenn wir wählen, unsere Wahl völlig frei und ungezwungen sey. Wir wühlen aber oft auch ein Uebel, wenn es das Kleinste ist. und wir zwischen zwei Ueheln gezwungen sind, Eins zu wühlen. Außersehen unterscheidet sich von Ersehen dadurch, dass es noch stärker auf die Menge von ähnlichen Dingen hindeutet, unter welchen das Gewählte wegen seiner ausgezeichneten. Vorzüge ausgesucht und ausgesondert ist.

454. Ersinnen. Erdenken. Ergrübeln. Erfinden. Erdichten. Erdenken ist überheupt:

etwas durch die Thätigkeit seines Verstandes hervorbringen. - "Ich selber sann oft Nacht und Tag und wieder Tag und Nacht so wundersamen Dingen nach, doch hab ich nichts erdacht." Bürger. - Ersinnen und Ergrübelne setzt zu diesem, und zwar das Erstere den Nebenbegriff des Schweren, das anhaltendes und angestrengtes Nachdenken erfordert, das Letztere aber des Unmöglichen und Unnützen hinzu. So fern das, was man erdenkt, new ist, erfindet man es; und man erdichtet es. so fern es nicht wahr ist. Man erdenket, was man nicht gesehen, oder überhaupt nicht empfunden und erfahren hat; man ersinnt. was schwer zu erdenken ist, man erfindet das Newe und was nicht vorhanden ist, man erdichtet das Falsche und Nichtwirkliche. Eine Geschichte ist erdacht. so fern man sie nicht gesehen oder gehört hat; sie ist ersonnen, se fern sie schwer zu erdenken war; sie ist erfunden, so fern sie neu und nicht schon bekannt ist; sie ist erdichtet, so fern sie falsch und nicht geschehen ist.

455. Erstaunen. Staunen. (Sich) Wundern. (Sich) Verwundern. Bewundern. Das blosse Neus und Ungewühnlichs erregt Wundern und Wenn sich dem Verstande etwas Unge-Verwundern. wöhnliches und Außerordentliches darbietet, fängt der Gang seiner Gedanken an zu stocken, die Einbildungskraft wird aufgehalten, sie fühlt Schwierigkeiten, von dem Vorhergehenden zu dem Nachfolgenden überzugehen, man wundert sich. Das Wort Wunder, das bei Wundern und Verwundern zum Grunde liegt, ist ursprünglich Alles, was Neu, Unerwartet und Unbegreiflick ist. - .. Ein Wunder Allen. welche Krefelds Hütten bewohnen, und das Nest des hohen-Roncewells." Ramler. - In der Kindheit des Menschen mass es daher viele Wunder für ihn geben, weil ihm Vieles neu und unbegreislich ist. Das Bewundern bezeichnet die Gemüthsbewegung, die durch die Betrachtung des Grofeen und Erhabenen gewirkt wird. Unübertrefflich schönsegt der Dichter von der auserstehenden Rahel: "Und sie-

bewundert den Tiefeinn der immer andernden Schöpfung, unergründlich im Großen, und unergründlich im Kleinen." Klopstock. - Wundern und Verwundern können wir uns aber auch über etwas Sehlechtes und Unvollkommnes. wenn es nur neu und unerwartet ist, und dessen Möglichkeit wir nicht einsehen. Es ist äußerst scharfsinnig gesagt: "Ihr habt Moses Mendelssohn durch eure Bewunderung, die nicht rein von Verwunderung war, erniedrigt. Klopstock. - Staunen und Erstaunen ist ein höherer Grad der Verwunderung, den das Neue verbunden mit dem Großen und Vollkommnen hervorbringt. Das Erstere geht auf den innern Zustand der Seele, so fern sie bei dem Staunen in einer überwältigenden Menge von unentwickelten Gedanken verlohren ist. Eine natürliche Folge von dieser innern Beschästigung aller Seelenkräste ist, dass der Staunende ganz in sich gekehrt, unbeweglich und gegen alle äußern Eindrücke unempfindlich zu seyn scheint. Und dieses Staunen kann auch eine blos innere Ursach haben. die irgend ein dem Verstande oder dem Herzen, oder beiden zugleich interessanter innerer Gegenstand ist. - "Da staunst; es regt sich deine Tugend," Haller. - "So scheint es, frage stets sein staunendes Gesicht." Wieland. - Erstaunen hat eine äußere Ursach. Wir erstaunen über das, was wir sehen, hören oder überhaupt empfinden, wenn es neu und groß ist. Die Bildsäule Pygmalions fühlt das neue Leben, und nun heisst es: - "Nun hebt sie Haupt und Hand mit freudiger Erstaunung in die Höhe." Ramler. - Erstaunen, so wie Staunen, kann auch von einem Gegenstande erregt werden, der in einem höhern Grade unangenehm und unvollkommen, wenn er nur groß, neu und unerwartet ist. - "Gott, dein Gott verließ dich! . . . Erstaunungsvoller als Alles, was mich jemais erschreckt, ist dieser zu ernste Gedanke." Klopstock. --Wundern und Verwundern wird also erregt durch das Neue; das Letztere fängt den Zustand an, in den das Neue die Seele versetzt, und zwar durch ein Stocken der Gedanken, das Erstere setzt ihn fort durch das Nachdenken über das in dem Neuen enthaltene Unbegreifliche. Bewundern wird erregt durch das Große und Vallkommene, Erstausson und Staunen durch das Große, verbanden mit dem Neuen, es sey vollkommen oder unvollkommen; denn man erstaunt auch über große Bubenstücke, aber man bewundert sie nicht. Erstaunen wird durch einen üußern Gegenstand, Staunen auch durch einen innern erregt. Erstaunen berührt auf der einen Seite das Verwundern vermittelst des Neuen, und auf der andern das Roumendorn vermittelst des Großen, wodurch es erregt wird, und da dieses bald eine Vollkommenheit, bald eine Unvollkommenheit seyn kann: so ist das Erstaunen bald ein höherer Grad der Bewunderung, bald ein höherer Grad der Verwunderung.

456. Ersticken. Erwürgen. Erdrosseln. Ersticken ist überhaupt durch Hemmung des Athems todten, ohne Rücksicht auf die verschiedenen Ursachen desselben. Wer erdrosselt oder erwürgt wird, erstickt, aber ein Mensch kann auch durch Kohlendampf erstickt werden, und man behauptet, dass Thiere, die im Wasser umkommon, ersticken. Das Erwürgen geschieht durch einen festen Körper, es sey, dass er inwendig stecken bleibt, und den Kreislauf der Lust aus und nach den Lungen hindert, oder von aussen die Kehle zuschnürt, und dadurch die nämliche Wirkung hervorbringt. Bei dem Erdrosseln geschieht dieses nur von aussen, und zwar durch einen Strick oder ein anderes Band, womit die Drossel oder Luftröhre zusammengedrückt wird. Das Erdrosseln ist eine gewöhnliche Strafe in der Türkey, wo der Sultan einen Baschader bei ihm in Ungnade gefallen ist, gemeiniglich mit einem eeidenen Stricke erdrosseln lässt. Erwürgen wird auch in einem uneigentlichen Sinne zur jedes Tödsen durch eine subere gewaltsame Ursach gebraucht.

457. Ersuchen. Bitten. Ansuchen. Ersuchen beißt; von Jemandem etwas hegehren, so dass wir

es dem Gutbefinden des Andern überlassen, ob er uns des. was wir verlangen, bewilligen wolle, indess wir das, was wir fordern, erzwingen können, und seine Bewilligung also nicht seinem zweiselhasten Gutbefinden überlassen. Und in diesem Punkte ist Bitten mit Ersuchen gleichbedeutend. Nun sind sie aber durch die Bewegungsgründe, auf welche wir unsere Hoffnung gründen, dass uns das Verlangte werde bewilligt werden, von einander verschieden. Der Bittende gründet sein Verlangen auf gar kein Recht, sondern blos auf sein Bedürfnis und die Liebe des Gebers; der Ersuchende erwartet die Erfüllung seines Verlangens von einer Verbindlichkeit des Gebers, die zwar nicht erzwungen werden kann, aber doch auf den Grundsätzen der Billigkeit beruhet. Ein Sohn bittet seinen Vater um die Erlaubniss und das nöthige Geld zu einer Lustreise; eine Obrigkeit ersucht die andere um ihre Hülfe zur Verhaftung eines Verbrechers. Der Erstere erwartet die Gewährung seines Verlangens ganz von der Liebe seines Vaters, von dem er abhängt; die andere erwartet sie von der Billigkeit und der Wechselseitigkeit der Dienste und Gefälligkeiten in der Rechtspflege von einer Obrigkeit, die ebenfalls zur Handhabung der Gerechtigkeit verpflichtet ist. Das Bitten setzt den, von dem wir etwas verlangen, höher über uns, indem wir durch Bitten unsere Abhängigkeit von seiner Güte und Liebe bekennen, indels der Ersuchende den Andern nur auf seine Verbindlichkeit zur Billigkeit und Gefälligkeit aufmerksam macht. Am besten fallt dieses bei dem höchsten Wesen in die Augen. Es würde lächerlich seyn, von Gott zu sagen', dass wir ihn um Gesundheit und langes Leben ersuchen; wir müssen ihn darum bitten. Ansuchen wird nur in der Kanzleisprache gebraucht, und zwar da, wo man von seinen Obern etwas verlangt, worauf man einen gegründeten Anspruch machen kann. Ein alter Diener des Staats sucht wegen Alter und Schwachkeit um seine Dienstentlassung an; eine arme Wittwe bittet um ein Gnadengehalt.

- 458. Ertheilen. Geben. Verleihen. Geben heist überhaupt: Jemanden in den Besitz von Etwas setzen: Ertheilen enthält den Nebenbegriff von etwas mehr Feierlichkeit. Ein Freund giebt seinem Freunde eine Antwort, eine Anweisung; ein König ertheilt etwas zur Antwort auf ein Gesuch, oder eine Anweisung auf eine seiner Kassen. Ein Feldherr ertheilt Befehle an seine Unterfeldheirn, ein Hausvater gieht einige Besehle in seinem Hause. Der Grund dieser Feierlichkeit kann in nichts Andern. als in der Wichtigkeit der Sache liegen, die gegeben wird, und da des Wichtige einen größern Grad der Ausmerksamkeit und des Nachdenkens verdient: so sagt man Ertheilen von wichtigen Dingen, und es heifst also: Etwas mit Ueberlegung und Nachdenken geben. Diese Ueberlegung bezieht sich dann darauf, dass das, was man giebt, demjenigen, dem man es giebt, angemessen sey. Ein Regent ertheilt Aemter und Würden, denn er giebt sie, indem er das Maufs des Verdienstes erwägt, das einem Manne einen gerechten Anspruch darauf giebt. Er ertheilt einem Gesandten eine Antwort; aber ein lebhaftes Mädchen giebt einem lustigen Witzling, der sie necken will, eine spitzige Antwort. Verleihen druckt den Nebenbegriff aus, dass das Gegebene Etwas vorzüglich Gutes ist, und daß es dem aus Gnade gegeben wird, den man besonders begünstigen will. Man giebt auch schädliche Dinge, man ertheilt unangenehme und gleichgültige, aber man verleihet nur gute. Man giebt auch Verweise, man ertheilt Antworten, aber man verleihet nur Ehrenzeichen, Vorzüge u. s. f. Gott verleihet Vorzüge, er hat uns Vernunst, Sprachfähigkeit u. dgl. verliehen, welches vorzügliche Güter sind; denn er giebt Alles aus Liebe zu :den Menschen, ohne Rücksicht auf ihr Verdienst.
  - 459. Ertragen. Tragen. Vertragen.
    Tragen heist blos, eine Sache nicht verabscheuen, oder keinen Widerwillen dagegen haben. Ertragen, seinen Widerwillen dagegen überwinden. Man trägt also kleinere Uebel und erträgt größere; und wenn wir von größern

Unbeln sagen, dass wir sie tragen, so heist das, dass wir ans Liebe nicht begehren, dass sie aushören, und dass sie emsern moralischen Kräften nicht schwer scheinen. - "Zu deiner Ehre will ich alle Plagen, Schmach und Verfolgung, shae Marren trugen." Ramler. - Das, was wir für ein größeres Uebel halten, ertragen wir, indem wir einen Widerwillen dagegen empfinden, diesen Widerwillen aber unterdrücken. - "Ich muste manches Lob und manchen Tadel ertragen, ohne beides zu verdienen." Agn. v. Lil. -Die Uebel, die wir vertragen, sind Beschwerden. Körperliche Beschwerden empfinden wir von Etwas nicht, wegen unserer starken Leibesbeschaffenheit. Man segt von einem Weintrinker, er kann viel vertragen, so fern ihm eine große Menge Wein keine Beschwerden verursacht. Beleidigungen vertrügt der Unempfindliche aus Gefühllerigkeit, der Sanstmüthige erträgt aus Sanstmuth. Der Erstere kann viel vertragen; der Andere viel ertragen. Manche Menschen können die guten Tage nicht vertragen, sie werden ihrer überdrüssig. Daher sagt der Storch in der Fubel; Weil ihr die guten Tage nicht habt vertragen können, so ertragt nun die bösen."

Erwachen. Aufwachen. wecken. Wecken. Aufwecken. Das Aufhören des Schlasens wird durch Erwachen, das Ansangen des Wachens wird durch Aufwachen angedeutet. Die Analogie in Erwesken und Aufwecken bestätigt diesen Unterschied. Unter Erwecken versteht man nämlich, den Schlaf vermindern und unter Aufwecken das Wachen vermehren. DasWachen kündigt sich durch muntere Bewegungen, durch Lustigkeit, Fröhligkeit und Lebhaftigkeit an. Man sagt daher im uneigentlichen Sinne von einem sehr muntern und lebhaften Kinde, es sey sehr nufgeweckt. Der uneigentliche Gebrauch von Erweckt findet sich nur noch in der mystisehen Sproche. Da die Bibel den Zustand der Sünde einen Schlaf genannt hat: so nennt man in den christlichen Erbesungsschriften den Heuschen, der sich nicht mehr in die-

sem Zustande befindet, einen Erweckten. Eine trübsinnige Mystik, die alle Lebhastigkeit und Fröhlichkeit verdammt, würde gewis großes Bedenken tragen, den Menschen, den wir aufgeweckt nennen, unter die Erweckten zu zählen, er würde, nach ihrer Sprache, vielmehr zu den geistlich Schlasenden gehören. Hier ist also der Erweckte der, dessen Schlaf vermindert ist oder aufgehört hat, und der Aufgeweckte der, dessen Wachen durch Munterkeit vermehrt ist. In dem uneigentlichen Gebrauche deutet Erwachen nur auf das Aufhören des Nichtseyns durch das Beginnen des Daseyns. - "Ja! der Lerche frühe Kehle meldet, dass, der Tag erwache." Gotter. - Damit stimmt der nneigentliche Gebrauch von Erwecken überein. So wird oft in der Bibel gesagt: Gott erweckte Richter und Propheten. — "Einen Propheten, wie mieh wird der Herr, dein Gott, erwecken." 5 Mos. 18, 15. - Und das kann nichts anders heißen, als: einem Richter und Propheten das Daseyn geben, oder einen dazu machen, der es nicht war. Hingegen einen Richter und Propheten aufwecken, würde nur heißen: machen, dass er von dem Richteramt und von der Prophetengabe, die er schon hat, Gebrauch mache. Wecken zeigt die Handlung an, wodurch man den Schlaf eines Schlasenden zu endigen sucht, Krwecken und Aufwecken den Erfolg, den der Weckende zur Absicht hat.

ersten Unterschiede dieser beiden Wörter annimmt, daßsErwecken nur im moralischen, Erregen hingegen auch im
physischen Verstande gebraucht werde: so vergleicht man
ihre eigentliche und uneigentliche Bedeutung mit einander.
Denn man sagt im eigentlichen Sinne: der Wagen errege
Staub. Diese Wörter sind nur sinnverwandt, wenn sie von
Etwas in der Seele gesagt werden. Und alsdam wird das
in der Seele erweckt, was in derselben entweder gar nicht,
oder nur unbemerkt vorhanden war, und das Erwecken erhält den Nebenbegriff einer Aeuserung einer bisher nicht
vorhandenen Kraft, indes durch Erregen eine schon vorhan-

dene Kraft nur in Thätigkeit gesetzt wird oder Gelegenheit erhält, sich zu äußern. Die Werke der Dichtkunst sollen durch die Darstellung erdichteter Leiden in kalten Seelen die zärtlichen und wohlwollenden Neigungen erwecken, damit der Anblick wirklicher Leiden ihr Mitleid errege.

- eine augenblickliche Handlung andeutet, wodurch man Jemandem etwas bemerkbar macht, Weisen hingegen eine fortgesetzte oder mehrere Handlungen, wodurch er eine vollständigere Kenntniss erhalten soll: so ist Erweisen mehr als Erzeigen, und es würde auch das begreisen, was ich aus dem, was mir Jemand erzeigt, schließen kann. Das Erzeigen würde daher nur auf das Thun, das Erweisen auch auf die Gesinnungen gehen, die ich aus einer einzigen Handlung erkennen kann. Man thut und erzeigt Jemanden einen Gesallen, und erweiset ihm viel Gesälligkeit. Man thut und erzeigt ihm einen Dienst, und erweiset ihm viele Liebe.
- 463. Erziehen. Auferziehen. Aufziehen. Aufziehen unterscheidet sich von dem Erziehen und Auferziehen dadurch, dass es auf die blosse physische Vollkommenheit geht, die in der Erhaltung und Pflege des Körpers bestehet; Erziehen und Auferziehen zugleich diejenige Bildung des Geistes mit in sich schliesst, die den Menschen in den Stand setzt, dereinst für sich selbst zu sorgen, und in seinem Stande den sittlichen Naturgesetzen gemäss zu leben. Daher sagt man auch von Thieren, ja selbst von Pflanzen, dass man sie aufzezogen, aber nicht, dass man sie erzogen oder auferzogen habe. Bei Auferziehen kömmt zu dem Erziehen noch der Begriff hinzu, dass die Erziehung von der ersten Kindheit angefangen und bis zur vollkommuen Reife ist fortgesetzt worden. Daher hat es allezeit mit eine Beziehung auf die Kindheit, da man hingegen das Wort Erziehung auch allein von der Jugend gebrauchen kann. So kann man sagen: in dieser Schule wird die Jugend gut erzogen. Wenn man hingegen sagt: Er ist in diesem Hause aufervogen worden, so will man

zu erkennen geben, dass er von seiner Kindheit bis zu seinen reisern Jahren darin seine Erziehung erhalten hat.

464. Essen. Fressen. Speisen. Essen und Speisen wird nur von Menschen und meuschenähnlichen Wesen. Fressen hingegen von unvernünstigen Thieren gebraucht. Wenn man von Menschen sagt, dass sie fressen: so will man anzeigen, dass sie die Nahrung mit thierischer Begierde zu sich nehmen. Der Gebrauch hat zwischen Essen und Speisen einen Unterschied eingeführt, von dem man vergebens einen Grund in ihren Stammbedeutungen suchen würde. Man verbindet nämlich mit Speisen den Nebenbegriff einer gewissen Feierlichkeit; und da diese nur Statt finden kann bei Personen von höherem Stande. die ihre Mahlzeiten verlängern, und durch die Aufwartungen und Bedienungen, die ihnen zu Gebothe stehen, bequem und prächtig machen können: so sieht man, warum es zunächst nur von dem Essen solcher Personen und zwar von den Mahlzeiten, die an bestimmte Stunden gebunden sind, gebraucht wird, und endlich auch nur von der ganzen Mahlzeit, nicht von einem einzelnen Gerichte. Man wird daher sagen müssen: Ich habe heute die königliche Familie speisen sehen, und ich habe bemerkt, dass der König nur von einer Schüssel a/s.

465. (Das) Essen. Speise. Esswaare. Das Essen unterscheidet sich von der Speise dadurch, dass es nur eine schon zubereitete Speise bedeutet, welche sogleich gegessen werden kann, unter Speise hingegen auch solche essbare Dinge verstanden werden können, die noch roh sind, und erst zubereitet werden müssen. Von solchen Dingen, welche schon zugerichtet sind, und zum Essen auf den Tisch gesetzt werden, kann man also beides gebrauchen. Man kann sagen: das Essen und die Speisen waren sehr gut zugerichtet. Esshare Dinge aber, die noch nicht in dem Zustande sind, worin sie von Menschen psiegen gegessen zu werden, können nur Speise heißen. Esware hat eine Beziehung auf den Kauf; es bedeutet solche rohe und

ungekochte Speisen, welche feil sind, oder zum Verkause auf dem Markte stehen. Von zubereiteten und gekochten Speisen aber, welche in der Garküche oder bei dem Koche gekaust werden, gebraucht man das Wort Essen.

Ewig. Immerwährend. Beståndig. Dauerhaft. In dem Sinne, worin diese Wörter übereinkommen, werden sie Dingen beigelegt, die nicht auf hören, ob sie gleich einen Anfang haben. So konnen sie auch von endlichen und zufälligen Dingen gesagt werden; indes Ewig, wenn es Gott beigelegt wird, in einer strengen Bedeutung genommen wird, und zugleich den Ansang des Daseyns ausschliest. Ewig unterscheidet sich dadurch von Immerwährend, dass bei diesem Letztern, aber nicht bei dem Erstern, auf die Zeitfolge gesehen, und dass es also von Veränderungen gebraucht wird, wovon keine die Letzte ist. Man kann nicht sagen: Gott ist immerwährend, weil er kein Ding ist, das aus Veränderungen besteht. Man nennt aber eine Freundschaft, die Glückseligkeit, den Wechsel der Jahreszeiten, immerwährend, weil die Freundschaft aus Handlungen und Gesinnungen, die Glückseligkeit aus angenehmen Empfindungen besteht, die auf einander folgen. Ewig hingegen in weiterm Sinne heisst Alles, was kein Ende haben wird, oder seiner Absicht nach kein Ende haben soll. ohne Rücksicht auf die Art seines Seyns, es mag ein zugleich ganz daseyendes oder in einer Folge daseyendes Ding seyn. Die Seele wird ewig leben, heilst: ihr Daseyn wird nie aufhören. Wenn man aber einen Frieden, ein Bündniss ewig nennt, so will man sagen: dass er nach der Absicht der Vertragschließenden nie aufhören soll, indem keine Zeit bestimmt wird, wenn auf beiden Seiten die Verbindlichkeit, ihn zu halten, soll aufgehoben seyn. Ein Waffenstillstand wird auf eine gewisse Zeit eingeschränkt; ein Friede nicht, und darum nennt man ibn ewig. Beständig ist ein Ding, wenn sein Daseyn nicht unterbrochen wird. Eine bestündige Freundschaft ist eine Freundschaft, die durch keinen Kaltsinn oder durch keine Feindschaft unterbrechen wird; ein bestündiger Schmerz ist ein Schmerz, der ohne Zwischenzeit von Linderung fortdauert. - "Fahre dann hin ein solcher und hänse sich immer unzählbar Geld auf Geld, und die Sucht nach mehrerem qual ihn bestämdig. so Vofs. - Dauerhaft ist das Fortdauernde, so fern es in seiner Natur den Grund zu der Fortsetzung seines Daseyns enthält, und vermöge derselben dem Aufhören widersteht. Das Gold ist das dauerhafteste Metall, weil es seiner Natur nach den Wirkungen vieler Auflösungsmittel widersteht, die andere Metalle zerstören. Ein Friede ist ewig, so fern er auf keine Zeit eingeschränkt ist, immerwährend, so fern lauter friedliche Handlungen auf einander folgen, wovon keine die letzte ist, bestündig, so fern er nicht durch Krieg unterbrochen wird, und man kann hoffen, dals er dauerhaft seyn werde, wenn er auf billige Bedingungen geschlossen ist und in demselben alle Keime künftiger Kriege aus dem Wege geräumt sind.

## F.

467. Handlung. In der poëtischen Kunstsprache ist eine Handlung die Reihe mehrerer zusammenhängender Begebenheiten selbst; eine Fabel ist diese Handlung, so fern sie den Iuhalt eines epischen oder dramatischen Werkes ausmacht, episch oder dramatisch dargestellt ist. Eine Entführung, eine Ermordung enthält eine Reihe zusammenhängender Begebenheiten, die sich in einer traurigen Hauptwirkung endigen, und so fern sie als wirklich vorgegangen gedacht wird, ist sie eine Handlung, so fern sie episch oder dramatisch dargestellt wird, die Fabel des Gedichtes, das sie darstellt. Sie kann, als Handlung in der Wirklichkeit milsfallen und als Fabel in einem Gedichte gefallen, weil sie in der Nachshuung vieles von dem Unangenehmen verliert, dass sie in der Natur hat.

- 468. Fabel. Erzählung. Mährehem. Erzühlung druckt keine Rücksicht auf Wahrheit oder Unwahrheit der dargestellten Begebenheit aus. Fabel und Mührehen unterscheidet sich davon dadurch, das diese nur erdichtete Erzählungen sind. Fabel aber druckt blos den Nebenbegriff des Falschen und Erdichteten, und Mührehen noch ausserdem des allgemein Geglaubten, wenigstens Verbreiteten und Bekannten aus. Wenn Jemand eine Geschichte in einer Gesellschaft erzählt, und sagt: es ist eine Fabel; so will er anzeigen, er halte sie für falsch; sagt er: es ist ein elendes Stadtmührehen; so will er zu verstehen geben, das diese Fabel sich in der Stadt verbreitet habe und hänfig in Gesellschaften erzählt werde.
- 469. Fach. Fältig. Fach zeigt allemal blos eine Zahl an; Fültig hingegen setzt zu diesem Hauptbegriffe der Zahlgröße noch den Begriff der Beschaffenheit hinzu. In der Zusammensetzung mit bestimmten Zahlen fängt fältig an zu veralten; denn wir sagen jelzt; dreifach, vierfach anstatt: dreifältig, vierfültig. Bei der unhestimmten Vielheit ist fältig noch immer im Gebrauch, denn wir sagen noch immer vielfültig und mannigfultig. Und davon ist gewiss der Grund, dass wir bei den Zahlen die Einheiten als gleichartig betrachten: es wird dabei kein anderer Unterschied ihrer Größe in Betrachtung gezogen; eine Vielheit und Monge kann aber auch ungleichartige Theile haben. Vielfache, mannichfache Unglücksfälle konnen die nämlichen seyn, die einen Menschen mehrmals betroffen haben, vielfültige und mannichfaltige sind Unglücksfälle von verschiedener Art. Wem sein Haus mehrmal hintereinander abgebrannt ist, der hat vielfachen Schaden gelitten; wem ausserdem sein Feld verhagelt ist, wer sein ausstehendes Geld durch Bankerutte, seine Waaren durch Schiffbruch verlohren hat u. s. w. der hat vielfültigen Schaden erlitten.
- 470. Faction. Partey. Botte. Der Zweck einer Partey kann bloß seyn, gewisse Meinungen und Leb-

ren zu verbreiten. Die deutschen Kunstrichter waren eine Zeitlang in die Gottschedische und Schweizerische Partey getheilt, wovon eine jede ihre kritischen Grundsätze zu verbreiten suchte. Die Zwecke sowohl, als die Mittel, deren sich die Parteyen bedienen, können unschuldig und erlaubt seyn. Wenn die Parteyen, worin sich die Gelehrten theilen, sich damit begnügen, ihre Meinungen ruhig und ohne Beleidigung ihrer Gegner, es sei schriftlich oder mündlich, vorzutragen, so hat man ihnen nichts vorzuwerfen. Factionen und Rotten hingegen vereinigen sich zum Widerstande gegen die bestehende Macht im Staate, und bedienen sich dazu auch unerlaubter Mittel. Bei Rotte ist aber der Hauptbegriff eines Zusammenseyns Mehrerer hervorstechend. Fuction unterscheidet sich demnach von Partey 1. dadurch, dass eine Partey auch ruhig und unthätig seyn kann, eine Faction hingegen immer unruhig und thätig ist. Die Parteuen können sich auch durch blosse speculative Meinungen unterscheiden, die Factionen wirken gegen einander um politischer Zwecke willen. 2. Die Parteyen können auch zu erlaubten und löblichen Zwecken gemeinschaftlich handeln. und sie sind nur Parteyen, so lange sie sich dazu erlaubter Mittel bedienen; den Factionen giebt man überhaupt Zwecke Schuld, die sie durch unerlaubte Mittel zu erreichen trachten. Es hat in dem großbritannischen Parlamente seit langer Zeit eine Ministerial- und Oppositionspartey, aber keine Faction, gegeben, wovon die Eine mit dem Minister und die Andere gegen ihn stimmt. Eine Faction unterscheidet sich von einer Partey und blossen Rotte dadurch, dass sie 1. eine regelmäßig eingerichtete oder organisirte Vereinigung Mehrerer ist, die ihr bestimmtes Haupt und solche Glieder hat, die einander bekannt sind, die zu ihren Absichten dienenden Arbeiten unter sich vertheilt haben, und zu dem Ende auch regelmässige Versammlungen halten, worin sie ihre Maassregeln mit einander verabreden. Eine Rotte hingegen kann ein zusammengelaufener Haufen seyn, wovon wenige einander kennen, ob sie gleich alle zu einerlei Zweck

thätig sind. Eine Faction kann sich einer oder mehrerer Rotten zu ihren strafbaren Absichten bedienen; aber darum wird die Rotte keine Faction. Man hat in den Unruhen zu Paris oft gesehen, dass die verschiedenen aus einander folgenden Factionen sich der nämlichen Rotten bedient haben, um sich einander zu Grunde zu richten. 2. Eine Faction hat zur Absicht, sich der höchsten Gewalt zu bemächtigen. Die Versasser politischer Togebücher sind in Parteyen getheilt, wovon keine eine Faction ist, obgleich ein jeder in den Diensten einer Faction stehen kann. 3. Die Faction stützt sich auf die Gewalt Mehrerer, die an der öffentlichen Macht Theil nehmen. Die Partey des Catilina war eine Faction, sie hatte mehrere Senatoren und selbst einen Consul in ihr Interesse zu ziehen gewust.

- 471. Faden. Faser. Zaser. Füden sind sie, so lange sie Theile eines Gewebes sind, oder doch dazu verschlungen werden können, es sey, dass man sie darin verwebt oder etwas damit zusammen nähet oder heftet. Fasern sind die zerissenen Füden, die von dem Gewebe ausgehen und nicht in dasselbe verschlungen werden können. Wenn irgend ein Stoff, er sei von Leinwand, Wolle, oder Seide, so abgenutzt ist, das seine Fäden abgeschabt und zerrissen sind, so löset er sich in Fasern auf. Bei den Naturgeweben heisen diese seinsten Theile Zusern, die in dem Gewebe der Lebenswerkzeuge Fibern heisen.
- A72. Fähigkeit. Vermögen. Wenn die Beschaffenheit, vermittelst welcher ein Ding etwas wirken kann, weiter nichts als die Kraft selbst ist, wedurch es dem Dinge möglich wird, eine Wirkung hervorzubringen, so giebt sie ihm das Vermögen dazu; so fern es gewisse Eigenschaften sind, wodurch die Kraft gelenkt und angewendet wird, und ihr freies Spiel erhält, sich äußern zu können, nennen wir diese Beschaffenheit Fähigkeit. Jeder Mensch hat von Natur das Vermögen, andern nützlich zu seyn, so fern er die gehörigen Kräfte dazu besitzt; Viele machen sich aber durch ihre Laster unfähig zu jeder edlen Ent-

schliefsung, indem sie ihren Kräften keine gemeinnätzige Richtung mehr geben können.

473. Fähigkeit. Geschicklichkeit. Fertigkeit. Die Beschaffenheit, die einem zukommen muß, der eine Wirkung soll hervorbringen können, muss zuvörderst ein entfernteres Vermögen dazu seyn, und dieses, wenn es mit den Eigenschaften verbunden ist, die Kräfte zweckmäßig anzuwenden, ist die Fähigkeit. Wenn aber die Wirkung sehr zusammengesetzt ist: so gehören mehrere Handlungen zu ihrer Hervorbringung, zu welchen der Handelnde seine Kräfte muss zu modificiren wissen. Dieses geschieht durch die Beobachtung der nöthigen und dienlichen Regeln, die man sich auch unvermerkt durch Penetration, Nachdenken, Aufmerksamkeit und Erfahrung absehen kann. Wer diese Regeln zu einer Wirkung anzuwenden weiss, hat Geschicklichkeit dazu. Wenn die Anwendung dieser Regeln durch wiederholte Uebung so leicht geworden ist, dass sie geschwind und ohne Anstrengung, ja ohne merkliche Aufmerksamkeit erfolgen kann, so ist die Fertigkeit zu den Handlungen vorhanden, wodurch eine Wirkung gewirkt wird. Die Fähigkeit entsteht aus den angebohrnen und erworbenen Anlagen, sowohl des Körpers als der Seele, und in diesen sowohl des Willens als des Verstandes; indels legt sie der Sprachgebrauch vorzüglich der Seele bei. Wenn die Handlungen von Seiten ihrer Sittlichkeit betrachtet werden, und man bemerkt, dass sie dem Handelnden, vermöge seines Charakters, oder einer herrschenden Leidenschaft, oder eines natürlichen oder erworbenen Hanges dazu. möglich oder unmöglich sind, so hält man ihn dazu fähig, ohne ihm die Geschicklichkeit und noch weniger die Ferrigkeit dazu beizulegen. Aus Liebe ist man der größten Aufopserungen, und ans Rache der größten Verbrechen fähig. Einen verworfenen Menschen macht sein Charakter zu allen Betriegereien fühig, er ist nur nicht immer geschickt dazu. Ein Anderer hat alle Geschicklichkeit und Fertigkeit in Kartenkunsten, er ist aber zu ehrlich, um fühig zu

seyn, sie je zum Betriegen im Spiele zu gebrauchen. Geschicklichkeit und Fertigkeit unterscheidet sich folglich durch die drei Merkmale von einander, dass 1. der, welcher eine Fertigkeit in einer gewissen Art von Handlungen hat, sie leichter, geschwinder und ohne merkliche Ueberlegung, als geschehe es mechanisch, verrichten kann; 2. dass zu der Geschicklichkeit immer die Anwendung gewisser Kunstregeln ersordert wird, bei der Fertigkeit hingegen nicht; 3. dass Geschicklichkeit mit Absicht gewonnen wird, eine Fertigkeit hingegen auch unabsichtlich, durch die bloße Wiederholung von einer gewissen Art Handlungen entstehen kann. Ein Mensch hat eine Fertigkeit im Fluchen, wenn er ohne daran zu denken flucht, weil er schon oft geflucht hat; es ist aber keine Geschicklichkeit, denn es gehört keine Kunst dazu, und er hat sich nicht absichtlich darin geübt.

474. Fähigkeiten. Anlagen. Wenn man Jemanden die Fühigkeit zu einer gewissen Kunst beilegt: so urtheilt man bloss, dass es ihm möglich sey, eine Geschicklichkeit darin zu erhalten, ohne die Eigenschaften zu benennen, worauf man dieses Urtheil gründet. Diese Eigenschaften sind die Gründe, welche es ihm möglich machen, es in einer Sache zu einer beträchtlichen Geschicklichkeit zu bringen, und aus denen man schließt, sobald man sie bei ihm wahrnimmt, dass er viel Fähigkeit dazu habe. So sind ein feines Ohr, ein natürliches Taktgefühl u. dgl. die Gründe, worans man schließt, dass es Jemand in der Tonkunst weit bringen könne, und um derentwillen man ihm daher eine besondere Fähigkeit zu der Tonkunst beilegt. Man nennt aber diese Gründe die Anlagen zur Tonkunst, und diese Anlagen geben ihm die Fühigkeit dazu. Wer zu der Sprachkunde soll Fühigkeit besitzen, und also eine Menge Wörter fahen oder fassen können, der muß in einem glücklichen Gedächtnisse die Anlage dazu erhalten haben.

425. Fallen. Sinken. Stürzen. Den geringsten Grad der Bewegung nach Unten druckt das Sin-

ken aus. Es bezeichnet bloss die Bewegung von Oben her; Fallen nach Unten hin. Was sinkt, kann daher noch an seinem Haltungspunkte seyn, was fallt, ist davon getrennt. und ruhet erst dann, wenn es unten liegt. Das Haupt der trostlosen Niohe wird von den Künstlern in ihren Schools herabgesunken vorgestellt, heisst: es ist bis in ihren Schools niedergebeugt und nicht mehr so hoch; in ihren Schools herabgefallen, würde heißen; er ist von ihrem Körper getrennt und in ihren Schools herabgerollt. Ein Senkbley senkt man ins Wasser, wenn man es darin herabläfst, es fällt aber ins Wasser, wenn es von der Schnur losgeht und den Grund berührt. Der nämliche Unterschied ist in den thätigen Zeitwörtern: Senken und Füllen noch sichtbarer. Die Bäume senken ihre Zweige, um dem Wilden ihre Früchte anzubieten; er aber fällt sie lieber, um diese Früchte noch bequemer pflücken zu können. Hier ist Senken blos niederbeugen, Fällen hingegen den Baum von seinen Haltungspunkten trennen, dass er sich auf die Erde legen muss. Auf diesen ursprünglichen Unterschied zwischen Sinken und Fallen gründet sich ein anderer, nach welchem Sinken nur von einer langsamen, Fallen hingegen auch von einer geschwinden und selbst der geschwindesten Bewegung gesagt wird. Der Kredit eines Kaufmanns ist im uneigentlichen Sinne gesunken, so fern er blos nicht mehr so groß ist, als bisher; er ist gefallen, so fern er gar keinen Kredit mehr hat. Stürzen, als sinnyerwandt mit Fallen, setzt zu dem Begriffe der Bewegung nach Unten, den Begriff der Geschwindigkeit hinzu. Es kann von einer plötzlichen Bewegung nach jeder Richtung gebraucht werden. Man sagt eben so gut: Er stierate in das Zimmer hinein, als: er stileute von dem Dache auf die Strafe heral.

476. Fallstrick. Schlinge. Fallstricke sind zuvörderst für stärkere Thiere bestimmt. Eine Schlinge kann auch ein dünner Faden seyn, der bestimmt ist, auch kleinere Thiere, so wie die kleinern Vögel. sest zu halten.

Hiernächet hat der Fallserick nicht bloss die Absicht, zu fangen und fest zu halten, sondern auch das Gefangene niederzuwersen. Daher legt man den vierfüßigen Thieren Fallsericke und fingt die Vögel in Schlingen. Dieser Unterschied ist auch in dem uneigentlichen Gebrauche dieser Wörter bemerklich. Wer sagt: dass man ihm Schlingen lege, der will nur anzeigen, dass man lietige und verdeckte Mittel anwende, um ihn in Schaden und Verlegenheit zu bringen, oder ihn zu unrechten Absichten zu misstrauchen, Fallstricke legt die tückische boehaste Arglist, um den Untergang eines Feindes zu befördern.

477. Falsch. Unecht. Unrecht. Un-Fichties Falsch nemt man das, was keine von den Beschaffenheiten hat, die einem Dings seiner Art zukommen masen, so fern es alsdann nicht das Ding ist, das es scheint und für das es ausgegeben wird: unecht aber, so sern es die Vollkommenheiten nicht hat, die ihm den Werth geben, der einem Dinge seiner Art zukommt. Falsches Gold scheint blos Gold, ist es aber nicht, und unechtes Göld hat nicht die Vollkommenheiten, die dem wahren Golde cinen so großen Werth geben. Falsch ist also das, was durch einen Schein beeriegen kann, indem es irrig für das gehalten wird, was es nicht ist. Es hat hiernächst auch in einigen Fällen den Nebenbegriff, dass es die Absicht hat, zu Detriegen, und dadurch unterscheidet es sieh von unrecht. Unrethe ist das, was seinem Zwecke und Grunde nicht gemale ist, Man sagt: man habe einen unrecksen Weg eingeschlagen, wenn man glaubte, dass er zum Ziele führen würde, aber nicht dahin führt. Dieser Zweck ist der Grund, waren man handelt, und warecht bei den freien Handlungen ist also das, wozu man keinen stillichen Grund hat. Da aber die sittlichen Gesetze bestimmen, wie eine freie Handlung müsse beschaffen seyn, wenn sie ihrem gehörigen Grande gemäls seyn soll: so ist das unrocht, was gegendie Genetze ist. Eben das ist auch der Fall, wenn etwas den Regeln einer Kunst, oder den Regeln der Klugheit ent-

gegen ist. Ich thue unrecht, wenn ich nicht lieber das Geld, das ich an einen Säuser verschwende, einer armen Mutter gebe, die viele Kinder hat. Denn die Würdigkeit und Bedürstigkeit soll die Gegenstände meiner Freigebigkeit. bestimmen. Wenn nun falsch das ist, womit man hetriegen will, so kann es zu der Absicht, wozu es der Betrieger gebrauchen will, das rechte seyn, aher es ist das fal-sche, wegen der Absicht zu betriegen. Dadurch unterscheidet sich der falsche Schlüssel von dem unrechten. Der warechte schließt nicht, er erreicht also seinen Zweck nicht, der falsche schliefet, aber um zu hetriegen. Unrichtig ist, was nicht ganz durchgehends die Beschaffenheit hat, die es haben musa, wenn es das Ding sein soll, wofür es gehalten oder ausgegeben wird. Eine Rechaung über die Verwaltung einer gewissen Geldsumme ist falsch, so fern sie das gar nicht ist, was sie scheinen soll, oder gar in der Absicht zu betriegen ist gemacht worden; unrichtig, so fern auch nur einige Posten mit den Belegen nicht übereinstimmen, und die unrechte, wenn sie der, welcher sie vorlegt, unter mehrern in der Eil aus Irrthum für die rechte ergriffen hat, oder für diejenige, womit er seinen Zweck erreichen, nämlich die Richtigkeit seiner Kasse rechtfertigen kann.

478. Falseh. Verfülseht. Verfülscht ist eine Sache schon, wenn sie durch schlechtern Zusatz etwas von dem wahren Werthe verlohren hat, den sie vorher hatte und ihrer Art nach haben sollte. Valsches Gold, falsoher Silber ist gar kein Gold, kein Silber, wie unechte Tressen, Flittergold u. dgl. Verfülschtes Gold, verfülsahtes Silber ist dasjenige, welches mit einem gar zu starken Zusatze von geringerm Metall ist vermischt worden. Man segt von einem Menschen, er trägt falsches Haar, wenn er es für sein eigenes Haar ausgiebt, da es doch nicht das seinige ist. Der Peruckenmacher hingegen verfülsche das Haar, wenn er es mit schlechterm vermischt.

- 479. Falschheit. Verstellung. Wer sich verstellt, der verbirgt sein Inneres unter einem angenommenen äußern Scheine; der Falsche thut dieses, um zu betriegen und durch Betrug zu schaden. Die Verstellung ist also an sich weder eine Tugend noch ein Laster; sie ist eine Wirkung des Verstandes, nicht eine Eigenschaft des Herzens. Man sagt: die Kunst sich zu verstellen, aber nicht: die Kunst falsch zu seyn, so wenig als: die Kunst, niedrig, schlecht, hochmüthig zu seyn. Der Falsche verstellt sich, aber wer sich verstellt, ist nicht immer falsch. Die Höflichkeit und die gute Lebensart erfordern bisweilen einige Verstellung; sie ist also zum Bestehen der Gesellschaft und zu der Anmuth der Geselligkeit unentbehrlich; die Falschheit ist immer verderblich.
- 480. Farbe. Farbenmischung. Farbenrebung. Colorit. Die Farhen unterscheiden sich von einander durch die verschiedenen Lichtstrahlen, die von dem Körper zurückgeworfen werden; es giebt eine blaue. rothe, grune Farbe u. s. w. Wenn aber mehrere von ihnen in einem Gegenstande vereinigt werden: so machen sie seine Farbenmischung, seine Farbengebung, sein Colorit aus. Ein roth angestrichenes Haus, ein blaues Tuch hat eine Farbe, aber keine Farbengebung, kein Colorit; die Farbe desselben ist nur Eine, sie ist nicht die Vereinigung mehrerer einfacher Farben. Farbenmischung ist die blose Vereinigung mehrerer einfachen Farben zu einer zusammengesetzten und sie unterscheidet sich von dem Colorit sowohl dadurch, dass es eine Farbenmischung geben kann, worin die einfachen Farben, so wie eine, worin die eigentlichen Farben eines bestimmten Gegenstandes nicht unterschieden werden. Ein Mahler muss die Farbenmischung auf seiner Palette verstehen, wenn er seinem Gemälde eine gute Farbengebung ein gutes Colorit geben will, und zu dem schönen Colorit eines Landschaftsgemäldes ist nicht eine blosse angenehme Farbenmischung hinreichend; dieses erfordert noch die eigenthümlichen Farben des Gegenstandes, so wie

sie durch Haltung und Widerschein abgeündert werden. Zu einem guten Colorit gehört auch eine gute Farbenssischung, aber sie macht es allein nicht aus. Die Künstler und Kunstrichter verstehen unter Colorit eigentlich nur die Usthetische Farbengebung oder die Esthetische Nachahmung der Farben, also nur die schöne Zusammensetzung der Farben zu einem Ganzen in ihrer Wirkung auf das Auge. So könnte man den Gemälden oder den gemahlten Kupfern in einem Werke über die Naturgeschichte eine gute Farbengebung beilegen, sobald sie nur richtig ist, indess man an Rubens Gemälden das vortressliche Colorit bewundert, das schöner, lebhaster und glänzender als in der Natur ist.

- 481. Fast. Beinahe. Ist die Annäherung zu der Wirklichkeit einer Handlung so groß, dass nur ein Unmerkliches an ihrem Anfange fehlt: so wird man beinahe sagen; fehlt nur noch so wenig an dem räumlichen Ganzen, dass man es kaum davon unterscheiden kann: so wird man besser fast gebrauchen. Ich hätte aus Zerstreuung beinahe das Dintenfals statt der Strousandbüchse ergriffen. Hier ist eine Handlung, die ihrem Ansange nach sehr nahe ist, aber doch noch nicht angefangen hat, wirklich zu werden. Hingegen: Ich habe fast das ganze Dintenfas auf das Papier geschüttet, zeigt an, dass die Handlung wirklich geworden ist, und fast beziehet sich bloss auf das räumliche Ganze, das bis auf einen unmerklich kleinen Theil erschöpft ist. Fast würde also nicht von unangefangenen Handlungen, sondern blos von zugleichseyenden Ganzen, an denen nur ein unmerklicher Theil fehlt, zu gebrauchen seyn; beinabe könnte von beiden gebraucht werden.
- 482. Faul. Träge. Lässig. Fahrlässig. Nachlässig. Phlegmatisch. Verdrossen. Wer faul ist, scheuet alle Thätigkeit. Der Träge handelt, er bewegt sich, aber langsam und schleppend. Der Träge ist dem Raschen entgegengesetzt, die eträge Bewegung der vaschen. Der Träge und der Rasche bewegen sich, nur

der Eine langsam, der Andere schnell. Die Begriffe von langsam und gesehwind sind aber relativ, und daher kann das, was in Vergleichung mit Langsamern sehr schnell ist, in Vergleichung mit Schnelkern, oräge heißen. Ferner haben unsere Urtheile über Langsamkeit und Geschwindigkeit auch subjective Gründe. Was daher dem Einen schnell scheint, kann dem Andern langsam, was dem Einen rasch scheint, kann dem Andern träge scheinen. So scheint sich die. Zeit langsam fortzubewegen, wenn wir etwas mit Ungeduld erwagten. Indels bewegt sie sich doch, und zwar mit immer gleichen Schritten. - "Zween Tage täuscht ihn schon die träge Stunde." Pfeffel. - Von Seiten der Art und des Grades der Unthätigkeit kommt der Lässige. der Phlegmatische, der Verdrossene dem Faulen und Trügen am nächsten; sie sehen ihnen und sich einander am meisten ähnlich. Aber ihr Mangel an Thätigkeit hat verschiedene Ursachen. Bei dem Lüssigen ist es das Gefühl der Mühe, das ihm alle Thätigkeit beschwerlich macht. Das Lässige in unserm Handeln ist dem Eifrigen entgegengesetzt, so wie Faul dem Fleissigen und Rusch dem Trägen. Wenn es dem Lässigen an Eiser fehlt: so fehlt es dem Phlegmatischen an Empfindlichkeit. Um den Menschen zur Thätigkeit zu reizen, müssen die Gegenstände mit gehöriger Stärke auf seine Empfindung wirken. Ist er gegen alle angenehmen und unangenehmen Eindrücke unempfindlich: so kann nichts ein merkliches Begehren und Verabscheuen in seiner Seele wirken, es kann ihn also nichts zur Thätigkeit bewegen. Er bleibt also nicht unthätig, weil er die Mühe scheuet, wie der Lüssige, sondern weil ihn nichts zum Handeln reizen kann. Verdrossen ist derjenige. dessen Mangel an Thätigkeit aus innerm Verdrusse entspringt. Zu dem Anhalten in der Arbeit gehört eine gewisse Freudigkeit, die uns entweder die innere Liebe der Sache, oder eine außere Aufmunterung giebt. Der Mangel an dieser Freudigkeit versehlt nicht, bald einen nachtheiligen Einfluss auf den Eifer des Arbeiters zu haben, und man

sieht es bald seinen erstorbenen Bewegungen an, dals er nur verdrossen fortarbeitet. Fahrlüssigkeit und Nachlässigkeit sind besondere Arten von Mangel an Thätigkeit. Ein wichtiger Gegenstand, der uns zu beschäftigen verdient, erfordert einen gewissen Grad der Anstrengung und der Sorgsalt, wer es daran sehlen lässt, ist nachlüssig, er lüst in der Anstrengung seiner Kräfte nach. Wer seine Pflichten und Geschäfte nachlässig betreibt, dem feldt es an der gehörigen Aufmerksamkeit, um die dienlichsten Mittel zu ihrer glücklichen Ausrichtung zu gebrauchen, die besten Gelegenheiten, die sich darbieten, wahrzunehmen und zu benutzen, und die erschwerenden Hindernisse vorherzuseben und ihnen zuvorzukommen. Ein nachlässiger Anzug verräth den Mangel an Mühe und Sorgfalt, der zu der Reinlichkeit, dem Anpassen und der Erhaltung der Kleidung erforderlich ist. Fahrtässig ist derjenige, welchem es an dem gehörigen Ernste und der daraus entspringenden Aufmerksamkeit fehlt. Kinder sind fahrlässig, weil sie ihre Gedanken noch nicht sammeln und mit einem merklichen Grade der Aufmerksamkeit, wenigstens nicht anhaltend, auf eine Sache richten können, auch noch nicht Ueberlegung genug haben, um die Wichtigkeit einer Beschäftigung, wozu man sie anhält, zu fühlen. Erwachsene sind fahrlüssig aus Leichtsinn, Gedankenlosigkeit und Zerstreuung. Der Fahrlässige ist nicht faul, träge, lässig oder phlegmatisch. Er kann thätig seyn, aber wenn er es ist, so richtet er seine Thätigkeit nicht auf den Gegenstand, der ihn beschäftigen soll, er vergisst über jeden Eindruck, der ihm gefällt, das, woran er denken sollte. Der Faule ist unthätig, weil er pichts als die Ruhe liebt, und er macht sich dadurch verachtlich: denn er und alle seine Kräfte sind sich und andern Menschen unnütz; er thut nichts Gutes, und das Bose, das er nicht thut, unterlässt er nicht, weil es böse ist, sondern weil es ihn in Bewegung setzen würde. Die Thätigkeit des Tringen ist gering und langsam, weil sie ihm beschwerlich ist. Der Lüssige ist nicht munter und wacker in seinen

Verrichtungen, weil es ihm an dem gehörigen Eiser fehlt. Er schent alles, was ihm Mühe macht, und der innere Trieb zur Thätigkeit ist nicht stark genug, um ihn zu ermuntern, sich der Mühe zu unterziehen. Der Phlegmatische bleibt in seiner Unthätigkeit, weil er gegen alles gleichgültig ist, was gewöhnlich einen Menschen in Bewegung setzt. Die Eindrücke die er erhält, sie mögen angenehm oder unangenehm seyn, wirken nicht stark genug auf ihn, um ihn aus seiner Gleichgültigkeit zu wecken. Der Verdrossene läst die Arbeit liegen, oder setzt sie nur schwach fort, weil er niedergeschlagen ist, und es ihm an Ausmunterung sehlt. Dem Nachlässigen fehlt es an Aufmerksamkeit und Sorgfalt 4 in dem, was ihn beschäftigen sollte; es sey, daß es ihm zu viel Mühe macht, oder dass er es nicht für wichtig genug hält. Der Fahrlässige verrichtet seine Pflichten schlocht. ihm entgebt alles, was zur glücklichen Erfüllung derselben gehört, weil er gedankenlos und zerstreut ist. Den Faulen mus man durch Verachtung, und, wo das nicht helfen will. durch Zwang aus seiner Unthätigkeit herausreißen; den Trägen muss man zur Verdoppelung seiner Kräfte antreiben? den Lässigen muss man anspornen, um seinen Eifer zu wecken; den Verdrossenen aufmuntern; den Phiermatischen reizen; den Nachlässigen zur Aufmerksamkeit und Sorgfalt, so wie den Fahrlüssigen zum Nachdenken und zur Sammlung seiner Gedanken durch angemessene Zucht zewöhnen.

483. Fechten. Streiten. Kämpsen. Ringen. Streiten ist überhaupt: sich einaster widersprechen, es mag bloß mit Worten geschehen, oder mit Thätlichkeiten begleitet seyn; Fechten bezeichnet ein gegenseitiges Bestreben, sich mit hauenden und stechenden Waffen zu verletzen, und dadurch einander außer Stand zu setzen. Widerstand zu leisten. Bei dem Ringen bedienen sich die Streitenden nur ihrer Glieder, um ihren Gegner niederzuwersen und so seinen Widerstand zu besiegen. Das Kämpsen ist ein heltiges Streiten, wahei beide Parteyen eine

größere und stärkere Macht zu überwinden haben, mehr Kräfte änstrengen, und nur mit vieler Mühe den Sieg davon tragen, oder mit gänzlicher Erschöpfung den Streit endigen. Der Streit, das Gefecht und der Kampf kann zwischen mehrern Gegnern, das Ringen nur zwischen zweien Statt Zwei Prätendenten streiten sich um die Krone. indem beide ein Recht darauf zu haben behaupten, ehe sie noch gegen einander zu Felde ziehen; sie fechten um dieselbe, wenn sie wirklich Feindseligkeiten gebrauchen und als Feinde einander angreifen; sie kümpfen darum, wenn von beiden Seiten der Widerstand hartnäckig oder langwierig ist. Ein Mensch kämpft mit einem Löwen, weil er an ihm einen übermächtigen Gegner findet. Die Spanier lieben die Stierrefechte, worin sich diese Thiere mit ihren spitzigen Hörnern verletzen. Im uneigentlichen Sinne ist ein jeder lebhafter und stark in die Sinne fallender Widerspruch ein Streit, und, wenn er hitziger wird, ein Gefecht. Man kümpft gegen seine Leidenschaften, weil ihre Macht schwer zu überwinden ist, und ringt nach dem, was man nur mit der größten Anstrengung und unter Besorgniss und Aungstlichkeit erhalten kann.

- 484. Federvich. Geflügel. Die essbaren Vögel werden auf dem Viehhofe Federvich, in der Küche Gestügel genannt. Daher gehören zu jenen nur die zahmen Vögel, als: Hühner, Tauben, Enten, Gänse; zu diesen hingegen auch die essbaren wilden, als: Rebhühner, Sehnepfen, Auerhähne, wilde Enten u. dgl.
- 485. Fehlen. Mangeln. Gebrechen. Eintstehen. Abgehen. Das fehle, was zu einem Zwecke, so wie der Regel und der Bestimmung einer Sache nach, da seyn sellte, und nicht da ist. Mangeln wird über-haupt von dem Guten gesagt, das nicht vorhanden ist, auch wenn es nicht vorhanden zu seyn braucht. Es mangelt bloß dem gemeinen Manne an der Kenntniß der gelehrten Sprachen; er braucht sie aber auch nicht. Wenn sie der Gelehrte nicht besitzt, so fehle es ihm daran; denn er muß-

sie haben. So fehlt das, was vorhanden war, was vorhanden seyn mus, und was man vermist. Wem das, was er bisher hatte, weniger wird, oder ganz fehlt, dem gehet es ah, Ein Reisender muß seine Reise unterbrechen. wenn ihm das Geld abgeht. Gebrechen deutet auf ein unentbehrliches Gut. dessen Abwesenheit wir auf eine sehr schmerzhaste und unangenehme Weise empfinden. Das davon abstammende Hauptwort: Gebrechen, z. B. Leibesgebrechen, sind daher solche Uebel des Leibes, die gefährlich und schmerzhaft sind, und den Menschen zu vielen Verrichtungen untüchtig machen, oder sie ihm wenigstens erschweren. - "So viel gewährt ein Freund, dass auch das Leben nicht mehr als ein Daseyn ist, wenn uns ein Freund gebricht." Hagedorn. - Entstehen wird jetzt im Hochdeutschen nur noch im Infinitiv und mit der Verneinung gebraucht: es kann, es wird mir nicht entstehen. Es bezieht sich auf Sachen und Personen, denen der Besitz oder Genuss eines Gutes verweigert oder auf andere Art gehindert wird. - "Wie du schonest, so müsse die Schlingen in Lemnos dein muntres Weib dir verzeihn, und nie deiner Umarmung entstehn." Ramler. -

Irren. Fehlen begreift nicht 486. Fehlen. bloss wie Irren, das Unrechte der Erkenntnis, das Falsche oder das blos Scheinbare, das man für wahr hält, sondern auch des Unrechte des Handelns. Wer irrt. denkt unrichtig, wer fehlt, handelt unrecht; und indem er irrt, fehlt er auch, so fern sein Urtheil eine Handlung des Verstandes ist. Wer sich in einer Rechnung geirrt hat, hat gefehlt, er hat die arithmetischen Regeln nicht beobachtet. Wenn man die Handlungen eines Menschen bloss als Handlungen, nicht als falsche Urtheile seines Verstandes betrachtet: so sagt man bloss, dass er gefehlt habe, wenn er gegen die Regeln der Klugheit, der Vorsichtigkeit, der Weisheit, der Güte oder der Gerechtigkeit gehandelt hat. Pompejus hat sehr gefehlt, dass er Ansangs mit dem Citsar gemeine Sache machte. Er erree sich aber in seinen Urtheilen über

Citsurs Genie und Charakter, indem er ihn nicht so geührlich hielt, als er war.

487. Fehlen. Sündigen. Fehlen sagt man auch von unverschuldeten Uebertretungen der Gesetze, Sündigen hingegen nur von verschuldeten. Der beste Mensch kann jeden Augenblick fehlen, denn er kann aus Uebereilung, aus unüberwindlicher Unwissenheit und Irrthum unrecht handeln. — "Fehlen ist das Loos der Sterblichen." Moses Mondelssohn. — Ein tugendhafter Mensch kann aber nicht alle Augenblicke sündigen, d. i. wissentlich und vorsetzlich unrecht thun.

488. Fehler. Mangel. Gebrechen. Mangel ist blos die Abwesenheit einer nöthigen Vollkommenheit. Fehler hingegen zugleich die derselben entgegengesetzte Unvollkommenheit. Eine Mühle geht nicht, wenn sie einen Mangel an Wasser hat, sie würde aber auch nicht gehen, wenn sie den Fehler hätte, dass das Wasserrad zu hoch stände, als dass der Strom die Schaufeln desselben berühren könnte. Ein Mangel an Urtheilskraft ist oft Schuld daran, dass ein Mensch in der Gesellschaft viele Fehler begeht. - " Meine Rubriken bezeichnen nur Einseitigkeiten, welche als Müngel anzusehen sind, wenn die Natur den Künstler dergestalt beschränkte, als Fehler, wenn er mit Vorsatz in dieser Beschränkung beharrt." Propyliten. -Wenn in dem Werke eine Unvollkommenheit ist: so gieht man diese dem Urheber als einen Pehler Schuld, indess diese Unvollkommenheit oft selbst ein Fehler ist: denn eine Unvollkommenheit in der Wirkung setzt eine Unvollkommenheit in der Ursach voraus. Man sagt: die Sache hat einen Fehler, und der Urheber derselben hat einen Fehler hegangen, dass er sie nicht anders gemacht hat. Die Sache verfehlt ihren Zweck, und ihr Urheber hat seine Absicht verfehlt. Gebrechen sind empfindliche Fehler und Mängel, und daher versteht man darunter zonächst die hartnäckigen Sussern Uebel an einem Theile des menschlichen Leibes. die den Menschen zu manehen nothwendigen Verrichtungen untüchtig machen, wenn sie auch nicht immer schmerzhaft sind, und man nennt sie oft ausdrücklich Leibesgebrecken.—
"Zur selbigen Stunde war er von aller Krankheit befreit nnd allen Gebrechen." Göthe. — Ein Fleck oder eine Narbe sind Fehler, und Zahnlücken sind Müngel, die ein schönes Gesicht entstellen; ein Kropf, ein lahmer Fuß, eine lahme Hand u. dgl. sind Gebrechen, weil sie nicht bloß der Schönheit schaden, sondern auch beschwerliche Uebel sind, und zu den nöthigen Bewegungen ungeschickt machen. Es beweiset allemal einen großen Mungel an Wohlwollen, wenn man einen Menschen wegen seiner Gebrechen lächerfich zu machen sucht; die einzigen Fehler, die ein guter Mensch zum Gegenstande seines Spottes macht, sind die, welche Jemand aus Affectation begeht.

489. Fehlerhaft. Mangelhaft. Mangelhaft ist das, was bloss die gehörige Vollkommenheit nicht hat; Fehlerhaft, was außerdem noch, anstatt der gehörigen Vollkommenheit, die ihr entgegenstehende Unvollkommenheit hat. Das Erstere zeigt eine blosse Abwesenheit eines nöthigen Stückes an; das Letztere zugleich das Daseyn eines unrechten Stückes an der Stelle des rechten. Eine Handschrift ist mangelhaft, wenn sie nicht alle zu einem Werke gehörige Blätter, Seiten und Worte enthält; sie ist fehlerhaft, wenn sie anstatt der rechten Worte unrechte enthält.

490. Feig. Furchtsam. Verzagt. Zaghaft. Mushlos. Die zu große und zu lebhaste Vorstellung der Gesahr macht den Menschen furchtsam. Wem
der Aberglaube die Einbildungskrast mit Bildern von Gespenstern ängefüllt hat, der fürchtet sich, wenn er in der
Mitternachtsstunde an einem öden Orte allein ist, er stellt
sich tausend gräßliche Bilder vor, die ihn in Furcht setzen,
und diese Vorstellungen machen ihn furehtsam. Die Furchtsamkeit ist also der Kühnheit entgegengesetzt. Der Kühns
verachtet die Gesahren, es sey, daß er sie nicht kennt, oder
nicht wahrnimmt, eder für keine unbesieglichen Uebel hält:
der Furchtsams sieht überall Gesahren, und seine Einbil-

dungskraft vergrößert sie ihm. Die Feigheit und Muthlosigkeit ist dem Muthe entgegengesetzt, und entspringt also aus dem Bewustseyn von seiner Schwäche, das ihn hindert, der Gefahr entgegen zu gehen. Dem ehrliebenden Manne gicht sein Ehrgefühl Muth, der Feige kann selbst durch die unvermeidlichste Schande nicht dahin gebracht werden, der Gefahr ins Gesicht zu sehen, er legt durch seine Kleinmüthigkeit das Bekenntniss seiner Nichtswürdigkeit ab. Wir verbinden daher mit dem Worte Feigheit den Begriff von Schwäche, Weichlichkeit, Kleinmüthigkeit, Trägheit und Verächtlichkeit. Die Feigheit ist also dem Muthe und der Tapferkeit entgegengesetzt, und sie entsteht sowohl aus einer unmännlichen Schen vor den Gefahren, als daraus, dass der Feige aus weibischer Weichlichkeit, um seine Haut zu schonen, von seinen Kräften keinen Gebrauch macht, und zu jeder Anstrengung träge ist. Dem Muthlosen fehlt es auch an Muth; allein der Zustand der Muthlosigkeit ist weder so dauernd, dass er den Charakter der Menschen ausmachte, noch entsteht er aus so verächtlichen Quellen, als die Feigheit des Feigen. Der Muthigste kann endlich muthlos werden, wenn er gegen unübersteigliche Hindernisse und immer frischen Widerstand seine Kräfte erschöpft hat, und zuletzt an einem glücklichen Ausgange seines Kampfes verzweiseln muss. Wer verzagt ist, ist nicht beherzt, und die Zaghaftigkeit ist der Hernhaftigkeit entgegengesetzt. Der Beherate ist von schneller Entschließung, er geht der Gefahr, ohne sich lange zu bedenken, entgegen; der Verzagte und Zaghafte zaudert, misst die Schwierigkeiten einer gefährlichen Unternehmung, geht langsam vorwärts. steht bald still, und weicht bald furchtsam zurück. Wer zagt, ist also aus Furcht unentschlossen, und weiß nicht. wohin er sich wenden soll. Verzagt ist stärker als Zaghaft. Ein betäubender Schrecken macht verzagt und nimmt allen Muth und alle Kräfte; eine natürliche Furchtsamkeit macht, dass der Zaghafte zögert, wenn er einer Gesahr entgegen geben soll.

491. Feist. Fett. Feist deutet bloss die Masse des Fleisches überhaupt an, ohne die Bestandtheile derselben genauer zu bezeichnen; Fett hingegen benennt diese Bestandtheile ausdrücklich. Feist ist ein Thier wegen des größern Umfanges des Fleisches, wenn es auch aus bloßem Muskelfleische bestehet; fett in Rücksicht auf die öhlichte Substanz, welche das Zellgewebe aufschwellt, und das man eigentlich das Fett nennt. Da aber beides gewöhnlich mit einander verbunden ist, indem es das Fett des Zellgewebes ist, was die Masse des Fleisches ausdehnt, und man also bei dem größern Umfange des Thieres auch mehr von dieser Substanz vermuthet: so wird auch das nämliche oft feist und fett genannt, aber in der angegebenen verschiedenen Rücksicht; man nennt einen stark beleibten Ochsen sowohl feist als fett. Das Fett oder das fettichte Orlal, eine Substanz, die sich nicht mit dem Wasser vermischt und mehr oder weniger klebricht ist, findet sich auch in andern Dingen. und so unterscheidet sich fett von feist auch dadurch, dass en nicht blofs, wie feist, von dem thierischen Körper genagt wird. Der Landwirth sagt, die Stoppelbutter sei nicht sa fett als die Maybutter; man neunt einen Acker, der mehr von einer solchen Substanz enthält, einen fetten Acker, und unterscheidet ihn von einem magern. Und hier kommen wir an den Uebergang des eigentlichen Gebrauches des Wortes fett zu seinem uneigentlichen. Denn da ein fettes Land fruchtbarer ist, als ein mageres, so nennt man das Einträgliche fett; man nennt eine einträgliche Pfründe eine fette Pfründe.

482. Feld. Gefilde. Flur. Felder sind in gewisse Stücke abgetheilt, und zu den verschiedenen Erzeugnissen des Ackerbaues bestimmt. Sie werden daher oft nach diesen Erzeugnissen benannt, Weizenfeld, Rockenfeld, Gerstenfeld u. s. w. Gefilde stellt uns den abgezogenen Begriff dar, der von allen durch Abtheilung begrenzten und durch mühsame Arbeit benutzten abgesondert, hingegen durch das Grenzenlose und Genusvolle verschönert ist; die

Felder gesallen durch Natzen, der durch Arbeit erworben wird. Die Gefilde ergetzen eine empfängliche Einbildungskraft durch hohen unnittelbaren Genuss, ohne Rücksicht auf Nutzen und Ertrag, und daher können sie solche Beiwörter zulassen, welche den Ausdruck der angenehmsten Empfindungen verrathen: Selige Gefilde, Wonnegefilde, Elysische Gefilde. Das Wort Flur, welches schon in einer andern Bedeutung im Gegensatz der Stadt und des Dorfes vorgekommen ist, unterscheidet sich im Gegensatze von Feld und Gefilde, von dem Erstern dadurch, dass ein Feld durch seine Fruchtbarkeit an nützlichen Erzeugnissen von Korn, eine Flur aber bloß durch ihre Schönheit gefällt; von dem Letztern hingegen dadurch, dass ihre Schönheit in ihrer angenehmen Bekleidung mit frischen Grasplätzen und mannichfarbigen wohlriechenden Blumen besteht. Wir stellen uns die seligen Gefilde im Elysium desto schöner vor, wenn wir sie uns mit reizenden Fluren durchschnitten denken. Aus dieser Zergliederung der Begriffe erhellet, dass Feld so gut in die gemeine, als in die edlere Sprache gehört, Fluren und Gefilde aber der poetischen, und das Lietztere der höchsten in derselben eigen ist.

493. Fels. Klippe. Fels deutet auf die Haterie, Klippe hingegen auf die Gestakt. Es giebt daher auch Felsen unter der Erde, deren Gestakt sich gar nicht bestimmen läst. Wenn der Bergmann sagt, dass er auf einen Pels stoße: so will er bloß anzeigen, dass er eine harte Steinart vor sich finde, und er sucht zu erforschen, wohin sie streiche. Klippen unterscheiden sich durch ihre spitzige Gestakt, sie sind nicht bloß im Meere, sondern auch auf dem festen Lande, und das ist desto weniger zu verwundern, da das seste Land su manchen Orten ist Meeresgrand gewesen, und sie durch die Ströme der See ihre spitzigs Gestakt erhalten haben. Auch können ihre Seiten durch die Länge der Zeit von stärzenden Strömen auf dem Lande ausgewaschen seyn. Auf die spitzige Gestakt beziehen sich daher bisweilen die Gleichnisse, welche die Dichter von den Klippen herneh-

men. — "Der Zähne — — — die, wie Klippen hie und dort die schwarzen Spitzen zeigen." Ahlwardt.

494. Fertig. Bereit. Wenn wir etwas thun, so müssen wir erst uns in den Stand gesetzt haben, daß wir es thun können; wir müssen es aber auch thun wollen. Das Erstere wird durch fertig ausgedruckt; beides durch bereit. Wer zur Abreise fertig ist, kann jeden Augenblick abreisen, wer dazu hereit ist, will auch. Einen höhern Grad des Könnens setzt die Leichtigkeit und Geschwindigkeit des Handelns voraus. Wer das, was er verrichtet, leicht und schnell verrichtet, der ist fertig darin, er hat eine Fertigkeit in dieser Art von Verrichtungen. Ein fertiger Klavierspieler kann mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit spielen. Zu den eigentlichen sittlichen Fertigkeiten möchte vielleicht der angegebene Unterschied schwerer zu finden seyn, als in den Kunstsertigkeiten. In den Erstern ist nämlich das leichte Können von dem Wollen schwerer zu unterscheiden. Indess ist doch auch hier die Disposition, womit es dem Friedfertigen leicht wird, ohne langes Bedenken und Zureden Frieden zu erhalten und zu machen, und die in einem höhern Grade von Sanstmuth und Bescheidenheit besteht, so wie dem Dienstfertigen, einem Jedem, wo er nur kann, gefällig zu seyn, von dem wirklichen Wollen immer noch so unterschieden, wie die leichte Möglichkeit von der Wirklichkeit. In den Kunstfertigkeiten ist Beides oft getrennt; denn der fertigste Spieler ist nicht immer bereit zu spielen, weil er nicht immer will; in den sittlichen hat der Fertige die Disposition, die ihm das Wollen selbst leicht macht. Allein auch bei diesen ist der Fertigste nicht immer bereit. Auch der Friedfertigste kann nicht wollen unter entehrenden Bedingungen bereit seyn, Friede zu machen, noch der Dienstfertigste zu schimpflichem Dienste bereit seyn.

495. Festtag. Feiertag. Ein Feiertag ist ein Tag, der seine Auszeichnung von den gemeinen Tagen blofs durch die Ruhe von der gewöhnlichen Arbeit erhält, ein Festtag erhält diese Auszeichnung zugleich durch den größern Genuße einiger Vergnügen. Nur alsdann ist ein Feiertag zugleich ein Festtag; denn es giebt Feiertage die keine Festtage sind. Ein Fasttag ist bei den Juden und ein Bußtag bei den Christen ein Feiertag, aber kein Festtag; denn sie feiern an diesen Tagen zwar von ihrer gewöhnlichen Arbeit; aber weit entfernt, sich an diesen Tagen mehr Vergnügen zu erlauben, enthalten sie sich vielmehr der gewöhnlichen.

- 496. Feste, Festung, Burg, Schloss, sind Oerter, welche wegen der Schwierigkeiten, die sie den Angreisenden entgegensetzen, unzugänglich sind. Eine Feste ist von Natur unzugänglich, z. B. durch ihre hohe Lage, oder durch die Felsen, worauf man sie angelegt hat. Eine Festung hat man durch die Kunst unzugänglich gemacht. Eine Burg ist ein Ort, wo man sich sicher glaubt, und ihn können auch andre Schutzmittel, als z. B. Moräste, tiese Wälder u. dgl. unzugänglich machen. So sern alle diese Oerter dem Oberhaupte einer regierenden Familie zur Wohnung dienen, sind sie Schlösser. (S. Haus.)
- Figürlich. Tropisch. Uneigentlich. Verblümt. Figur der Rede oder Redefigur ist alles in einer Rede, was zu ihrer ästhetischen Vollkommenheit und Verschönerung dient. Eine Art der Verschönerung entsteht aus der Verwechselung der ästhetisch vollkommnern Nebenvorstellungen mit den weniger schönen Hauptvorstellungen, und dieses sind die eigentlichen Tropen. Wir können sie Wortfiguren, zum Unterschiede von den grammatischen und rhetorischen Figuren nennen. Redefiguer und Tropus ist also verschieden, wie Gattung und Art, und es giebt Redefiguren, die keine Tropen sind, wie die Anapher u. dgl., so wie bingegen alle Tropen Redefiguren sind, denn sie sind alle Verschönerungen der Rede. Mit Tropus ist von einer andern Seite uneigentlicher Ausdruck verwandt: denn das ist ein Ausdruck, der eine uneigentliche Bedeutung hat, das ist, eine solche, die von

einer andern abgeleitet ist. So ist der Ausdruck: Frühling des Lebens, anstatt: Jugend, ein tropischer, so fern er mit diesem verwechselt ist, ein uneigentlicher, so fern er aus der eigentlichen Bedeutung des Wortes Frühling, die erste und schönste Zeit des Lebens, abgeleitet ist, und figürlich, so fern er zur Verschönerung der Rede dient, denn er stellt die Jugend unter dem schönen Bilde des Frühlings vor. Wenn ein Ausdruck mit einem andern in der Absicht verwechselt wird, um eine unangenehme Sache auf eine unbeleidigende Art darzustellen, so ist er ein verblümter.

498. Figur. Form. Gestalt. Bildung. Die Form unterscheidet sich von der Gestalt und der Figur zunächst dadurch, dass wir die Bestimmungen, die sie ausmachen, als dasjenige an dem Dinge betrachten, durch welche es zu einer gewissen Art gehört, und hiernächst dadurch, dass sie auch unkörperlichen Dingen beigelegt wird. Aus einer gewissen Materie können wir durch die Form, die wir ihnen geben, Körper machen, die verschiedene Benennungen erhalten, je nachdem sie zu verschiedenen Arten von Dingen gehören. Man kann aus einem Stücke Gold, Ringe, Uhren, Becher u. s. w. machen. So wie man aber den Begriff des Stoffes und der Materie verallgemeinert hat: so hat man auch den Begriff der Form verallgemeinern müssen. Auch unkörperliche Dinge gehören zu gewissen Gattungen und Arten, und diese unterscheiden sich durch ihre innern Bestimmungen, wovon man einige zu ihrem Stoffe, andere zu ihrer Form rechnet. So kann man eine gewisse Handlung oder Begebenheit zu dem Stoffe oder der Materie eines Gedichtes wählen, man kann sie aber episch und dramatisch darstellen; in dem ersten Falle giebt man ihr eine epische, in dem andern eine dramatische Form, und es gehört entweder zu der Gattung der epischen oder dramatischen Gedichte. Die Gestalt ist zuvörderst nur die Form eines lebendigen Kürpers, biernächst aber eines Körpers überhaupt und zwar so fern sie in der körperlichen Ma-

terie ist, und nicht ein von ihr verschiedenes Bestehen hat oder nicht von der Materie abgezogen gedacht wird. Man sagt, eine hagere Gestalt, weil die Gestalt immer die Ma-terie mit in sich begreift. So sagt man nicht: die dramatische oder epische Gestalt, sondern die dramatische oder epische Form eines Gedichtes: denn der Inhalt eines Gedichtes ist kein Körper. Man sagt hingegen: Jupiter ent-führte die Europa unter der Gestalt eines Stieres: denn ein Stier ist ein Körper. Man sagt: eine feine Erziehung und ein steter Umgang mit Gesellschaften von feinem Gefühl und Geschmack giebt einem Menschen schöne Formen, nicht schöne Gestalten. Line hässliche Person kann in ihren Manieren angenehme Formen haben. Die Figur hesteht aus den äußersten Umrissen der körperlichen Gestalt. Sie kann daher nur dem zukommen, was zu dem Körper gehört, zu ihm selbst und zu den Flächen, die ihn begrenzen. Die Figuren können durch Zeichnung dargestellt werden. wie die geometrischen Figuren, die man weder geometrische Formen noch Gestalten nennt. Bildung ist von Form, Gestalt und Figur dadurch verschieden, dass es nur von der äußern und innern Organisation der Naturkörper, und in Ansehung der Letztern nur von dem menschlichen Körper gebraucht wird. Das kleinste Insekt ist in seinem Innern sehr künstlich gehildet, und man sagt, es habe unter den Gliechen mehr wohlgehildete Männer, als wohlgehildete Weiber gegeben. — "Hochgebildet ein Mann von menschenfreundlichem Ansehen stand er." Klopstock. — Im uneigentlichen Sinne wird es auch von der menschlichen Seele gesagt, und dann bedeutet es eine höhere Vervollkommnung ihrer Erkenntnis- und Begehrungskräfte. Allein dann hat es seine ursprüngliche Bedeutung der Handlung des Bildens und ist mit Form, Figur und Gestalt gar nicht sinnverwandt.

499. Filzig. Geizig. Karg. Habsüchtig. Knicker. Knauser. Habsucht druckt das Uebermaals im Erwerben und Nehmen, Kargheit im Ge-

ben, Geix und Filxigkeit in beiden aus. Der Fehler, welcher der Kargheit entgegen stehet, ist die Verschwendung. Das ist auch in dem uneigentlichen Gebrauche dieses Wortes der Fall. "Der Lehrer," sagt Quintilian, "mus das Lob an seine Schüler weder karg, noch verchwenderisch austheilen." Der höchste Grad der Kargheit ist die Knickerei. Der Knicker sucht in seinen Ausgaben das Unendlichkleine zu retten; er ist karg bis auf die unbeträchtlichste Unterabtheilung einer Sache, die kaum noch einen Werth hat; er spaltet ein Kümmelkorn. Wie sich der Knicker von dem Kurgen unterscheidet, so unterscheidet sich der Knauser und der Filz von dem Geizigen. Der Geizige nämlich ist ein Knauser, so fern der kleinste Gewinn ihm nicht zu klein, und die geringste Ersparnis nicht zu gering ist. Diese Aengstlichkeit über Kleinigkeiten, diese Beschäftigung damit und der Werth, den sie ihnen beilegt, sind Zeichen einer kleinen Seele, und machen daher den Knicker und den Knauser verächtlich. Der Filz kennt keine Gesetze der Ehre, der Freundschaft, der Gefälligkeit, er ist gleichgültig gegen Achtung und Verachtung, so bald nur ein Dreier zu gewinnen oder zu sparen ist. Der Filz macht sich also nur verächtlich; denn er begnügt sich mit Kleinigkeiten, und die Mittel, die er gebraucht, sind blos niederträchtig; der Geizige geht auf großen Gewinnst und große Erparniss aus, und die Mittel, die er dazu anwendet, können auch ungerechte, grausame seyn. "Wenn man ihm wegen der Geburt eines Kindes Glück wünscht," aagt Theophrast, "so erwiedert er, das ware alles recht gut, aber das Kind bringt mich um die Hälfte von meinem Vermögen."

500. Fittig. Flügel. Schwinge. Flügel and überhaupt die Werkzeuge des Fliegens. Fittig heißt das Werkzeug des Fliegens, so fern es mit Federn verschen ist. Daraus erhellet 1. warum man nur den besiederten Vögeln Fittige und Flügel beilegt, die unbesiederten Insekten hingegen nur Flügel und keine Fittige haben.

- 2. Warum die Bildner und Dichter ihren phantastischen höhern Wesen, den Genien, den Engeln, dem Amor u. s. w. zu ihrem schnellen Fluge Flügel und keine Fittige geben. Sie sollen auf geistigen Flügeln getragen werden, nicht auf so materiellen, wie unser irdisches Geflügel. 3. Endlich warum selbst die Flügel der Vögel, wenn ihre Flügel der Federn beraubt sind, nicht mehr Fittige, sondern Flügel heißen. Schwingen sind zunächst eigentlich die Flügel der stärkern Vögel, die sich mit einem reißenden, bogenförmigen Fluge am höchsten in die Lust erheben, wie der Adler, der Geier u. s. w. Der uneigentliche Gebrauch legt daher der stärkern Willenskraft, die sich zu höherer Vollkommenheit zu erheben strebt, Schwingen, der bewegten Einbildungskraft hingegen Flügel bei.
- 501. Flamme. Feuer. Lohe. Feuer ist der Wärmestoff an sich in dem Zustande seiner Entbindung. und es kündigt sich, auch ohne in Flammen aufzuschlagen, durch den Schmerz dem Gefühl, durch sein Leuchten dem Gesicht an, so wie durch seine Wirkung auf die Körper. die es. nach ihrer verschiedenen Beschaffenheit und nach den verschiedenen Graden seiner Stärke und Dauer, bald zerstört, bald erweicht und flüssig macht, bald verhärtet. Alles dieses that es auch in einem Zustande der scheinbaren Ruhe, wie in einer hestigen Gluth. Flamme ist das bewegte Feuer, aber mit allen seinen Eigenschaften des Brennens, Zerstörens u. s. w. Lohe ist die feine durchsichtige Flamme, blos nach ihrer Eigenschaft der subtilsten Flüssigkeit in einer schnellen, dustigen, zitternden und schimmernden Bewegung, wie sie sich dem Gesichte darstellt, -"Wehend umleckt' ihn die Loh' und es braust aussiedend der Kessel." Vofs. -
- 503. Flehen. Bitten. Beten. Bitten ist überhaupt etwas von der Liebe eines Andern verlangen. Flehen fügt zu diesem Begriffe noch das Bewusstseyn von der Macht und Würde desjenigen hinzu, den man bittet, oder wenigstens von der dringenden und tiesen Noth, worin

sich der Bittende befindet. Beten wird bloss von Gott gebraucht, und zwar uneingeschränkt, ohne Beziehung auf einen bestimmten Gegenstand, da hingegen bei Bitten und Flehen dieser Gegenstand ausdrücklich hinzugesetzt wird. Man bittet und flehet Gott um Genesung, wenn man krank ist, aber man betet des Morgens und des Abends.

- kömmt eigentlich dem Urheber eines Werkes zu, und wird auf das Werk selbst nur übertragen. Es wird also dem Werke selbst beigelegt, so fern die Vollkommenheit desselben eine Wirkung der fortgesetzten Anwendung der Kräfte des Urhebers ist. Genau und Correct kömmt unmittelbar dem Werke selbst zu; das Erstere, so fern in demselben Alles auch im Kleinsten richtig oder dem Zwecke desselben gemäß, und wenn es in einer Nachahmung besteht, dem Urbilde in den kleinsten Theilen ähnlich ist; das Letztere, so fern es auch in den kleinsten Theilen keinen Fehler enthält. Wir können die Werke der Natur im höchsten Grade genau und correct nennen, aber nicht fleisig; denn sie haben der Allmacht keine Mühe gekostet.
- sovohl als der Fleissige beschäftigen sich ununterbrochen. Wir künnen aber dem eigentlich nicht Arbeitsamkeit beilegen, der zu seinem Vergnügen beschäftigt ist, ohne dabei auf einen Nutzen zu sehen, ob wir ihn gleich fleisig nennen. Hiernüchst lege ich einem Arbeitsamkeit bei, so sern er die Unlust der Arbeit überhaupt nicht scheuet, Fleischingegen, so sern er durch die Anwendung seiner Krifte und seiner Geschicklichkeit der Sache selbst, womit er sich beschäftigt, einen höhern Grad der Vollkommenheit zu geben sucht. Ein arbeitsamer Mann scheuet keine Mühe, ein fleisiger Künstler sucht seinen Werken alle mögliche Vollkommenheit zu geben, und ein fleisiger Kunstschüler bestrebt sich in seiner Kunst immer größere Fertigkeit und Geschicklichkeit zu erwerben.

- 505. Fliehen. Meiden. Man meidet den Ort, die Person oder die Sache, der man noch nicht gegenwärtig ist, man fliehet die, denen man bereits gegenwärtig ist. oder im Begriffe stehet, es zu werden. Man fliehet von dem, wo man nicht seyn soll oder will, man meidet das, wohin man nicht gehen soll oder will. - "Der Ruhe Glück und ihre reinen Freuden sind mir entflohn, auf immer mich zu meiden." Schillers Musenalm. 1798. -Die Klugheit gebietet auch dem braven Manne, einen Feind, der Händel an ihm sucht, zu meiden und nicht dahin zu gehen, wo er ihn antreffen konnte; er wurde es aber für Feigheit halten, vor ihm zu fliehen. Eben dieser Unterschied liegt auch bei dem uneigentlichen Gebrauche dieser Wörter zum Grunde. Die Gelegenheit zur Sünde meiden, heisst: ihr aus dem Wege gehen; sie fliehen: sich, wenn sie da ist, ihr ungesäumt entziehen.
- 506. Fliehen. Flüchten. Zu dem Hauptbegriffe, der allein in Fliehen ausgedruckt wird, sich eilig von einem Orte entfernen, kommen in Flüchten die Begriffe hinzu, dass es wegen einer Gefahr und zu seiner Sicherheit geschehe, und diese können in vielen Fällen gerade die herrschenden seyn, die in der Bedeutung liegen worin Flüchten gebraucht wird. Flüchten druckt demnach den prägnanten Begriff aus: durch die Flucht vor der Gefahr retten. Wer blos entläust, flüchte; wer etwas retten will, flüchtet. Die Soldaten, welche bei einem feindlichen Angriffe davon lausen, fliehen; die Landleute und Bürger, die bei dem Anrücken eines feindlichen Heeres das Ihrige retten wollen, flüchten.
- 507. Fliessen. Strömen. Rinnen. Fliefsen bedeutet schon überhaupt den Zustand eines Körpers,
  worin er nicht fest ist. Das Wachs, das einem gewissen
  Grade der Hitze ausgesetzt wird, fängt nach einer gewissen
  Zeit an zu fliefsen. Davon, wie auch von Rinnen, unterscheidet sich Strömen durch den höhern Grad der Stärke
  seiner fortschreitenden Bewegung. Von beiden, sowohl

Fliesen als Strömen, unterscheidet sich Rinnen dadurch, dass es nur die fortschreitende Bewegung der unelastischen und tropsbaren slüssigen Körper, dergleichen Wasser, Wein, Oehl u. s. w. bedeutet, hingegen Fliesen und Strömen such der elastischen und nicht tropsbaren, dergleichen die Lust, die Dünste und selbst das Feuer ist. Man sagt von der Lust, dass sie durch enge Kanäle, von der electrischen Materie, dass sie durch die leitenden Körper, von den Dünsten, dass sie aus dem Aeolipil ausstiesse, ströme, aber nicht rinne. Rinnen setzt bei den unelastischen Flüssigkeiten zu Fliesen den Begriff einer sanstern, langsamern Bewegung hinzu, und steht dadurch dem Strömen entgegen. — "Aus hohlen Weiden an den Bächen rinnt Honig in die Fluth." Ramler. —

Flimmer. Schimmer. Schimmern, Glänzen, Leuchten. Funkeln. Diese Wörter unterscheiden sich in der Art und dem Grade des Lichtes, die sie bezeichnen. Glanz und Schimmer ist sowohl zurückgeworfenes als unsprungliches Licht. Die Sonne glunzt und die Sterne schimmern, sie sind selbstleuchtende Körper, aber auch opake Körper können glänzen und schimmern, und ihr Licht ist ein zurückgeworfenes, das von einem andern auf ihre Oberstäche kömmt. Der Mond glünzt und schimmert, das Gold glänzt und schimmert, ob sie gleich kein eigenes Licht haben. Glanz legen wir dem Körper bei, den wir in dem höchsten Grade, Schimmer, in einem geringern Grade des Lichtes sehen. Das zurückgeworfene Licht ist schwächer als das ursprüngliche, das entferntere schwächer als das nähere. Daher kann das Licht des Mondes nur ein Schimmer gegen den Glanz der Sonne beilsen, und die Sterne schimmern, die Sonne aber glünzt. Flimmer ist ein noch schwächeres Licht. Ein Licht flimmert, wenn es seinem Erlöschen nahe, und, wenn seine Kraft erschöpft ist, in unmerklichen Unterbrechungen, bald zu ersterben, bald plötzlich wieder zu erwachen scheint. Leuchten bedeutet

sichtbar machen, es sey sich selbst oder andere an sich dunkle Körper. Selbstleuchtende Körper, oder solche, die, wie der Mond ein starkes Licht haben, machen andere Körper sichtbar, indem sie selbst durch ihr Licht sichtbar sind. Funkeln sagt man von den Körpern, welche ein bewegliches stärkeres Licht von sich werfen. Durch das erstere Merkmal unterscheidet es sich von Glünzen und Leuchten, durch das Letztere von Schinmern und Flimmern. Die Sterne funkeln in kalten Winternächten, und die Diamanten funkeln bei hellem Kerzenlichte.

- Schwur. Schwur ist von Eid dadurch unterschieden worden, dass dieses eine feierliche Betheurung, jeues aber nur eine gemeine ist, dergleichen man in dem gemeinen Leben täglich unzählige hört. "Fern von des Krämers Schwur und der Gerichte Streit." J. N. Götz. Die Verwünschungen sind nun Schwüre, so fern sie auf den, der sie gebraucht, selbst gehen, und zugleich seine Behauptungen unterstützen und beglaubigen sollen; Flüche so fern sie auf Andere gehen, und Ausbrüche des Zorns sind.
- 510. Flüstern. Baunen. Wispern. Zischeln. Das Wort Raunen druckt außer dem Leisesprechen, immer zugleich aus, dass das, was man Jemand in die Ohren raunet, ein Geheimnis sey, das kein Anderer, als er, wissen soll. Hiernachst finden wir es immer nur bei dem Sprechen und in der Verbindung in die Ohren raunen. Flüstern, Wispern, Zischeln wird auch von andern leisen Tönen gebraucht. Flüstern aber wirde von den angenehmen, liebkosenden Reden gebraucht, desgleichen die Reden der Verliebten in ihren sußesten Augenblicken sind. - "Aber ach! wann wird ihr holdes Flüstern seinen Liebesreden sich verschwistern." W. A. Schlegel. - Zischeln ist das Gegentheil von Flüstern in Ansehung seines Inhaltes. Denn wenn dieser bei Flüstern die Geheimnisse der Liebe und Freundschaft sind, die man den Ungeweihten verbergen will: so sind es bei Zischeln

die Geheimnisse der Schmähsucht, die man der Aufmerksamkeit derer entziehen will, die dabei interessirt sind. Wispern scheint einen gleichgültigen Inhalt der leisen Rede auszudrucken, und so hat es Lessing in seinem theologischen Nachlasse in dem ersten Briefe an den D. Walch gebraucht.

- **511.** Folgern. Schliessen. Die Gründe und Vordersätze in einem Schlusse können von mir selbst für wahr gehalten werden, und alsdann schliefse ich daraus, dass auch der damit verknüpfte Satz wahr sey. Ich kann sie aber auch selbst für falsch halten, und nur urtheilen, das andere Urtheile, die ich mithin selbst für falsch erkenne, darin gegründet sind, dann folgere ich das eine Urtheil aus dem andern.
- 512. Fordern. Heischen. Verlangen. Verlangen ist bloss etwas, das man noch nicht hat, begehren. Wenn man aber etwas fordert oder heischt. so erklärt man, dass man es verlange, ohne es dem. von dem man es verlangt, zu überlassen, was er thun will. Man hofft, es zu erhalten, weil man sich überzeugt hält, die Sache sey so beschaffen, dass sie nothwendig zugestanden werden müsse. Heischen ist etwas verlangen, von dem man überhaupt mit Gewissheit erwartet, dass es nicht werde versagt werden, weil man überhaupt hinreichende Gründe hat, es zu erwarten. Bei Fordern gründet sich diese Gewisheit besonders auf die Verbindlichkeit desjenigen, der etwas thun oder leiden muss. Diese ist entweder eine Zwangsverbindlichkeit oder eine bloße innere. Die Erstere gewährt dem Fordernden eine größere Gewissheit; denn sie überlässt es dem Verpslichteten nicht, ob er etwas thun oder leiden will; er kann gezwungen werden, wenn er nicht freiwillig sich dazu verstehen will. Ich fordere eine Schuld, ich fordere das Geld zurück, das ich Jemanden geliehen habe. Man kann aber auch von Jemandem etwas verlangen, indem man ihm Gründe der Menschenliebe vorhält.

und ihm überläst, was er thun will. Dieses ist aber nicht.

- schen. Untersuchen zeigt jeden Grad der Anstrengung an, womit man nach der deutlichen Erkenntnis der Wahrheit strebt. Es giebt aber Dinge, wobei die Wahrheit tiefer verborgen ist, deren deutliche Erkenntnis daher eine anhaltendere und angestrengtere Ausmerksamkeit ersordert; und um zu der genauern Erkenntnis von diesen zu gelangen, mus man forschen. Der Zweck des Forschens ist also, die tieser verhorgene Wahrheit zu entdecken, und die Erreichung dieses Zweckes ist Erforschen.
- 514. Frau. Weib. Nach dem gegenwärtigen Sprachgebrauche zeigt Frau außer dem Geschlechte, auch den Stand, Weib hingegen bloss das Geschlecht an. Die Frau ist dem Herrn, das Weib ist dem Manne entgegengesetzt. Es wird daher auch, wie Herr, Personen vom höchsten Stande beigelegt. Man nennt Katharina II. und Maria Theresia große Frauen. Daher wurden auch schon in den mittleren Zeiten unverheirathete Fürstentöchter Frauen genannt. Die Mutter Maria hiefs und heifst noch im ausnehmenden Siune unsere Frau. Aus dieser Ursach wird auch eine Person weiblichen Geschlechtes, wenn sie verheirathet ist, eine Frau genannt. Sie geht nämlich nach europäischen Sitten, in einen höhern Stand über. Denn wenn der Stand ihres Mannes auch nicht höher ist als der Stand ihres Vaters: so erhält sie doch als weibliches Haupt des Hauswesens durch die Regierung desselben den nächsten. Rang neben dem Herrn des Hauses.
- 515. Frech. Unverschämt. Schaamles. Ein Mensch ist frech, wenn er den ungegründeten Urtheilen über das, was recht, sittlich und anständig ist, wenn er also den überall anerkannten Gesetzen der Sittlichkeit und des Wohlstandes trotzt, und dieses durch sein äußeres Betragen zu erkennen giebt. Auch nennt man ein solches Betragen frech. Man sagt: eine freche Stirn, freche Blicke,

ein frecher Gang. — "Ihr Gang war schnell und frech."

Lichtwer. — Dieser beleidigende Trotz ist das, wodurch die Frechheit sich von der Unverschämtheit und Schaamlosigkeit unterscheidet. Der Unverschämte und Schaamlose scheuet bloß die Urtheile anderer Menschen nicht, der Freche trotzt ihnen. Auf wen gewisse Betrachtungen nicht stark genug wirken, daß er sich schämt, es sey, daß aie ihm gar nicht beifallen, oder nicht wirksam genug sind, der ist unverschämt; wer bis auf die geringste Empfindung alle Schaam verlohren hat, wer ohne alles Gefühl gegen Ehre und Schande ist, der ist schaamlos.

516. Fremd. Auswärtig. Ausländisch. Fremd ist nicht allein das, was nicht aus Einem Lande, Einer Stadt, Einem Orte mit Jemandem ist, sondern auch, was nicht zu seiner Familie gehört, ja selbst das, was nicht einen Theil von ihm selbst ausmacht; Auswärtig, was nicht aus einerlei Lande, Stadt oder Dorfe; Ausländisch das, was bloß nicht aus einerlei Lande mit ihm ist. Ein Ausländer ist in dem Lande, ein Auswärtiger in der Stadt oder in dem Dorfe, worin er nicht einheimisch ist, ein Fremder. Wenn wir aber Personen bei Jemandem antreffen, die nicht zu seiner Familie gehören, so sagen wir, daß wir Fremde bei ihm angetroffen haben. Wir nennen fremde Haare, die nicht unsere eigene sind.

517. Freude. Freudigkeit. Fröhlichkeit. Lustigkeit. Freude unterscheidet sich von den
andern dadurch, dass sie sich auf ein Gut bezieht, wodurch
sie ist gewirkt worden, und das uns entweder wirklich gegenwärtig ist, oder das wir uns durch die Einbildungskraft
vergegenwärtigen. Die Geburt eines Kindes macht den Aeltern Freude, die Nachricht von einem lange gewünschten
Frieden erregt eine allgemeine Freude. Daher hat auch
das Wort Freude, wegen der Mehrheit ihrer Ursachen, eine
vielsache Zahl. — "O wer nennt sie alle, die farbigen,
dustenden Freuden." Gr. Stollberg. — Hier stehn die
Freuden für jhre Ursachen selbst. Freudigkeit ist die Ge-

muthestimmung, welche die Wirkung der Freude ist, und uns geneigt macht, die Dinge in einem angenehmen Lichte zu sehen. Die Freude kann auch mit Wehmuth vermischt seyn. Ist sie aber untermischt, so ist sie eine thätige Gegmuthsbewegung, sie setzt daher unsere Lebensgeister in eine schnellere Bewegung, verähnlicht die Gegenstände diesen hüpfenden Aufwallungen, und theilt sie auch dem Körper mit. Dieser Zustand, wodurch sich die Freude außerlich offenbaret, ist die Fröhlichkeit. Von ihr ist die Lustigkeit dadurch verschieden, dass sie nicht, wie die Frühlichkeit, bei den blossen Ausdrücken der Freude stehen bleibt, sondern sich durch Handlungen äußert, die ausgelassenes Lachen erregen. Die Frühlichkeit ist laut und wird bisweilen lärmend, die Lustigkeit ist muthwillig und wird bisweilen niedrig. Bei einem Gastmahle gebildeter Personen herrscht Fröhlichkeit, Kinder sind lustig, und in den Gelagen der Bauern herrscht rohe Lustigkeit. Eine Maskerade, ein Volkssest gehört zu den öffentlichen Belustigungen, ein Concert zu den gesellschastlichen Vergnügen. Der Fröhliche fühlt das Bedürfnis, seine Freude auszudrücken, der Lustige, sie zu verlängern und zu vermehren. Das Erstere disponirt den Fröhlichen zum Hüpfen, Tanzen, Singen: das Letztere den Lustigen zum Necken, Spassen, Schwänke ersinnen und Possen reißen.

518. Freudig. Froh. Fröhlich. Freudig ist der, welcher Freude empfindet, und das, was Freude erregt: denn man sagt auch, eine freudige Bothschaft. Die Freude macht uns froh und fröhlich. Froh bezeichnet diesen Zustand, den das Anschauen eines gegenwärtigen Gutes wirkt, von der Seite des innern Vergnügens, das in der Seele empfunden wird, fröhlich von der Seite des änssern Ausdrucks, durch den er sich zu offenbaren strebt. Froh druckt einen ruhigern Zustand aus, worin das Vergnügen nicht lebhaft genug ist, um in körperlichen Bewegungen auszubrechen. Damit stimmt ein anderer Sprachgebrauch überein, nach welchem Frohseyn das Vergnügen

bedeutet, das derjenige empfindet, dem ein Uebel nicht mehr bevorstehet, oder der von demselben befreiet ist. Man ist *froh*, wenn man einer Gefahr entkommen, oder aus einem Unfalle glücklich gerettet ist.

519. Frevel. Muthwille. Muthwille ist das Wollen, was uns Vergnügen macht, und im bösen Verstande: etwas aus Muthwillen thun, es darum thun, weil es uns Vergnügen macht, ohne dass wir an den Schaden denken, der daraus entstehen kann, zumal wenn er von keiner großen Bedeutung ist. Dieses Vergnügen kann auch blos in dem Gefühle seiner Kräfte bestehen, das der Muthwillige genießen will, ohne zu bedenken, was es für Folgen haben könne. Frevel wird der Muthwille, wenn das Vergnügen an schändlichen Handlungen aus dem Uebel in diesen Handlungen selbst entsteht, wenn es daher der Frevler zur Absicht hat, wenn das Uebel gewiss und wenn es ein großes und verderbliches ist. Ueber dergleichen Uebel, und zwar so fern sie Uebel sind, sich zu freuen, ist boshaft, und darum kann man sagen, dass der Frevel aus Bosheit des Gemüthes, und zwar aus einem sehr hohen Grade desselben entstehe.

520. Frevelthat. Missethat. Verbrechen. Bubenstück. In der bürgerlichen Gesellschaft ist ein Verbrechen eine bose That, welche derch die Obrigkeit öffentlich bestraft wird. Ein Verbrechen. das mit dem Tode bestraft wird, ist eine Missethat. Man nennt einen Verbrecher, der zum Tode geführt wird, einen Missethüter. Eine Frevelthat ist ein Verbrechen. das um der Bosheit willen, womit es verübt ist, eine härtere Strafe verdient. Ein Verbrechen kann nämlich mit solchen emporenden Umständen begleitet seyn, welche in dem Gemuthe des Verbrechers eine verruchte, teufelische Freude an den Leiden des Gemisshandelten voraussetzt. Ein Rubenstück wird mit List und Betrug, und oft mit großer Geschicklichkeit entworfen und ausgeführt; es erregt einen hohen Grad des Abscheues, und ist, wenn es auch nicht won den bürgerlichen Gesetzen bestraft wird, mit der höchsten Schande verbunden.

- Freventlich. Frevelhaft. haft. Der Boshafte und Frevelhafte findet an dem Bösen, das er wirkt, selbst Vergnügen, er freuet sich über den Schaden, den er anrichtet, das Uebel ist ihm Zweck, nicht bloss Mittel, er wird nicht durch Leidenschaft über die verderblichen Folgen verblendet, er will sie mit bewußter Absicht. Bei Frevelhaft kömmt aber auch die Größe des Uebels selbst mit in Anschlag, und es wird nur bei den höheren Graden desselben gebraucht, Boshaft auch bei den kleinern. Man sagt: Sie sind sehr boshaft: nicht: Sie sind sehr frevelhaft. dass Sie mich so haben in Verlegenheit setzen können. Freventlich wird von Verbrechen gesagt. zu welchen anser dem Frevel auch ein höherer Grad der Kühnheit, der Verwegenheit und der Gewaltsamkeit gehört, und es zeigt daher den höchsten Grad der Strafbarkeit des Verbrechens von dieser Seite an. - .. Wer raubte freventlich die königlichen Schätze?" Weisse.
- 522. Frei. Unabhängig. Der Freie wird nicht durch einen Andern in seiner Thätigkeit gehindert und beschränkt, er erkält überhaupt keine Bestimmungen, die den Bestimmungen seiner eigenen Natur entgegen sind. Wer also frei ist, der kann ohne alle fremde Einwirkung, die seiner eigenthümlichen Natur entgegen ist, handeln; wer von einem Andern unabhängig ist, auf den kann dieser gar nicht wirken. Es kann daher Jemand frei seyn, ohne unabhüngig zu seyn. Der Mensch handelt frei, seine freien Entschließungen hangen aber von seiner Vernunft ab. Durch diese Abhängigkeit wird er nicht gebindert, seiner Natur gemäß zu handeln; denn er ist ein vernünstiges Wesen, und die Vernunft ist ein Theil seiner Natur. Der Wille ist von der Vorstellung vernünstiger Gründe abhängig, ohne daß er darum aufhörte, frei zu seyn; denn diese gehören zu der Natur des vernünftigen Willens, und wir nennen alles

frei, dessen Thätigkeit nicht gehindert wird, sich nach den Gesetzen seiner eigenen Natur zu äußern.

- 523. Frei. Ungebunden. Zügellos. Freiheit wird in beiderlei Sinne, im guten und bösen, gebraucht. In dem erstern, wenn es anzeigt, dass Jemand keine äußere Gewalt anerkenne, die ihn einzuschränken im Stande und berechtigt sey; in dem letztern, wenn er keine innere Einschränkung durch sittliche Gesetze anerkennt. In dieser bosen Bedeutung ist es einerlei mit Ungebundenheit. Denn der führt ein ungebundenes Leben, der sich durch keine innere Verbindlichkeit, durch keine sittliche Gesetze. verpflichtet fühlt; und so weit kömmt Ungebunden mit Zügellos überein. Zügellos ist aber noch mehr als Ungebunden. Denn es deutet auf ein Thier, das eines Zügels bedarf, wodurch es gelenkt wird, und das ohne Zügel seiner ganzen Wildheit überlassen ist, und dessen blinde, heftige und ungelenkte Bewegungen ihm und andern schädlich werden. Ein ungebundenes Leben ist also ein solches. worin der Mensch weder eine äußere Gewalt eines Gesetzgebers, noch ein inneres Ansehen der sittlichen Gesetze anerkennt, und das kann ihm und Andern, wenn eine oder die andere Leidenschaft in ihm erwacht, gefährlich werden. Ein zürelloses Leben muß aber sowohl ihm selbst, als andern Menschen zum Verderben gereichen.
- 824. Freiheit. Recht. Vorrecht. Da Recht ist das gesetzliche Vermögen selbst und es giebt dem Berechtigten erst eine gesetzliche Freiheit, so fern er ohne Besorgnis, durch gesetzliche Gewalt gehindert zu werden, nach seinem Gefallen handeln kann. Diese Rechte und Freiheiten sind Vorrechte, wenn sie ausser dem Berechtigten kein Anderer hat. Zu den Zeiten der Lehnsversasung war das Volk in Freis und Knechte getheilt; die Erstern genossen der Freiheit, und diese bestand in Rechten, welche die Knechte oder Leibeigenen nicht hatten; diese Rechte waren also Vorrechte.

535. Freien. Heirathen. Ehelichen. (Sich) Vermählen. (Sich) Beweiben. Hochzeit machen. Beilager halten. Hochzeit druckt den Anfang der ehelichen Verbindung aus, so wie die feierlichen Gebräuche und das Fest, welches die Schliessung des ehelichen Vertrages, die nach unsern Sitten durch die Trauung geschieht, begleiten. Dieser Sprachgebrauch liegt vielleicht noch bei den Redensarten: Hochzeit machen und Hochzeit geben, zum Grunde. Das Erstere bedeutet bloss, die Ehe anfangen, das Andere, ein Fest geben. Die Hochzeit königlicher oder fürstlicher Personen wird das Beilager genannt, welches sich auf ihre eheliche Verbindung beziehet. Denn nach dem alten deutschen Rechts wurde die Ehe durch die Besteigung des Ehebettes vollzogen. Heirathen und Ehelichen sind so weit einerlei, dass man sowohl von dem Manne, der sich mit einer Person des andern Geschlechtes verbindet, sagt: er habe sie geheirathet, geehlicht, als von ihr: Sie habe ihn geheirathet, geehlicht. Allein sie sind schon darin von einander verschieden, dass Heirathen auch bedeutet, sich um eine Person ehelich bewerben. Denn so kömmt es in der Redens art vor: Er hat nach ihr geheirathet. Auch druckt es den Bewegungsgrund dieser Bewerbung aus, wenn man sagt: nach Gelde heirathen. Ehelichen bezeichnet nämlich nur den ehelichen Vertrag, Heirathen aber, die darauf erfolgende Einrichtung einer gemeinschaftlichen Wirthschaft. Sich Vermählen hat eben die Bedeutung, als sich verehelichen; man gebraucht es aber nur von vornehmen oder zum wenigsten angesehenen Personen. Wenn Jemand die eheliche Verhindung mit einer Person sucht, sich bei ihren Aeltern oder Verwandten in Gunst zu setzen alle Mühe anwendet, und alles thut, um ihre Einwilligung zu einer solchen Verbindung zu erhalten, so sagt man: er freist nach ihr, and wer das thut, ist ein Freier. Da das Wort Weib eine Person des andern Geschlechtes bloss von ihrem Geschlechte ohne alle Rücksicht auf einen höhern Stand bezeichnet: so bezeichnet Sich beweiben auch die ehaliche Verbindung nur von ihrer gemeinsten Seite. In den Kriegaheeren wird es nur von den Ehen der gemeinen Soldaten gebraucht, wenn man sagt: in dieser Compagnie sind so viel Beweibte.

- 526. Freier. Liebhaber. Ein Freier ist derjenige, der sich um die Gunst eines Frauenzimmers in der Absicht bewirbt, um es zu heirathen; das geschieht aber, wie die Erfahrung lehrt, oft ohne Liebe, und ein Liebhaberbewirbt sich eben so oft um ihre Gunst, ohne die Absicht, es zu heirathen. Eine verheirathete Frau kann keinen Freierhaben, weil sie niemand mehr heirathen kann, es können sich aber noch immer Liebhaber bei ihr einfinden.
- 527. Freier. Bräutigam. Man ist erst Freier, wenn man Bräutigam wird; denn der Freier bewirbt sich um die Gunst eines Frauenzimmers, der Bräutigam hat schon die Einwilligung zur Schließung der Ehe erhalten. Man sagt: diese Person hat viele Freier, es sind viele, die sich um ihre Gunst bewerben und sie zur Ehe verlangen; sie hat sich diesen aus ihren Freiern zum Bräutigam gewählt, indem sie ihn zu heirathen versprochen hat.
- 528. Freigebig. Wohlthätig. Gutthätig. Mildthätig. Freigebig deutet nur auf die Menge dels, das gegeben wird, ohne Rücksicht auf seine Beschaffenheit, so dass es auch von bösen Dingen gesagt wird. Die Neigung des Freigebigen bezieht sich nur auf das Geben, so fern es ihm selbst Vergnügen macht, ohne durch das Bedürfniss ihrer Gegenstände geleitet zu werden. Die Gutthütigkeit giebt, wenn sie sich durch Geben äußert, das was für den Empfangenden ein Gut ist, und zwar ein Gut im ausnehmenden Verstande. Sie wird gegen diejenigen ausgeübt, die an den nothwendigsten Bedürfnissen des Lebens Mangel leiden. Der Freigebige giebt Alten ohne Unterschied, der Gutthütige nur den Dürftigen. Hiernächst schränkt sich die Freigebigkeit, wie das Wort

selbst anzeigt, nur auf das Geben ein, die Gutthätigkeit erstreckt sich auch auf das Thun. Der Gutthütige giebt nicht nur dem Dürftigen, er leistet auch Dienste, wodurch er Anderer Noth vermindern und ihren Zustand verbessern kann. Er nimmt den verlassenen Fremden, der um eine Herberge bekümmert ist, in seinem Hause auf, er psle-get den Kranken, hat für ihn Heilmittel und Erquickungen bereit, übernimmt gern die Fürsprache für das freundlose Verdienst. Mildthätig setzt zu dem erstern Merkmahle noch die zwei Züge hinzu, dass sie eine reichliche Gutthütigkeit, und eine Gutthütigkeit ist, die, indem sie aus einem Triebe sanster Güte entsteht, die einnehmenden Formen dieser schönen Tagend hat. Noch mehr sticht aber in der Mildthätigkeit der Begriff des Reichlichen hervor. Die Milde giebt gern, oft und viel; und daher ist der Uebergang von der erstern Bedeutung zu dieser letztern sehr natürlich. Die Wohlthütigkeit ist nicht bloss auf das Geben eingeschränkt, und eben so wenig auf das Thun für den Dürftigen, sondern es erstreckt sich auf eine Handlung wodurch einem Bedürfnis abgeholfen und etwas angenehmes oder nützliches gewirkt wird. Ein Kind wird, wenn es zu reiferm Verstande gekommen ist, einen Verweis, und selbst eine Züchtigung, als eine Wohlthat ansehen, und seinen Erzieher als wohlthätig preisen, nachdem es nun fühlt, wie nützlich sie ihm gewesen.

539. Freiwillig. Gutwillig. Gern. Freiwillig thut man das, was man überhaupt ungezwungen thut. Ein Feldherr gebraucht zu einer gefährlichen Unternehmung diejenigen Soldaten, welche sich freiwillig dazu erbieten, also nicht dazu commandirt und durch Zwangsbefehle angehalten werden. Zu diesem Begriffe kömmt aber bei Gutwillig noch der Nebenbegriff, dass der Gutwillige das, was er thut, aus Güte und Liebe thut, oder um dem, für welchen er etwas thut, ein Vergnügen zu machen oder ihm gefältig zu seyn. Ein liebreicher Herr hat am liebsten

solche Bedienten, die ihm gutwillig dienen, indem sie aus Liebe zu ihm ihrem Dienst vorstehen. Gern than wir das, was wir mit Vergnügen thun: und dieser Nebenbe-griff unterscheidet es von Freiwillig; denn dieses schließt war den Zwang aus. Wir thun aber oft etwas freiwillig, ob wir uns gleich ungern dazu entschließen. Denn es können uns höhere Bewegungsgründe unseres wahren Besten, unserer Ehre u. s. w. dazu nöthigen. Wer den kalten Brand am Fusse hat, unterwirst sich freiwillig einer gefährlichen und schmerzhaften Operation, ob er es gleich nicht gern thut; es zwingt ihn Niemand dazu, aber es macht ihm kein Vergnügen. Von Gutwillig unterscheidet sich Germ zuvörderst dadurch, dass wir bei dem. was wir gutwillig thun, das Vergnügen Anderer zur Absicht haben, was wir gern thun, hingegen unser eigenes. Gutwillig trinken würde heißen: sich nicht dazu zwingen lassen, sondern aus Gefälligkeit gegen die Gesellschaft mittrinken; Gern trinken würde heißen: selbst daran Vergnügen finden, es sey, dass es uns angenehm ist, der Gesellschaft gesällig zu seyn, oder dass es uns selbst gut achmeckt.

530. Frisch. Jung. Neu. Neu bezieht sich zuvörderst bloß auf die Zeit, und bezeichnet jedes Ding, das noch nicht lange da gewesen ist, zu welcher Art oder Gattung es auch gehören mag, sey es lebendig oder leblos, ein Mensch oder ein Thier, ja es wird von Accidenzen, wie von Substanzen gebraucht. Nach der verschiedenen Natur der Dinge verlieren einige etwas von ihrer Vollkommenheit, wenn sie alt werden. Der Mensch verliert, wenn er alt wird, vieles von seinen Krästen, seiner Munterkeit und Gesundheit; diesem ist der junge Mensch entgegengesetzt, der noch alle seine Kräste hat, bei dem sie zunehmen, indeß sie bei dem Alten im Abnehmen sind; die Psianzen verlieren von ihrer Feinheit, Weiche und Riegsamkeit; und so ist ein alter Baum einem jungen, so sind alte Erbsen jungen, alter Salat jungem entgegenge-

setzt. Das Junge, so fern es noch nicht zu verderben anflingt, ist frisch.

- 531. Frist. Weile. Termin. 1. Frist wird nur von einem zukünstigen, Weile auch von dem gegenwärtigen und vergangenen Zeitraume gebraucht. Ich verstatte einem Schuldner eine lange Frist, ich gebe ihm eine kurze Frist, geht auf das Zukunftige. Man sagt bingegen: es währt schon eine Weile, vor einer kleinen Weile, über eine kleine Weile; eine kleine Weile vorher, eine kleine Weils nachher. 2. Frist bedeutet einen bestimmten Zeitraum, in welchem, oder nach welchem etwas geschehen soll. Terenin stimmt in allem mit Frist überein, und unterscheidet sich nur dadurch davon, dass Frist einen Raum, Termin einen Punkt in der Zeit bedeutet, in welchem etwas geschehen soll. Wenn der Termin auf einen gewissen Tag gesetzt wird: so heisst das, dass eine gewisse Handlung in einem Theile dieses Tages geschehen soll. Nach dem gerichtlichen Sprachgebrauche verlängert oder verkürzt man die Fristen, man verlegt aber die Termine.
- wird von den fröhlichen Bewegungen des Körpers, dem Hüpfen, Springen, Händeklatschen, das Letztere von dem fröhlichen Geschrei gebraucht. "Frohlocket mit Händen, alle Völker, und jauchzet Gott mit großem Schall." Psalm 47, 1. Man verbindet auch oft diese beiden Wörter mit einander: Frohlocken und Jauchzen, welches eine müßige Tautologie seyn würde, wenn nicht ein jedes einen besondern Ausdruck der Freude anzeigte; und da Jauchzen augenscheinlich der Ausdruck der Stimme ist, so kann Frohlocken kein anderer, als der Ausdruck der Bewegungen seyn.
- **528.** Früh. Zeitig. Was zeitig ist oder geschieht, ist oder geschieht zu der Zeit, wo man es mit Recht erwarten kann. *Früh* hingegen ist nicht bloß, was zu der bestimmten Zeit ist, oder nicht später, als man es

erwartet hat, sondern was auch noch vor derselben ist. Gefällige oder ängstliche Personen, die nicht gern auf sich warten lassen, machten sich früh fertig, um desto gewisser zeitig fertig zu seyn. Andere glauben, es sey immer noch zu früh oder zu weit vor der bestimmten Zeit, und sind daher nie zeitig, oder nie zu der gehörigen Zeit fertig. Erühes Obst ist vor der gewöhnlichen Zeit reif geworden, zeitiges Obst nicht nach der gewöhnlichen Zeit. Zeitig ist also immer zur rechten Zeit, nicht spüter, und dann ist es mit früh verwandt, nicht früher, und dann ist es mit früh verwandt. Wenn zeitig mit früh in frühzeitig verbunden wird: so bedeutet es, das es die Zeit seiner Reise und Vollkommenheit hat, die aber vor der gewähnlichen vorhergeht.

534. Frühling. Frühjahr. Lenz. Lonz dentet auf die erste von den drei Stationen, nach welchen Thomson die erste von den vier Jahreszeiten geschildert hat, worin die wiederkehrende Wärme Schnee und Eis schmelzt und der Winter in den Frühling übergeht. Das ist ohne Zweisel das erstere Bild, woranter sich der Mensch den Frühling dachte. Wenn in der Folge sein Verstand den Zeitraum des ganzen Jahres zu umfassen vermochte: so dachte er sich die erste Jahreszeit nach dem Ende des Winters als die Wiederkehr der Feldarbeit und der Zubereitung der Früchte, die in dem spätern Jahre reisen sollten, ohne genauere Zeitbestimmung, und nannte sie das Frühjahr, im Gegensatz des Spütjahrs, und dieses ist daher noch die gemeine Benennung dieser Jahreszeiten. Frühling ist dann die erste von den vier Jahreszeiten, und bezeichnet sie von ihrer Zeitbestimmung vom 21. März bis zum längsten Tage, den 21. Junius.

535. (Sich) Fügen. (Sich) Schicken. Mehrere Dinge schicken sich zu einander, wenu sie einander nicht zuwider sind, sie fügen sich aber zu einander, wenn sie im höhern Grade mit einander übereinstimmen, und das ist der Fall, wenn sie nach mehreren gemeinschaftlichen

Gründen zusammen sind. Bei Menschen druckt Sich Fügen einen höhern Grad dieser Beschaffenheit und dieses Bestrebens aus, als Sich Schicken. Wer sich in die wunderlichen Launen eines Andern zu schicken weiß, der widerspricht ihnen nicht, handelt ihnen nicht entgegen, läst sich ihre Ausbrüche geduldig gefallen. Wer sich darin zu fügen weiß, der nimmt sie selbst an, bequemt seine Wünsche und Urtheile nach allen Einsällen des Andern, so, daß dieser Andere völlig seines Gleichen in ihm zu sehen glaubt.

536. Fügung. Schickung. Geschick. Schicksal. Verhängniss. Verhängniss unterscheidet sich dadurch von allen Uebrigen, dass es immer in böser Bedeutung, oder immer von unglücklichen Begebenheiten gebraucht wird. - "Da steht der traurige verhängnisvolle Pfahl." Ramler. - Schickung unterscheidet sich dadurch, dass es die Bestimmung der Begebenheiten selbst bedeutet; denn es zeigt ihre Zusammenordnung in ihrer ganzen Verbindung durch das ganze All der Zeit, in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunst an, ohne etwas von dieser Zeitsolge anzudeuten. Vielmehr deutet es auf eine gewisse Regelmässigkeit in der Succession der Begebenheifen, die von der Absicht und dem Plane, den das ordnende Wesen bei den Handlungen befolgt, wodurch es die Begebenheiten herbeiführt, abhängt. - "Die du, höchste Vernunft! weislich die Schickung lenkst." J. N. Götz. -Schicksal ist zunächst das phantastische Wesen, welches die Begebenheiten in der Welt ordnet, schickt und bestimmt. Auch die christliche Sprache hat das Wort Schicksal in dieser Bedeutung beibehalten. Es bedeutet aber darin das höchste Wesen selbst, dessen Vorsehung Glück und Unglück mit Güte und Weisheit austheilt. - "Mit weiser Huld vertheilt das Schicksul Weh und Freuden." Uz. - Geschick ist von Schicksal so verschieden, dass es die Summe der Begebenheiten selbst anzeigt, die durch das Schicksal bestimmt werden. Man klaget die Grausamkeit des Schicksals an, und beweint sein trauriges Geschick. Der Weise unterwirst sich dem Willen des Schicksals, und findet sich in sein widriges oder preiset sein gutes Geschick. — "Mit finsterer Stirne stehn wir da, und ordnen das Geschick der Staaten." Uz. — Schickung bedeutet blos das Bestimmen der Begebenheiten, Fügung hingegen die Handlung, welche sie nach Gründen der Vernunft und nach Gesetzen der Weisheit bestimmt.

537. Führen. Leiten. Lenken. Führen zeigt blos die Mittheilung der Bewegung und die Bestimmung ihrer Richtung an. Zu diesem Begriffe setzt Leiten noch das Ziel und den Zweck hinzu, auf welchen die Bewegung gerichtet ist, nebst der Bemühung, diesen Zweck ohne zu besorgende Gefahr zu erreichen. Lenken aber druckt die Bemühung aus, dem Bewegten einen solchen Eindruck zu geben, dass es nicht die Richtung verlasse, die dem beabsichtigten Ziele gemäß ist. Man führet einen Kranken, der keine Kräfte zum Gehen hat. Leiten setzt in dem Bewegten immer seine eigene Bewegung voraus, und richtet dieselbe nur auf ein gewisses Ziel, indem es zugleich die Bemühung ausdruckt, das vorgesetzte Ziel ohne Gefahr und auf die bequemste Art zu erreichen. Man leitet ein Kind, einen Blinden u. s. w., wenn man sie an den Ort hanbringen will, den sie sonst nicht finden würden, und wenn man zugleich verhüten will, dass sie unterwegs nicht sallen oder Man leitet das Wasser in den Garten, indem man ihm den Absluss giebt, der es an den Ort bringt, wohin man es haben will. Man leitet durch Rath; man führt auch durch Gewalt. - "Wer sich nicht von der Vernunft leiten lässt, der läuft Gefahr, das ihn seine Leidenschaften ins Verderben führen. - Lenken setzt immer eine thätige, aber blinde Kraft voraus, die von einer höhern, erleuchtetern ihre Richtung erhalten muss, um nicht eine unrechte Richtung zu nehmen. - "Von jedem Irrthum lenk ihn ab." Eschenburg. - Das Haupt einer Verschwörung führt die ganze Unternehmung, indem Alle seinen Befehlen gehorchen und seine Anweisungen befolgen, er leitet einen Jeden mit seinem Rath und Belehrung, und lenkt den Willen eines jeden nach seinen Absichten.

- 538. Fürchten. Scheuen. In Fürchten wird die Empfindung, welche der Anblick eines bevorstehenden Uebels erregt, ganz allein ausgedruckt. In Scheuen wird zugleich die Folge davon angedeutet, und diese ist, daß man sich einem Gegenstande, der Furcht erregt, nicht nähert, und wenn man ihm nahe ist, sich von ihm entfernet. Ein gebranntes Kind scheuet das Feuer; nachdem es nämlich die Ersahrung von dem Schmerze, den es ihm verursacht, gemacht hat; so nähert es sich demselben nicht mehr.
- 539. Fürchterlich. Furchtbar. Fürchterlich ist, was durch einen plötzlichen Eindruck Schrecken, oder durch einen scheusslichen Anblick Grauen verursacht; Furchtbar aber dasjenige, dem man als einem künstigen gesährlichen Uebel entgegen siehet. Das Fürchterliche erregt eine hestigere Gemüthsbewegung als das Furchtbare. Alexander war durch seine Kriegskunst und damit ersochtenen Siege ein furchtbarer Feldberr für seine Feinde, und Attila ein durch seine scheussliche Gestalt und seine Grausamkeiten, die Jedermann in Schrecken setzten, fürchterlicher Barbar.
- 540. Furchtsam. Blöde. Schüchtern. Furchtsam ist derjenige, dem die Fertigkeit, zu fürchten, beiwohnt. Blöde druckt zugleich die Ursach aus, die die Furchtsamkeit in den Fällen hat, wo sie uns hindert, mit dem nöthigen Selbstvertrauen frei zu handeln; und diese Ursach ist die gegründete oder ungegründete Vorstellung, dass man uns verachten werde. Diese Vorstellung entsteht aus einer Verstandesschwäche, die den Blöden hindert, sich der Herrschaft dunkler und verworrener Empfindungen zu entziehen, und die Dinge überhaupt in ihrem wahren Lichte zu sehen, als auch sich selbet, und die Personen, denen er sich nähert, so wie sein Verhältniss zu ihnen, richtig zu beurtheilen. Kinder und Personen, die noch nicht viel in Gesellschaft gekommen sind, insonderheit von niederm Stande,

wenn sie zum ersten Male vor Vornehmern erscheiuen, sind blüde. Sie werden von der verworrenen Vorstellung geängstigt, dass man sie ungünstig beurtheilen werde, und die entsteht aus dem dunklen Gefühle ihres Unvermögens, es recht zu machen. Schüchternheit bezeichnet die Furchtsamkeit von Seiten derjenigen ihrer Wirkungen, dass der Schüchterne sich nicht getraut, sich dem Gegenstande seiner Furcht zu nähern, oder dass er, wenn er ihm nahe ist, sich von ihm entsernt und vor ihm sliehet. Daher sind furchtsame Vögel, die durch die geringste Bewegung verscheucht werden, schüchtern. — "Gleich schüchternen Tauben am Gange." Voss. —

541. Fussstapfen. Spuren. Fusstapfen ind Eindrücke von den Füssen der Thiere, so fern sie zu Zeichen dienen können, woraus man schließen kann, dass ein solches an dem Orte ist gegenwärtig gewesen, und zu welcher Gattung und Art es gehöre. Spuren sind aber auch Wirkungen von andern, als von thierischen Körpern. Die Sour kann auch die Wirkung eines Körpers seyn, die kein Eindruck in einem weichern ist. So folgen die Hande der Spur des Wildes durch den Geruch, und auf diesen wirken die Ausdünstungen des verfolgten Wildes. Daraus lässt sich dann erklären, wie Spuren auch in dem uneigentlichen Gebrauchs einen weitern Umfang von Bedeutung hat erhalten können, als Fusatapfen. Denn man sagt, den Fusatapfen folgen, nachgehen, und den Spuren folgen und nachgehen. Man sagt aber außerdem noch, auf der Spur seyn, auf die Spur kommen, für: etwas finden, worauf man hoffen kann, etwas anderes Unbekanntes zu entdecken, die Spuren von etwas an sich tragen, keine Spur von etwas haben, u. s. w.

G.

543. Gaben. Naturgaben. Talent. Talent unterscheidet sich zuvörderst von Gabs dedurch, dass es auf

die Vollkommenheiten der Seele, und zwar nur ihrer Erkennteilsvermögen eingeschränkt ist. Die Leibesstärke Simsons. womit er einen Löwen zerreißen konnte, war eine Gabe, aber kein Talent. Eine Gabe kann hiernächst auch eine praktische Vollkommenheit seyn, die zu dem Charakter des Menschen gehört; ein Talent ist nur eine Vollkommenheit des Erkenntnissvermögens. So sind ein natürlicher Frobsinn, eine natürliche Unerschrockenheit, die Geduld und Gelassenheit schöne Gaben, die die menschliche Glückseligkeit in einem höhern Grade befördern, aber keine Talente. Gaben und Naturgaben sind endlich Vollkommenheiten. wovon wir uns nichts selbst zu verdanken haben, sie sind Anlagen, die durch Kunst, Uebung und Fleiss erst zu der Geschicklichkeit und Fertigkeit reisen, die wir Talente nennen. Naturgabe bestimmt nur den näher, der die angebohrne Vollkommenheit gegeben hat, als Gabe, nämlich die schon längst personisicirte Natur. So waren die Gabe der Sprache, die Gabe Kranke zu heilen, die Gabe der Weissagung oder des Lehrens und der Auslegung der heil. Schrift bei den Aposteln weder Naturgaben noch Talente. ist ohne Zweisel noch eine Spur von diesem Glauben, dass man nicht vor langer Zeit die Beredsamkeit und den geistvollen Vortrag eines Kanzelredners nicht Talente, sondern Kanzelgaben nannte.

543. Gabe. Geschenk. Nach dem heutigen Sprachgebrauche können diese Wörter nur darin von einander verschieden seyn, dass das erstere dusjenige bezeichnet, was ein Höherer und Reicherer einem Niedrigern oder Bedürstigern giebt. Man macht seinen Freunden, man macht Höhern und Reichern Geschenke, man reicht einem Bettler eine Gabe. So nennt noch die neueste Sprache das, was wir von einem höhern Wesen, oder von einem Wesen, das wir für ein höheres halten, bekommen, eine Gabe. — "Und theilte jedem eine Gabe, dem Früchte, jenem Blumen aus," Göthe. — In den ältern Geschichtschreibern und Urkunden ist das, was den Höhern von den Niedrigern geschenkt

wird, immer Getränk. Denn die Darbringung von Wein war ein Beweis der Ehrfurcht und Ergebenheit, wovon die Spuren sich bis auf die neuesten Zeiten in dem sogenannten Ehrenweine erhalten haben. Und dieser Nebenbegriff ist dann dem Geschenke unter jeder andern Gestalt geblieben.

- 544. Gänge. Gebe. Das Erstere scheint mehr anzudenten, dass die Münze, die man gäng und gebe nennt, gewöhnlich ist, und im Handel und Wandel angenommen wird. Denn Gang wird bisweilen für Gewohnheit genommen. Das Zweite, Gebe, deutet mehr auf die Gältigkeit und den richtigen Werth derselben, und zeiget an, dass sie wirklich einen solchen Werth habe, dass man sie geben könne, ohne zu wenig zu geben, oder ohne zu fürchten, dass sie Jemand, dem sie gegeben wird, als ungültig und am Gehalte zu gering zu verwersen besugt sey. Eben so sagt man von einem Sprichworte, dass es gäng und gebe sey, um anzuzeigen, dass es häusig gebraucht und von Jedermann für wahr gehalten werde.
- 545. Ganz. Vollständig. Vollkommen. Ganz nennt man ein Ding, so fern seine Theile überhaupt blos vorhanden sind; vollständig, so fern es dadurch zu dem Gebrauche, wozu es bestimmt ist, geschickt wird, oder überhaupt seiner Bestimmung entspricht. Ein Anzug wird ein ganzer genannt, so fern an ihm bloss kein Theil fehlt; ein vollständiger, so fern er alle Theile enthält, welche zu einer völligen Bekleidung gehören; denn diese ist seine Bostimmung. Zu der Vollkommenheit eines Dinges gehört außer seiner Vollständigkeit oder dem Zusammenseyn seiner Theile, dass es die Form oder die Bestimmungen habe, sie mögen Größen oder Beschaffenheiten seyn, in welcher sein Wesen besteht, Ein Quadrat ist vollständig, so bald es nur vier gerade Linien enthält, es ist aber alsdann erst ein vollkommenes Quadrat, wenn diese vier geraden Linien senkrecht mit einander zusammengesetzt sind; denn diese Lage der Linien ist eine Beschaffenheit, die zu der Form und dem Wesen eines Quadrats gehört. Eine vollständige

menschliche Gestalt hat alle menschlichen Glieder, eine vollkommene hat sie in der angenehmsten Form und dem richtigsten Ebenmasse. Den unkörperlichen Dingen legt man nicht Vollständigkeit, sondern nur Vollkommenheit bei, weil sie keine aus einander befindliche Theile haben. Man nennt einen Geist, die Weisheit, die Tugend u. s. w. weder ganz, noch vollständig, sondern vollkommen. Die Form oder das Wesen derselben ist in einer unsinnlichen Materie. Die Weisen, die Tugendhaften, die Schönen, die Aufgeklärten und Wissenden sind desto vollkommner, je mehr sie an der reinen Form und an dem Wesen der Weisheit. der Tugend u. s. w. Theil nehmen, und sich ihrem Ideal nähern. Die reine Form aller Dinge ist unveränderlich. und von jeder Art, wozu sie gehört, nur Eine. Es giebt mehrere Arten von Vollkommenheiten, aber von jeder Art nur eine unbedingte Vollkommenheit in ihrer reinen Form. und unendlich viel Grade und Abwechselungen der Vollkommenheit in den einzelnen Dingen. Der Begriff der Vollkommenheit gehört daher zu dem höchsten und abgezogensten; denn er begreift nur die Form des Dinges in sich. Eine vollstündige Kenntnis eines Theiles der Wissenschaft ist eine solche, der es an keinem nöthigen Stücke in derselben fehlt; eine vollkommene eine solche, die das Wichtigste, Wissenswürdigste, in der lichtvollsten Ordnung, nach der wissenschaftlichsten Methode umfalst, so dass Alles unter sich zusammenstimmt und harmoniret.

546. Garstig. Hässlich. Scheusslich. Grässlich. Höfslich ist ein Gegenstand, der durch seine Gestalt den geringsten Grad unangenehmer Empfindungen erregt. Jetzt ist nämlich das Höfsliche dem Schönen entgegengesetzt, und kömmt daher den Gegenständen zu, so fern sie auf den Sinn des Gesichts wirken. Schon dadurch ist das Missfallen, welches das Höfsliche wirkt, nicht so stark, als das, welches das Garstige wirkt. Denn dieses erregt auch eine im höhern Grade unangenehme Empfindung in dem danklern Sinne des Geruches. Diese unangenehme

Empfindeng ist schon darum, weil sie sinnlicher ist, hestiger. Scheusslich wird von Gegenständen gebraucht, die eine unangenehme Empfindung erregen, welche noch sinnlicher ist, als die, welche durch das Häfsliche und Garstige erregt wird. Das Todesfest, woran einige wilde Völker in Nordsmerika ihre gefangenen Feinde erst verstümmeln, und sie dann mit den ausgesuchtesten Martern eines langsamen Todes sterben lassen, ist ein scheussicher Anblick, von dem ein jeder gefühlvoller Mensch mit Schauder seine Augen wegwendet. Es könnte Scheufslich statt Scheusälig, für das zusammengezogene Beiwort von Scheusal gehalten werden; und so kömmt es auch wirklich vor. -"Scheusüligstes Gesicht im Himmel und auf Erden." Zacharia. - "Sein scheusüliges Haupt pechschwarz in Dunkel gehüllet." Vofs. - Gräselich bezeichnet einen Gegenstand, der den höchsten Grad des sinnlichen Abscheues erregt. Dieser ist das Grausen, oder das krampshaste Zusammenziehen der Haut, den die Kälte oder der Frost, hiernächst aber auch eine hestige Furcht oder ein hestiger Abscheu verursacht. Danach ist dann das Grüsslich, bei dessen Anblicke die Haut schaudert, und die Glieder erstarren, und dieses sind die Wirkungen und Zeichen des köchsten Grades des sinnlichen Abscheues. Der Anblick eines Todten, der schon mehrere Wochen im Grabe gelegen hat, und an dem schon Verwesung und Würmer ihre Verheerungen angefangen haben, ist gräfslich. Die griechische Fabellehre wollte ohne Zweisel den Medusenkopf als grafslich bezeichnen, wenn sie sagte, dals sein blosser Aublick versteinere. Das Hilfsliche erweckt keine Liebe, das Gurstige erregt Ekel, das Schensaliche Abschen, das Grüseliche Grausen. Dem Hüselichen nähert man sich nicht, vor dem Garstigen verschließt man die Sinne, von dem Scheusslichen wendet man sich weg und fliehet, vor dem Grässichen erstarrt man, sein Anblick wirkt so hestig auf den Körper, dass er die Bewegung der Glieder hemmet.

547. Gasse. Strasse. Strasse bedeutet ursprünglich einen gepflasterten Weg; denn die Römer hat-

ten die großen Wege, welche man Heerstraften nennt, darch ihr genzes Reich gepflastert; und diese hießen vias stratne. Diese großen Wege nannte man hernach in Deutschhand Strafeen, ob sie gleich nicht gepflastert waren. Da in den Städten, und auch bisweilen in den Dörfern. die Wege zwischen den Häusern pflegen gepflastert zu seyn, so hat man in einem engern Sinne das Wort Strafes besonders von gepflasterten Wegen zwischen den Häusern in den Städten und Dörfern gebraucht. Allein da jetzt überhaupt alle Wege in den Städten pflegen gepflastert, und auf beiden Seiten mit Häusern bebauet zu seyn: so hat der Gebrauch noch einen andern Unterschied eingeführt. Im Gegensatze der offenen Plätze und Märkte nennt man nämlich znvörderst die Wege zwischen den Häusern, die mehr lang als breit sind, Strassen und Gussen, und unterscheidet hiernächst die Strassen von den Gassen dadurch, dass man unter den Erstern die langen und breiten Wege zwischen den Häusern, unter den Letztern aber die kleinen und engern versteht.

Gastgebot. Gastmahl. Mahl. Schmaus. Gelag. Ein Mahl ist ein Essen, das an gewissen bestimmten Zeiten gegeben wird, ohne den Begriff eines reichlichern Vorrathes und köstlicherer Speise und Trankes zu enthalten, es sey dann blos für die, denen es gegeben wird. Bei den Juden war die Gewohnheit, dass. wenn sie die Schafe schoren, sie den Schafscherern ein Mahl zu geben pflegten. Ein Muhl kann man auch seinen Hausgenossen geben, wofern es nur zu einer besondern Zeit geschieht. Ein Gastmahl stellt man aber in der Absieht an, um sich mit seinen Freunden zu erlustigen, und es zeigt, vermöge der ersten Sylbe in seiner Zusammensetzung an, dass nothwendig Fremde oder Güste daran müssen Theil nehmen. Da man aber die fremden Güste durch ihre Einladung ehren will: so ist das Gastmahl auch kostbarer und prächtiger, als ein blosses Mahl, und von dieser Seite ist es zugleich ein Schmaus. Ein Gastgebot ist ein großes

und feierliches Gastmahl. Es kömmt her von dem alten Worte Bieten, einladen, und zeiget also ein Gastmahl an, zu welchem viele Fremde eingeladen sind. Das Wort Schmaus hingegen deutet mehr auf das Vergnügen eines reichlichern und herrlichern Essens und Trinkens. Diesen Begriff druckt augenscheinlich das davon ahgeleitete schmausen aus. Das Wort Gelag scheint seine Benennung von dem langen Beisammenliegen beim Trunke erhalten zu haben. Und daher kömmt ohne Zweifel der verächtliche Nebenbegriff, der diesen Ausdruck in diejenigen Volksklassen verbannet hat, die keine gesellschafslichen Vergnügungen ohne Völlerei kennen.

549. Gasthof. Gasthaus. Herberge. Wirthshaus. Nachdem man in den Städten öffentliche Häuser hat, worin man mehr Bequemlichkeit findet, so ist die Benennung Herberge nur solchen Häusern geblieben, in welchen den Reisenden gewöhnlich nur Dach und Lager gegeben wird, und sie selbst ihr Essen, wie auch Futter für ihre Pferde mit sich führen, und das ist mehrentheils in den Herbergen auf schlechten Dörfern der Fall. Erhält man in diesen öffentlichen Häusern auch Essen und Futter für die Pferde, dann nennt man sie Wirthshäuser. solchen Wirthskuusern sind gemeiniglich, außer der allgemeinen Gaststube, noch eine oder nichtere Stuben, welche man Personen einräumet, die nicht gewohnt sind, sich unter Fuhrleuten aufzuhalten, und auf der Erde zu liegen, und worin sie die nöthigen Bequemlichkeiten für Bezahlung finden. Ein Wirthshaus ist also für bemitteltere Personen. eine Herberge blos für Aermere bestimmt. Ein Gasthof ist ein großes, weitläustiges, mit mehreren Nebengebäuden versehenes Gebäude, worin viele Fremde oder Gäste können aufgenommen sverden, die daselbst nicht allein Raum für ihre Wagen und Stallung für ihre Pferde, sondera auch bequeme Zimmer finden, worin ein seder nach seinem Stande die nöthigen Bequemlichkeiten haben und bewirthet werden kann. Einen solchen Gasthof könnte man wehl auch ein Gasthaus nennen, so fern nämlich darin Fremde oder Güste aufgenommen werden. Allein gewöhnlich nennt man nur das ein Gasthaus, worin sich ein Wirth befindet, welcher nur für Geld Essen giebt, ohne des Nachts die Fremden und ihr Gefolge zu heherbergen.

550. Gatte. Gemahl. Die Höflichkeitssprache hat, so wie bei mehrern andern, die täglich in dem Munde der seinern Gesellschaft sind, bei diesen Wörtern Unterschiede eingeführt, von denen die Alten nichts wußten. Wenn diese Gatte und Gemahl von beiden Geschlechtern sagten: so gebraucht man jetzt von dem weiblichen Gattis and Gemahlin; und da diese gleich edel und für jeden Stand gleich chrenvoll waren, so ist jenes jetzt nur der feierlichen Sprache, so wie dieses in dem Ceremoniel den höbern Ständen vorbehalten. Will man davon einen Grund in dem innern Gehalte dieser Wörter aufsuchen; so möchte man schwerlich einen andern finden, als der in der Abstammung dieser Wörter liegt. Doch wenn Weib blos das Geschlecht, Frau den Stand anzeigt, so deutet Gattin auf die Wahl nach Gefühl und Zuneigung, wodurch es sich den Rednern und Dichtern, so wie jedem empfehlen mus, der die Sprache der Empfindung reden, oder zu reden scheinen will, wie das die Beiwörter: meine theure, meine geliebte Gattin, beweisen. "Denn Ich, (glaube mir das!) wenn dich auch hätte der Abgrund, folgete dir, o Gattin; und Mich auch hatte der Abgrund." Vofs. - So spricht der zärtliche Deukalion zu seiner trostlosen Pyrrha. Gemahlin deutet hingegen auf die größern Feierlichkeiten, womit die ehelichen Verträge hoher Personen pflegen vollzogen zu werden, und ist daher ein Ehrenname. - .. Ihres Gemahls Auslegung vernahm zwar froh die Titanin, doch war Zweifel die Hoffnung," Ebend. -

551. Gebähren. Zeugen. Werfen. Jungen. Nach dem gegenwärtigen Gebrauche wird Gebähren nur von Menschen, und zwar von der Mutter gesagt, dem Vater wird das Zeugen beigelegt. Dieser eigentliche Gebrauch hat auf den uneigentlichen einen unverkennbaren Binsius. Denn in diesem heist Erzeugen etwas durch Vorbereitungen, Fleis und Kunst hervorbringen. Der Gärtner erzeuge aus dem Saamen oft Blumen mit neuen Farben, und jede Kunst hat ihre eigenthümlichen Erzeugnisse; Gebühren, unwillkührlich und durch Naturnothwendigkeit darstellen, was schon unsichtbar da war. Werfen und Jungen wird nur von Thieren gebraucht; das Erstere vermuthlich, weil sie ihre Jungen leicht zur Welt bringen, und gleichsam von sich wersen. Indes ist unter beiden dieser Unterschied, das Jungen mehrentheils von den Thieren gesagt wird, welche mehrere Junge mit einem Male werfen. Werfen geht indes immer auf die Jungen und Jungen auf die Mutter.

552. Geben, Mittheilen, Schenken, Verehren. Bescheren. Geben wird nicht bloss von der Uebertragung des Eigenthums, sondern auch des bloßen physischen Besitzes, vom Uebertragen zum bloßen Ergreifen und Festhalten gebraucht. Wir geben einem nicht nur das Geld, das er als sein Eigenthum behalten, sondern auch das wir ihm blos leihen, oder das er an einen Andern abliefern sell. Mittheilen, Schenken, Verehren, Bescheren, schliefst die Uebertragung des Eigenthums mit in sich, was wir einem Andern geben, und unterscheidet sieh dadurch von Geben. Mettheilen druckt in dem Gegenstande oder in den Personen, denen etwas gegeben wird, zugleich ihr Bedürsnis aus. Man kann einem etwas schenken das er schon hat, und dessen er also nicht bedürstig ist; aber man theilt nur dem etwas mit, der es nicht hat und es noch bedarf. Man theilt dem Armen etwas von seinem Ueberflusse mit, und der Arme bittet, dass man ihm etwas mittheile. Der Begriff, durch Geben zu ehren, ist in dem Ausdrucke: einem etwas verehren. Er giebt ihm etwas Feierlicheres, und darum ist dieses Wort auch noch nicht außer Gebrauch gekommen. Bescheren unterscheidet sich von den übrigen Wörtern durch seine eingeschränkte Bedeutung; denn es

wird nur von den Glücksgütern gebrucht, so fern sie uns, ohne unser Zuthun, von einer höhern Macht verliehen werden. Nach ehristlichen Begriffen ist diese höhere Macht Gott und seine Vorsehung. — "Gelobet sey der Gott, der Kleid und Brodt beschert." Lichtwer. —

553. Gebehrde. Miene. Grimasse. Grimasse, welches ursprünglich deutsch ist, bedeutet eine widerliehe, unnatürliche und hälsliche Gebehrde. Das Wert Gebehrden unterscheidet sich von Mienen 1. dadurch, dass es alte äußern Bewegungen des menschliehen Körpers anzeigt, sie mögen im Gesiehte, oder in andern suisern Glisdern des menschliehen Körpers seyn; 2. dadurch, dass as anch solche Veränderungen des Körpers bedeutet, die keine Ausdrücke menschlicher Gedanken und Empfindungen, des Wollens und Nichtwollens sind. Wenn Webehrde deher dieses letztere bedeutet: so ist es eine Stellung und Bewegung des ganzen Körpers, und kann von jedem Gliede desselben gesagt werden, Mienen nur von dem Gesichte. -"Weint laut, und geht nach Haus, erzählt es ihrem Mana, der ihr entgegen kömmt mit nitternder Gebehede." Gleim. — Wird es von den Bewegungen des Gesichts gesagt: so bedeutet es nur die unwilkührlichen und die Ausdrücke, insonderheit die daurenden, einer hestigen Leidenschaft. Verzuckungen konnen das Gesicht eines Menschen in unnatürliche Gebehrden vernerren, vor Schreck und Grausen ersterren oft die Gesichtszüge eines Menschen zu fürehterlieben Gebehrden. Mienen hingegen gehören zu den Bezeichnungen unseres Sitnes, und zwar durch Zöge und Bewegungen des Gesichtes. Man kann aber das Innere des Menschen auch aus den Bewegungen der übrigen Glieder seines Körpers erkennen, und das sind dann Gebehrden. Mienen unterscheidet sich also von den Gebehrden zuvörderst dadurch, dass das Erstere nur willkührliche und bedeutende, das Letztere hingegen alle auch unwillkührliche Bewegungen des Körpers bedeutet und hiernächst dadurch, dass, wenn sie beide bedeutend sind, das Erstere nur auf das Gesicht eingeschränkt ist.

554. Gebieterisch. Herrisch. Gebietherisch ist ein beleidigendes Betragen eines Menschen, so fern es aus einer übertriebenen oder wenigstens übelangebrachten Meinung von seiner Macht entsteht. Herrisch ist eben dieses Betragen, so fern es aus seiner übertriebenen oder übelangebrachten Meinung von seinem Rechte entsteht. Denn ein Herr ist derjenige, der das Recht hat, die Handlungen eines Andern zu bestimmen. Der Herrische beträgt sich als ein Herr Anderer, als ihr Höherer und behandelt sie als seine Niedrigen. Fehlt ihm sowohl das äußere Recht zu herrschen, als die innere Würde: so kömmt ihm das Betragen nicht zu, das er annimmt, als wenn er diese äußern und innern Vorzüge besäße, es ist herrisch und beleidigt einen jeden, gegen den er es sich erlaubt. - .. Wo der Bedienten Stolz, die er doch groß gemacht, in herrischer Gestalt des nachten Redners lacht." Hagedorn. - Der Stolze ist gebietherisch durch Gebiethen, herrisch durch jedes verächtliche Betragen gegen Andere. Ein gebietherischer Ton ohne Macht erregt Verachtung und ist lächerlich; ein herrisches Betragen ohne Recht erregt Unwillen. Indels kann es bisweilen nützlich seyn, durch Gewalt zu schrecken: ein gebietherisches Wort kann also an seiner Stelle gut angebracht seyn, und daher kann gebietherisch auch in einer guten Bedeutung vorkommen. - "Wer ist nun also frei? Der Weise, der jede Leidenschaft gebietherisch schweigen heisst." - Herrisch hat aber immer eine verhalste Bedeutung; denn ein eitles Herrscherrecht zur Schau tragen, kann durch keinen Nutzen gerechtfertigt werden.

Krumm zeigt bloß überhaupt das an, was von der geraden Richtung abweicht und in seinen kleinsten Theilen und Momenten seine Richtung verändert. In diesem Begriffe liegt nichts Fehlerhaftes. Krumme und gerade Linien sind an sich weder schön noch fehlerhaft; sie werden das Eine oder das Andere, je nachdem ihre Form zu dem Zwecke des Werkes past, in dem sie sind. Gekrümmt und Gebogen

zeigen eine Abweichung von der geraden Richtung an, die dem Dinge durch eine eigene Handlung mitgetheilt wird, dass also die Krumme des Dinges eine gute oder bose Wirkung von etwas sey, oder daß man dem Dinge die Form einer krummen Linie gegeben habe, weil sie sein Gebrauch oder seine Schönheit erforderte. Ein Greis geht vom Alter gekrümmt. Sicheln sind krumm, so fern sie die Form krummer Linien haben, gekrümmt, so fern sie, ihrer Bestimmung wegen, diese Form haben müssen. Gekrümmt wird also eine Vollkommenheit oder Unvollkommenheit seyn, indels krumm gleichgültig oder fehlerhaft ist. Gebogen zeigt einen höhern Grad der Schönheit an. Die Griechen liebten gebogene Nasen, aber keine krumme, und ein wohlgebildeter Fuss muss geliogen seyn, ein krummer ist ungestalt; denn Nase und Fuss sind organische Theile des menschlichen Körpers, deren Abweichung von der geraden Linie zu ihrer Schönheit gehört.

556. Geborgen. Sicher. Geborgen deutet auf die Ursach und Entstehung des Zustandes, worin wir ein Uebel, das uns bevorstand, nicht mehr zu besorgen haben. Daher ist dasjenige geborgen, welches aus einer Gefahr. die ihm bevorstand, an einen Ort gerettet ist, wo sie nicht mehr zu besorgen ist. So sind die Güter eines verunglückten Schiffers gehorgen, wenn sie an das Land gebracht sind. Ein Schatz, der so tief in der Erde versteckt ist, daß er nicht kann gefunden und gestohlen werden, ist zehorgen. -"Seines Schatzes gewiss, der, glaubt er, läge geborgen." Göthe. - Sicher hingegen zeigt zunächst die Wirkung des Schutzes an, unter welchem sich der Geborgene besiadet. Daher wird Sicher auch in seiner größeten Allgemeinheit anstatt Gewifs gebraucht, um das Bewusstseyn auszudrucken, dass das Gegentheil von dem, was man für wahr halt, nicht Statt finden könne. Kein Seefahrer, der aus dem Hafen läuft, ist sicher, dass er auch in denselben wieder einlaufen werde. Da sich Geborgen und Sicker wie Ursach und Wirkung zu einander verhalten, so werden

sie auch bisweilen mit einander verbunden. — "Sie hörte in ihrer warmen Stube die Frachtwagen mit dem süssen Gefühle sicherer Geborgenheit und ärmlicher Fülle." Starke. —

557. Gebot. Befehl. Gesetz. Verordnung. Satzung. So oft ein mächtiger Oberherr seinen Willen erklärt, dass er etwas will augenblicklich vollzogen wissen, so erkennt der Unterthan seine höchste Macht, indem er seinen Willen ein Geboth nennt. Der Sultan in den morgenländischen Mährchen befahl seinem Vezir Azem, dass er ihm auf der Stelle sagen sollte, was die beiden Vögel, denen er zugehorcht, mit einander gesprochen haben. Der Vezir antwortet: "Verändre das Geboth: will film dein Wink besehlen, so sey es, was er hört, dir ewig zu verhehlen." Hagedorn. - Ein Gehoth ist Gesetz, wenn es der erklärte Wille des Oberherrn ist, so fern er entweder alle seine Unterthanen oder einen großen Theil derselben, in Ansehung einer ganzen Gattung von Handlungen verpflichtet. Dadurch unterscheidet sich Gesetz von Gehoth, das auch nur einen einzelnen Menschen und eine einzelne Handlung betreffen kann; so wie von Befehl, der auch außerdem von einem untergeordneten Obern kann gegeben werden. Da uns Gott seinen Willen auch durch die Natur der erschaffenen Dinge erklärt: so ist er der Gesetzgeber der Naturgesetze. Die Naturgesetze sind aber göttliche Gesetze, und es würde zu wenig gesagt seyn, wenn man sie göttliche Befehle nennen wollte. Wenn Gott seinen Willen blos durch die Natur erklärt, wenn wir also unsere Verbindlichkeit aus ihren natürlichen Gründen erkennen und in gewisse Sätze fassen: so nennen wir diese Sätze Gesetze; nur die werden sie Gelothe nennen, welche glauben, dass Gott, wie der Jehova der Juden auf dem Berge Sinai, sinnlich erschienen sey, und seinen Willen unmittelbar in Worten erklärt habe. Eine Verordnung ist der erklärte Wille, so fern er eine gewisse zu beobachtende Ordnung verschreibt; es ist darin also nicht sowohl die verpflichtende Kraft, wie

in Gesett, Geboth, Befehl, als vielmehr diejenige Gleichkürmigkeit der Handlungen ausgedruckt, die zu einem gevinsen Zwecke nöthig sind. Man nennt daher auch die
Vorschriften eines Arztes, worin er die Diät und Lebensardnung oder den Gebranch der Armeyen einem Kranken
augiebt, Vorordnungen. Eine jede rechtliche Gesellschaft,
dergleichen die großen Körperschaften sind, als Universitäten, Ritterorden, Zünfte, Innungen, haben ihre Statutu
oder Satzungen, worauf sie gestiftet sind und durch die
sie bestehen, und diese enthalten nicht bloß die Verbindlichkeiten und Pflichten ihrer Glieder, sondern auch ihre Rechts.
In diesem Verstande wird das Wort Reichssutzungen
noch in dem deutschen Staatsrechte gebraucht, für den Inbegriff der Rechts und Verbindlichkeiten der Glieder des
deutschen Reiches.

Gebrauch. Sitte. Gewohnheit. Mode. Ceremonie. Sitte dehnt sich auf alles aus, es mag innerlich oder außerlich seyn, in den Handlungetoder der Bekleidung und Wohnung. Es giebt innere und aussere Sitten. Die erstern werden nach den moralischen Gesetzen beurtheilt, und sind danach entweder tugendhast oder lesterhalt. Die letztern hetreffen bloß des Acusere und können moralisch gleichgültig seyn; sie wefden löblich, gut oder schlecht genannt, so fern sie Zeichen einer guten und schlechten Denkungsart sind, und eine von beiden befordern. Das Gesundheittrinken war sonst eine allgemeine Sitte. Gewohnheit unterscheidet sich von Sitte blos dadurch, dass bei diesem letztern zugleich die Beurtheilung der Anständigkeit und Schicklichkeit, und also einer Art von moralischer Nothwendigkeit, in Betrachtung kömmt, und dass diese der Grund ist, warum sie angenommen und aligemein sind. - "Denn Sitte ward aus Gewohnheit." Vofs. - Man glaubt, dass das recht sey und geschehen misse, was immer geschicht. In einigen Ländern jet die Gewoknheit, dass die Fahrleute vies Pferde, in andem, daß sie zwei neben einander, is andem. dis

sie die Pferde hinter einander spannen. In einigen Gegenden ist die Gewohnkeit, dass man den Kühen auf der Weide kleine Glocken um den Hals hängt. In allen diesen Fällen sieht man nicht auf Anständigkeit. Eine Sitte ist ein Gebrauch, wenn sie in einer Handlungsweise besteht, worüber man sich vereinigt hat, dass man sie bei gewissen Geschäften beobachten wolle. So haben die Handwerker ihre eigenen Gebrüuche bei dem Einschreiben und Lossprechen der Lehrburschen, bei der Ankunft der Fremden, bei der Ausnahme der Meister. Die Gebräuche sind Ceremonien, wenn sie Zeichen von gewissen Pflichten sind. So sind die Ceremonien bei einer seierlichen Belehnung Gebräuche, welche dem Belehnten · die Pflichten, wozu er sich anheischig macht, durch bedeutende Handlungen vorbilden sollen. Moden sind bloise Gewohnheiten, die man beobachtet, weil man sie für angenehm und schön hält. Sie erstrecken sich über Alles, was den Menschen umgiebt, über seine Kleidung, seine Möblirung, seinen gesellschaftlichen Anstand, die Ausdrücke der Höflichkeit, u. s. w. Jetzt sind die kurzen Teillen in dem weiblichen Anzuge Mode, weil man sie für schön hält. Die Urtheile über die Kleidermoden müssen insonderheit darum sich oft ändern, weil das Alte, schon dadurch, dass es alt ist, aufhört zu gefallen, und daher die neue Mode, wenn sie erscheint, sollte sie auch nicht schöner seyn, als die alte, welche man aufgegeben hat, immer die Empfehlung des Reizes der Neuheit mit sich bringt. Man kann deswegen den öftern Wechsel als einen wesentlichen Charakter ansehen, wodurch sich die Mode von der bloßen Gewohnheit unterscheidet. Denn dieser Wechsel kann keinen andern Bewegungsgrund haben, als die Begierde zu gefallen.

559. Gebräuchlich. Gewöhnlich, Ueblich. Gemein. Das Wort Gewöhnlich unterscheidet sich zuvörderst von den beiden andern dadurch, dass es auch natürliche Veränderungen begreift, die ohne merkliche Ausnahme erfolgen, und nicht, wie diese, bloss auf menschliche freie Handlungen eingeschränkt ist. Man sagt eben so wohl: in unserm nördlichen Himmelsstriche pflegt es gewöhntich im Monat Januar am stärksten zu frieren, als: in unsern Gegenden pflegen die Mütter ihre Kinder ge-wühnlich selbst zu stillen. Man sagt: an den Höfen ist die Verstellung sehr gewöhnlich; wenn aber ein Fremder zum ersten Male am Hose erscheint: so ist es gebräuchlich, des er dem Fürsten von dem Hofmarschalle vorgestellt werde. Ueblich beziehet sich auf die Handlungen selbst, die durch ihre Gleichförmigkeit das Uehliche ausmachen, Gebräuchlich hingegen auf die Dinge, die dabei gehraucht werden. Danach wird man sagen müssen: An einigen Orten ist der Exorcismus bei der Taufe noch gebräucklich: nicht aber: er ist noch üblich; hingegen es ist noch üblich und gebrüuchlich, den Exorcismus bei der Tause über den Kindern auszusprechen. Gemein ist das Uebliche und Gebräuchliche, so fern es nicht bloß bei gewissen Ständen gefunden wird. Eine Mode ist gemein, wenn sie von den höhern Ständen zu den niedrigen herabgestiegen ist; ein Ausdruck ist gemein, wenn er nicht bloss aus dem Munde der Gebildetern, sondern auch der Ungebildetern gehört wird.

Narren; der Geck ist aber ein eingebildeter Narr. Er ist voller Selbstvertrauen und Dünkel über Vorzüge, die er nicht besitzt, oder die keine sind, wenigstens keine, die ihn zu seinen Anmaßungen berechtigen. Er giebt sich das Ansehen von Verdiensten und Vorzügen, es sey des Standes, der Schönheit, des Geschmacks, die er zu besitzen glaubt, und ist von dem Beifall berauscht, den er zu erhalten vermeint. Seine Eitelkeit entspringt aus einer so groben Täuschung, daß man kaum begreifen kann, wie ein vernünstiger Mensch davon kann hintergangen werden. Ein alter verliebter Geck macht noch Ansprüche auf die Bewunderung und Liebe der schönen weiblichen Welt, er kann noch hoffen,

eine Leidenschaft einzuflößen, und denkt es mit seinem jugendlichen Betragen, mit seiner galanten Flatterhaftigkeit und seiner modischen Kleidung zu zwingen. — "Damm ist er nicht, er ist nur keck, er ist kein Narr und nur ein Geck." Wernike. —

561. Gleck. Laffe. Laffe thut zu dem Begriffe des Gecks noch einen Nebenbegriff der Verächtlichkeit und des Unwillens hinzu. — "Den Weisen wie den Laffen." Wieland. — Es ist ein Geck, der durch den höchsten Grad seiner Narrheit Verachtung erregt, und durch seinen übermüthigen Eigendünkel sich verhalst macht. Da dieses vorzüglich der Fehler ungezogener und unbesonnener junger Leute ist: so wird es meistens von diesen gebraucht, und man findet es daher oft mit dem Beiworte jung. — "O! schrie man, seht den jungen Laffen, der den Verstand verlohren hat." Gellert.

563. Gedeihen. Zunehmen. Wachsen. Zunehmen bezeichnet den Begriff der Vermehrung überhaupt, es mag die Vermehrung einer Zahl, einer räumlichen Größe, oder der Größe der Kraft eines Dinges seyn. Zunehmen ist also dem Abnehmen entgegengesetzt. In einer Krankheit nimmt sowohl der Umfang als die Krafte des Körpers ab, in der Genesung nehmen beide zu. Gedeihen bezeichnet bloss die Vermehrung der Kraft, es sey, dass sie Böses oder Gutes wirkt. Gedeiken ist also überbaupt, zu Kräften kommen, größere Kräfte erhalten, welche sich durch ihre Wirkungen äußern, die dann auch in der Vergrößerung des Umsanges bestehen. So wird es uneigentlieb gebraucht. -- "Die Rechtsgelehraunkeit hat bei uns gutes Gedeiken." Dusch. -- Wuchsen heißt nach seiner allgemeinsten Bedeutung in einem stetigen Fortschreiten vergrößert werden, und dadurch ist es von Zesnehmen unterschieden. Bei denen Dingen, we ein inneres Principium die Vergrößerung wirkt, wie bei Pflanzen und Thieren, ist dieses augenscheinlich, denn dieses innere Prineinium wirkt die Vergrößerung durch stetige und numerkkiche Grade. Man kenn das Gras eben so wenig wachsen sehen als wachsen hören; denn sein Wachsthum nimmt nach unendlich kleinen Graden in einem stetigen Fortschreiten zu. Selbst bei den körperlichen Größen enthält Wachsen immer den nothwendigen Nebenbegriff einer stetigen Vergrößerung. Man sagt: das Wasser ist sehr gewachsen, weil sein Zunehmen stetig ist; nicht aber das Ungeziefer wüchst täglich auf dem Felde, statt nimmt täglich zu, weil seine Vermehrung nicht nach einem stetigen Fortschreiten geschieht. Wenn ein Staat gedeihen soll: so muß seine innere Bevölkerung an thätigen und nützlichen Menschen zunehmen und wachsen, denn in diesen bestehen seine wahren Kräfte; und wenn er gedeihet, so wird auch seine wohlthätige Bevölkerung zunehmen und wachsen.

563. Geduldig. Gelassen. Gelassenheit setzt zu dem Begriffe der Geduld noch hinzu, dass der Gelassene bei der Ertragung eines Uebels keine leidenschaftliche Unlust äußere. Diesen Nebenbegriff hat dieses Wort von seiner weitern Bedeutung, der den allgemeinsten Begriff der Mässigung in jeder Art der Gemüthsbewegungen, sowohl der angenehmen als unangenehmen, ausdruckt. Geduld bezeichnet die Gemüthsfassung, in welcher wir nicht einem Uebel ein Ende zu machen begehren. Die beste und sicherste Ouelle der Geduld ist die Gelassenheit selbst, so fern sie die hestige, leidenschastliche Unlust über unvermeidliche Uebel mäßigt. - "Die Gelassenheit wird in großen and anhaltenden Uebeln zur Geduld." Gellert. - Dataus folgt ferner noch ein anderer Unterschied zwischen der Gelassenheit und der Geduld. Diese mälsigt nur die Unlust über gegenwärtige Uebel, jene auch über bevorstehende and vergangene. Wir bleiben auch gelussen, aber nicht geduldig, wenn wir die Fureht, den Schrecken, die Bestürzung unterdrücken. - "Seyd nur gelassen, das findet sich alles." Göthe. - Es ist die Gelassenheit, welche den Schmerz der Schnancht nicht zu leidenschaftlichen Ausbrüchen kommen läst. — "Ich kann mich überall gelassen von dir scheiden." J. N. Götz. —

564. Gefährten. Gesellen. Genossen. Gespielen. Geführten reisen, Gesellen arbeiten, Genossen genießen, und Gespielen spielen mit einsnder. Diese Unterschiede liegen ganz sichtbar in der Abstammung dieser Wörter. Geselle bezeichnet daher jetzt nur noch in der Handwerkersprache den Stand der Lohnarbeiter bei den Handwerkern, die keine Lehrburschen mehr und noch keine Meister sind, die sich also mit dem Meister für einen gewissen Lohn zur Arbeit verbunden haben. Diese eingeschränkte Bedeutung ist dem Worte Gesell erst später geblieben, nachdem es in den höhern Ständen außer Gebrauch gekommen war. Denn in den ältern Zeiten waren Gesellen alle, die durch gemeinschaftliche und gegenseitige Pslichten und Rechte mit einander verbunden waren. hießen selbst noch die Kurfürsten Gesellen und die Schullehrer wurden der Meister und seine Gesellen genannt. So gebraucht es auch noch Luther in seiner Bibelübersetzung. - "Daniel und seine Gesellen." Dan. 2, 13. -Genossen sind diejenigen, welche an einem gemeinschaftlichen Nutzen oder Vergnügen Theil nehmen; denn cs kömmt von Geniefsen her. In diesem Sinne sagt man Bergwerksgenossen, Tischgenossen, Ehegenossen. Und so wird es von den Theilnehmern der edelsten Vergnügen in der höchsten Dichtersprache gebraucht. - "Wie vom reinen Necktorthau umflossen wonnevoller Ewigkeit Genossen." W. A. Schlegel. Gespielen stammt zwar von Spielen, und würde also blos eine Verbindung von Menschen anzeigen, die sich zum Spiele mit einander vereinigen. Allein da es auf das schöne Alter der unschuldigen, unbefangenen und fröhlichen Kindheit hinweiset: so erhält es eine Farbe von Anmuth und Lieblichkeit, mit der cs dem Dichter so willkommen ist, und wodurch es für die Glieder einer erwachsenen Gesellschaft habsüchtiger Spieler viel zu cdel ist.

- 565. Gefallen. Belieben. Gefallen zeigt bloss den Zustand des Vergnügens an, noch ehe wir den Gegenstand desselben begehren, und ohne dass wir ihn vielleicht je begehren, oder auch nur begehren kömmen. Belieben hingegen den Zustand des Vergnügens, dessen Gegenstand wir begehren. Ein schönes Gemälde gefüllt auch dem, der kein Belieben trägt es zu besitzen.
- 566. Gefangen. Verhaftet. Die Gefangenschaft ist der Zustand, worin sich ein Mensch befindet, der nicht die Freiheit hat, nach seinem Gefallen zu gehen, wohin er will, oder überhaupt nach seinem Belieben das zu thun, was allen andern Bürgern frei stehet. In dem Worte Verhaftet liegt hingegen blos der Begriff der Verbindlichkeit, sich in einigen bestimmten Handlungen nach dem Willen desjenigen zu richten, dem er verpflichtet ist; und diese Verbindlichkeit ist aus einer gethanen oder unterlassenen Handlung entstanden. Verhaftet kann man daher am besten von dem sagen, der bloß vor geendigter Untersuchung zur Sicherheit festgehalten wird, denn er ist verpflichtet, diese Untersuchung abzuwarten, so wie von dem, dessen man sich zur Sicherheit einer ausgemachten Schuldforderung bemächtigt. Wer während der Untersuchung ist verhaftet gewesen, wird oft, wenn er ist strafbar befunden worden, zum Gefüngnifs verdammt, und als Zuchthaus- oder Festungsgefangener abgeführt. Aus diesen Gründen, und weil Verhaft eine sittliche Verbindlichkeit einschließt, scheint es auch ein gelinderer Ausdruck zu seyn, als Gefangen, und das die, in den Kriegesgesetzen für kleine Disciplinvergehungen übliche Strafe bezeichnende Wort Arrest ist besser gegen das dentsche Verhaft als gegen Gefangenschaft und Gefüngnise zu vertauschen.
- 567. Gefängniss. Kerker. Gefängnis kann einen jeden Ort bedenten, wo sich Jemand in dem Zustande eines Gefangenen befindet, und den er nicht verlassen kann. Die Staatsgefangenen selbst auf den Fes-

tungen haben ihre besondern Gefängnisse, die aber keine Kerker, sondern gewöhnliche Wohnzimmer, sa bisweilen Häuser und Gärten, mit Mauern eingeschlessen, sind. Ein Kerker ist der enge Raum, worin ein Gesangener eingespert wird. Das Bild davon enthält, außer dem Uebel der bloßen Beranbung der Freiheit, die es mit jedem Gefängnisse gemein hat, die schauderhasten Züge der weitern Entsernung von Menschen, vielleicht von der Oberstäche der Erde und dem erfreulichen Anschauen des Himmels, so wie alles Ungemachs der Einsamkeit, der Hülflozigkeit, der Entbehrung gewöhnlicher Bequemlichkeiten und Nothwendigkeiten des Lebens, nebst allen empörenden Zügen der Unreinlichkeit und des Schmutzes und alles desten, was die Sinne beleidigen kann. Wie lange werden so manche Gefängnisse noch Kerker seyn?

568. Gegen. Wider. Gegen druckt bloss die Richtung oder die Lage zweier Körper aus, die sich ihre vordere Seite zukehren, und wenn sie sich in dieser Richlung bewegen, sich gegen einander bewegen. Wider setzt aber zu diesem Begriffe hinzu, dass sie in dieser Richtung mit ihrer Kraft in einander zu wirken streben. Der Körper ist uns ein Gegenstand, wenn er uns seine vordere Seite nukehrt, und ein Widerstand, wenn er nach dieser Richtung in uns zu wirken strebt, und die Bewegung, womit wir auf ihn wirken, hindert. Gegen den Wind segeln, ist blofs nach der Richtung, woher der Wind könnnt; wider den Wind segeln, ist zugleich mit den Kräften des Windes, welche den Lauf des Schiffes aufhalten, oder es particktreiben, kämpfen. Daher sind alle Dinge, die soider einander sind, auch gegen einander. Zwei Heere kampfen gegen und wider einander. Aber nicht umgekehrt sind alle Dinge wider einander, die gegen einander sind. Diese Bestimmung der Bedeutungen ist auch in den abgeleiteten Wörtern: entgegen, zuwider, entgegengesetzt und widrig sichtbar. Der Osten ist dem Westen entgegen, aber nicht zuwider, der Ostwind ist dem Westwind endgegen und entgegengesetzt, aber der Eine oder Andere ist nur alsdam dem Schiffer mewider, wenn seine Gewalt ihn hindert, seine Reise fortzusetzen. Man hat Zuneigung gegen Jemanden, man ist parteylsch gegen ihn; denn man will ihm nicht entgegenwirken, man will seine Wünsche und Absichten nicht hindern, sondern man ist gegen oder nach seiner Seite hin geneigt, um seine Wünsche zu befördern und sich zu seinen Absichten zu vereinigen. Man ist wider Jemand verschworen, um ihm entgegen zu wirken, seine Wünsche und Absichten zu vereiteln.

- ses. Gegensatz. Contrast. Ein Gegensatz ist überhaupt zwischen allen Dingen, die sich einsuder entgegengesetzt sind, und sich wechselseitig einander aufheben, auch für den blosen Verstand, und zwischen allgemeinen Dingen, wenn sie zusammengedacht werden. Ein Contrast ist nur zwischen einzelnen Dingen, die Gegenstände der Sinne sind, und zugleich empfunden werden. Zwischen Möglich und Unmöglich, Wahr und Falsch ist ein Gegensatz, aber kein Contrast; zwischen dunkeln und hellen Farben in der Kleidung ist ein Contrast.
- 570. Gegenstand. Vorwurf. Beides ist das aus dem Lateinischen hergenommene Object. Vorwurf aber ist das außer dem Subject, worauf sich irgend eine Thätigkeit seiner erkennenden Kräfte bezieht. Der gesunde aber ungelehrte Verstand nimmt an, dass bei dem Empfinden, wohin seine meiste Erkenntnis gehört, das vorgestellte Ding sich gegen das Subject bewegt, ihm, so zu sagen, vor oder entgegen geworfen wird, das hingegen bei dem Begehren das Subject sich nach seinem Objecte, das als Gegenstand unbeweglich vor oder gegen ihm stehet, hin oder von ihm wegbewege. Unsere Kinder sind die Gegenstände unserer Liebe, Zuneigung, Vorsorge u. s. w. Ein Feind ist ein Gegenstand unseres Hasses, unseres Abscheues. Vorwurf fängt indels in dieser eingeschränkten Bedeutung an zu veralten, und das ohne Zweisel wegen seiner Vieldeutigkeit. Denn es bedeutet auch : das Urtheil, dass

Jemand etwas Böses gethan oder nicht gehindert, so wie etwas Gutes, das er hatte thun sollen, unterlassen habe, so fern wir dieses tadelnde Urtheil an ihn selbst richten.

571. Gehalt. Besoldung. Lohn. Löknung. Sold. Lohn bezeichnet in seiner weitesten Bedeutung eine jede Vergeltung für Verdienst und Unverdienst, oder für das, was ein Mensch verdient hat, es sey ctwas Gutes oder Böses, und nach mehreren Zwischenbedeutungen endlich das Geld, was ein Arbeiter für seine Arbeit mit Recht fordern kann, und was ihm nach dem Maafse derselben gegeben wird. Danach ist dann sein Lohn bald ein Taglohn, ein Wochenlohn, oder, wie bei unserna Gesinde. Jahrlohn. Lühnung und Sold bedeuten beide das Geld, das ein gemeiner Soldat für seine Dienste emplängt. Löhnung ist spätern Ursprunges. Da diese nach den Bedürsnissen des gemeinen Soldaten in kurzen Zeitränmen, und also in kleinen Theilen geschehen mus: so bedeutet Löhnung die kleinern Theile des Soldes. Der König übermacht den Sold an jedes Regiment, und davon wird am Lühnungstage jedem Soldaten seine Lühnung ausgezahlt. Besoldung wird nur von denen gebraucht, die in öffentlichen Aemtern und Ehrenbedienungen stehen. Gehalt ist aber auch der Lohn solcher Personen, welche nicht in öffentlichen Ehrenämtern stehen, welche also zu der Dienerschaft eines Privatmanns oder zu den Hausbedienten gehören, die die Person des Fürsten bedienen. Ein Arzt kann von seinen öffentlichen Aemtern Besoldung ziehen, aber außerdem erhält er noch als Leibarzt des Fürsten und von vielen reichen Häusern einen ansehnlichen jährlichen Gehalt.

572. Geheim. Heimlich. — Geheimmiss. Heimlichkeit. Heimlich nennt man das, vvas
Einer dem Andern in das Ohr sagt; das Geheime hingegen
erfordert, dass man sich von der Gesellschaft absondere und
bei Seite gehe, um sicher zu seyn, dass man nicht gehört
werde. Die Ursach davon ist, dass man in dem letztern
Falle den Gegenstand seiner Unterredung mehr zu verbergen

suche, als in dem erstern. Dass man bei wichtigen Diagen das mehr werde thun wollen, als bei Kleinigkeiten, ist natürlich; geheim wird daher von wichtigen, heimlich auch von unwichtigen Diagen gesagt.

Gehen. Wandeln. Gehen wird sowohl von Thieren als von Men-Wallen. schen gesagt. Die Thiere und die Menschen gehen bald geschwinde, bald langsam. Wandeln wird zuvörderst nur von Menschen gebraucht. Hiernächst von einem Gange, der ohne Beschwerlichkeit ist, und endlich kein Gang zu einem nothwendigen Geschäfte, und zu einem dadurch bestimmten Ziele. Wer daher zu seinem Vergnügen gehet, der lustwandelt. Da den Gang des Wandelnden keine Last anshält. noch ein Geschäft beschleunigt: so zeigt Wandeln auch einen gleichfürmigen Gang an. Wandern wird nur von den Reisenden, und zwar von den zu Fuße Reisenden gebraucht; und daher ist ein Wanderer ein solcher, der zu Fusse reiset. -, Dort sehen sie langsam einen Wanderer kommen." Klopstock. - Wallen ist entweder von der Bewegung einer Menge Menschen entstanden, welche sich in ihrem Fortschreiten in einen Haufen zusammendrängen, oder bedeutet das Reisen in ein fremdes Land, von Wale fremd. Da dieses ehemals am häufigsten bei der Besuchung heiliger Oerter geschah: so hat dadurch dieses Wort eine gottesdienstliche Farbe erhalten. - "Ich wollte gern hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes. " Psalm 42, 5. -

574. Gehorchen. Folgen. Gehorchen enthält zuvörderst den Nebenbegriff, dass der Gehorchende aus Eckenntniss seiner Verbindlichkeit, sich von dem Andern verpflichten zu lassen, dem erklärten Willen desselben gemäß handelt. Man kann aber einem Andern folgen, ohne diess Verbindlichkeit zu erkennen. Wer einem Andern gehorcht, der folgt ihm auch, aber nicht ein Jeder, der einem Andern folgt, gehorcht. Wir gehorchen nur einem Befehle, aber wir folgen einem Rathe, einem Beispiele; das Erstere, weil wir müssen, das Letztere, weil es uns gefällt. Hiernächst

muss der Wille desjenigen, dem wir gehoreken sollen, auch ein erklärter Wille seyn; wir folgen aber einem Andern, wenn die Handlungen, die Wirkungen seines Willens sind, uns auch nur zum Muster dienen, wonach wir die unerigen eineichten.

575. Gebören, Gebühren. Obse welches ein Anderes nicht seyn kann, das gehört dazu. Zuvörderst kann das Ganze nicht ohne seine Theile seyn, der Theil gehört also zu dem Ganzen; der Mond gehört zum Sonnensystem, er ist ein Theil davon; das Unterhaus gehört zur englischen Staatsverfassung. Hiernächst gehören zu jedem Dinge seine wesentlichen Stücke und Attribute; zu dem Dreyeck gehören drei Seiten und drei Winkel, es kann nicht ohne sie seva-Die Arten gehören zu ihrer Gattung, sie kann nicht ohne sie seyn; die Bäume gehören zu den Pflanzen. Die Wirkung kann nicht ohne die Ursach seyn, die Ursach gehört also zu der Wirkung. Zu der Bewegung einer Mühle gehört Wasser oder Wind. Was mit einem Andern dem Orte nach zusamnen seyn muß, das gehört dahin; der Hut gehört auf den Kopf, die Schuhe und Strümpfe gekoren an die Füsse. Wozu in einem Dinge der zureichende Grund vorhanden ist, ohne das kann es nicht seyn; dem Arbeiter gehört sein verdienter Lohn, er kann nicht unbelohnt bleiben; denn durch seine Arbeit hat er seinen Lohn verdient, in ihr ist seine Forderung desselben gegründet. Wozu ich also ein Recht habe, das gehört mir; denn dieses Recht entsteht aus dem zureichenden Grunde, warum ich es das Meinige nenne. Dieser Grund bestimmt auch unsere freien Handlungen in Ansehung des Gegenstandes, und von diesem sagt man, es gehört ihm. Wenn dieser Grund das Verdienst und die Würde der Persen ist, so sagt man, das ihr das gehühre.

576. Geissel. Bürge. Nach dem gegenwärtigen Gebranche sind Geisseln nur Personen, die zur Sicherheit einer Vertragsverbindlichkeit im Kriege von einem der Krieg führenden Theile in Verwahrung gehalten werden, da der Bürge in bürgerlichen Sachen zur Sicherheit dient. Geifzeln

worden daher von unabhängigen Personen gegeben und genommen, Bärgen von den Gliedern eines Staates. Geisselm geben mit ihren Personen Sicherheit, Bürgen nur mit ihren Gütern. Geisel ist das alte Wort Gisil, welches jetzt die Form Gesell angenommen hat, und Pround bedeutete. Denn in der Kindheit eines Volks gehörte es zu den heiligen Pflichten der Freundschaft, dass ein Freund für den andern sein Leben ausopserte.

577. Geist. Seele. Gemüth. Herz. Seele Dezeichnet das empfindende und bewegende Principium in dem Menschen. Geist war ursprünglich so viel als Hauch; es ist also das unsichtbare, feinste, subtilste, das in der aichtbaren, fühlbaren, groben Materie thätig ist. Und aus dieser ursprünglichen Bedeutung sind in der Folge, so wie die Bedeutung des Wortes Geist immer unsinnlicher geworden, die Nebenbegriffe entstanden, wodurch es sich von Seele unterscheidet. In der gegenwärtigen Sprache ist die lebendige Seele dem todten Körper, und der feine, unsichtbare Geist der groben Materie entgegengesetzt. Die Seele, als lebendiges und belebendes Principium, empfindet und bewegt. 1. Seele bezeichnet also zuvörderst den Sitz und das ausnehmende Subject der Empfindungen, nicht aber Geist. - "Die Hälste unserer Reizungen gehet an ihnen verlohren . weit sie keine Seele haben, um die Schönheiten einer Seele zu empfinden." Wieland. - 2. Seele bezeichnet hiernächst das innere Principium der Bewegung des Körpers. Diese Bewegungen sind, wenn sie sich am stärksten und merklichsten äussern, Wirkungen der innern Gefühle und der daraus entstehenden Leidenschaften. Der Geist ist zunächst das feine Wesen, welches die gröbere Materie in Thätigkeit setzt. Der Wein hat vielen Geist, wenn er viels dieser feinen Theile hat, die ihm seine Krast geben. Von dieser Bedeutung hat man sogleich einen uneigentlichen Gebrauch gemacht, indem man den wesentlichen Inhalt einer Rede, ihre Absicht, und die Kraft, womit sie wirkt, ihren Geist neunt. - ,, Vorausgesetzt, dass die Versart dem Geist

und Ton des Ganzen angemessen sey," Wieland. - Eben so wird die Absicht, der Grund eines Gesetzes, desienige. wodurch er seine wohlthätige und vernünstig verbindende Krast erhält, sein Geist genannt. Der Geist des Gesetzes ist also sein unsichtbarer Grund, seine wohlthätige Absicht, die nur durch vernünftiges Nachdenken erkannt wird. er ist dem Buchstaben oder dem in der Vorschrift bekannt gemachten Willen des Gesetzgebers entgegengesetzt. - "Der Buchstabe tödtet, der Geist aber macht lebendig." 2 Cor. 3. 6. -Dieser Begriff des Feinsten, Unsichtbarsten und Subtilsten hat dann auch die Bedeutung des Wortes Geist in dem innern thätigen Principium des Menschen bestimmt und sie auf den Verstand eingeschränkt. Denn die Begriffe des Verstandes sind desto feiner und unsinnlicher, je abgezogener und höher sie sind. Wenn man daher unter der Seele den Sitz des Empfindens und des stärkern Begehrens verstanden: so hat man sich unter dem Geiste das Werkzeng des Denkens. des Forschens und Ueberlegens vorgestellt. Cromwell war kein großer Geist, aber er hatte eine starke Seele. Es ist zweiselhaft, ob der Kanzler Franz Bacon ein großer Geist kann genannt werden; aber gewiss hatte er eine schwache Seele; Friedrich der Grosse war eingrosser Geist und hatte eine starke Seele. Gemüth bezeichnet das innere Principium des Menschen von der Seite seiner gesamten Begehrungsvermögen, der vernünstigen und sinnlichen, und dadurch unterscheidet es sich sowohl von Geist als von Seele. - "Nie--der am Staube zerstreuen sich unsere gaukelnden Wünsche, eins wird unser Gemüth droben, ihr Sterne, bei each." Schill. Musenalm. 1796. - Dieser Begriff des gesamten Begehrungsvermögens nach seinen verschiedenen Mischungen liegt auch in den Zusammensetzungen: Gemüthsart, Gemüthscharakter, zum Grunde. Das Herz bezeichnet die geselligen Neigungen, womit wir an dem Wohl und Weh Anderer Theil nehmen. Es unterscheidet sich also zuvörderst von dem Geist dadurch, dass es zum Begehrungsvermögen gehört. Der Anblick der Natur giebt unserm Geiste Nahrung 20

Betrachtungen, so wie unserm Herzen zu theilnehmendem Vergnügen. Von Seele unterscheidet es sich dadurch, dass es nicht das ganze sinnliche Begehrungsvermögen, sondern nur die geselligen Neigungen, die sich durch Liebe äußern, in sich begreift. — "Hab' ich treu im Busen dich getragen, dich geliebt, wie je ein Herz geliebt." Horen. —

- babe. Geist. Verstand. Der Verstand ist überhaupt das, was die menschliche Seele von der Thierseele unterscheidet, und worin der Vorzug der Erstern vor der Letztern besteht. Es ist also die Fertigkeit in unsinnlichen Begriffen und allgemeinen Urtheilen. Wer diese Begriffe und Urtheile mit Lebhaftigkeit, Stärke und unter schönen oder glänzenden Formen denkt und ausdruckt, wer sie in treffende Anspielungen und sinnreiche Anthithesen einkleidet, von dem sagt man, dass er nicht blos Verstand, sondern auch Geist babe. In diesem Sinne ist das Wort Geist wahrscheinlich eine Uebersetzung von dem sranzösischen Esprit, wenigstens wird dieses besser durch Geist, als durch Witz übersetzt.
- Wörter enthalten das Hauptwort Geist nach seinen zwei verschiedenen Bedeutungen. Nach der Einen nämlich zeigt es den Verstand an, der die Begriffe und Wahrheiten in schönen und glänzenden Formen zu denken und vorzutragen weiß, der sie also mit lebendigem und reichem Witze in mannigsaltige gesallige Bilder einkleidet. Nach der Andern deutet es auf die thätige Mraft, womit das Anschauen des Wahren, Schönen und Guten das Innere des Menschen erfüllt, der dafür empfänglich ist. Folkuire war ein geistreicher, und Rousseau ein geistvoller Schriftsteller. Auf den ersten Stufen der Cultur glebt es in jeder Nation mehr geistvolle als geistreiche Menschen.
- 580. Gelinde. Sanft. Sachte. Leise. Gemach. Bei Gelinde, Sanft, Sachte, Leise ist die schwache Wirkung, die sie anzelgen, eine schwache Bewegung. Wer gemach gehet, der ellet nicht. Das Gelinde und Sanfts

wirkt auf das Gefühl, das Leige auf das Gehör. Ein gelieder und sanfter Regen oder Wind wird nicht stark gefühlt. ein leiger Fusstritt wird kaum gehört. Das Gelinde macht durch seine schwache Berührung bloss keine schmerzhafte. oder auch eine weniger schmerzhafte Empfindung; das Sanfte. macht zugleich eine angenehme. In dem uneigentlichen Gebranche dieser Wörter fällt der angegebene Unterschied noch dentlicher in die Augen. Man sagt nicht: gelinde, sondern saufte Liebkosungen, denn sie sollen angenehm seyn: man sagt hingegen: gelinde Strafen, denn sie sollen nicht zu schmershaft seyn. Sachte wird sowohl von der Bewegung als der Berührung gebraucht. Dieses Wort ist in dem Mande des gemeinen Mannes allgemein und unbestimmt geworden; darum hat man in der genauern und sorgfältigern Büchersprache seine besondern Bedeutungen durch die bestimmtern Wörter: gelinde, sanft, leise, ausgedruckt. durch ist es dann in der edlern Schreibart seltener geworden.

581. Gelinde. Glimpflick. - Gelindigkoit. Glimpfi Gelinde druckt blofs die Nilderung des Unangenehmen selbst aus. Bine gelinde Strafe ist die, webche blefs nicht hart ist, oder nicht in einem großen und schweren Uebel besteht. Glimpflich zeigt zugleich an, das das Uebel gemildert sey, damit es keine sehr sehmerzhalle Empfinding erroge, and swar insenderheit, dass diese Hilderung aus Menschlichkeit und Güte entstehe. Ein gelinder Verweis ist nicht sehr hart; ein glimpflicher soll nicht sehr krunken, eine gelinde Züchtigung soll ebenfalls nicht hart: seyn, eine glimpfliche soll nicht sehr schmerzen, und beide. des glimpsliche Verweis und die glimpsliche Züchtigung. sollen demignigen, der sie bekommen bat, ein Beweis von der Güte und Liebe des Verweisenden und Züchtigenden seyn. Daher wied meh glimpfich nicht allein den Handlungen, soudern dem Handeladen beigelegt, der durch neine. Güte und Milde einem Jeden so viel Unannehmlichkeit spart, als er kann. - "Sex von der Sanftmuth eines Nerva, zlimmflich wie Rufe, bieder wie Marius." Ramler Mart. -

guten Anagange einer Unternehmung sowehl die Eusern Umstände, die nicht in unserer Gewalt stehen, als auch die klugen Maassregeln in der Wahl der Mittel zur Ausführung eines Unternehmens in genauer Uebereinstimmung zusammen wirken. So fern wir den guten Ausgang den erstern beilegen, segen wir, die Unternehmung aus geglückt; so fern wir ihn den Letztern zuschreiben, sagen wir, sie sey gelungen. Die tollkähnste Unternehmung kann durch einen Zufall glücken, aber nur weislich berechnete Maassregeln können gelingen. Das Glücken hängt also vom Zusall, des Gelängen von gutem Rath, von Klugheit und Geschicklichleit ab.

583. Gelingen. Gerathen. Einschlagen. Gernehen und Binschlagen wird von dem Werke und der Sache selbst gesagt, Gelingen hingegen von den Mitteln. die man anwendet, um sie wirklich zu machen, und die durch ihren guten Erfolg gut werden. - "Es braucht nur eine wohlgelungens Unternehmung, eine gut gerathens Arbeit, welche einem Volke Muth macht, so wird es auf einmal Fähigkeiten in sich entdecken." J. E. Schlerel: -Gerathen unterscheidet eich von Binschlagen dadurch, daß dieses Letstere eine giöfsere Ungewissheit des Erfolges anzeigt, wodurch die Sache gut wird. Bei dem Gerathen koment zwar auch nicht Alles auf die Arbeit dessen an, dem sie gerathen soll, aber doch mehr als bei dem Einschlagen. Ein Mahler kann wol sagen: dieses Gemälde ist mir wohl zeruthen, aber nicht: es ist gut eingeschlugen; denn hier ist des Genze eine bloise Wirkung seiner Kunst, Wenn mus daher mgt: die Kinder sind gut eingeschlagen, so legt man das Gute, was sie haben, mehr ihrer eigenen Gutartigkeit bei; segt men hingegen; sie sind gut gerathen, so nimmt man auf den guten Erfolg der Bemühungen, die man auf ihre Erziehung verwendet hat, Rücksicht,

594. Geloben. Versprechen. Zusagen. Verlieisen. Eine Fersprechung ist eine Erklärung des

Willens über die Uebertragung eines Rechtes auf eine Person, Sache oder Handlung, die von dem andern Theile angenommen ist; und unter Handlung wird hier sowohl Thun als Unterlassen verstanden. Geloben bedeutet ein jedes feierliche Versprechen, und in diesem Sinne sagt man noch Verloben, Verlobung, Verlöbnifs. Der Vater verspricht seine Tochter einem Manne, der um sie anhält, wenn er erklärt, dass er in ihre Verheirsthung willige. Er verlobes sie ihm aber, und sie verlobt sich ihm, wenn dieses Versprechen in Gegenwart mehrerer Zeugen und mit gewissen Feierlichkeiten geschieht. Da Gott bei den Gelübden nicht auf eine sichtbare Weise gegenwärtig ist: so kann er sie auch nicht eigentlich annehmen, und das können auch Menschen nicht; denn diesen sind sie nicht geschehen. Die Rechtsgelehrten nennen daher versprecken, was von Keinem angenommen ist, geloben. Wenn indels Geloben in der gerichtlichen Sprache sich jetzt von Versprechen dadurch unterscheidet, dass dieses eine strenge Rechtskrast vor den Gerichten hat, ienes aber nicht: so druckt hingegen in der gemeinen oder außergerichtlichen Sprache Geloben eine stärkere Verpflichtung aus, als Versprecken; es sey, dass es eine eigenthümliche, heilige und gottesdienstliche Farbe hat, oder eine größere Feierlichkeit anzeigt. Verheisen ist das Umgekehrte von Geloben. Wenn wir höhern Wesen etwas reloben, so sind es höhere Wesen, die uns etwas verheifsen. Da ein höheres Wesen, das über die Natur gebiethet, die größten Dinge leisten kans, und da seiner Macht nichts zu widerstehen vermag: so gehrancht man Verheifsen, wenn es von Menschen gesagt wird, nur von den wichtigsten und größten Gütern, von denen man zugleich mit der größten Gewissheit erwarten kann, dass man sie erhalten werde. Zusagen druckt eine Beziehung auf eine venhergegangens Bitte oder Forderung aus; und so wird es anch im gemeinen Leben gebraucht. Wer zum Essen eingeleden ist, hat zugesagt, wenn er versprochen hat, dals er kommen werde. Hier ist das Annehmen in der Bitte vorherzegangen: in dem

Versprechen kann das Annehmen auch auf die Erklärung, dass man etwas geben oder thun wolle, folgen.

- 585. Gemach. Langsam. Langsam zeigt eine geringere Bewegung überhaupt an, Gemach setzt aber noch den Nebenbegriff hinzu, dass der Bewegte dabei keine Anstrengung gebrauehe und keine Mühe empfinde. Daher wird auch Langsam von den Bewegungen aller Körper, Gemach hingegen nur von den Bewegungen lebendiger und empfindender Wesen gesagt. Die Planeten bewegen sich in ihrer Sonnennähe nicht so langsam als in ihrer Sonnenserere; aber die Gesellschaft ging gemach den Berg hinab.
- 586. Gemächlich. Bequem. Wir brauchen zu unsern Zwecken die uns umgebenden Dinge, und diese wirken verschiedentlich auf uns, so dass bei einigen keine Mühe bei ihrer Anwendung empfunden wird. Diese nennen wir bequem. Eine Treppe ist bequem, wenn sie nicht zu steil und nicht zu enge ist, und wenn ihre Stufen weder zu hoch noch zu niedrig sind. Eine bequeme Sittenlehre ist eine solche, welche uns nicht zu den beschwerlichen Pflichten verbindet. Gemächlich setzt zu diesem Begriffe den Nebenbegriff hinzu, dass die uns umgebenden Dinge uns nicht unangenehm afficiren. Ein Stuhl ist bequem, wenn er nicht zu hoch ist, damit wir ohne Beschwerde mit den Füssen die Erde berühren können, noch zu niedrig, damit wir ohne Beschwerde mit den Armen den Tisch erreichen können, an welchem wir arbeiten. Er ist aber hiernächst auch gemächlich, wenn er so weich gepolstert ist, dass der Leib von dem harten Holze, welches ihn umgiebt, keinen unangenehmen Eindruck empfindet. Ein bequemer Mensch scheuet die Mühe und Beschwerlichkeit dem Gemüchlichen verursacht Alles leicht eine unangenehme Empfindung was ihn umgiebt, und er sucht es durch die ausgesuchtesten Mittel zu entfernen. Der Gemächliche ist allemal auch bequem, aber der Bequeme nicht immer gemächlich.

- die Gebildetern nicht aus; denn es zeigt bloss an, dass Etwas Mehrern zugleich zukomme. Pühelhaft hingegen
  heist, was dem Pöhel oder dem ungebildeten rohen Theilo
  eines Volkes eigen ist. Was daher gemein ist, wird darum
  allein nicht schon für schlecht erklärt, wie das Pöhelhafte.
  Ein gemeines Sprüchwort kann wahr seyn: es wird von
  atlen Klassen des Volkes, auch von den Bessern dafür gehatten. Ein pöhelhaftes hält entweder nur der Pöhel für
  wahr, oder es ist in Ausdrücke eingekleidet, deren sich nur
  der rohe Pöhel bedient.
- 599. Gemein. Allgemein. Aller. ·Das Gemeine ist bloss dem Besondern entgegengesetzt, Aligemein aber ist das, was nicht blos einigen Theilen des Ganzen zukömmt, wenn diese Theile auch noch so zahlreich sind. So ist das eine gemeine Meinung, welche Menschen von den verschiedensten Ständen und der verschiedensten Bildung hegen, die also nicht dem Einen oder dem Andern eigen ist, ohne dass darum ein jeder Einzelne ihr zugethan ist; die allgemeine Meinung Aller ist die Meinung eines Jeden ohne Ausnahme. Allgemein hat in der deutschen Sprache die Zweideutigkeit, dass es das Französische general und universal ausdruckt. Es bezeichnet also sowohl die Allheit der Theile eines Ganzen, als das Höhere und Abstrakte, die höhere Gattung und das, was ihr zukömmt. Der Wille Aller in einer Gesellschaft oder das, was Alle wollen, ist dasjenige, was ein jedes einzelne Glied derselben beliebt hat; der allgemeine Wille das, was dem Interesse der ganzen Gesellschaft gemäß ist, was also ein Jeder wollen muß, wenn er vernünstig und ausgeklärt genug ist, um sein wahres Bestes zu kennen, und nicht nach Leidenschaft, Laune, Eigensinn und sinnlichem Interesse zu entscheiden. Wenn daher Rousseau sagt: der allgemeine Wille muss die Gesetze geben, so heißt das nichts mehr, als: sie müssen vollkommen vernünstig seyn; und er hat den allgemeinen Willen von dem Willen Aller unterschieden.

gleich ist, was blos in einerlei Zeit ist. Gemeinsekröftlich setzt noch den Nebenbegriff hinzu, dass das, was geschicht, mehrere Urheber haben müsse, die ihre Kräfte au einerlei Wirkung mit einander vereinigen; das solgt aus der Ableitung des Wertes selbst. Es donnert und ragnet augleich, aber micht gemeinschaftlich; denn es ist hier nicht eine Vereinigung mehrerer Kräfte zu einerlei Wirkung.

590. Genehmigen. Eugeben. Eugestehen. Bewilligen. Binwilligen. Genehmisen weigt an, dass man das, was ein Anderer that, selbst für gut halte, dass es uns gefalle. Man genehmigt einen Vorschlag, weil er uns gut und vortheilhaft scheint. Bei Zagebon und Zugestehen kommt es nicht darauf an, eb uns das gefällt, was wir nicht hindern, vielmehr enthält es den Nobenbegriff, dass es uns nicht gefalle, es vey, dass wir es nicht hindern können, oder, um anderer Gründe willen, nicht hindern wollen; im erstern Fall müssen, im letztern wollen wir es zugeben. Zugestehen ist von Zugeben dadurch werschieden, dass man das einem Andern kugestehet, wor--anf man sein vollkommes Recht auerkennt, woven man -also erkennt, dals es der Gerechtigkeit oder wenigstens der Billigkeit gemäß sey. Bewilligen und Einwilligen ist erklären, dass man Etwas, das ein Anderer verlangt, woode. -Durch diesen Nebenbegriff unterscheidet es sich von dem Zugeben und Zugestehen, welches den Begriff des blossen Unterlassens der Hinderung ausdruckt, und von dem Genekseigen, welches zu diesem den Nebenbegriff von einer Esklärung, dass wir das Recht und die Macht haben, zu hindern, was ein Anderer thut, hinzufügt. Einwilligen druckt die Vereinigung des Willens Mehrerer über einerlei Gegenstand aus. Die Aeltern heben in die Heirsth ihrer Tochter eingewilligt, heist: sie haben ihren Willen mit dem Wilden ihrer Tochter vereinigt, indem sie erklärt haben, dass sie den Mann zu ihrem Schwiegersehn wollen, den ihre Tochter zum Ehegatten haben will.

591. Geneigt. Gewogen. Günstig. Mold. Gnädig. Die Geneigtheit zeigt die Liebe von Seiten ihrer Gegenstände am allgemeinsten an: sie wird durch keinen Unterschied des Standes beschränkt, und findet zwischen Gleichen, so wie zwischen Hohen und Niedern Statt. Günstig neigt auf eine Wahl des Gegenstandes der Liebe und auf einen Ursprung aus vernünftigen Triebfedern, und diese bestehen in dem Werthe und Verdienste desselben: so wie endlich auf das Gute, das wir dem Gegenstande unserer Gunst wünschen, und wenn es in unserm Vermögen sieht, gern zu Theil werden lassen. Selbst bei der Gunst lebloser Dinge liegt in der Personification diese letztere Hauptbedeutung zum Grunde. Ein günstiger Wind besordert die Absichten des Seefahrers, indem er ihn an den Ort seiner Bestimmung glücklich und ohne Unfall hinbringt. Gewogenkeit nennen wir die Liebe vorzüglicher und wichtiger Personen, durch deren Wohlwollen wir uns geehrt halten, und zwar eine solche, von der wir voraussetzen, dass sie aus vernünstigen Gründen in dem an uns erkannten Verdienste entsteht. Von dieser letztern Seite ist es am meisten mit Gunst verwandt; nur dass dieses in Ansehung des Werthes der Personen allgemeiner ist, und vorzüglich die Neigung und das Wohl der Begünstigten ausdruckt. Huld ist die Liebe, sofern sie die Gestalt einer wohlthätigen Güte hat, welche die Herzen gewinnt und die innigste Gegenliebe erregt. Wer einem Andern hold ist, der nimmt an seinem Wohl den lebhastesten Antheil, und durch dieses sichere und sanste Interesse erscheint uns seine Güte in der angenehmsten und reizendsten Farbe. Gnade heisst endlich die Liebe, die sich in unverdienten Wohlthaten gegen Geringere, oder in solchen außert, auf die er kein Recht hat, und die er nicht vergelten kann. Ein Geringerer erstehet das als eine Gnade, wovon er weis, daß er es nicht mit Recht fordern kann, und das entweder von so hohem Werthe ist, dass seine Vergeltung ihm unmöglich wird, oder von einer so mächtigen Person kömmt, die nichts von dem bedarf, was er zu geben hat.

592. Genie. Talent. Das Genie wird angebohren, das Talent, wozu die Anlagen vorhanden sind, muss erworben werden. Man sagt nicht, ein großer Tonkünstler habe sich das Genie, aber wohl das Talent erworben, die schwersten Musikstücke mit der größten Fertigkeit auszuführen. In Genie wird ferner die Beziehung der Anlagen auf ihren Ursprung angedeutet, in Talent auf dasjenige, zu dessen Hervorbringung sie erfordert werden. Da aber zu diesem mehrere Geschicklichkeiten gehören: so können zu der namlichen Art von Werken, wozu Jemand Genie hat, mehrere Talente mitwirken müssen. Es giebt daher in einer Art von Künsten ein Genie und mehrere Talente. Ein großer Dichter muss Genie zur Dichtkunst haben, er muss aber, wenn er vortreffliche Gedichte machen will. dazu das Talent einer schönen Versification, einer glänzenden Dichtersprache, das Talent, die Natur zu beobachten und getreu nachsuahmen, in sich vereinigen. Da das Talent erworben wird, und eine jede einzelne Kunstsertigkeit ein Talent, der Inbegriff aller aber, auch der sehwersten, und derer, die nicht durch Uebung erworben werden können, das Genie ausmacht: so legt man hiernüchst ein Talent schon demjenigen bei, der das darin leistet, was die Meisten und Besten in seiner Kunst leisten; das Genie muls auch die Besten übertreffen. Ein jeder vorzüglicher Mahler muss Talent zu seiner Kunst haben, aber ein Raphael d'Urbino hat Genie und ist ein Genie. Endlich so schwingt sich das Genie ohne die gewöhnliche Hülfe zu dem höchsten Gipfel seiner Kunst, das Talent ersteigt die film angemessene Stufe mit Hülfe der Regeln und der Uebung. Das Talent bezieht sich daher auf die mechanischen oder durch mechanische Handgriffe erreichbaren Theile der Kunst. denn darin kann die Fertigkeit durch Uebang und Studium erworben werden. Das Genie umfaßt das Geistige der Kunst, und diesem kann sich keiner nähern, der nicht selbst Conis But. Raphaels himmlischer Ausdruck ist moch unerreicht geblieben; denn er kann nicht erleint werden, er geliet ausdem innigsten Anschauen der Scolo hervor, die in ihrer eswohnten Entzückung unter überirdischen Gestalten lebt. Mit diesem Charakter des Genies hangt der Zug zusammen. woran man es am leichtesten zu erkennen glaubt, nämlich seine Schöpferkraft. Denn da es alles sich selbst verdankt. da es durch kein Studium, keine Regeln, keine Nachahmung vorbereitet ist, da es keinem Vorbilde nachbildet, so schafft es sich neue Bahnen und bringt neue Schöpfungen ans Licht. Das Genie schafft, das Talent führt aus. Das hindert indess nicht, dass das Genie sich durch Studium vervollkommnen und die Werke seiner Vorgänger benutzen kann. Denn in einem gelehrten Zeitalter kann das Genie die reinen Naturerzeugnisse seiner frühern Geistesverwandten studiren, um sich vor den Fehlern seiner Zeitgenossen zu verwahren, indem es aus einigen dankeln Spuren ihrer Werke, ihren ganzen unsichtbaren Flug ahndet, und sich so auf seinen eigenen Geistesflügeln in seinen neuen Sphären bewegt.

Genolter. Genrassel. Gerassel. Geräusch. Getöse. Getiimmel. Getose zeigt eine jede verwirrte Folge von allen Arten des Schalles an, insonderheit wenn seine Schläge nicht nur heftig, sondern dumpfer und weniger in einander fallend sind. Die Trommeln und Sturmglocken machen bei einer Feuersbrunst ein betäubendes Getose. Das Gernusch macht einen gelindern aber verwirrteren Eindruck auf das Gehör, dergleichen das Rauschen des Wassers und des Windes ist. Die seidenen Kleider machen, wenn sie bewegt werden, ein Geräusch, das, wenn es fortdauert, empfindliche Personen ungeduldig machen kann. Ein Geräusch kann auch von einer großen Menge kleiner und daher auch entfernter Eindrücke entstehen, und es ist daher der Stille überhaupt entgegen gesetzt: ein Getose bingegen entsteht aus stärkern und nähern Eindrücken. In einer Schlacht ist das Getose des Geschützes und des Husschlages der Pferde betäubend, die friedliche Rube wird durch das Geräusch der Waffen gestört. Getummel ist der dumpfe und verwirrte Schall einer großen Renge unordentlich bewegter Menschen und Thiere, da

hingegen Getüse und Geräusch nicht allein auch ein hellerer seyn, sondern auch von leblosen Dingen verursacht seyn kann. Das Getümmel entsteht aus dem Stampfen und Stoßen einer unordentlich zusammengedrängten Menge. Ein Gepolter ist der Schall, welchen fallende feste Körper machen, und diesen Nebenbegriff hat es von dem Zeitworte Poltern, wovon es abstammt. Ein Geprassel machen die festen Körper, welche zerbrechen, indem sie ihre Theile gewaltsam von einander trennen; es ist ein Totaleindruck, der aus den kleinern Eindrücken zusammengesetzt ist, den die Trennung der Theile auf das Gehör macht. Wenn ein Gebäude zerbricht, ein Baum fällt, die Dornen im Feuer anfangen zu brennen: so verursachen sie ein Geprassel. Ein Gerassel ist das Geräusch, welches Eisenwerk, Ketten, die Räder am Wagen verursachen, indem sie zusammenschlagen oder über einen harten Boden fahren.

594. Gerecht. Billig. Die Gesetze der Gerechtigkeit schreiben mir meine Pflichten vor, und machen mich mit meinen Rechten bekannt; die Gesetze der Billigkeit schreiben mir vor, wie ich den Gebrauch meiner Rechte durch meine Pflichten mässigen, einschränken, bestimmen muss. Der Billige ist auch in allen seinen Handlungen gerecht, denn er beobachtet alle seine Pflichten gegen Andere, und mässigt sich in dem Gebrauche seiner Rechte, indem er sich keine Ausübung derselben erlaubt, die den Pflichten gegen Andere zuwider wäre. Der vollkommne Gerechte ist immer auch billig; denn er kennt nicht bloß seine Rechte, er kennt auch seine Pflichten, und mäßigt den Gebrauch der Erstern durch die Beobachtung der Letztern. Die erste Bestimmung unserer Rechte durch unsere Pflichten kömmt bei den Rechten vor, die uns die positiven Geselze geben. Da giebt es eine gesetzgehende, eine richterliche und eine vollziehende Billigkeit. Denn der Gebrauch dieser drei Gewalten mus durch die Pslichten und die Gesetze der natürlichen Gerechtigkeit bestimmt werden, wenn er der Billigkeit gemäß seyn soll. Und hier

kann das nämliche Gesetz ungerecht und unbillig heißen; aber in verschiedener Rücksicht: ungerecht, so fern es der natürlichen Gerechtigkeit oder dem Naturgesetz entgegen ist, unbillig, so fern der Gesetzgeber sein Recht nicht den Naturgesetzen gemäß gebraucht hat. Man hält das positive Gesetz für unbillig, dass der älteste Sohn das ganze väterliche Vermögen erbt, weil man glaubt, dass der Gesetzgeber dabei nicht die natürliche Gerechtigkeit zu Rathe gezogen hat. Außer der bürgerlichen Gesellschaft, oder in solchen Fällen, wo der Mensch blos als Mensch zu betrachten ist, erfordert die Billigkeit, dass der Gebrauch unserer strengen Rechte durch die Pflichten der Menschenliebe gemässigt werde, und dieses kann auch durch die bürgerliche Gesetzgebung bestimmt werden. So lässt sie einem Gläubiger, der ein Hypothekrecht auf die Grundstücke seines Schuldners hat, sie nicht sogleich zum Verkaufe anschlagen, wenn ihn dieser Schuldner nicht auf der Stelle bezahlen kann, so bald derselbe durch einen solchen Verkauf würde zu Grunde gerichtet werden, ob er gleich im Stande ist, in einer gewissen Frist eine Schuld abzutragen. Sie urtheilt mit Recht, dass ein solcher Gebrauch seines strengen Rechtes den Gesetzen der Menschlichkeit entgegen seyn würde.

an Vollkommenheiten erhält ein Ding einen kleinern Werth und es wird gering, aber nur dann erst wird es schlecht, wenn es dadurch unbrauchbar oder unangenehm und schädlich wird. Schlechte Speise ist solche, die unschmackhaft, nicht nahrhaft und wol ungesund ist; geringe Speise ist nicht kostbar. Schlecht hatte Anfangs eine gute Bedeutung. — "Wer sein Ding macht recht und schlecht, bleibt immerzu ein armer Knecht." Lessing. — Ja, wenn es von den Gesinnungen und Absichten des Menschen gesagt wurde: so hieße es unverfälscht, mit nichts Bösem vermischt, aufrichtig. Ueberhampt aber bezeichnets es alles Kunstlose und Unzubereitete, und war dem Künstlichen und Zubereiteten entgegen gesetzt. Die Bedeutung des Kunstlosen und Unvor-

bereiteten ist auch noch nicht ganz aus der gegenwärtigen Sprache verschwunden. Wer sich bei einem Freunde, der ihn um die Essenszeit unvermuthet besucht, wenn er ihn zu Tische behält, aus Höflichkeit entschuldigt, dass er werde mit einer schlechten Mahlzeit fürlieb nehmen, der will bloss sagen, mit einer Mahlzeit ohne künstliche Zubereitung, wie man sie selbst hat, wenn man nicht um der eingeladenen Gäste willen mehr Anstalten macht. Indess hat sich das ganz nahe versvandte Wort Schlicht in einigen Fällen in dem gegenwärtigen Gebrauche eingefunden, um diesen Begriff auszndrucken. Man sagt: ein schlichtes Kleid, das nicht besetzt oder künstlich gestickt ist. Man nennt den Verstand eines Menschen, der nicht durch eine künstliche und ge-Lehrte Erziehung ausgebildet ist, um ihn zu loben, einen schlichten Verstand; denn ein schlechter Verstand würde nach dem gegenwärtigen Sprachgebrauche ein unbrauchbarer, unfähiger Verstand seyn. Jetzt ist die böse Bedeutung des Wortes Schlecht die herrschende; daher hat man auch das Wort Schlechtigkeit. - .. Indem es in seinen Ersalrungen an Mustern hoher Vortrefflichkeit oder an Beispielen ausserordentlicher Schlechtigkeit fehlt: so wird er auch wettiger gereizt, die Menschen, mit denen er in Verbindung steht, genau zu beobachten." Garve. - Es würde in vielen Fällen sehr schädliche Vorurtheile verrathen, wenn man schlecht und gering mit einander verwechseln, und z. B. geringe und schlechte Leute für einerlei halten wollte. Denn geringe heißen sie blos von ihrem Stande und burgerlichen Werthe; sie konnen aber einen großern moralischen Werth haben, brauchbarere Menschen seyn, und sind es wirklich, wenn sie rechtschaffen sind, als schlechte Menschen aus den höhern Ständen.

596. Gerinnen. Geliefern. (Liefern.) — Geronnen. Geliefert. Beide Wörter werden von flüssigen Körpern gebraucht, wenn sie einen Theil ihrer Flüssigkeit verheren und in einen zusammenhängenden Körper übergehen: Geliefern aber nur von thierischen Flüssen.

sigkeiten, Gerinnen auch von den Flüssigkeiten aus dem Pflanzenreiche. Man sagt: geliefertes Blut, gelieferte Milch, geronnenes Blut, geronnene Milch, geronnenes Baumöhl: man sagt aber nicht geliefertes Baumöhl, sondern nur das geronnene Baumöhl, das Baumöhl gerinnet in der Kälte.

597. Gern. Willig. Willig schliesst bloss den außern Zwang aus; denn, nach seiner Ableitung ist das, was wir willig thun, allein die Wirkung unseres eigenen Willens. Es kann aber auch gegen unsere Neigung seyn, es kann uns missfallen, und wir thun es nur, weil wir vernünftigen Gründen nachgeben. Gern hingegen thun wir, wozu wir nicht allein nicht gezwungen sind, sondern was uns auch gefällt und Vergnügen macht. Wir unterwerfen uns einer chirurgischen Operation willig, wir nehmen eine übelschmeckende Arzney willig, aber wir entschließen uns zu beiden nicht gern. Denn da die eine schmerzhast und die andere unangenehm ist: so möchten wir lieber beide entbehren können; allein wir thun es doch willig, weil wir uns nicht dazu zwingen lassen, indem wir lieber etwas Schmerzhaftes und Unangenehmes übernehmen, als unser-Lehen verlieren wollen

Der Inhalt der Gerüchte und Sagen sind Begebenheiten. Bei Gerüchte sagen sich Mehrere einander zu gleicher Zeit nach, bei Sage und Ueherlieferung leben die Nachsagenden zu verschiedenen Zeiten und im mehrern Geschlechtsfolgen. Zwischen Sage und Ueherlieferung ist der Unterschied, dass der Inhalt der Sagen nur Geschichte ist, der Ueherlieferung aber auch Lehren und Vorschriften über gewisse Gebräuche seyn können. Ehe die Schreibekunst erfunden war, wurde die Geschichte und das Andenken merkwürdiger Begebenheiten bloß mündlich fortgepflanzt. Die Geschichte der alten nordischen Völker ist daher in ihren Sagen ausbehalten. Die römische Kirche behauptet hingegen, das sie, nehen der Bibel, noch eine Ueherlieferung habe,

welche Lehren und Vorschristen enthalte, die von den Zeiten der Apostel bis auf die gegenwärtigen von Geschlecht zu Geschlechte ununterbrochen sind sortgepflanzt und ausbewahrt worden. Alle Sagen entstehen zus Gerüchten, die kirchlichen Ueberlieferungen selbst der Mönchslegenden sollen nicht aus blessen Gerüchten entstanden zeyn. Es geht Ansags das Gerücht, das ein Gespenst in einem Hause sey, mit der Zeit wird daraus eine Sage.

Gesang. Lied. Arie. Cavate. Arioso. Psalm. Gesang ist alles, was gesungen wird. Hier wird Gesang für ein gesungenes Gedicht genommen. Da ursprünglich alle Gedichte gesungen oder mit einer Declamation vorgetragen wurden, die einem Gesange glich; so hiels ein Dichter ein Sünger und sein Gedicht ein Gesang. Und daher nennen auch noch jetzt die Dichter ihre Gedichte Gesunge, ob sie gleich nicht mehr gesungen werden. Ein Lied ist ein lyrisches Gedicht, und daher ganz eigentlich zum Gesange bestimmt. Es unterscheidet sich aber zuvörderst dadurch von der Arie, dass seine poetischen Gedanken nicht musikalisch ausgemahlt werden, so wie hiernächst sowohl von dem Gesange überhaupt, als von der Arie insonderheit dadurch, dass es aus mehrern gleichen und ähnlichen Theilen besteht, die nach einerlei Melodie gesungen, und mit einem griechischen Worte: Strophen, oder mit einem italienischen: Stanzen genannt werden. Wenn die Arie noch von der Cavate soll unterschieden werden: so hat die Erstere zwei Hauptgedanken, wovon der erste nach dem letzten noch einmal wiederholt wird, die Cavate hat aber nur einen Hauptgedanken und ist also ohne da Capo. Ein Arioso hat zwar einen musikalischen Rhythmus, und ist von dieser Seite der Cavate ähnlich, es sind aber darin nicht die mit einer berrschenden Leidenschaft vergesellschafteten Gedanken durch die Musik ausgemahlt. Der Psalm ist ein ebräisches Lied; und da die Lieder des füdischen Volkes einen gottesdienstlichen Inhalt und einen hohen orientalischen lyrischen Flug hatten: so nennen auch die neuern Dichter nur diejenigen ihrer Lieder Psalme, die eine ähnliche Farbe mit einem gleichen Fluge haben. — "Im allerhöchsten Siegeston mehr Psalm als Siegeslied. Hoch, wie des Adlers Sonnenftug, voll Gottes Wunder, hoch!" Gleim. —

- GOO. Geschäftsträger. Bevollmächtigter. Der Geschäftsträger verrichtet die Geschäfte eines
  Andern auch nach dem bloß vermutheten Willen desselben,
  ohne dazu einen ausdrücklichen Außtrag erhalten zu haben.
  Ein Bevollmächtigter hat eine ausdrückliche Vollmacht
  dazu erhalten, wie dieses das Wort selbst anzeigt. Da aber
  die Schließung wichtiger Verträge die erheblichsten Geschäfte sind, weil dadurch große Rechte erworben und
  große Verbindlichkeiten übernommen werden: so sind Bevollmächtigte insonderheit die, welche vermöge einer ausdrücklichen Vollmacht in fremden Namen Verträge schließen.
- 601. Geschirr. Geräth. Geräthe zeist den Vorrath von Sachen an, die zu einem gewissen Zwecke dienen, von welcher Art er auch seyn mag. Zu dem Gerätks eines Zimmers gehören daher nicht nur Tische, Stühle, Sessel, sondern auch Bildsäulen, Brustbilder, Gemälde. -"Kein Gerath von Helfenbein noch Tafelwerk von Gold ziert meine Säle." Ramler. - Das Geschier ist ein Theil des Geräths, und zwar derjenige, der etwas enthalten kann. Das Allgemeinste von diesen ist ein tragbares Behältniss von fester Materie, als Teller, Schüsseln u. dgl. Man rechnet daher diese zu dem Tischgeschirr; Messer, Gabeln, Servietten u. del. gehören zu dem Tischgeräthe. Eben so rechnet man Pfannen, Töpfe, Kasserolle zu dem Küchengeschirre, Fenerzangen, Schaufeln, Blasebalg u. s. w. zu dem Küchengeräthe. Diese allgemeine Bedeutung lässt sich auch auf das Pferdegeschirr anwenden; denn es ist das, was den Pferden umgelegt wird, und worin sie sind, wenn sie zum Reiten und Fahren sollen bereitet werden.
- 602. Geschirr. Fass. Gefäss. Geschirr rennt man die kleinem Behältnisse, die flacher sind oder

die weniger Tiese haben; Fässer und Gefässe die grössern und tiesern. Man sagt: Braugefäss, weil das Geräth zum Brauen größer ist als Milchgeschirr, Trinkgeschirr. Silberne Gefässe können auch große Kannen, Terrinen, Spülwannen u. dgl. seyn; kleinere silberne Gefässe würde man silberne Geschirre nennen. Ehemals hies Foss ein jedes Gefüss, so sern es etwas in sich fasst, und so kömmt es noch in einigen Zusammensetzungen vor, als in Tintenfass, Rauchfass, Salzsass. Jetzt wird es in einem eingeschränktern Sinne genommen, und bedeutet eine besondere Art von Gefässen, welche der Böttcher oder Fasbinder versertigt.

- GO3. Gesinnung. Sinnesart. Die wirklichen Urtheile über die Sittlichkeit, wonach ein Mensch gewöhnlich zu handeln pflegt, sind Gesinnungen, die Fertigkeit in denselben ist die Sinnesart. Ein Mensch von schlechten Gesinnungen hält es für erlaubt, sich mit dem Schaden eines Andern, es sei durch List oder Gewalt, zu bereichern; ein Mensch von friedlicher Sinnesart glaubt alls Veranlassungen zu Streitigkeiten vermeiden zu müssen. Wenn wir die Neigungen bereits in ihren Keimen von seiner Kindheit an in dem Menschen finden, noch ehe er wirkliche Urtheile fällen oder durch Handlungen äußern kann: so können wir uns eine angebohrne Sinnesart depken, aber keine angebohrnen Gesinnungen.
- GO4. Gesittet. Sittlich. Sittsam. Man nennt überhaupt sittlich, was mit der Freiheit des Willens in Verbindung steht, es sey als Grund oder als Folge. Das sittliche Verderben begreift sowohl den Aberglauben, dis Irreligion, weil sie auch auf die freien Handlungen des Menschen einen schädlichen Einsus haben, als die Laster, weil sie eine Wirkung des Missbrauchs der Freiheit sind. Da man aber einmal das Böse in den Handlungen unsittlich genannt hat, so hat sich die Bedeutung von Sittlich von selbst auf das Gute in denselben, so wie auf den Menschen, dem wir ein sittliches Betragen beilegen, eingeschränkt.

Eben das ist auch der Fall mit Gesittet, dem das Ungesitsete enigegenstehet. Gesittet unterscheidet sich von Sittdieh dadurch, dass es nur die gute Beschaffenheit des Jufeern Betragens und der aufeern Sitten anzeigt; Sittlich hingegen die Uebereinstimmung aller unserer freien Handlungen mit ihren Gesetzen. Ein tngendhafter Mensch führt ein sittliches Leben, ein Lasterhafter ein wusittliohes; die Handlungen des Erstern sind den sittlichen Gesetzen gemäß, die Handlungen des Letztern sind ihnen entgegen. Ein gesitteter Mensch beobachtet in der Gesellschaft ein Betragen, wodurch er Niemand beleidigend, sastölsig und ekelhast wird. Sittsam druckt das in dem Gesitteten aus, was ihn durch den Ton von Mässigung in seinen Reden und Handlungen in dem gesellschaftlichen Leben angenehm macht. Ein Weib, das keine Schranken für seine unzüchtigen Begierden kennt, mag noch so gesittet scheinen, Sa sogar durch die Maske der Sittsamkeit ihre innere Verdorbenheit zu verbergen suchen, ihre Unsittlichkeit wird immer das moralische Gefühl beleidigen.

605. Gestade. Ufer. Strand. Reede. Müste. Ufer ist die allgemeinste Benennung des Randes an einem Gewässer. Das Weltmeer hat seine Ufer, die Landseen, die Flüsse, die Bäche haben ihre Ufer. Das Gestade ist der Theil des Seeufers, wo die Schiffe stehen und landen können. Strand ist ein flaches Ufer, auf welchem die Schiffe wegen der Untiese sitzen bleiben, oder wenn sie mit Gewalt dagegen geworfen werden. Schiffbruch leiden. Man sagt daher; ein Schiff strandet, wenn es auf eine solche Untiefe durch einen verfolgenden Feind gejaget, oder durch die Gewalt des Windes und der Wellen getrieben wird. Strandgüter sind daher Güter oder Waaren. welche von gestrandeten Schiffen auf den Strand geworfen sind. Das Strandrecht ist das Recht, welches man sich in den Zeiten der Barbarei, über die Güter der gestrandeten Schiffe anmassie. Reede ist eine Gegend im Meere, die nicht gar tief ist, in einiger Entsernung von der Küste, wo die Schiffe vor den Winden und Stürmen sicher vor Anker liegen können. Auf der Reede werden die Schiffe zum Anslaufen bereit gemacht; es sey, das kein Hasen vorhanden ist, oder das sie, wie bei großen Kriegsslotten, schon den Hasen verlassen haben, um sogleich mit dem ersten gnten Winde absegeln zu können. Küste ist das Land, welches sieh längs dem Seeuser hin erstrecket, und begreift also mehr als Ufer. Denn dieses ist nur eigentlich der Rand an dem Meere; Küste begreift aber das Land, so weit man es von dem Meere entdecken kann. Die Küste von Guinea ist ein Theil von Afrika an dem User der See, so weit es den Seesahrenden bekannt ist.

606. Getränk. Trank. Trunk. Ein Trunk sist so viel als man auf einmal, oder mit einem Zuge trinken kann. Man sagt von einem, der etwas zu viel getrunken hat, er habe einen Trunk über den Durst gethan, Ein Arank ist eine trinkbare Arzney, die eingegeben oder eingenommen wird; sie mag übrigens nützlich oder schädlich sevn. Denn man sagt: ein Wermuthstrank, ein Liebestrank. Ein Schlaftrank würde also eigentlich eine Armey -seyn, die man einnimmt, um gut schlafen zu können; ein "Sehlaftrunk hingegen das, was man trinkt, ehe man sich schlasen legt. Von einer solchen Arzney gebraucht man rawer such bisweilen das Wort Schlaftrunk, aber doch immer mit einem seinen Unterschiede. Sie heisst nämlich ein Schlaftrunk, wenn sie heimlich und hinterlistiger Weise regeben wird, um einen unnstürlichen Schlaf zu bewirken. wad sie der Trinkende als einen gemeiniglichen Trunk missont. Das geschieht gewöhnlich zu Ausführung frevelhafter Absichten. Ein Getränk ist Alles, womit man den Dgrst stillen kann, oder was man des guten Guschmacks swegen tgirikt, unit daderch noterscheidet es sich von Trant. Me giebt verschiedene Arten des Getrünkes, theils für den Durst, theils für den Geschmack. Wasser ist das enste and allgemeine natürliche Getrünk, zu den künstlichen gehören: Wein, Thee, Kaffee, Punsch u. dal.

607. Gewalt. Macht. Macht besteht in den Vermögen zu handeln und sie ist eine physische und sittliche, diese ist das Recht. Gewalt ist das Vermögen Andere zu zwingen, und sie ist ebenfalls eine physische und sittliche, die erstere ist dem Rechte entgegengesetzt, denn man sagt: Gewalt geht vor Recht. Die letztere ist die Gewalt, welche die rechtmässige Herrschaft giebt. Man kann daher sagen: die gesetzgebende, richterliche und vollziehende Macht, und die gesetzgebende, richterliche und vollziehende Gewalt. Im erstern Falle betrachtet man diese Arten der Macht, als Rechte, im letztern als Theile der Oberherrschaft. vermöge welcher man die Unterthanen zwingen kann, sich nach dem Willen des Oberherrn zu richten. Gewalt bezieht sich immer auf die Ueberwindung eines Widerstandes. und dieser ist, wenn die Gewalt dem Rechte entgegengesetzt ist, ein gesetzlicher. Der Consul Bibulus hatte eben die rechtliche Gewalt, die sein College C. Iulius Chear hatte, aber dieser hatte mehr physische Macht. Die rechtliche Gewalt, die man Ludewig dem Sechzehnten gehauen, war ihm unnütz, so bald man ihm seine physische Mackt genommen hatte. Die physische Mackt geben einem Dinge seine Kräfte, und sie heisst Gewalt, wenn diese angewendet wird, einen Widerstand zu überwinden. Ein Kind hat nicht die Macht eine Thur mit Gewalt aufzuspreugen. Auch in der menschlichen Seele ist die physische Macht das Vermögen, welches die Kräfte geben, und die Gewelt das, was den Widerstand überwindet. Wir legen den Dingen, die auf unsere Seele wirken, eine große Macht bei. so fern ihre Einwirkungen sehr stark sind, und eine große Gewalt, so fern wir ihnen entweder gar nicht oder mit vieler Mühe widerstehen können. - "Ich bekam nach und nach meine Macht wieder, und achalt mich thöricht. den ersten Eindrücken der Macht eines Tones solche Gewalt über mich gestattet zu haben." Arn. v. Lil.

608. Gewinn. Vortheil. Vortheil zeigt an, dass das Gute zuvörderst vergleichungsweise vorzüglich vor

andern mit einer gewissen Sache verbunden sey; ferner, dass es unmittelbar daraus entstehe; es begreist daher auch die Verhütung eines Verlustes so gut, als die Erwerbung eines Zuwachses, und endlich alles, was für Jemanden gut ist, wenn es auch sein Eigenthum nicht vermehrt. Die Vermehrung seines Eigenthums, die aus einer Sache entsteht, auch auf eine mittelbare Weise, ist der Gewinn. Ein Gewinn hängt daher noch von dem Zufalle ab; denn es können noch zufällige Umstände dazwischen kommen, welche die Vermehrung des Eigenthums, die uns ein Vortheil erwarten lässt, hindern können. Dieser Zufall, der bei dem Gewinne mit in Rechnung kömmt, lässt sich insonderheit bei den Glücksspielen bemerken, wobei das Wort Gewinn am meisten vorkömmt. Ein Spieler, der hinter der Hand sitzt, hat den Vortheil, dass ihn keiner überstechen kann; dieser Fortheil ist die blosse Vermeidung eines Uebels, die unmittelbar mit seiner Lage verbunden ist; wenn er den Stich gewinnen soll, muss er noch eine höhere Karte haben, sonst wird aus diesem Fertheile kein Gewinn.

609. (Sich) Geziemen. (Sich) Schicken. (Sich) Gebühren. Schicken passt sowohl auf Dinge, als auf Personen und ihre freien Handlungen. Geziemen wird bloss von diesen Letztern gebraucht. Personen von unverträglicher Gemüthsart schicken sich nicht zu einander; sie können nicht lange zusammen seyn, sie werden sich bald zanken und von einander trennen. Ein gelbes Band schickt sich nicht zu einem grüpen Kleide, sie konnen nicht zusammen seyn, ohne einen unangenehmen Eindruck zu machen. Sind es freie Handlungen, die mit den Umständen oder mit der Person zusammen seyn können oder zusammen seyn müssen, weil in diesen Umständen oder in dieser Person ein vernünstiger Grund vorhanden ist, warum sie so und nicht anders seyn dürsen: so gozient eich das, wie eich schickt. - "Es geziemt mir nicht, über die militärischen Telente des Königes zu urtheilen."

Garve. - Dann hat Sich Schioken die engere Bedentung. von der Schicklich abstammt, wenn es mit Amständig sinne verwandt ist. Was sich geniemt, hat seinen Grund in der Natur des Handelnden; was sich gebührt hat seinen Grund. in dem Verdienste oder Unverdienste desjenigen, auf den sich die Handlung bezieht oder dem das Gebührende zukommt. In dieser verschiedenen Rücksicht kann Gebühren und Geziemen von der nämlichen Handlung gesagt werden. Es zebührt sich, dass wir das Alter ehren, denn es verdient diese Ehre; es geziemt sich, dass wir es ehren, denn derjenige würde eine schlechte Denkungsart verrathen. der dem Alter seine gebührende Ehre versagen wollte. Was sich geziemt, ist an sich nicht Schuldigkeit, und was sich nicht geziemt, ist an sich nicht unerlauht; obgleich alles Pflichtmüssige sich geziemt, und alles Unerlaubte sich nicht geziemt. Geziemen und nicht Geziemen umsalst nämlich noch mehr, als das Pflichtmässige und Unerlauhte. Es ist nicht unerlaubt, dass ein Mensch, dem es gut schmeckt, schmatze und den Mund mit der Zunge belecke, aber es gezieme sich nicht; denn er ist kein Thier, er ist ein Mensch. der durch seine Vernunst soll seine Begierden bezähmen können, er soll die Würde seiner vernünstigen, höhern Natur in seinen äußern Handlungen durchscheinen

610. Gipfel. Wipfel. Spitze. Gipfel wird bei allen hohen Körpern gebraucht, wo dieser oberste Theil ohne alle weitere Nebenbegriffe zu bezeichnen ist. Der Wipfel ist der oberste Theil eines Bannen. — "Wenn Andre den Wipfel der Ceder nur fassen." Klopstock. — Die Spitze eines Körpers ist sein höchster Theil, dessen Seiten in einem Punkte zusammenlaufen; und deher segt man die Spitze eines Thurmes, und nur dann die Spitze eines Berges, wenn die Seiten desselben sich sehr steil; gegen einander neigen. Das Gipfel blas das Höchste bedeutet, ohne die Nebenbegriffe, die in Winfel und Spitze enthalten sind, beweiset auch sein uneigentlicher Gebrauch.

Denn man sagt: der Gipfel der Ehre, des Ruhmes u. dgl., statt: die höchete Ehre, der höchete Ruhm, aber nicht der Wipfel oder die Spitze.

- 611. Gleich. Achnlich. In der wissenschaftlichen Sprache sind Dinge gleich, die einerlei Gröfee, und ähnlich, die einerlei Beschaffenheiten haben. In der gemeinen hält man Dinge für gleich, in denen man überhanpt keinen Unterschied bemerkt. Indess ist doch ein Unterschied der Gleichheit in der Größe und in den Beschaffenheiten. Denn Dinge können in Ansehnng ihrer Beschalfenheiten, z. B. ihrer Züge, ihrer Farbe u. dgl. sehr von einander verschieden, und doch in Ansehung ihrer Größe sich gleich seyn. Um sich alsdann verständlicher zu machen, setzt man den Punkt der Vergleichung ausdrücklich hinzu. Man sagt: diese beiden Frauenzimmer sind sich an Schönheit gleich, d. i., ihre Schönheit ist gleich grofs. Sie können aber doch noch in andern Rücksichten sehr verschieden. und ihre Schönheit kann von ganz verschiedener Art seyn; die Eine hat schwarze Augen und Haare, die Andere blaue Augen und blonde Haare. Dinge, in deren Beschaffenheiten man keinen Unterschied bemerkt, nannte. man daher, als die Sprache immer mehr begann sich zur Deutlichkeit zu bilden, im Gegensatz der Größe ähnlich, und dieses Wort hat immer die bestimmtere Bedeutung. auch in der gemeinen Sprache behalten, wodurch es die wissenschaftliche von Gleich unterschieden hat. - "Der Vorzug des Gemüths, nur die Vollkommenheit macht uns der Liebe werth, nicht blos die Achnlichkeit." Hagedorn. -
  - 612. Gleichbedeutend. Sinnverwandt. Gleichbedeutend würden solche Wörter seyn, deren Bedeutung gas nicht verschieden wäre. Sinnverwandt sind hingegen schon Wörter, wenn der Unterschied ihrer Bedeutungen so gering ist, dass er ohne eine gename Zergliederung der Begriffe nicht kann deutlich dargelegt werden. Die sinnverwandten Wörter haben also ähnliche Bedeu-

tungen; aber diese Aehnlichkeit ist nicht so groß, daß sich darin gar keine Verschiedenkeit bemerken ließe.

- 613. Gleichförmig. Einförmig. Einför mig schliesst alle Verschiedenheit der Form aus, denn es zeigt ein Ding an, das nur Eine Form hat, und seiner Form nach nur Eins ist. Es wird also zuvörderst vom Ganzen gesagt; gleichförmig auch von Theilen, die ähnliche Formen haben. Eine Stadt hat ein zu einförmiges Ansehen, wenn alle Häuser darin gleich hoch, gleich breit, von gleicher Farbe und von einerlei Form sind. Die Häuser einer Stadt, die nicht sehr einförmig ist, können doch bei aller Mannigfaltigkeit noch in vielen Stücken unter sich gleichfürmig seyn. Das Einfürmige ist hiernächst ohne Mannigfaltigkeit, die Gleichförmigkeit giebt dem Mannigsaltigen eine gefällige Uebereinstimmung. Die Einförmigkeit erregt durch ihr ewiges Einerlei Ueberdruss und Langeweile; die Gleichförmigkeit, wenn sie in Bestimmung der Theile gegründet ist, macht Vergnügen.
- Gleichgültige kann nicht mehr Gutes als Böses wirken, das Gleichgeltende wirkt in der That nicht mehr als ein anderes Ding. Ein Thaler ist mit vier und zwanzig Groschen gleichgeltend, wenn ich etwas dafür kaufe, und es ist gleichgültig, ob man mir einen Thaler oder vier und zwanzig Groschen giebt; denn ich kann für beides gleichviel kaufen.
- 615. Glied. Gliedmass. Die Theile des thisrischen Körpers and Glieder, so fern sie mit andern Theilen verbundene Ganze sind, und willkührlich bewegt wesden können, und dahin gehören auch diejenigen, die nicht
  wieder aus andern Gliedern bestehen, wie die Glieder an
  den Fingern; Gliedmaasen hingegen, so fern sie Werkzeuge
  sind, die der Seele zu ihren willkührlichen Verrichtungen
  dienen. Man nennt die Theile eines Skelets die Glieder und
  nicht die Gliedmaasen desselben; denn sie dienen der
  Seele nicht mehr zu ihren willkührlichen Verrichtungen.

616. Glücklich. Selig. Glückselig. Die Güter, die wir uns wünschen, sind physische und moralische. Zu den Erstern gehören Gesundheit, Reichthum, Stand, Ehre, Ruhm: und da diese von vielen Ursachen abhangen, über die wir nicht gebiethen können, so sehen wir sie als Geschenke des Glückes oder eines günstigen Zusalles an, wir nennen sie Glückegüter, und preisen den glücklich, wir beneiden das Glück dessen, der sie besitzt. Die innern Güter, als: eine reine schuldlose Seele, ein gutes Gewissen, ein freier aufgeklärter Geist, ohne Vorurtheile und Aberglauben, ein tugendhastes Herz, Gemüthsrube, Farchtlosigkeit u. s. w. stehen mehr in unserer Gewalt, wir verdanken sie daher nicht dem blossen Glücke, und sie machen die Seligkeit aus. Wer diese besitzt und geniesst, ist selig, und dieser Besitz und Genus ist seine Seligkeit. Diese Seligkeit kann dem Menschen durch keinen Zusall, dem die äusern Güter unterworfen aind, geraubt werden. Sie kann hiernächst auch den Mangel und Verlast des Glückes ersetzen; denn der Weise setzt seine Zufriedenheit nicht in den Besitz unzewisser und vergänglicher Güter, und der Genus seiner selbat erfüllet ihn mit einem innern Frieden und mit der Seligkeit. die er gegen die Güler des Glückes nicht vertauschen mochte, und die sie ihm auch entbehrlich macht. - "Reichthum mag, wenn du es so willst, dich glücklich machen, aber nicht selig. " Herder. - Daher wird die Seligkeit den höhern Wesen, so wie denen, die sich mit ihnen in einem gleich angenehmen Zustande befinden, beigelegt. Wir nennen die Gottheit das seligste Wesen, und den Himmel den Ausenthalt der Seligen, so wie die Griechen ihre Götter selige Götter, und den Aufenthalt der tugendhaften Verstorbenen die seligen Inseln nennen. Wenn man daher außer der gemeinen Sprache den Genula wahrer und innerer Güter Glück nennt, so unterscheidet man es von dem Scheinzlücke, das blos in dem Besitze der aussern Güter besteht, durch eine genauere Bestimmung, und nennt es das wahre Glück. - "Es ist das wahre Glück an keinen

Stand gebanden. Haggebern. — Der Breite der hlosen äusern Gäter des Glückes kenn bisweilen mit vielem Kummer und Elend vergusellschaftet, as kann ein unseliges Glück seyn. — "Unselig Glück, o ungeliebtes Leben, dergleichen Qual benahlt kein Schatz der Welt. "Un. — Die Glückseligkeit begreift die physischen und moralischen Güter.

617. Glücklich. Zufrieden. Befriedigt. Vergnügt. Befriedigung und Zufriedenheit zeigt bloß den Zustand an, worin wir keine Wünsche mehr haben. die wir gern erfüllt sehen möchten. Befriedigung und Befriedigt druckt aber nur einen kurzdauernden Zustand aus, den Zustand nämfich, der numittelbar auf die Erfüllung eines Wunsches oder eines Verlaugens folgt; Zufrieden and Zufriedenheit einen gewöhnlichen aud durch keine neuen Wünsche unterbrochenen Zustand. Daher bezieht nich Bufrieden und Zufriedenheit auf das ganze Begehrungsvermögen, befriedigt und Befriedigung auf ein besonderes einzelnes Begehren. Ein Wunsch, eine Begierde, eine Leidenschaft wird befriedigt, aber das Herz und die Seele sind zusrieden. Die Befriedigung umerer Wünsche hat oft die tole Folke, dass sie neue erregt, und daher die Zufriedenkeit mehr hindert als besordert. Man muss nicht jedes Verlangen eines Kindes befriedigen, um es zeitig zur Zufriedenheit zu gewöhnen. "Die Begierden, sagt Sonoka, sind nie befriedigt, aber die Natur ist mit Wenigem frieden." Befriedigt und Zufrieden zeigt blos die Befreiung von unerfüllten Wünschen an, die durch den Besitz des begehrten Gegenstandes entsteht; Vergwügt und Genicklich den Genuse eines Gegenstandes oder die Freude , die uns das Bewusstseyn seines Besitzes verschafft, wir möge ihn gewünscht und uns selbst verschaft haben, oder er mei uns ohne unsern Wunsch und unser Zuthun geworden sey Ein Geiziger ist darum noch nicht vergnügt und glücklich dals seine Leidenschaft täglich durch die Vermehrung sein Reichthums befriedigt wird, weil er ihn nicht geniesst, un nicht zufrieden, weil er immer noch mehr zu besitze

wünscht. Von dem Vergnügen unterscheidet sich die Glückseligkeit wieder durch ihre Dauer. Ein einzelnes Vergnügen, oder selbst mehrere, können auf dem ganzen dunkeln Gemälde des Lebens als seltene leuchtende Punkte zerstreuet seyn, ohne dass man deswegen das ganze Leben ein glückseliges, oder den Menschen, dem es zu Theil wird, einen Glückseligen nennen wird. Die rohe Freude macht den Wilden bisweilen vergnügt, er ist aber darum nicht glücklicher, als der gebildete Mensch; denn der stete Wechsel von Unmässigkeit und Noth störet oft sein Vergnügen, und seine Rohigkeit beraubt ihn der höhern Vergnügen, die der gebildeté geniesst. So wie die Glückseligkeit durch die Dauer des Genusses mehr ist, als das Vergnügen, so ist sie auch mehr als die Zufriedenheit durch die Größe des Genusses. Alle Menschen können gleich zufrieden seyn; denn sie wünschen entweder nicht mehr als sie haben, weil sie nicht mehr kennen, oder sie können ihre Wünsche einschränken; aber nicht alle Menschen sind gleich glücklich und glückeelig; denn nicht alle konnen eine gleiche Menge von Gütern besitzen, oder haben endlich, wenn sie sie besitzen, nicht gleiche Fähigkeit, sie zu geniessen.

618. Gönnen. Wünschen. Wir wünschen überhaupt Alles, was wir nicht beschließend begehren. Gönnon setzt zu Wünschen noch den Nebenbegriff hinzu, dass wir urtheilen, derjenige, in dem ein gewisses Gut oder Uebel wirklich wird, habe es verdient. Wir gönnen dem sein Glück, von dem wir glauben, dass er desselben würdig sey, wir gönnen demjenigen, den wir lieben, eine unverhoffte Freude, wir günnen einem Bösewichte seine wohlverdiente Strafe. Aus diesen allgemeinen Begriffen folgt noch ein feinerer Unterschied, den der Sprachgebrauch rechtfertigt. Wünschen nämlich bezieht sich sowohl auf das Künftige, als auf das Gegenwärtige und Vergangene; Gönnen auf das Vergangene und Gegenwärtige. - "So gönnt dann, was dem Weib Natur und Glück beschieden, gönnt ihm, wie Herkules, die Schönheit und den Putz." Maneo. -

Nur alsdann bezieht es sich auf das Künftige, wenn dieses als gegenwärtig gedacht wird. Ich wünsche, dass mein Freund an seinen Kindern möge Freude erleben, und, wenn er an ihnen Freude erleben wird: so werde ich es ihm günnen; ich werde es gern sehen, weil ich urtheile, dass er es durch die Mühe und Kosten, die er auf ihre Erziehung verwandt hat, verdient.

619. Gottloser. Sünder. Böser. Boshafter. Tückischer. Ruchleser. Verruchter. Ein Sünder ist derjenige, auf dem eine Verschuldung hastet, die nur zunächst durch die Strase, oder statt ihrer durch andere Versöhnungsmittel, nach den ersten rehern sittlichen Begriffen kann gesühnet werden. Christus wird ein Sünder genannt, weil er die Verschuldungen der Menschen auf sich genommen. - Bester aller Menschenkinder, du zagst? du zitterst? gleich dem Sünder, auf den sein Todesurtheil fällt?" Ramler. - Ein Böser ist derienige, der Andern unrecht thut, der also die Neigung bat, Andern Schaden zuzusügen; denn ein Sünder kann auch dadurch unrecht thun, dass er sich gegen sich selbst verschuldet. Ein Trunkenbold sündigt gegen sich selbet, er wird aber noch nicht für einen hösen Menschen gehalten, so lange er nicht Andern zu schaden sucht. Boshaft ist derjenige, der sich über das Böse, das er Andern thut, oder über das, was ihnen sonst widerfähret, freut. Die Uebel, die ein Boshafter ihut, konnen großere und kleinere seyn, und demnach werden die Grade der Bosheit abgemessen. Man nimmt oft eine kleine Bosheit als einen Scherz auf, und sagt dem, der sich an der Verlegenheit, worein er uns versetzt, weidet, dass es sehr boskaft sey. Die Tücke setzt noch zu der Bosheit das Heimliche and Hinterlistige hinzu. Der Tückische freuet sich, Jemandem heimlich ein Uebel zugefügt zu haben; er lacht unter der Kappe, wenn er Unheil gestiftet hat, ohne dass seine unsichtbare Hand dabei ist entdeckt worden. Die Freude über ein empfindliches Uebel, das uns die Tücke

eines Menschen zugefügt hat, nebst der Unmöglichkeit, sich gegen heimliche Nachstellungen zu sichern, ist etwas Verhaßtes, so wie die Furcht, entdeckt zu werden, etwas Verachtliches ist. Gottlos deutet auf die Verachtung Gottes und der göttlichen Gesetze. Man hält also die Gottlosigkeit für einen höhern Grad der Unsittlichkeit, weil sie eine Verachtung der heiligsten Sanction der menschlichen Pflichten vorausetst. Derjenige ist ruchlos, der so verworfen ist, dass er nicht allein keine göttlichen und menschlichen Gesetze achtet, sondern der auch gegen die gemeinste Ehre unempfindlich ist, seinen Ruhm in der allgemeinen Verachtung sucht und gegen alle Eindrücke des Gewissens gefühllos ist. Ein ruchloser Mensch scheuet sich nicht, Mord und Brand zu verbreiten, ohne von dem Elende, das er dadurch aurichtet, gerührt zu werden, oder sich durch Religion und Gewissen, durch tiese Schande und den allgemeinen Abscheu des Menschen davon abhalten zu lassen. Verrucht ist derjenige, dessen unheilbare Ruchlosigkeit auf einen solchen Gipfel gestiegen ist, dass ihr keine Frevelthat mehr zu groß und zu abscheulich ist.

Gottselig. Gottesfürchtig. Fromm — Gottseligkeit. Gottesfurcht. Frömmigkeit. Gottesfurcht druckt den Einflus aus, den die Betrachtung der göttlichen Eigenschaften auf das Innere des Gemüths, auf die innern Empfindungen, auf das Begehren und Verabscheuen hat, aber von verschiedenen Seiten; Prömmigkeit hat ihren Einflus auf die äussern Handlungen. Die Gottseligkeit begreist also zunächst die Beschästigung des Geistes mit den Wahrheiten der Religion, und nebst dieser die daraus entspringenden angenehmen Empfindungen und guten Entschließungen. Sie wird uns daher in der Bibel als ein glücklicher Zustand vorgestellt, als ein Zustand reinen und innigen Verguügens. Die Gottesfurcht, weun sie auf eine würdige Art gedacht werden soll, ist Verabscheuung des göttlichen Missfallens. Sie ist also noch nicht die Gottseligkeit selbst,

und wird daher mit Recht der Weisheit Anfang genannt, denn ihre Vollendung ist das Gefühl der Seligkeit in dem Genusse göttlicher Gedanken und Gesinnungen. Dass Fromm auf die außern Handlungen gehe, beweiset am besten der Fortgang der Bedeutung desselben mit der Bildung des Verstandes und der Sprache. Denn ursprünglich hiefs es so viel als stark. Bald aber hiefs fromm so viel als mutzlich, und frommen, nutzen. Und nun lenkte sich die Bedeutung von Fromm zu dem Begriffe von unschädlich, arglos, unschuldig, sanstmüthig bin. So sagt man: fromm, wie ein Lamm; man nennt ein Kind, das nicht widerspenstig ist, ein frommes Kind. Da aber die sansten und wohlthätigen Tugenden insonderheit durch die Religion befördert werden: so hiess nun der Unschuldige, Sanstmäthige, Wohlthätige, der diese Tugenden mit Religion verbindet, fromm, und die Ausübung der Religion durch diese Tugenden, die Frömmigkeit. - "Und hies dem frommen Volk ein Sohn der Sonne, gleich milde, wachsam, so wie sie." Ramler. - Die sansten, milden Tugenden, so fern sie aus Religion geübt werden, gehören also sur Frommigkeit, und wor sie aus Religion übt, ist fromm. Man neant ferner den im ausgezeichnetesten Verstande fromm, wer fleisig in den Handlungen des ausern Gottesdienstes ist, weil diese auf eine genauere und sichtbare Weise mit der Religion zusammenhangen; wer viel betet und die Kirche besucht. Die angegebenen Unterschiede werden auch durch die verschiedenen Verbindungen bestätigt, worin man diese Wörter gebraucht. Man sagt: gottastige Gedanken, gottselige Betrachtungen, aber nicht gettesfürchtige; denn sie gewähren das Vergnügen der Andacht und befestigen in heiligen Gesinnungen; ein gottesfürchtiger Mann und ein gottesfürchtiger Lebenswandel, fromme Entschliefsungen, und nicht gottesfürchtige oder gottselige.

621. Gram seyn. Feind seyn. Nicht leiden können. Nicht leiden können ist bloß: Unlast an der Gegenwart eines Menschen empfinden. Diese Unlast begnugt sieh damit, dals wir die Gesellschaft und den Umgung eines Menschen zu vermeiden suchen, den wit nicht leiden konnen. Den Menschen, dem wir feind sind, suchen wir nicht blois zu vermeiden, wir auchen ihm auch Uebels zuzustigen. Feind ist man ferner dem, der uns beleidigt hat, da wir hingegen manchen Mensehen nicht leiden konnen, der uns nie beleidigt hat; bless weil uns, es sey seine Gestalt, oder seine Gesinnungen und Betragen unangenehm ist. 'Ein aufrichtiger' Mensch kann die Heuchler nicht leiden, ein naturlicher die Affectirten, wenn sie ihn gleich nie beleidigt haben. Ein Mensch ist aber dem Andern feind geworden, nachdem er ihn betrogen oder verleumdet hat. Grass bezeichnet einen größern, insonderheit einen tiefern, in dem Herzen verschlossenen guälenden Hafs. Es setzt also entweder ein im höchsten Grade leidenschaftliches, wildes und rohes Gemüth, oder ein Uebel voraus, worüber man die größte Unlust empfindet.

- werden wird von allen Dingen ohne Unterschied gebraucht. Wenn diese weiße Farbe mit der schwarzen vermischt wird, so wird sie grau. Ein Tuch, das eine bläuliche Farbe hat, wird, wenn es Regen und Lust ausbleicht, grau. Im Alter werden die Haare der Thiere und der Menschen grau. Grauen wird nur von dem Tage und den Haaren der Menschen und der Thiere gesagt. Der Tag grauet schon, ist in Aller Munde, und eben so sagt man: der Mensch grauet schon, d. i., seine Haare fangen an grau zu werden. Das thätige Zeitwort Grauen scheint die allmähligen Fortschritte in dem Uebergange und in der Annäherung zu der grauen Farbe bestimmter anzudeuten, als grau werden. Greisen wird nur von den Haaren der Menschen gebraucht, und ist von dieser Seite einerlei mit grauen.
- 838. Grauen. Gräuel. Abscheu. Grausen. Abscheu und Gräuel bezeichnet die Gemüthsbewegung, die aus det sehr sinnlichen Vorstellung eines großen

Uebels entsteht, shue Rücksicht auf die Zeit, worin ihre äussere Ursach wirklich ist; Grauen, Grausen bezieht sich auf beverstehende Uebel, und ist also ein höherer Grad der Fuscht. Scheuen, wovon Abscheu herkommt, heilst: sich dem nicht nähern, oder wenn man ihm schon nahe ist, von dem entfernen, was man für ein Uebel halt. Grävel ist ein höherer Grad des Abscheues, weil es bei Menschen mit einer starken Furcht vermischt ist. Dinge daher, die einen solchen hestigen Abscheu oder Gräuel erregen, werden Grüuel. und ähnliche Thaten Grüuelthaten genannt. Grausen ist der liöchste Grad des Grauens, bei dem eine unendliche Menge dunkler Vorstellungen von unbestimmten und eben dadurch noch fürchterlichen Uebeln mitwirken. Grausen zeigt also noch eine stärkere Furcht an als Grauen, indem es ein forigesetztes Schaudern der Hant bezeichnet. Es grauet einem oft an einem Orte auch am Tage allein zu seyn, allein es erregt Grausen, wenn man in einen tiesen, dunkeln Abgrund hinunter sieht; oder mit einer Einbildungskraft, die mit Gespensterfurcht angefüllt ist, in der Mitternachtsstunde auf einem oden Kirchhofe allein eingesperrt ist.

624. Grenze. Schranke. Grenzen und Schranken unterscheiden sich im allerallgemeinsten Sinne dadurch, das Grenzen das blosse Aushören einer Größe anzeigt, Schranken das, was ihre Vergrößerung hindert. Man kann solglich dasjenige, wobei eine Größe bloß aushört, nicht seine Schranken nennen, es sind bloß seine Grenzen. So nennt man in der Geometrie die Größe, über welche eine Reihe entweder nicht wachsen oder nicht abnehmen kann, ihre Grenzen, nicht ihre Schranken. Wenn man sagt: die Allmacht Gottes hat keine Grenzen, so will man sagen, sie ist so groß, daß sie sich über alles Mögliche erstreckt; sagt man: sie hat keine Schranken, so will man sagen daß sie nichts bindern kann. Die Begierden des Menachen sind ohne Grenzen, die Vorsehung hat aber, zu unserm Besten, ihrer Bestiedigung gewisse Schranken gesetst.

Man setxt einer Sache Schranken, aber man weiset sie in ihre Grenzen.

- 625. Grösse. Grossheit. Bei den sichtbaren Gegenständen unterscheiden sich diese beiden Wörter dadurch, dass Größe den Umfang des Raumes überhaupt und an sich, Grofsheit aber insonderheit diesen Umfang nach dem Eindrucke, den er auf das Gemüth des Auschauers macht, bezeichnet. Die Größe schlechtweg ist daher immer die Große des Raumes oder der Masse, die Großheit die Größe der Manier und der Ausführung. Men hat nämlich bemerkt, dass ein Raum kleiner scheinen kann, wenn er in viel kleine Theilc zerstückelt ist; und alsdann kann er eine noch so beträchtliche Größe haben, es wird ihm immer an Grofsheit sehlen. Ein gothisches Gebäude mag eine noch so beträchtliche Größe haben, es wird ihm immer wegen seiner vielen kleinen Theile, worin die ganze Masse zerstückelt ist, an dem Charakter der Grossheit fehlen. In dem moralischen haben ebenfalls Handlungen und Charaktere ihre Grüsse an sich und ihre Grossheit, so sern diese Größe dem Beobachter erscheint.
- die Unleugbarkeit der Grundsätze heißet ein System gründlich, in Rücksicht auf den richtigen Zusammenhang der Sätze unter einander heißet es hündig. Ein System, das auf Hypothesen beruhet, kann oft sehr hündig seyn, aber nicht gründlich. Was aber nicht bündig ist, kann auch nicht gründlich seyn. Denn noch so augenscheinliche Grundsätze sind doch keine Gründe der Wahrheit eines Schlussatzes, wenn er nicht genau damit zusammenhängt und richtig daraus hergeleitet ist.
- Vollkommenheit hat, und die Vollkommenheit eines Andern befördert. Wohl ist, was sich dem Gefühle als gut ankündigt, indem es mit Vergnügen und Zufriedenheit empfunden wird, oder dessen wir uns überhaupt, als gut, bewusst sind.

Wir sagen, mir ist wohl, in diesem Hause, bei diesem Wetter, wenn wir die Vollkommenheit unseres Zustandes fütlen; und das Haus oder das Wetter ist gut; mir wird wieder wohl, und nicht, mir wird wieder gut, wenn wir die Verbesserung unseres Zustandes fühlen, oder uns derselben unmittelbar bewusst sind; die Arzney aber ist gut, der wir diese Verbesserung zu verdanken haben. - Da er als Musiker und Dichter am liebsten in den Regionen der Phantasie lebte, so thaten ihm alle Vorstellungen wohl, die uns die Gottheit und unser Verhältnis zu ihr versinnlichen. Nekrolog. - Daher nennen wir auch die angenehmen Empfindungen des sittlichen Gefühls Wohlgefühl und nicht Gutgefühl. - "Mit der Ausübung jeder Fertigkeit ist ein Wohlgefühl nothwendig verbunden." Jacobi. - Gut hingegen wird mit Erkennen, Finden, Befinden, verbunden. Etwas gut befinden ist urtheilen, dass es gut sey, sich wohlbefinden ist fühlen, dass man gesund und glücklich sey.

628. Gut. Gütig. Gut ist eine Person, welche die allgemeinen Pslichten oder die Pslichten ihres Standes beobachtet. Der ist ein guter Mensch, der die sittlichen Gesetze gegen Andere beobachtet, der ist ein guter Vater, der die Pflichten gegen seine Kinder, der ein guter Ehemann, der die Pflichten gegen seine Frau, der ein guter Herr, der die Pflichten gegen seine Diener, der ein guter Sohn, der die Pflichten gegen seine Aeltern beobachtet. Man urtheilt, dass eine Person gut sey, man presset ihre Güte, wenn sie gegen Andere gütig ist, oder zu ihrem Wohlseyn und Vergnügen beiträgt, wenn sie ihnen also wohlthut. Diese Gittigkeit ist aber nur Eine Art, wie sie ihre Gite offenbart, oder beweiset, dass sie gut ist. Die Kinder nennen zwar gewöhnlich ihren Vater nur einen zuten Vater, wenn er das thut, was ihnen angenehm ist; aber ein Vater, der zu rechter Zeit strenge ist, oder seinen Kindern, wenn es seyn muß, ein Vergnügen votsagt, ist ein guter Vater, obgleich in solchen Fallen seine Gütigkeit nicht sichtbar ist. Ein Vater kann wel aus Schwachheit zu nachgebend und zu gütig seyn, aber nicht zu gut.

## H.

639. Haaren. Maustern. Häuten. Mütern. Das Abstreisen der Haut bei den Schlangen, Raupen u. s. w. hat man Hüuten genannt, so wie die Veränderung der Thiere, welche ihre Haare verlieren, Haaren.
Mütern blieb nun nur für die Veränderung der Decke übrig,
die weder eine Haut noch ein Fell war. Bei den Vögeln
nannte man die Veränderung der Federn Mausen, Mausern,
Maustern, welches nur die hochdeutsche Form von Mütern
zu seyn scheint. Und da nun beides in die hochdeutsche
Mundart ausgenommen ist: so ist Mütern den Krebsen eigen
geblieben.

630. Mabe. Habseligkeit. Gut. Vermögen. Habe unterscheidet sich zuvörderst von Gut dudarch, dass es bewegliche, Gut, dass es unbewegliche Sachen bedeutet. Fahrende Habe wird in der alten deutschen Rechtssprache den liegenden Gütern entgegen gesetzt. So wird beides noch in der Sprache des gemeinen Lettens mit einander verbunden. Denn wenn man sagt: sein Hab und Gut, so versteht man unter Habe die beweglichen, und unter Gut die unbeweglichen Sachen, die ein Mensch besitzt. Habe begreift hiernächst nur die körperlichen, Gat auch die unkörperlichen Sochen, die ein Mensch besitzt, seine Rechte, Freiheiten u. s. w., denn diese pflegen den unbeweglichen Sachen anzuklaben. Habseligkeit ist nur das Wenige, Geringe und Aermliche, was das ganze bewegliche Eigenthum eines Menschen ausmacht. Habe ist überhaupt Alles, was ein Mensch hat, und mit sich fortbringen kann, auch der Wohlhabendste und der Reichste. Und so wird es auch uneigentlich von dem theuersten und kostbarsten gebraucht. - .. Viel seliger, wenn seine schänste Habe das

Herz mit sich ins Land der Schatten reifst." A. W. Schlegel. — Das Vermögen eines Menschen begreift alle seine Habe, seine liegenden Gründe, seine Freiheiten, Gerechtigkeiten, und sein Geld in sich. Es bezeichnet den Reichthum nicht von der Seite der Sachen und ihres Eigenthums, sondern von der Seite der Macht, die der Reichthum seinem Besitzer gewährt.

631. Hader. Streit. Zwist. Wortwechsel. Zank. Das Wort Streit kann hier nur betrachtet werden, so fern der Widerspruch der Streitenden bei Worten stehen bleibt. Wird der Streit blos mit Worten geführt: so ist es das, was man Dispüt, nach dem Französischen dispute, nennt. Es wäre alsdann ein Wortstreit. oder, da dieser Ausdruck, nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche, einen Streit über Worte bedeutet, besser: ein Redestreit. Der Wortwechsel unterscheidet sich von dem Streite und dem Wortkampfe durch die Hitze, mit welcher die Streitenden sich einander entgegen reden. Ihre Reden wechseln in den kürzesten Sätzen und in den kleinsten Pausen, mit ungedaldigen Unterbrechungen. Ein jeder antwortet, erwiedert, versetzt, ohne den Andern anzuhören. Es ist schwer, dass es nicht bisweilen zwischen Mann und Fran zu einem Wortwechsel kommen sollte, zumal wenn beide von gleich lebhastem und reizbarem Temperamente sind. Ein Wortwecksel wird ein Zank, wenn die Hitze und Lebhastigkeit der Streitenden zu einem höhern Grade des Zornes steigt, und mit den Ausbrüchen einer hestigen Leidenschaft begleitet ist. Alsdann macht sich die innere Gluth durch hestiges Geschrei, Schimpfreden und beschimpfende Gebehrden Luft. Der Zank ist daher gewöhnlich die Folge einer wahren oder vermeinten Beleidigung, wodurch mehrere Gemüthsbewegungen zu einem wilden Tumulte aufgereizt werden. In einem Streite können sich die Parteyen mit Gründen widersprechen; es wird aber ein Zank, wenn sie sich statt dessen mit Vorwürfen wehe zu thun suchen. Ein Hader ist ein Zank über eine unbedeutende. aber sehr streitige Sache, der mit Thätlichkeiten, wenigstens mit Drohungen begleitet ist. Es kömmt dabei zum Stossen, Rausen, Schlagen und wird dadurch ein Gegenstand der Aufmerksamkeit und Ahndung der Obrigkeit. Die beiden Bedeutungen eines unbedeutenden sehr verwickelten Handels und eines mit Drohungen und Thätlichkeiten verbundenen Zankes lassen sich leicht aus einander herleiten. Denn eben darum wird unter rohen Menschen ein Streit mit der äußersten Hitze geführt, weil bei der großen Ungewissheit des Rechtes keiner seinen Gegner von der Gerechtigkeit seiner Sache überzeugen kann. Zwist bezeichnet den Zustand der Streitenden von Seiten des Innern. und ist also die feindselige Gesinnung, wodurch zwei Gegner von einander getrennt sind. Sie haben sich entzweiet, wenn ein Zwist unter ihnen ausgebrochen ist, sie leben in Uneinigkeit. Zwist beziehet sich also auf Einigkeit. Ein Streit, ein Wortwechsel ist noch kein Zwist; denn Personen, die einmal in Streit und Wortwechsel gerathen, werden deswegen noch keine Feinde: wenn aber ein Zwist unter ihnen entsteht, so hören sie auf Freunde zu seyn; denn nun haben sie seindselige Gesinnungen gegen einander angenommen. Wenn aber ein solcher Zwist in einen Streit ausbricht; dann äußert er sich auch gewöhnlich durch Hader.

nennt man ein jedes abgerissenes Stück von einem Zeuge, wenn es auch noch gut und brauchbar ist. So nennen die Weiber einen Streif Zeuges, der noch groß genug ist zu einer Mütze, einen Mützenlappen. — "Wird aus purpurnem Zeug, das weit hinglänze, mit unter angenähet ein Lappen." Vofs. — Die Lappen sind Lumpen, wenn sie abgenützt, und nicht mehr zu ihrer bisherigen Bestimmung brauchbar sind; wenn sie daher nur noch zum Abwischen, Einwickeln u. s. w. dienen, oder als Stoff einer andern brauchbaren Sache, wie die Linnenlumpen zum Papier, verarbeitet werden können. Ein Hader ist ein Stück Zeug,

welches so sehr abgeschabt ist, dass die Fäden daran zerrissen und das Gewebe lose geworden ist.

- 633. Hagel. Schlossen. Von beiden Wörtern ist zuvörderst Hagel das Collectivum, und bedeutet das ganze aus gefrornen Wassertropfen bestehende Schauer; Schlofsen hingegen die einzelnen Stücke. Daher hat auch Hugel keine mehrere Zahl, wie Schlofsen. Aus diesem Unterschiede folgt hiernächst, daß man vorzüglich die beträchtlich größern Eiskugeln, welche aus der obern Luft fallen, Schlofsen nennt; denn diese machen sich durch ihre ansehnliche Größe und dadurch, daß sie länger ungeschmolzen auf der Erde liegen, bemerklicher.
- 634. Hager. Mager. Der allgemeinste Unterschied dieser Wörter ist, dass Hager die Körper zunächst von ihrer Form, Mager hingegen von ihrer Materie bezeichnet. Der hagere Körper hat keine dicke und aufgeschwollene Form, der magere enthält nicht viel Fett. Es ist nämlich das Fett des Zellgewebes, wodurch die Masse des Fleisches aufgeschwellt ist. Man nennt daher auch ein Stück Fleisch von einem geschlachteten Thiere mageres, nicht hageres Fleisch. Es ist mager, weil es nicht viel Fett enthält. Die öhlichten Theile, woraus das Fett besteht, finden sich auch in andern, als den thierischen Körpern, und man nennt daher einen Acker, der wenig derselben enthält, einen magern, aber nicht einen hagern Acker. Und da der magere Acker nicht fruchtbar, und also nicht einträglich ist: so nennt man in uneigentlicherm Sinne eine Pfründe mager, wenn sie nicht einträglich ist. Da Hager dem Dicken und Starken entgegengesetzt wird, und ein Bild darstellt, dem es an der gehörigen starken und schönen Fülle mangelt: so gebraucht man es, wenn man der Einbildungskraft eine schwache, kraftlose, häßliche und traurige Gestalt darstellen will. Eben darum ist auch hager edler als mager.

635. Hall. Schall. Laut. Klang. Ton. — Hallen. Schallen. Lauten. Klingen. Tömen. Gellen. Wenn die schwingenden Bewegungen eines Körpers so stark sind, dass sie dem Gehör bemerkbar werden: so hört es einen Schall. So ist also Schall alles Hörbare, von welcher Art es seyn mag, von merklich elastiochen oder von upclastischen Körpern. Es giebt einen Schall, wenn man mit der Hand auf den Tisch schlägt; der Tisch schallt alsdain. So fern man aber blofs die Schwingungen der Lift emplindet, und sie sich nicht mit ihrer Ursach; oder dem berührten Körper vorstellt, von dem sie gewirkt wasden, scheint uns das, was wir hören, ein blosses Hall. Wenn eine Kanone abgeseuert ist: so hallet es moch lange nachdem der Knall längst vorbei ist. Wir sind uns hier bewusat, dals wir blols nur noch die allmählig schwindende Bewegung der Lust hören. Man nennt dieses den Nachhall, oder das. was wir noch hören, wenn der schallende Körper lange aufgehört hat zu schallen. Eben so nennen wir die Wiederholung des Schalles den Wiederhall. Der Laut ist der Schall einer lebendigen, insonderheit der menschlichen Stimme. Was keine Stimme hat, giebt keinen Luut von sich. Von dem Klunge unterscheidet sich der blosse Schull dadurch. dass der Klang der Schall eines in höherm Grade elastischen Körpers ist, dessen Schwingungen gleichzeitig sind. Der Klang besteht daher aus mehreren, größern, länger daurenden und allmählig verschwindenden gleichzeitigen Schwingungen. Saiten, Metalle, Glocken, Trompeten u. s. w. klingen, weil sie sehr elastisch sind, größere, mehrere und länger danernde gleichzeitige Schwingungen haben, als andere weniger elastische Körper. Diese größern, mehrern und länger daurenden Schwingungen werden dann Töne. Der Klang ist also ein Ton, so fern er bestimmter ist, und mit andern durch Wahrnehmung in der Seele kann verglichen und durch die geschwinde Folge der Schwingungen und ihre Anzahl in einer gegebenen Zeit von andern Tönen kann unterschieden werden. Bei dem Klange sieht man nur auf die Stärke der Schwingungen der Theile in einem Körper; davon hängt die Stärke des Klanges ab; man nennt danach einen Klang mehr oder weniger kelle; bei dem Tone sieht man auf die Geschwindigkeit der Schwingungen; und man unterscheidet danach die Töne in köhere und tiefere. Gellen, von Hallen mit dem verstärkenden G, heisst: einen durchdringenden Schall von sich geben, so dass der Eindruck noch in den Ohren fortzudauern scheint, wenn die äusere Ursach des Schalles schon zu wirken ausgehört hat. —, Hallte der Schild ringsum mit lautem Gerassel, scharfen Getöns, hellgellend, Vos. — Daher die Ohren selbst gellen.

636. Malm. Achre. Der Halm ist der Theil, welcher die Achre trägt, und die Achre zunächst der obere Theil, welcher die Körner enthält. Auf diesem Unterschiede beruhet die schöne Vergleichung Quintilians von Kindern, die geschwind lernen, mit Saamen, der auf die äußerste Oberfläche geworfen wird, und geschwinder aufgeht; — "Wie Halmen mit leeren Achren werden sie vor der Erndtezeit gelb." —

637. Hämisch. Tückisch. Der Hauptcharakter, worin diese beiden Wörter übereinkommen, ist die Heimlichkeit und das Vergnügen, womit der Hilmische und Tückische Andern Böses zufügt. Beide freuen sich über den Schaden, den sie angerichtet, und die Verlegenheit, worein sie Jemanden gesetzt haben; sie suchen verborgen zu bleiben, aber aus verschiedenen Ursachen; der Tückische, um der gerechten Ahndung zu entgehen, die ihn erwartet, wenn er entdeckt wird; der Hamische, um einen Streich sichrer auszuführen; er muss besorgen, dass sein Plan misslänge, wenn er das künstliche Gewebe desselben nicht den Augen entzoge. Er pflegt daher seine Schlingen unter der Decke der Freundschaft, des Zutrauens, der Schmeichelei, des Lobes zu verbergen. Wenn der Tückische mehr Bosheit als Witz hat, so hat der Hümische mehr Witz als Bosheit. Der Schwache und Feige ist auch gewöhnlich tückisch, denn er kann sich nur beimlich rächen. Der Stolze, der sein Uebergewicht ohne Schonung will fühlen lussen, wird Aämisch, und wenn er, neben einem bosen Herzen, Talente.

Witz, Ueberredungskunst, Anlage zur Satyre hat, so wird sein Witz und seine Satyre leicht hämisch.

- Schöps von der unbelebten Materie ohne Unterschied kann gebrancht werden, indem man sowohl Hammelfleisch und Schöpsenfleisch, Hammelbraten und Schöpsenbraten u. s. w. sagt: so wird es in Betrachtung der Eigenschaften, die zu der thiesischen Natur von dem nämlichen verschnittenen Schafbocke gehören, mit dem Unterschiede gebraucht, das Schöps auf seine Dummheit, und Hammel auf seine Schwachheit deutst. Man sagt: die Fleischer in England führen die Hämmel mit einem Leitsammel in den Keller, und nicht die Schöpse mit einem Leitsachöpse. Einen dummen Menschen nenut man hingegen nicht einen dummen Hammel, sondern einen dummen Schöpse.
- 639. Handel. Gewerbe. Verkehr. Gewerbe bedeutet überhaupt jeden Nahrungszweig, durch den man sich vermittelst des Umtausches seinen Unterhalt erwirbt. So lange eine ganze Nation noch aus lauter Grandeigenthümern besteht, ist noch kein eigentliches Gewerbe in derselben; denn ein jeder erzeugt sich seine Bedürfnisse selbst. Der Handel ist daher selbst ein Gewerbe. Denn es ist ein Nahrungszweig oder ein Erwerb, der in dem Gewinne besteht, welchen der Umtausch, oder der Kauf und Verkauf der Erzengnisse und Waaren verschafft. Es giebt aber außer dem Handel noch andere Gewerbe. Bei Handel sieht man also auf den Umtausch. das Kaufen und Verkausen, bei Gewerbe auf den Gewinn, wodurch ein gewisses Geschäft ein Erwerbszweig wird. Der Menschenhandel ist ein schändliches Gewerbe, ein Weib, die mit ihrer Tugend Handel treibt, ergiebt sich einem ehrlosen Gewerbe. Verkehr ist der Umtausch selbst. Wer einen lebhasten Handel und ein einträgliches Gewerbe hat, bei dem ist, und er hat viel Verkehr.
  - 640. Mandel. Mandlung. Der gemeine Gebranch entscheidet über den Unterschied dieser Wörter so,

dals Handel die Schlielsung des Kaufvertrages oder das Geschäft des Kaufens oder Verkaufes selbst bedeutet, Handhong hingeren eine zu diesem Geschäfte festgesetzte fortdauernde Einrichtung, die von einer Person, es sey eine physische oder moralische, regiort und verwaltet wird. Zu dieser Einrichtung gehören Waarenlager, Magazine, Comtoire, Handlungsbücher, Buchhalter u. s. w. Dieser Unterschied findet durchgängig in allen den Zusammensetzungen Statt, worin Handel und Handlung vorkömmt. Der ostindische Handel ist jetzt in den Händen der englischen Nation, welche ihn durch ihre ostindische Handbenggeompagnie betreiben läst. Wegen ihres Bestehens wird auch eine Handlung als eine moralische Person betrachtet, und es werden ihr Prädicate beigelegt, die Personen zukommen. Die Splittgerberische Handlung hat einen großen Kredit und macht viele Geschifte, und daher hat sie einen ausgebreiteten Handel. - Wenn eine Handlung aufhört zu bezahlen, so sagt man: sie macht Bankerat

641. Mandeln. Thun. Machen. Verrichten. Handeln wird von jeder Aeusserung der Kraft aller lebendigen, und zwar sowohl von unvernünstigen als vernünstigen Wesen gebraucht. Die Merkmale, wodurch sich das Thun von dem Hundeln unterscheidet, lassen sich leicht auf das Eine allgemeinere zurück führen, dass der Handelnde etwas thut, so fern er seine Krafte gebraucht, und ein gewisses Werk wirklich macht. Denn ein Werk ist die Wirkung, welche der Gebrauch der Kraft hervorzubringen zum Zweck hat. Handeln deutet also blofa auf den Gebrauch der Kraft, Thun zugleich auf das dadurch gewirkte Werk. Man bestimmt daher das Hundeln durch das beigefügte Nebenwort, das Thun aber auch durch das Hauptwort; und selbst, wenn man im Thun den Gebrauch der Kraft durch ein Nebenwort bestimmt, so geschieht es doch immer mit Rücksicht auf die Wirkung, die davon abhängt. Man sagt: er hat recht gehandelt, und recht gethan : dieses letztere aber, so fern die Wirkung des Handelns so ist, wie sie seyn muss. Verrichten enthält neben dem Begriff des Thuns noch den Begriff der Vollendung des Werkes, der Pflichtmassigkeit und der bestimmten Absicht. Man verrichtet seine Arbeit, sein Amt; man bringt die Arbeit und die Geschäfte seines Amtes zu Stande, und dieses ist Pflicht und erfordert Treue, Aufmerksamkeit und Anstrengung. Machen wird dadurch von Thun unterschieden, dass es zunächst etwas für sich fortdauerndes hervorbringen bedeutet. Der Schneider macht ein Kleid, der Schuster macht einen Schuh; denn beide, das Kleid und der Schuh dauern fort, nachdem der Schneider und Schuster ihre Arbeit daran geendigt haben. Wer aber tanzt, auf einem Instrumente spielt, singt, handelt und thut etwas, aber er macht nichts; denn wenn er aufhört zu tanzen, zu spielen, zu singen, so bleibt nichts fortdaurendes zurück. In einem weitern Sinne wird Machen auch von Wirkungen gebraucht, die keine für sich fortdauernde Dinge sind. Denn man sagt auch: ein Geräusch, einen Gestank machen, Schwierigkeit, Entschuldigungen machen. muss es also auf alle Wirkungen ausser dem Handelnden ausdehnen, die überhaupt in die Sinne fallen und von Andern empfunden, es sey gesehen oder gehört werden können. Man thut etwas, wenn man nachdenkt, studiert, lieset, unterrichtet, aber man sagt nicht, wenn man Alles dieses thut, dals man etwas muche; denn die Wirkungen, die man durch diese Handlungen hervorbringt, sind entweder keine Wirkungen in Andern, oder sie fallen nicht in die Sinne.

642. Handlung. That. Handlung druckt bloss die Thätigkeit der Kraft aus, That zugleich die in die Sinne sallende Wirkung, welche ein freihandelndes Wesen ausser sich hervorgebracht hat. Eine jede That ist auch eine Handlung; denn sie muss eine wirkende Ursach haben; aber nicht eine jede Handlung ist eine That; denn nicht eine jede Handlung hat eine Wirkung ausser dem Handelnden, die in die Sinne sällt. Oft sehen wir die Wirkung, ohne die wirkende Ursach zu kennen. Wir finden den

Leichnam eines Menschen, der gewaltsamer Weise ist ums Leben gekommen; wenn wir alsdann Spuren an ihm finden, woraus wir schließen, dass sein Tod nicht das Werk eines Zufalls ist, so forschen wir nach dem Thäter, oder der wirkenden Ursach dieses Mordes. Wir sagen ferner eine unvorsichtige, unbedachtsame Handlung, aber nicht eine unvorsichtige, unbedachtsame That; weil die Unvorsichtigkeit und Vorsichtigkeit, die Unbedachtsamkeit und Bedachtsamkeit blosse innere Handlungen der Seele sind. und die auch ohne in die Sinne fallende außere Wirkungen seyn können. Von der Größe der Wirkung schließt man auf die Größe der wirkenden Ursach, und man legt auch der Handlung der wirkenden Ursach eine Größe bei, die nur verschiedene Benennungen erhält, je nachdem die Größe eine moralische oder eine physische ist. Ist sie eine moralische, so ist die Handlung eine edle Handlung; und wenn wir diese eine edle That nennen: so geschieht es wegen der Wirkung, die auf die moralische Größe der wirkenden Ursach hinweiset. Der Philosoph erforscht, welche Handlungen frei sind, der Richter erforscht die Umstände einer That. und wendet darauf die Gesetze an.

643. Hang. Neigung. Trieb. Die Veränderungen der Seele sind entweder Veränderungen der erkennenden oder der begehrenden Krafte. Die Fertigkeit zu beiden bezeichnet Trieb und Neigung; ein Hang ist blois die Fertigkeit, zu gewissen Veränderungen der begehrenden Kräfte bestimmt zu werden. Der Vergnügenssüchtige hat einen Hang zu allen Arten des Vergnügens; der Liebhaber der Vissenschaften fühlt einen unwiderstehlichen Trieb. seine Kenntnisse zu vermehren und wird durch seine Neigung dazu hingezogen. Aber auch in den Seiten, von welchen sich Trieb, Neigung und Hang am meisten einander berühren, nämlich so fern sie Fertigkeiten zu Veränderungen der begehrenden Kräfte sind, unterscheiden sie sich noch merklich von einander. Denn Hang ist eine besondere Fertigkeit des untern Begehrungsvermögens. Derjenige hat einen Hang zum Vergnügen, in dem die Begierde nach sinnlichem Vergnügen herrschend ist, derjenige hat einen Hang zum Mülsiggang, bei dem die Begierde zur Unthätigkeit herrschend ist. Eine Neigung kann auch eine Fertigkeit des obern Begehrungsvermögens seyn, und aus vernünstigen Bewegungsgründen entstehen. Ein Trieb ist eine angebohrne Fertigkeit, etwas zu begehren, eine Neigung und ein Hang eine nach und nach durch Gewohnheit entstandene. Eben aber, weil die Triebe in dem Wesen und der ursprünglichen Natur des Erkennenden und Begehrenden gegründet sind: so entstehen auch ihre Thätigkeiten aus den dunkelsten Tiesen der Seele, worin die Vorstellungen kein Licht des Bewußtseyns erhellet. Bei den Menschen finden wir sie daher schon in den ersten Augenblicken des Lebens thätig. Die Thiere haben Triebe, aber keine Neigungen und keinen Hang; denn die Fertigkeiten ihres Begehrungsvermögens beruhen unmittelbar auf ihrer Natur, und sie handeln nach ganz sinnlichen Triebsedern. Trieb und Hang unterscheidet sich noch dadurch von Neigung, dass es ein stärkeres Begehren ausdruckt, und diese größere Stärke hat der Trieb und der Hang von den höchstsinnlichen Triebfedern, die dabei wirksam sind; Neigungen entstehen aber aus vernünftigen Bewegungsgründen. Es ist eine Folge des ruhigern Zustandes, den die geringere sinnliche Hestigkeit der Neigungen verstattet, dass sie auf einzelne Gegenstände gerichtet sind, da der Trieb und der Hang nur immer allgemeine Gegenstände hat. Zwei Personen haben eine Neigung zu einander, aber weder einen Trieb, noch einen Hang. Denn diese Neigung zu einzelnen Gegenständen ist eine Wirkung der Wahl, sie richtet sieh nach vernünftigen Gründen.

644. Marm. Gram. Kummer. Herzeleid. Schwermuth. Kummer hat die Empfindung eines gegenwärtigen Uebels zu seiner unmittelbaren Ursach. Diese Empfindung hat der Kummer mit jedem Schmerz

gemein. Der Kummer wird aber dadurch ein größerer Schmerz, dass er die unglücklichen Folgen des gegenwärtigen Uebels vorhersieht. Der Unglückliche aucht also Mittel, diesen Folgen vorzubeugen, in so fern verursacht ihm das gegenwärtige Uebel Sorgen. Der Gram ist der Schmerz über den tiefgefühlten Verlust eines großgeachteten Gutes, verbunden mit einem leidenschaftlichen Verlangen nach demselben: er ist daher sowohl dauerhafter und stärker als der Kummer, denn er kann sich nur durch sich selbst verzehren, und die Zeit ist sein einziger Arzt. Der Kussmer kann auch durch die Mittel gelindert werden, die uns eine Aussicht auf das Ende seiner Ursach geben; ja er kann ganz anshören, wenn die Mittel wirksam genug gewesen aind, ihn ganz zu heben. Der Harm ist ein größerer Grad des Grames; denn er ist der Schmerz über die Unwiderbringlichkeit und Unersetzlichkeit eines verlohrnen Gutes, das man zu seiner Glückseligkeit für unentbehrlich hält. Gram und Harm ist Herzeleid, wenn sie aus Krankung und dem Gefühle crlittenen Unrechts entstehen, oder aus solchen Uebeln, die wir nicht allein nicht verschuldet haben, sondern die wir noch an und von denen erleiden, von denen wir sie am wenigsten verdienen. Ein ungerathener Sohn macht einer zärtlichen Mutter viel Herzeleid. wenn er ungerührt durch ihren Gram, durch ihr Bitten und Flehen sich in Laster und Elend stürzt. Es thut ihrem gekränkten Hernen leid, das ihre Liebe mit solcher Gefühllogigkeit zurückgestoßen und ihre Treue und Sorgfalt mit solchem Undank belohnt wird. Die Schwermuth ist die Vertiefung der ganzen Seelenkraft in Eine traurige Hauptidee. Die Schwermuth kann auch innere Gründe haben, indels Kummer, Gram und Harm äußere Gründe haben, und eben darum ist sie so mächtig und unbezwinglich. Die Schwermuth wird der Verdickung des Blutes zugeschrieben, und ihre Heilung muß daher auch oft mit solchen Mitteln angefangen werden, die zunächst auf den Körper wirken.

- Harnisch. Franzer. Kürass. Der Harnisch ist die ganze eiserne Bekleidung, die zur Schutzrüstung des Körpere gebört. Diese besteht aus dem Panzer, den Lenden-, Bein-, und Arm-Schienen. Der Panzer hingegen ist nur die eiserne Bekleidung der Brust, des
  Unterleibes und des Rückens von dem Halse an bis an die
  Lendenschienen. Der Kürass, der allein von der alten
  Rüstung übrig geblieben ist, ist jetzt nur ein halber Panzer oder das Bruststück.
- 846. Harren. Warten. Warten ist, der Gegenwart eines Dinges entgegen sehen. Wer wartet, sieht also bloss einer Sache, die noch nicht da ist, entgegen; er setzt seine Ansmerksamkeit fort, und bleibt da, bis er ihre Gegenwart bemerkt. Es ist also nicht nothwendig mit eiper unangenehmen Empfindung verbanden. Men kann mit Vergnügen auf Eiwas warten. - "Ihr Freunde, seyd vergnügt, und lasst das Schicksal walten, es weiß, worauf ihr warten sollt." Lyr. Blument. -- Harren enthält den Nebenbegriff eines Milsvergnügens; es ist ein anangenehmes Wasten. Das Unsugenehme bei dem Harren entsteht zunächst aus der Sehnsucht, die damit verbunden ist. Man wartet auch auf gleichgültige Dinge, ein Bedieuter wartet auf seinen Herrn: man hurres aber nur auf ein Gut oder auf die Befreiung von einem Uebel, wonach man sich sehnet. Es entstehet hiernächst aus der Verzögerung des gewünschten Gutes. Es ist daher ein lunges sehnsuchtsvolles Warten auf Etwas, das man sich als ein sehr großes Gut vorstellt. Diese Vorstellung unterhält dann auch das Ausdauren, und unterstützt den Wartenden mit der Geduld, seine Hoffnung nicht aufzugeben.
  - 647. Harsch. Hart. Harsch wird nur von organischen Körpern gebraucht, deren feste Theile theils durch Verdünstung, theils durch die Einsaugung der flümigen Theile, theils durch Ansetzung neuer fester Theile sich verhärten. So ist die Haut an dem menschlichen Körper harsch, wenn sie sehr trocken und rauh ist, und eine

Wunde an einem thierischen Körper verkurrsche, wenn sie sich schließt und eine Narbe bildet.

- 648. Hart. Unbarmherzig. Unbarmherzig ist der Harte nur in so fern, als ihn das Mitleiden nicht bindert, einem Andern Schmerz zu verursachen, oder so fern es il., nicht bewegt, seinen Schmerz zu heben oder wenigstens zu lindern. Und er ist unbarmherzig, weil er an dem Leiden eines empfindenden Wesens Vergnügen findet. Hart ist aber ein Jeder, auf den die schmerzhafte Empfindung eines Andern nicht den gehörigen Eindruck macht. Der Harte ist also bloß durch fremdes Leiden nicht gerührt, ohne darum Vergnügen daran zu finden; der Unbarmherzige findet Vergnügen daran, und darum rührt es ihn nicht. Der Unbarmherzige ist immer ein böser Mensch; mancher harte Mensch kann ein guter Mensch seyn, und der beste Mensch muß oft, um wichtigerer Zwecke willen, hart seyn, aber nie darf man unbarmherzig seyn.
- Manier eines Künstlers überhaupt, wenn er in seinem Werke weiter nichts darstellt, als was unentbehrlich ist, um den nachgeahmten Gegenstand kenntlich zu machen; wenn er also nicht darin so vieles, als ästhetisch möglich ist, andeutet, das die Einbildungskraft auf angenehme Nebenideen leitet. Hart ist seine Manier, wenn die Umrisse seiner Zeichnung eckicht, nicht sanft geründet, die Linien und Bewegungen ohne Grazie sind; wenn die Schatten und Lichter nicht in unmerklichen Abstusungen in einander übergehen, und die Farben sanft und harmonisch in einander fließen.
- Strenge, gebrauchen empfindliche Mittel zur Erreichung ihres Zweckes, der Harte aber aus Unempfindlichkeit; der Strenge aus der Ueberzeugung von ihrer Nothwendigkeit und Heilsamkeit. Jedermann erklärt die Gesetze des Drake nicht bloß für strenge, sondern für kart. Da sie alle Verbrechen, auch die kleinsten mit dem Tode bestraften, so

konnte in solchen Gesetzen die Strafe nicht der Schuld angemessen oder darin gegründet seyn. Die übertriebene Stronge, das ist die, welche durch keine Vernunst geboten und durch kein Gefühl gemildert, wenigstens durch keinen Ausdruck von Liebe entschuldigt wird — eine solche Stronge ist Härte. Der harte Tyrann macht furchtsame Sklaven anstatt edler Bürger; aber diese Sklaven sind seine erbitterten Feinde. Der stronge Regent erhält das Ansehen der Gesetze, und damit sowohl sein eigenes Ansehen, als Ruhe und Ordnung.

651. Hart. Unempfindlich. Hürte ist bloßeine Gleichgültigkeit gegen Schmerz, Unempfindlichkeit aber gegen beides, sowohl Vergnügen als Schmerz. Durch viele wiederholte Unglücksfälle wird der Mensch endlich hart, daß ihn nichts mehr rührt. Wer gegen die Schönheiten der Natur und der Kunst unempfindlich ist, für den fließen alle Quellen des Vergnügens vergeblich. Hart druckt hiernächst den Nebenbegriff von dem Einstusse der Unempfindlichkeit auf das Herz und den Willen aus. Ein harter Sinn, auf den die gewöhnlichen Bewegungsgründe keinen Eindruck machen, muß durch empfindlichere Mittel gebeugt werden.

und Schwer wird zuvörderst auch von Handlungen gebraucht, Empfindlich nur von Leiden. Man thut harte und schwere Arbeit und leidet empfindliche Schmerzen. Alsdann ist eine Arbeit schwer, so fern sie große Anstrengung der Kräfte erfordert, und hart, so fern der Arbeitende dabei große Mühe fühlt. Diese Wörter sind aber noch verschieden, auch wenn sie alle drei von Leiden gebraucht werden. Empfindlich sind die Uebel, so fern sie der Empfindung in einem höhern Grade unangenehm sind; Schwer, so fern zu ihrer geduldigen Ertragung viele Kräfte gehören; Hart, so fern wir uns darüber beklagen zu dürfen glauben, und so fern sie so groß sind, und an unserer. Person, ihrem Vermögen oder ihrer Ehre großen Schaden

verursachen. So hart bie indes sind, so können sie einem wnempfindlichen Menschen doch nicht so empfindlich seyn, als kleinere dem, der ein zarteres Gefühl hat. Schmenzen sind empfindlich, Leiden schwer, und ein im höhern Grade unglückliches Schicksal, Prüfungen und Widerwindigkeiten sind hart.

Liebe entgegengesetzt, und so wie man denjenigen liebt, der uns gefällt, so hassen wir den, der uns missfällt. Wer uns aber gefällt, dem wünschen wir Gutes, und wer uns missfällt, dem wünschen wir Böses. Der Hass besteht bloss in diesem Missfallen und in dieser Freude über sein Unglück. Wir können einen Hass gegen einen Menschen üragen, ohne ihm je etwas Böses zuzusügen. Der Feinel hingegen fügt einem Andern Böses zu, und Personen, die mit einander in Feindschaft leben, suchen sich so viel Schaden zu thun, als sie können. Dass der Hass ohne thätige Beschädigung des Gehalsten sein könne, erhellet sehon daraus, das man unbelebte Gegenstände, ja unsimmliche Dinge hassen kann, und dann kann es nichts weiter heißen, als ein Missfallen an ihnen empfinden.

des Hauens gebraucht wird, so geschieht es nur, wenn man sich dabei eines schneidenden Werkzeuges bedient; da hingegen ein Hieb auch mit einem andern Werkzeuge gegeben wird. Man giebt auch einen Hieb mit einem Stocke, einer Peitsche u. dgl. Hieb bezeichnet ferner die Verletzung, die durch das Hauen mit einem schneidensten Werkzeuge hervorgebracht wird. Die Wunde selbst, die Jemand mit einem Säbel erhalten hat, heilst ein Hieb. Man nehnt auch Häu einen Wald, worin Holz gehäuten wird, oder ein gewisses Revier, welches Jemandem itm Holzhauen bestimmt ist. Verbotene Häue sind gewisses Gegenden, wo man, wegen des junigen Holzes, kelhe Bume abhauen, ja nicht ein mal mit einer Axe hinefingehen darf.

Theile als einzelne Ganze für sich bestehen, und getrennt in dem greisen Ganze für sich bestehen, und getrennt in dem greisen Ganze ein Haufen; wind sie aber in dem Ganzen blofs als Theile und ungetrennt, so machen sie einen Klampen und einen Klofs; pps. Einz klainerer und nicht so dichter Klampen ist ein Moofs. Daher, wird es nie von Metallen gehautht. Hingegen macht, man; in der Küche aus Eyern, Mehl, p. se wei Klöfse.

656. Maupt. Mapt. Haupt beseichnet denahersten Theil des Menschen und einiger Thiere von der Seite seiner Porm, Kopf von der Seite seiner Materie. Niche Leute halten einen Kalbeskopf für ein gutes Gericht , meil -sie das Kleisch daran wohlschmeckend finden. Allier würde man deswegen wicht Haupt sagen können, weil nur von -der Materie dieses Theiles des Thieres die Rede ist a Eine -natürliche Folge von diesem-Unterschiede ist augleich, dass "Haupt edler ist als Kopf, und das Haupt in solchen Nerbindungen gebraucht wird, welche einen Ausdruck von · Feierlichkeit huben. Denn das Feierliche ist der Ausdruck -des Edeln. Man wird sagen: Er ging in blossem Konfe in Regen und Ochnee, aber er neigte chrerbietig sein entblasstes Haupt, so oft er den Namen des hüchsten Wesens. aus-.. sprach. Man setzt seinen Hut auf i den Kopf; wenn aber ein König gekrönt wird, so wird ihm die Krone auf das "Haupt gesetzt; und die Könige sind gekrönte. Häupter, und nicht gekrönte Köpfe, Durch diesen Unterschied in dem eigentlichen Gebrauche wird nun auch den Unterschied in dem uneigentlichen bestimmt. Haupt wird daher metaphorisch von dem gesagt, was das oberste und böchste rin einer Sache ist. So ist micht die Konfsache, sondern die Hauptsache in Etwas dasjenige, was wegen seines Wich-"tigkeit, wie das, was das Höchste ist ammeisten die Aufmerkeamkeit auf sich zieht. Es würde daher lächerlich " klingen , wonn man anstatuHamptmann , Kagfmann ingen wollte. Konf wird nur uneigentlich gebraucht chalst das

Werkzeug des Denkens für den Verstand, der dieses Werkzeug gebraucht, Denn der Kopf enthält die Nerven, als die Werkzeuge des Denkens und Empfindens. Ein Mann von Kopf ist daher ein Mann von Verstande, und es kann einer das Haupt einer Partey zeyn, der nicht der Kopf davon ist.

657. Haus. Pallast. Schloss. nung. Man unterscheidet die beiden ersten Wörter gewöhnlich so, dass man unter Hous ein jedes Gebäude versteht, das überhaupt zur Wohnung für Menschen, ja in noch weiterer Bedeutung zu irgond einem Privatgebrauche derselben bestimmt ist, als ein Wachkaus, ein Gewichehaus, ein Treibhaus u. s. w. Um also den Begriff cines Pallastes genauer zu bestimmen, müssen wir derunter ein weitläustiges, prächtiges Haus verstehen, das zur Wohnung einer oder mehrerer Personen bestimmt ist. welche die höchste Stelle im Staate bekleiden, oder zu der regierenden Familie, oder überhaupt zu den Vornehmsten des Staates gehören, und das eine ihrem Stande angemessene Größe und Pracht hat. In allen Monarchien sind des der Regent, und in den erblichen außer diesem die fürstlichen Verwandten, die erbfolgafähig sind; in den Repabliken sind es die höchsten Repräsentanten des Volks. den Zeiten der Lehnsversassung, unter welchen die Häupter der regierenden Familien, wegen der unaufhörlichen Besehdungen, ihre Wohnsitze besestigten und in Schlössern wohnen musten, nannte man die Wohnung des Oberhauptes des regierenden Hauses, das fürstliche, das königliche Schlofs, die keiserliche Burg, und der Name Pallast blieb den Wohnungen der übrigen Glieder des Hauses. Wohnung druckt den Begriff aus, der allen Wörtern unter dieser Rubrik gemein ist; denn das Haus, der Pallast und das Schloss ist eine Wohnung, und es unterscheidet sich daher von Haus und den verschiedenen Arten desselben sowohl dedurch, dass es auch einen Aufenthalt der Thiere, als auch dedurch, dass es nicht allein ein durch die Kunst versertigtes Gebäude, nach allen Graden seiner Vollkommenheit. sondern such einen sichern Ausenthalt, den die Natur darbietet, bezeichnet. Die Thiere und einige wilde Völker haben Höhlen, der Arme hat eine Hütte zu seiner Wohnung. Die Wohnung des Privatmannes ist ein Haus, das Haus von Personen, die selbst Regenten sind, oder erbsthige Glieder der Familie des Regenten, ist ein Pallast, der Pallast des Hauptes der regierenden Familie ist ein Schloss.

658. Haus. Geschiecht. Familie. Durch das Wort Familie wird zunächst das Verhältnis der Blutsverwandten zu dem Hausvater und der Hausmutter in Betrachtung gezogen. Die Kinder, die Brüder und Schwestern derselben machen die Familie aus. Zu dem Geschlechte gehören alle, die durch alle mögliche Grade der Blutsvervvandschaft von einem gemeinschaftlichen Stamme abstammen. So machen alle Menschen das menschliche Geschlecht aus. so fern sie Alle als Nachkommen eines gemeinschaftlichen Stammvaters angesehen werden. Die Geschlechter theilen sie in mehrere Häuser nach den Linien, worin sich das Geschlecht getheilt bat. Die Familie ist also ein Theil eines Hauses; ein Haus ein Theil eines Geschlechtes. Die Familie begreift nur die nächsten Kinder eines Vaters. Man kann daher die Kinder mit ihrem Vater und Mutter eine adeliche Familie . aber noch kein adeliches Geschlecht nennen, wenn der Vater erst den Adel erhalten hat.

Einrichtung eines Hauses, das man bewohnt, und zum Gebrauch des Hausvesens bestimmt ist, gehört zum Hausgeräth. Wenn man die Möbeln von dem übrigen Hausgeräthe unterscheidet, so versteht man darunter zuvörderst diejenigen Stücke, welche zu der bequemen Bewohnung der Zimmer, und in diesen biernächst die, welche zum Vergnügen und zur Verschönerung derselben bestimmt sind. So gehört das Kächengeschirr, das Tischgeschirr zwar nur zum Hausgeräth, sber nicht zu den Möbeln; musikalische Instrumente, als: Flügel, Klaviere, Pianofortes, Büsten, Gemälde, gehören zu den Möbeln, aber nicht zu dem Hausgeräth.

Wirthschaft ist ein Theil der Haushaltung. Wer die Wirthschaft ist ein Theil der Haushaltung. Wer die Wirthschaft versteht, maß die Dinge, wemit Geld erworben wied, and welche überhaupt Geld kosten, hervorzubringen und zu erheiten, insonderheit aber die Ausgaben meh der Einnahme einzwichten wissen, er muß den Wohlstand und Reichthum vermehren, und alles verhüten können, wodurch er vermindert wird. In diesem Sinne kömmt es in den Zusammensetzungen Landwirthschaft, Staatswirthschaft u. s. w. vor. Die Haushaltung begreift außer diesem noch die Außicht über das Gesinder, die Vertheilung der Arbeit unter dasselbe, die Wahl und den geschiekten Gebrauch der Arbeiter zu jedem Geschäfte, die Beurtheilung ihrer Treue und Tüchtigkeit, so wie der Güte ihrer Arbeit.

661. Haushälterisch. Wirthschaftlich: Rathsam: Sparsam. Der Sparsame vermeidet überhaupt zu vielen Aufwand; er giebt von dem, was er giebt nicht mehr, als schlechterdings nethwendig ist. Der Rathsame that dieses, um davon noch einen hinlänglichen Vorrath zu behalten. Zu Rathe halten heist, etwas so verwalten und austheilen, dass der Hausen davon nicht unnöthiger Weise vermindert werde. Mit dem Kutter rathease umgeben, ist: es so verwenden, dass davon nichts verloren gehet, und dass noch genug vorräthig bleibt. Der Wirth. schaftliche verwendet nichts, wovon er nicht Nutzen und Gewinn erwarten kann. Er verwahret alles sorgfältig, läfst nichts umkommen, und weiß das Geringste so anzuwenden, dals es etwas einbringt. Der Haushälterische thut dieses alles, um einen Jeden, der zu dem Hausstande gehört, mit dem Nöthigen versorgen zu können.

blos, das Sitzen des Vogels auf den Eyern, in welchen sich dauch seine Wärme der jungs Vogel bildet. Hecken ber greifet, aber, auch das Eyerlegen, ja das Paaren und Nisten. Nacht dem gewöhnlichen Sprachgebrauche bedient man sich des Wortes Hecken nicht von den Hauwögeln, den Gän-

sen, Enten, Hühnern, welche bloße Eyer legen und ausbrüten, ohne sich zu paaren und zu nisten. Man nennt den Ott, worin sich gewisse Vögel, z. B. die Kanarienzögel paaren, begatten, nisten und brüten, Hecken, weil sie diesen gesangenen Vögeln das sind, was den freien Sträurcher und Gebüsche sind, und darum wird nur von diesen Hecken, gebraucht.

663. Heerführer. Feldherr. Anführer. Der Heerführer und Feldherr unterscheiden sich von einem jeden andern Anführer dadurch, dals sie an der Spitze eines ganzen Heeres stehen. Auch der niedrigste Officier ist der Anführer bei einer Unternehmung, worn er commandirt ist. Eine Diebeshande hat ihren Aufühwen; in einem feierlichen Aufzuge ist der, welcher voraufgeht, der Auführer., und in einer Kriegsunternehmung hat das kleinste. Commando einen Befehlshaber, der sein Anführer ist. Der Heerführer unterscheidet sich aber von dem Feldherrn dadurch, dass er das Heer nicht bloss zu kriegenischen Unternehmungen anführt, wie der Feldherr, sondern dals er auch der Befehlshaber eines Heeres auf jedem andern Zage seyn kann. Denn Heer bedentet nicht blas ein Kriegsheer, sondern überhaupt eine große Menge. Es wird sogar von einer unzählichen Menge von Thieren gebraucht, die hausenweise ziehen, wie die Heere van Heuschrecken; ob es gleich immer den Begriff von Gewalt mit sich führt. Bei den Answanderungen der Völker hatten die Heere, in welchen sie fortzogen, nicht immer die Absicht, Andere zu bekriegen; sie wollten neue Wohnsitze suchen, und nur da Gewalt gebeauchen, wo sie Widerstand fanden, Diejenigen nun, welche das, answandernde Volk zu ihren, Oberhäuptern, gewählt hatte, waren seine Heerführer. Sie führten das Heer sanachst auf seinen Reisen und Zügen, und nur bisweilen in den Kriegen, zu welchen sie gezwungen wurden. Hiernächst aber unterscheidet sich der Heerführer, selbst wenn er ein Kriegsheer anführt, noch dadurch von dem Reldhert, dass er die höchste Gewalt hat, und von keinem Andern abhängt. indels die Feldherren auch einzelne Abtheilungen des Hoeres befehligen, und seiber unter dem Besehle des Heersührers stehen, und ihm verantwortlich sind. Das Wort Herzog hat jetzt seine alte ursprüngliche Bedeutung verlohren. Denn in den ältesten Zeiten bedeutete es den Kriegsansührer, es sei der ganzen Nation, oder einer ihrer großen verbündeten Abtheilungen. Seitdem die herzogliche Würde erblich geworden ist, und die Herzoge, wie andere unmittelbare Reichsstände in Deutschland, die Landeshoheit besitzen, ist ein Herzog ein Fürst, der die herzogliche Würde hat, und ein Herzogthum ein Land, das von einem solchen Fürsten beherrscht wird.

- 664. Heften. Binden. Knüpfen. Binden zeigt zuvörderst eine Vereinigung überhaupt; Heften und Knüpfen zwei besondere Arten, die nach der Verschiedenheit der Mittel, wodurch die Vereinigung bewirkt wird, verschieden sind. So fern Binden dem Heften und Knüpfen hiernächst zugeordnet ist, bedient man sich dabei eines Bandes, welches alle Theile zu einem Ganzen zusammenhält. Das Heften geschiehet durch die Befestigung mehrerer Körper vermittelst der Berührung ihrer Oberflächen oder ihrer äußersten Enden. Das geschieht bei dem Zusammennähen, bei der Besestigung einer Leiste auf ein Bret mit Nägeln. Knünfen ist, durch Knoten etwas mit einander vereinigen. Was nun durch solche Mittel vereinigt ist. das ist zugleich gebunden; und das beweiset, dass Binden auch überhaupt eine jede feste Vereinigung getrennter Dinge anzeigt.
- 665. Hegen. Pflegen. Warten. Die Bemühungen, welche die Sorge für Etwas erfordert, fasst das Warten in sich zusammen; da Hegen nur die Sorge begreift, dass die Sache oder die Person nicht beschädigt werde, Pflegen aber die Bemühungen, wodurch das Wachsthum der Sache und das Wohlseyn der Person befördert wird. Wer ein Kind wartet, ist immer um dasselbe, verliert es nicht am seinen Augen, wendet alles ab, was ihm schädlich seyn

könnte, und thut alles, um mine Gesundheit in erhalten, und seine körperliche Kräfte und Pertigkeiten zu stärken: Die Abstammung des Wortes Hegen von Hog, Häge, Zauen, führt schon auf den Nebenbegriff eines Schutzes, wodurch ein Ding vor Beschädigung und Verderbnis bewahrt wird. Bei lebendigen Wesen bestehet das Hegen in der Bewahrung vor unangenehmer Empfindung, und diese Bedeatung ist in dem davon abstammenden Behagtich herrschend, Hegen geht also auf die Bewahrung vor Schaden und Ungemach, und Pflegen auf die Beförderung der Vollkommenheit des Wachsthums und der angenehmen Empfindungen.

- BGS. Hehr. Erhaben. Zuvörderst bezeichnet Erhaben den Gegenstand an sich, so fern seine Größe, sis sey eine physische oder moralische, dem menschlichen Geiste unermeßlich ist; Hehr das sittlich Erhabene, und druckt zugleich die Wirkung aus, die es auf das menschliche Gemüth macht. Die deutsche Spruche bezeichnet aber die Grösse, so fern sie das angenehme Gefühl der erhöhten Kraft gewährt, mit dem Worte: Erhaben; so fern sie einen ehrfurebtsvollen Schauer erweckt, mit: Hehr.
- 667. Heide, Holz, Wald, Haln, Forst, Holx und Wald bezeichnen überhaupt eine große Menge obstloser Bäume, und wird einer jeden andern Art der Benutzung des Landes entgegen gesetzt; man benutzt das Land zu Holx und Waldung, oder zu Kornfeld, Wiesen u. s. w. Holx geht aber auf die Materie der Baume, und Wald auf die Mengel Man nimmt von dieser dichten Menge auch die Vergleichungen mit einem Walde her, wenn man sagt: das Korn stelit so dicht wie ein Wald. Heide bezeichnet den Ort, wo Hots wächst, von der Seite seines Bodens. Denn Heide ist ein unfruchtbares Land, worauf nur kleine zerstreute Sträuelle und Stauden wachsen, die zum Theil auch davon ihren Nat men haben, als: Heidekrust, Heidekorn, Heidelbeere. Ad einem solchen Boden wächst auch das Holt nur sparsans In der Mark nennt man die Wälder durchgungig Hoiden; vermuthlich weil sie auf dem sandigen Boden nicht diese

saind. Main ist eine Baumgruppe, hei welcher einer Gettheitgeppfert wurde, von der man glaubte, daß sie diesen Ort
durch ihre hesondene Gegenwart heilige. Forst bedeutet
einen Wald, so fern er das Eigenthum einer physischen
adar maralischen Person ist. Der erste Bewegungsgrund,
die Wälder in Farsten zu verwandeln, war ohne Zweifel
die Jagd. Seitdem die Forsten entstanden sind, so gieht
es eine Forstgenechtigkeit, oder ein ausschließendes Recht,
in einem solchen Bezirk, den man Forst nenut, zu jagen,
Holz zu fällen u. s. w.; und man bestellt gewisse Forstbediente oder Förster, die darüber die Aussicht führen
and nach Forstordnungen verwalten.

CASA, Meil. Gamm. Da, wo das Wort Heil noch sen meisten gehört wird, gebraucht man es doch nie, wenn slie Theile Grade sind; Ganx hingegen wird auch von den Graden gebraucht. Man kann nicht engen; er hat heil davon abgelassen, er ist heil berauscht; sondern man augt: er hat ganx davon abgelassen, er ist ganx berauscht. Hierachat unterscheidet sich heil von ganx dadurch, das en die unverminderte Größe des Dinges bedeutet, die zu der Vollkommenheit seiner Ast gehört. Alsdaun nennt man das heil, was unverletzt, unbeschädigt, unverringert ist; und wenn man das auch ganx nennt, so geschieht es nur in Rücksicht auf das Mangeln einiger Theile. Ein heiler Rock ist ein unbeschädigter Rock, ein ganzer ein seicher, werzan bein Theil fehlt.

669. Meil. Glück. Zuvörderstauterscheidet sich Meil von Glück dadurch, dass es den erveinsskien Zustand von der Seite darstellt, dass er dem unangenehmen Zustands entgegengesetzt ist, von welchem wir dadurch besreiet sind. Hiernächst deutet Glück auf die äusern Güter, Heil auf die intern; und zwar so sen die Essteren von äusern zustligen Aprischenzuschen abhangen, die nicht in unserer Gewalt stehen. Denn wenn des Heil von einer äusern Ursach abgeleitst wird, so ist Gott diese Ussach, der nach christlichen Begriffen die nothwendige und letzte Ussach aller Diese ist.

und dessen Vorschung alles das wirkt, was man für sin Werk des Zufalls hatt,

Meilen. Curiren. Genesen. Curiren und Cur zeigt die Bemühung, den Plan und die Ausführung mit allen Handlungen des Arztes, wodurch er der Krankheit entgegen arbeitet, überhaupt an; Heilen zugleich den glücklichen Erfolg dieser Bemühungen. Man kann also nur curiren und Cur sagen, zuvörderst da, wo der Erfolg der Bemühung nicht entspricht, indem sich der Arzt in der Beurtheilung der Krankheit geirrt hat. Hiernächst da, wommen den Gebrauch der Heilmittel von ihrem Erfolge unterscheidet. und von diesem ganz abstrahirt. So kann man nicht sagen: ich werde eine Frühlingsheilung oder Brunnenheilung gebragchen, sondern man sagt: eine Frühlingscur, eine Brunnencur. Man kann daher eine Cur gut und schlecht nennen, aber Heilung und Heilen ist ohne Zusatz und allemal gut. Ferner legt man das Heilen auch den Arzneimitteln bei, curiren aber nur dem Arzte. Der Wundarzt hat die Wunde excirt and geheilt, aber des Pflaster hat sie geheilt. Die China heilt das Fieber und der Arzt curirt es. Das Wort Genecen, so fern es mit Geheilt werden sinnverwandt int, wird nur von innern Krankheiten gesagt, und zwar von dem Kranken, nie aber von der Krankheit. Das Fieber ist eurist und geheilt, aber der Kranke ist genesen; es fehlt nur noch etwas Weniges an seiner völligen Genemang.

G71. Mellig. Unwerletzlich. Beides wird sewohl von Personen, als von Sachen gebrancht, und bei beiden sowohl von ihnen selbst, als von ihren Eigenschaften. Wenn man aber das, was enverletzlich ist, beilig mennt, so legt man der Verminderung seiner Vollkommenheit einen höhern Grad der Strafbarkeit bei. Ein Eid ist einem gewissenhaften Menschen beilig, weil er die Brechung desselben für eine schlechte Handlung hält, die im höhern Grade strafbar ist. Unverletzlich also ist überhaupt alles, dessen Vollkommenheit nicht vermindert werden darf; as wird aber heilig genannt, so fem durch diese Verminde-

rung der Vollkommenheit ein höheres Wesen beleidigt wird, was daher im höhern Grade, und zwar aus Gründen der Religion, strasbar ist.

- G72. Meilig. Tugendhaft. Heilig ist derjenige, dessen sittliche Vollkommenheit durch keine Unvollkommenheit vermindert ist. Es ist daher die unvermischte, reine Vollkommenheit. Tugendhaft wird ein Mensch genannt wegen der sittlichen Vollkommenheit, die in seinen guten sittlichen Fertigkeiten besteht. Es giebt so viele Twgenden, als es Vermögen in dem Menschen giebt, welche vervollkomment werden können. Einige aber können es nur, indem sie in dem gehörigen Maaße gehalten werden. In allem diesen ist nun die Heiligkeit von der Tugend unterschieden. Wir nennen Gott, als das allervollkommenste Wesen, heilig, aber nicht tugendhaft. Denn seine sittliche Vollkommenheit ist ohne Schranken, sie ist keines Wachsthums fähig, sie besteht nicht in dem Mittelmaaße.
- 673. Heiligen. Weihen. Widmen. Beutimmen. Widmen unterscheidet sich von dem Bestimmen blofs dadurch, dass dieses von mehrern möglichen Fällen Einen fest setzt, Widmen aber dem Dinge, außer den verschiedenen Arten des Gebrauches, die davon gemacht werden können, Einen ausschließend anweiset. Weihen und Heiligen unterscheidet sich von Widmen dadurch, dass der Gebrauch, wozu ein Ding, es sey eine Sache oder eine Person, ist bestimmt worden, ein gottesdienstlicher oder überhaupt ein höherer ist. Ein Tempel ist dem Dienste der Gottheit geweiket und gekeiligt. Weihen heifst schon an sich und ohne Zusatz: Etwas für die Gottheit bestimmen. Der heidnische Aberglaube hat zich aber außer den himmlischen Gottheiten, auch unterirdische und höllische gedacht, die man für die Urheber alles Bösen und alles Unglücks hielt. Wer für diese ausgesondert und ihrer Disposition übergeben war, der war den unterirdischen Gottheiten geweihet, aber nicht

- geheitiget. Daher kömmt die Redensart: dieser Bösewicht ist dem Untergange geweihet, und man sagt nicht, dass er dem Untergange geheiligt ist.
- 674. Helfen. Beistehen. Helfen bezieht sich zunächst auf die hervorbringende Wirkung, Beistehen auf denjenigen, dessen Kräfte dazu nicht hinreichen. Die Pfeiler, die ein Gebäude unterstützen, helfen alle die Last desselben tragen, aber sie stehen sich nicht bei. Auch in den Fällen, wo das Helfende mit den übrigen Mitursachen in Verbindung gedacht wird, bedeutet es jede Mitursach, indels Beistehen nur von vernünstigen Wesen gesagt wird. Darum läßt sich begreisen, warum Beistehen nur in Noth und Gefahren Statt findet, Helfen auch außerdem.
- Was die Erreichung eines Zweckes erleichtert, das bringt uns demselben näher; denn was leicht ist, können wir in kürzerer Zeit verrichten. Diesen Begriff bezeichnet das Wort Befördern. Es druckt also die geschwindere Annäherung an den Zweck oder die Wirkung aus. Helfen und Beitragen thut zu diesem Hauptbegriffe den Nebenbegriff hinzu, daß dieses durch die Vermehrung der Mitursachen geschehe. Beitragen wird von einer Jeden Mitursach gesagt, ohne daß man bestimmt, ob die übrigen Kräfte zu der Wirkung und dem Zwecke zureichend sind; Helfen zeigt aber an, daß sie ohne die helfende Mitursachen würden unzureichend gewesen seyn.
- BTG. Mell. Klar. Heiter. Hell ist der Körper, von dem entweder das Licht ursprünglich ausgeht oder surückgeworsen wird. Zu der ersten Art gehören die selbstleuchtenden Körper, die Sonne, die Fixsterne, das Feuer, das Kerzenlicht u. s. w. Zu der andern die, von welchen es surückgeworsen wird, wie der Mond, die Planeten, ein Spiegel u. s. w. Klar ist der Körper, der weder selbst leuchtet, noch die Strahlen zurückwirst, sondern sie nur durchläst. Es sind also die durchsichtigen Media, durch welche

die Lichtstrahlen gehen. Das Helle ist also dem Bunkeln, das Klars dem Trüben entgegengesetzt. Das Helle ist Heiter, so fern es Gegenstände sichtbar macht. Bei hellens Himmel kann man viele, auch kleine und entfernte Gegenstände sehen; ein heiteres Zimmer macht vergnügt. Daher ist ein heiteres Gemüth ein solches, das zum Vergnügen gestimmt ist.

- GTT. Hellig. Durstig. Helligkeit ist derjenige Durst, der aus Ermiideing entsteht. Es giebt aber noch andere Ursachen des Durstes: als z. B. lange Entbehrung des Getränkes, Genus salziger Speisen u. dgl. Hellig ist also derjenige, der durch angestrengte Arbeit die Kräfte seines Körpers erschöpst hat, insonderheit durch geschwindes Gehen in heissem Wetter. Der Durstige sühlt ein dringendes Bedärsnis zu trinken, das aus jeder andern Ursach entstehen kann.
- 678. Her. Hin. Her bezeichnet die Bewegung von einem Orte, Hin die Bewegung zu einem Orte. Her kann nie die Bewegungen nach dem Richtungspunkte xu, Hin nie von dem Richtungspunkte weg bedeuten. Das sieht man schon daraus, dass Her mit Von verbunden werden kann: der Wind wehet von der See her: Hin aber mit gegen, nach, zu: der Wind wehet nach der See hin. Eben das findet auch Statt, wenn Her und Hin von Punkten in der Zeit gebraucht wird; Her bezeichnet immer den terminum a quo, und Hin den terminum ad quem. Von Anbeginn der Welt her, bis ans Ende hin. Eine jede Bewegung hat einen Anfang und ein Ende, einen terninum a guo and einen terminum ad quem. Wenn sie außiegt, so verläßt der Körper den Ort, wo er bis dahin war; diese Richtung druckt Her aus, und er bewegt sich mach eder gas dem Orte, wo sie endigen soll, und diese Richtung drucht Him aus. Wenn beide Oerter angegeben werden, ob hier gleich der Redende nicht der Richtungspunkt ist: so ist es keinesweges gleichgültig, ob man Her oder Hin sagen will Denn es mus nothwendig heisen: Jesus stieg vom Berge

herab und; er stieg in das Thal hineb; ich ging aus dem Hause herques, und in das Feld hinaus. In dem einzigen Falle künnte as gleichgültig seyn, ob ich Her oder Hin sagen will, wenn gar kein Richtungspunkt angegeben ist. Allein in diesem Falle wird sich immer das Eine oder das Andere auf den Richtungspunkt beziehen, den ich im Sinne behalte. Ich ging herab, nämlich vom Berge, ich ging hinab, nämlich ins Thal; ich ging hinaus, nämlich auf das Feld; ich sahe heraus, durch das Fenster aus dem Zimmer, — ich sahe hinaus — auf die Gasse, u. s. w.

- Menschen ist derjenige, der die Herrschaft über ihn, der Eigenthümer einer Sache, der das Eigenthumsrecht über sie hat. Eigenthümer kann nie Jemand von Personen seyn, aber wohl Herr von Sachen. Indess scheint Herr doch diese allgemeinere Bedeutung erst nach und nach erhalten zu haben. Indem man Herr auch den Eigenthümer der Sache genannt hat, ist man davon ausgegangen, das der Herr des Hauses, des Gartens, des Landgutes u. s. w. darin anordnen kann. Da dieses aber ursprünglich mit dem Eigenthumsrecht verbunden ist: so hat man sich aach und nach gewöhnt, den Herrn von dem Eigenthümer nicht zu unterscheiden, und den Eigenthümer der Sache ihren Merra zu nennen.
- Vollkommenheit eines Dinges ist zuvörderst der höchste, wenn man ihn durch Herrlich ausdruckt, der nächste wird durch Vortrefflich bezeichnet. Vortrefflich nämlich zeigt an, dass man das Ding mit andern vergleicht, und ihm vor den meisten den Vorzug beilegt. Das Herrliche ist so vollkommen, dass kein Anderes damit in Vergleichung kommen kann. Hiernächst zeigt Herrlich vorzüglich den höchsten Grad der äufzern Vollkommenheit an, die durch große, glänzende Wirkungen einen Eindruck macht, der auch bis zur Bewunderung steigt: vortrafflich hingegen einen höhern

Grad der innern Vollkommenheit, die mehr den Augen des Geistes sichtbar ist. In diesem Sinne wird es der Gottheit beigelegt, so fern uns die Wirkungen ihrer Allmacht, Güte und Weisheit in der Natur in Bewunderung setzen; denn diese sind der blendende Abglanz der höchsten innern Vollkommenheit seiner Natur.

- GS1. Herrschen. Regieren. Herrschen ist nichts weiter, als machen, dass die Sachen, gut oder schlecht, nach unserm Willen gehen; Regieren aber, mit denen davon abstammenden Wörtern, Regierung, Regent, Regiment, geht auf das Beste, oder auf einen guten Zweck. Dieser Unterschied bleibt auch in der uneigentlichen Bedeutung. Die Mode herrscht, so fern sich Jedermann nach ihr bequemen mus, und sie die Art sich zu kleiden, zu wohnen, sich zu tragen u. s. w. bestimmt. Ein herrschender Wind auf einer gewissen Höhe ist derjenige, der der stärkste ist, und allen andern Lustbewegungen seine Richtung mittheilt. Der Steuermann regiert das Schiff, indem er demselben, vermittelst des Steuerruders jedesmal, wenn es nöthig ist, die Bewegung giebt, und es nach der Richtung bestimmt, dis das Ziel seiner Reise erfordert.
- Landläuser. Herumstreicher. Landstreicher. Der Herumschwärmer ist von dem Herumstreifer dadurch unterschieden, dass er immer gedankenlos und ost in einem wilden Lause herumschweist. Der Herumscheicher kann auch langsam gehen, und im Gehen sich mit den Gegenständen, die ihm vorkommen, beschästigen. Ein Herumstreicher ist ein Herumstreifer, der in der Absicht umher geht, um Gelegenheit zu finden, etwas zu sangen. Der Landläusser und Landstreicher unterscheidet sich von den übrigen sinnverwandten Wörtern dadurch, dass seine Unstätigkeit darin ihre Ursach hat, dass er keinen sesten Wohnort hat, zu dem er, wie ein ausgenommener Bürger oder angesessener Einwohner, als zu seinem Ziele, zu-

rückkehren könnte. Es ist daher natürlich, dass der Landlüssfor such hald zu einem Landstreicher, d. i. zu einem solchen Menschen werde, der sich auf Kosten Anderer durch Betteln und Stehlen zu nähren sucht, wenigstens ist man berechtigt, ihn dasür anzusehen.

- Besonnenheit, aus welcher Quelle sie entstehen mag; Muth diejenige, welche aus dem Gefühl seiner Kräste entsteht. Daher begreist das Herx sowohl die Tapferkeit als die Kühnheit und den Muth; denn der Tapsere, der Kühne und der Muthige müssen Herx haben. Der Muth aber greist an und ist thätig, die Tapserkeit hält den Angriff, ohne zu weichen, aus, und giebt den Schwierigkeiten nicht nach. So wird es selbst in dem gewöhnlichen Gange des Lebens gebraucht, wo die gemeinen Unsälle des Lebens, ein zerstörtes Glück, eine sehlgeschlagene Hoffnung uns allen Muth benehmen, wenn sie uns so groß erscheinen, dass wir uns nicht Kräste genug zutrauen, ihnen entgegen zu gehen.
- 684. Herzlich. Innig. Beide Ausdrücke begleitet die innere Empfindung; der Innige aber geht von einer stärkern Empfindung aus, als der bloß Herzliche. Ein inniger Händedruck ist stärker als ein herzlicher, und eine inniger Freundschaft stärker als eine herzliche. Das Herzliche ist bloß dem Aeußern und dem körperlichen Zeichen entgegengesetzt; was nicht herzlich ist, ist ein Werk der Verstellung, was nicht Innig ist, ist darum nicht verstellt, sondern hat nur einen geringern Grad von leidenschaftlicher Wärme und Stärke. Eine Freundschaft, eine Liebe, die nicht herzlich ist, ist keine wahre, ist eine verstellte; eine Freundschaft und Liebe, die nicht innig ist, ist schwach und kalt.
- 485. Heucheln. Gleissen. Schmeicheln. Verstellen. Wer sich verstellt, handelt anders, als er denkt, seine Absicht mag übrigens seyn, welche sie will. Durch diese Absicht aber unterscheiden sich die Bedeutungen des Heuchelns, Gleisens und Schmeichelns von ein-

ander. Durch Hanchelei will man Beifalt, Vertranen und Achtung, durch Gleisenerei Bewunderung erregen, oder ein yerworfnes Innerea bedecken, und die Schmeichelei will durch verstelltes Lob Liebe, erwerben. En giebt, eine Henchelei der Rechtschaffenheit, der Tugend, der Freundschaft, der Frömmigkeit. Die Heuchelei verräth sich aber, wie alle Affectation, durch das Uebertriebene ihres Gebehrdenspiels, ihrer Geschäftigkeit und ihres Wortgepränges. Entsteht diese Uebertreibung aus dem Verlangen nach Berwunderung oder aus dem Bedürsnifs, durch den Schein der Tugend dem Abscheu zu entgehen, so ist sie Gleisenerei. Durch den Eigennutz, allein unterscheidet sich der Schmeichler von dem Freunde; denn alles Angenehme, was dieser seinem Freunde sagt, das sagt er ihm, aus ungeigennütziger Liebe.

Meuern, Miethen, Pachten, Die Miethe ist ein Vertrag, der sich entweder nur auf den blossen Gebrauch und im Gegensatz der Nutzung, oder auf das Recht auf eine Person erstreckt, und in diesem letzten Falle nur auf die Art von Handlungen, wozu der, welcher sich vermiethet, sich anheischig macht. Man miethet ein Haus, ein Zimmer, einen Koch, einen Kutscher, eine Kinderwärterin, eine Küchenmagd: Puchten heisst, durch einen lästigen Vertrag das Recht auf die Nutzung einer Sache er-Halten, und dadurch unterscheidet es sich von Miethen, wodurch man nur den Gebrauch der Sache, oder ihre Nutzung, erhält. Man kann den nämlichen Garten pachten und miethen; das Erstere, wenn man das Recht auf die Früchte desselben erhält, worin seine Nutzung besteht, das Letztere. wenn man bloß darin wohnt und spatzieren geht. Heuern ware das Wort, welches beide. Miethen und Rachton in sich schlösse: allein es ist nur nach in Niedersachsen, vorzüglich aber in Westphalen, im Gebrauchs. Durch seine allgemeinere Bedentung unterscheidet en sich schon hinlänglich von Miethen sowohl als van Ruchton ...

687. Houlen, Weinen, Wimmern, Schluch-Das Weinen druckt den Schmerz durch einen sanftern klagenden Laut aus, der mit Thränen begleitet ist. Das Schluchnen ist ein stärkeres Weinen, und ist daher entweder die Wirkung eines bestigern oder eines anhaltendern Schmerzes, oder, wie bei den Kindern, einer größern Reigbarkeit. Es besteht nämlich aus unwillkührlichen Zuekuncon des: Zwerchielles, die sich in die Kehle fortnflanzen. Das Heulen ist ein hoftiger hohler Lant, und das Wort, das es ansdruckt; ist in den meisten Sprachen eine Nachahmane desselben. Als solcher wird es auch von den Thieren und andern Dingen gesagt. Die Wölfe heulen, wenn sie hungrig sind, die Winde heulen, eine Orgel hault. fern Heulen mit Weinen sinnverwandt ist, bedeutet es den Ausdruck des Schmerzes, und es unterscheidet sich davon dedurch. dals dieser Schmerz unvermischt, und hestiger itt. Eben wegen dieser Mischung von Vollkommenheit und Unvollkommenheit in dem Anschauen, zwischen denen die Seele hinund herschwankt, sind auch nur Wesen, die neben ihrer Sinnlichkeit auch Vernunft lieben, des Weinens and Luchens filing. Das Thier heult und der Mensch weint: und wenn er heult, so hat ihn ein heftiger und unvermischter Schmerz überwältigt. Beim das starke Gefilht des Schmezes, das durch keine Beimischung gemildert und mieht durch Vernunft gemäßigt wird, überläßt sich ungeschwächt ganz dem Ausdrucke der alleif herrschenden Leidenschaft. Das Wimmern ist ein schwacher, gebrochener und zitternder Klageton, den ein hestiger Schmerz auspresst. Bei dem Menschen ist er oft darum schwach und gebrochen, weil der volle Ausdruck des heftigen Schmerzes unterdrückt und gemässigt wird, um in dem Tone gehalten zu werden, mit dem andere Menschen sympathieren können, Der rohe Mensch heult, wenn der gebildete wimmert.

668. Hexen. Zaubern. — Hexe. Zaubeven. Trude. Sommurzkümstles. Die höhem Kräfte, wodurch der Abergleube Zaubern und Hexen so können wähnt, sind die Krafte höherer Zwischengeister. Nach dem Aberglauben der heidnischen Mythologie sind das Dämonen, deren es gute und bose giebt. Die sich dieser bedienen, sind Zauberer, und wenn es bise Damonen sind, durch deren Mitwirkung der Zauberer seine magischen Werke verrichtet, so ist er ein Schwarzkunstler. Nach der Rockenphilosophie abergläubischer Christen, werden gewisse übernatürliche Dinge durch die bösen Geister der christlichen Mythologie gewirkt, und das sind die Teufel. Die Menschen, die der Teufel zur Befriedigung ihrer Wansche durch höhere Kräfte verhilft, können kezen und sind Hexen. Das Wort Trude stammt ohne Zweifel von dem celtischen Drud, Druid. Die Weisen eines rohen Volkes standen durch ihre Geheimnisse mit ihren Göttern in der nächsten Verbindung, und wurden von ihren staunenden. unmändigen Verehrern für Wesen angesehen, denen höhere Kräfte zu Gebote stehen.

- erste Ort in dem Sinne des Redenden, Da der zweite auser dem Ersten, und Dort der Dritte auser Beiden. Wenn der Redende den Ersten oder das Hier mit keinem sichtbaren Zeichen andentett so verstehet er den Ort, wo er selbst ist. Bei den beiden andern kann er sich ohne Gebehrden nicht verständlich machen, er muß das Da und Dort mit einer Bewegung seines Körpers begleiten. Er wird also, wenn er Dahim und Dorthin sagen will, seine Rede mit einer Pantomime begleiten müssen, wodurch er auf den Ort zeigt, zu welchem die Sache bewegt werden soll.
- Schwierigkeit und das Hinderniss sind zuvörderst so von einander verschieden, dass alles, was einer Wirkung entgegen steht und verursacht, dass eine Sache nicht wirklich wird, ein Hinderniss derselben ist, eine Schwierigkeit aber, was die Anwendung großer Kräste und Hülfsmittel erfordert. Die Ausrichtung des Obeliekes bei der Porta del

Pepole in Rom fand Schwierigkeiten, die alle Hülfsmittel der Mechanik erschöpften; und schon da sie der Ausführung ganz nahe war, hätte sie ein neues unvorhergeschenes Hindernife, ohne die Gegenwart des Geistes des berühmten Fontana, dech am Ende noch rückgängig gemacht. Die Schwierigkeiten, die Cäsar vorhersah, waren ihm kein Hindernife, die Unterdrückung Roms zu beschließen. Hiespächst unterscheidet sich die Schwierigkeit von dem Hindernisse dadurch, das ein Hindernife eine Wirkung ganz unmöglich machen kann, eine Schwierigkeit sie hingegen nur schwer macht.

- 691. Hinlänglich. Minreichend. Genug. Genug bestimmt die Große und Menge nach den Wünschen desjenigen, der die Sache verlangt. Es bezieht sich also auf das Urtheil, das diesen Wünschen gemäß ist, Hinreichend und Hinlunglich auf den Gegenstand selbst. für den das Ding so groß ist, als es seyn muß. Daher druckt Genug eine größere Quantität aus, als Hinlunglich und Hinreichend. Der Geizige hat nie genug, wenn er auch das hat, was längst mehr als hinreichend und hinlänglich ist, um die Bedürfnisse der Natur zu befriedigen. Hinreichend bezeichnet das rechte Mass von dem, was da seyn muss, im Allgemeinen; Genug, was auch an sich weniger seyn könnte, aber nach dem Urtheile des Wünschenden gemessen wird: Hinlänglich, was, auch wenn es wenig ist, doch nicht unter dem Maasse des schlechterdings Nothwendigen bleibt.
  - 1288. Hinterlassen, Verlassen. Zurück1288. Verlassen unterscheidet sich von dem Hinter1281. Verlassen unterscheidet sich von dem Hinter1281. Verlassen und Zurücklassen dadurch, dass es überhaupt die
    1281. Entsernung von dem, welchem man bisher gegenwärtig war,
    1281. anzeigt, und sich auf den Ort bezieht, von dem man sich
    1281. entsernt, die beiden andern Zeitwörter aber auf die Dinge,
    1281. die beiden andern Zeitwörter aber auf die Dinge,
    1281. die dem Orte bleiben, den man verläst. Nun unterscheidet sich aber Hinterlassen von Zurücklassen dadurch,

dass man das hinterfäst, was man nicht mit nimmt, und was an dem Orte bleiben soll; das hingegen zurücklösse, was man nicht mit sich nimmt, ob es gleich nach einiger Zeit auch uns nachsolgen kann. Ein Reisender, der seines Zeche nicht bezahlen kann, käst bisweilen in dem Wirthshause seine Uhr zurück; er nimmt sie nicht mit, er hofft sie aber bald wieder einlösen zu können. Bin Reicher hinterlösset, wenn er stirbt, seinen Erben sein Vermögen, er nimmt es nicht mit, und es wird ihm nie solgen.

693. Hintertreiben. 'Vereitein. So fern eine Unternehmung selbst gehindert wird, so fern wird sie hintertrieben; so fern man hindert, dass der Urheber derselben seine Absicht nicht erreiche, es sey, dass man die Aussührung des Plans selbst hindert, oder dass man macht, dass der Urheber desselben den Vortheil davon nicht habe, den er sich versprochen hatte, so fern wird das Vorhaben vereitelt.

694, Hinzusetzen. Hinzuthun, Binzufügen. Beisetzen. Beifügen. Etwas zu einer Sache hinxuthun, ist überhaupt sie vermehren. Hinmysetzen enthält den Nebenhegriff einer ordentlichen Stellung. Man kann nicht ragen: zu einem Kornhaufen etwas himmesetzen, aber-man sagt: man misse zu einer Zahl rechter Hand eine Null Minuscetzen, wenn sie einen zehnfach größern Werth erhalten soll. Man muß zu den Lichtern, die bereits auf dem Tische stehen, noch mehrere hinnesetzen, wenn es heller werden soll. Hinzufügen enthält nech überdies den Nebenbegriff, dass das, was hinzugesetzt "wird, zu einem zusammenhängenden Ganzen hinzukomme, und zwar so, dass es zu demselben passe. Wenn alse Winzufügen den Nebenbegriff einer genauern Verbindung aus-'druckt: so wird es auch die Zusätze besonders beseichnen, 'wodurch 'etwas genager' bestimmt wird. 'So werden in einem Vertrage noch einige Bedingungen hinzugefügt, wo-'durch die Verabredungen genauer bestimmt werden. In "Beisetzen und Beifügen bestimmt die Versylbe Bei den

Untersthied von denen, die mit Hinzus zusammengesetzt sind. Diese zeigt nämlich den Ort oder die Stelle des Hinzugethanen an. Die Interpunctionszeichen, als das Komma, das Kolon u. s. w. werden den Worten beigesetzt, die Accente oder Tonzeichen werden in den europäischen Sprachen darüber gesetzt.

695. Mitze. Feuer. Warme. — Mitzig. Meiss. Feurig. Warm. Als Feuer erscheint der entbundene Wärmestoff dem Gesichte, als Würme und "Hitze wird er von dem Gefühle empfunden. Wenn das Feuer am stärksten ist: so ist es in einer Flamme sichtbar. und also in der schnellsten Bewegung. Würme ist ein jeder Zustand eines Körpers, worin sich die Entbindung des Wärmestoffes dem Gefühle offenbaret. Hieze ist ein größerer Grad der Warme. Die Warme wird Hitze, wenn sie die flüssigen Körper sieden macht, die Metalle schmelzt, den Thon hartet und den Sand verglaset. Die Warme wird 'für die Empfindung Hieze, wenn sie beschwerlich und schmerzhaft wird. Die Würme wird im uneigentlichen Sinne den Empfindungen, und zwar nur den angenehmen, so wie unter den Handlungen nur den sittlich guten beigefegt. Ein Mensch von zartem sittlichen Gefühl spricht mit Warme von der Schönheit einer edelmüthigen That, und er nimmt sich mit Warme der verleumdeten und unterdrückten Unschuld an. In den Beiwörtern, die damit verwandt sind, wird Heise den Empfindungen und Hitzig den Handlungen beigelegt. Das Feuer bezeichnet die Krast und die Geschwindigkeit der Bewegungen. Ein Mann von lebhaftem Genie und Charakter arbeitet, spricht, blickt mit Feuer.

696. Hoch. Gross. Erhaben. Bei den Körpern unterscheidet sich Gross von Hoch dadurch, dass es die Vielheit der Theile eines Canten in jeder Pimension anzeigt, Hoch aber nur die Größe der dritten Dimension des Körpers, die zu seiner Länge und Breite hinzukommt. Diese dritte Dimension wird auch nur in Beziehung auf die Grundfläche seine Höhe genannt; so wie in Beziehung auf

einen ganzen Weltkörper die Größe dieser Dimension die Höhe genannt wird, so fern sie von der Seite betrachtet wird, die von dem Mittelpunkte entsernter, und seine Tiefe die Größe derselben, so fern sie von der Seite betrachtet wird, die dem Mittelpunkte des Weltkörpers näher ist. Erhaben ist das Grofse, das für unser Anschauen unendlich ist, oder dessen Greuzen wir nicht überschauen können. Es giebt erhabene Gegenstände, die es durch ihre Ausdehnung, und andere, die es durch ihre Krast sind, mathematisch- und dynamisch-erhabene. Das geistig Erhabene ist das unermelalich Große in dem Genie und Charakter, in den Handlungen und den Gesinnungen. Der Begriff des Hohen wird von dem Sinnlichen auf das Unsinnliche nur in zwei Rücksichten übergetragen. Das Hohe ist erstlich das schwer zu Erreichende, und zweitens das im höhern Grade Vollkommene. Oft ist beides mit einander verbunden. Von Erhaben ist Grofs zuvörderst dadurch unterschieden. dass Erhaben nur den höchsten Grad der Größe, die unüberschaubare, oder die sinnlich unendliche ausdruckt. Alles Erhabene ist grofe, aber nicht alles Grofse ist erhaben. Hiernächst ist nur der Gegenstand durch seine Vollkommenheit erhaben, es kann aber auch eine Größe der Unvollkommenheit geben. Es giebt grofes Mängel, Fehler, Laster, aber keine erhabene. Weil Hoch auch den Nebenbegriff des Schweren enthält, und dem Gemeinen und Leichten entgegengesetzt ist, so wird es auch von Gegenständen des Verstandes gesagt; denn auch unter diesen kann es schwerere oder solche geben, die gemeinen Krästen nicht erreichhap sind. Mancher gesteht, dass ihm die Lehren einer Wissenschaft zu hoch sind, wenn er sich bewusst ist, dass es seine Kräfte übersteigt, sie zu begreisen.

697. Hochsinnig. Stolz. Stolz in seiner guten Bedeutung druckt die große Meinung, die Jemand von seinen Vorzügen hat, am allgemeinsten aus; Hochsinnig enhält aber auch den Nebenbegriff, daß diese große Meinung von seinen Vorzügen den Menschen abhält, etwas Erniedri-

gendes zu thun oder zu leiden, und sich um die Güter zu bekümmern, die den Unedlen und Edlen unter den Menschen gemein sind, vielmehr ihr ansporat, nach dem, was sittlich, groß und edel ist, zu steeben. Dieser Sinn venedelt den Stolz, und er ist das, was man unter einem edlen Stolze versteht. Es giebt aber auch einem gemeinen, einen lächerliehen, einen beleidigenden, ja einem niedrigen Stolz, und dieser letztere ist der, welcher sich auf nichtswürdige Dinge gründet, die einem Menschen keine wahre Vorzüge geben können. Das Afles kann mit dem Hocksinne nicht bestehen. Denn der Hochsinn ist der Sinn für das Edlere, aber auch schwer zu Erreichende, welcher in beiderlei Fällen eine gerechte Selbstschätzung, ein Gefühl der Würde der menschlichen Natur und ein edles Vertrauen zu seinem Kräften voraussetzt.

anf sich der Hoffende freuet, begreift auch die erhabensten und unsinnlichsten Güter; wer sich auf etwas spitze, der freuet sich zum voraus auf einen sinnlichen Genus. — "Hoffe auf den Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht." — "Ich spitze mich aufs Lachen." Lessing. —

699. Hoffen. Ahnden. Hoffnung sieht immer nur das Gute vorher, erfüllt das Herz mit Freude und belebt den Geist zur Thätigkeit, indes die Ahndung auch das Böse besorgt, das Herz mit Furcht erfüllt und den Geist niederschlägt. Die gewöhnlichen Ahndungen des Aberglaubens kündigen sich daher oft durch Beklemmung und Bangigkeit an. Wer über den Ausgang einer missichen Unternehmung besorgt ist, der sagt: ihm ahnde nichts Gates. Hiernächst ist die Ahndung eine sehr dunkele Vorempsindung des Künstigen, die Hoffnung hat mehr Klarheit und Deutlichkeit. Bei der Ahndung können wir uns die Gründe unserer Freude und unserer Besorgnis nicht angeben, sie sind uns selbst nichts weiter als das dunkle Gefühl der Bangigkeit oder der Heiterkeit, wovon wir nichts wissen, woher sie kommen; bei der Hoffnung sehen wir Gründe

der Wahrscheinlichkeit, und können uns davon Rechenschaft geben. Wenn wir uns dieser Gründe bewulst werden, so kann die Ahndung in Hoffnung übergehen.

700. Höflich. Gesittet. Artig. Fein. Wer in dem Umgange mit Menschen gefallen will, der muss zuvörderst alles das in seinem Aeussern vermeiden, was seiner Natur nach beleidigend, anstölsig und ekelhast ist. So bald er dieses thut, ist er schon gesittet. Artig ist er. wenn sein Aeuseres noch außerdem in einem höhern Grade angenehm ist; wenn er sich angenehm zu kleiden, eine Gesellschaft angenehm zu unterhalten, mit ungezwungenem Anstande alles zu thun weiss. Die Höflichkeit bemühet sich, ihre Achtung und Liebe gegen die Personen der Gesellschaft durch Handlungen und Reden auszudrucken. Dieses erfordert aber eine Geschicklichkeit und Gewandheit, die nur derjenige besitzt, der mit den Gebräuchen der seinen Welt seit längerer Zeit bekannt ist, und dem durch den Umgang mit guter Gesellschaft, durch die Gewohnheit, die Höflichkeit natürlich geworden ist. Feine Manieren, die feine Welt, ein feiner Mann, sind Ausdrücke, worin fein einen höhern Grad desjenigen, was in ihnen gefällt, bezeichnet, als artig und höftich. So weit das Feine nichts Rauhes in den außern Sitten zuläst, ist es schon in dem Artigen enthalten, es enthält aber noch den Begriff des Angenehmen, zu welchem ein schärferer Verstand, ein geübterer Witz und ein zarteres Gefühl desjenigen, was gefallen und missfallen kann, erfordert wird.

701. Höflichkeit. Lebensart. Welt. Sittenanmuth. Wer Andern so viele Proben von Aufmerksankeit und Achtung giebt, als sie nach ihren Verhältnissen und den eingeführten Sitten verlangen können, dem schreiben wir Höflichkeit zu. Wer durch die Art seines Betragens gefällt oder einnimmt, der hat überhaupt Lebensart, besonders wenn er den eingeführten Wohlstand beobachtet. — Wessen Betragen mit dem Sittengebrauch, zumal mit den Forderungen der höhern und seinern Gesellschaft

übereinstimmt, der hat Welt. Wessen Umgang für jeden Mann von Geschmack und Bildung süße Reize und Lieblichkeit hat, an dem preisen wir Sittenanmuth. Einem Hutabziehenden nicht danken, einem antworten, ehe er ausgesprochen hat, eine bescheidene Bitte geradezu und unfreundlich abweisen, ist Mangel an Höftichkeit. Eine auserlesene Gesellschaft in einem widrigen, unreinen Aufzuge besuchen, ist Mangel an Lebensart. In einen Zirkel von einem Dutzend Damen kommen, und nicht jeder in der Runde herum die Hände küssen, halten Manche für einen Mangel an Welt. Alles Ungestüme, wie alles Träge, alles Trockne, wie alles Geschwätzige ist Mangel an Sittenanmuth.

- 703. Hoffnung. Erwartung. Vertrauen. Zuversicht. Das Erwartete kann sowohl etwas Böses. als etwas Gutes, etwas Angenehmes, als etwas Unangenehmes seyn. Man erwartet eben so gut bei ungunstigem Wetter eine schlechte Erndte, als bei günstigem eine gute. Die Hoffnung aber entsteht nur aus dem Vorsehen des Guten. Außer dem Unterschiede aber, der auf der guten oder bösen Beschaffenheit des Bevorstehenden beruhet, kömmt noch ein anderer in Betrachtung, der von dem Grade der Gewisheit hergenommen ist, womit es vorhergesehen wird. Die höhern von diesen Graden werden durch Vertrauen und Zuversicht ausgedruckt, doch so, dass Zuversicht auf die Gewissheit hindeutet, womit das Gute vorhergesehen wird, und Vertrauen auf das Gute, welches man mit Gewissheit erwartet. Man sagt; ich habe die zuversichtliche Hoffnung, dass er mich bezahlen werde, denn ich habe das größte Vertrauen zu seiner Ehrlichkeit.
- vorragen über die niedrigen Gegenstände, Hoheit hingegen das Vollkommene. Beides wird übrigens sowohl von der innern als äußern Größe gebraucht. Wenn der Ehrgeiz die größte Höhe der Ehre erstiegen hat, sagt Corneille, so strebt er wieder herabzusteigen. So oft Höhe und Hoheit von den äußern Vorzügen des Ranges, des Standes, der

Geburt gebraucht wird: so zeigt Höhe nur den großen Grad dieser Vorzüge von der Seite ihrer Größe an, womit sie über andere geringere Stusen dersesben hervorragen, Hoheit hingegen von der Seite, daß es Vorzüge und Vollkommenheiten sind. Man kann daher auch Fehlern und Mängeln eine Höhe beilegen, aber keine Hoheit.

- 704. Mohn. Spott. Der Spott will Lachen erregen, und man hat von den Franzosen gesagt, dass sie nicht Alles verachten, worüber sie spotten. Die Begierde, witzig zu seyn, und das Verdienst, eine Gesellschaft auf Kosten eines Menschen, der einige Blößen giebt, zu belustigen, ist bei manchen Menschen zu groß, als das sie nicht den ersten den besten Gegenstand zum Opfer ihres Spectes machen sollten. Die Absicht des Hohnes hingegen ist, Verachtung auszudrucken. - "Anmaßende Intoleranz erweckt und verdient misbilligenden Spott, geheime Inquisitionsgerichte und Kabalen lauten Hohn und Verachtung." Herder. -Man spottet auch aus Lustigkeit und um seinen Witz zu zeigen; man höhnet nur aus Stolz und Verschtung. Der Spott kann fein und gutmüthig seyn, der Hohn ist immer stolz, bitter und verachtend. Auch in dem natürlichen Ausdrucke des Hohnes in den Mienen ist der Zug, welcher Verachtung andeutet, der wesentlichste. Man glaubt ihn in dem verächtlichen Nasenrumpsen zu finden, womit der Hohn auf Andere neben sich herabsieht. - "Der edelmätbige Hohn, der auf der Nase sals, sah jetzund hoch herab auf eines Läufers Spals." Zacharia. -
- soll, ist schon an dem Orte, wo die Sache sich besindet; wer etwas holen soll, muss sich erst dahin begeben. Er ist also von der zu holenden Sache entsernt. Ich lasse einen Brief von der Post holen, wenn ich dahin schicke; der Briesträger aber, der schon auf der Post ist, bringt mir ihn in das Haus.
- 706. Horchen. Lauschen. Lauern. Horchen ist die gespannte Ausmerksamkeit durch den Sinn des Gehörs. Das Lauschen ist die gespannte und heimliche

Ansmerksamkeit sowohl auf sichtbare als hürbare Gegenstände. Wer lauert, hemerkt noch nichts, er hofft und erwartet aber mit Ungeduld, etwas gewahr zu werden. — "Sie deuten jeden Blick und karcken hier und dort, und lauern nie umsonst auf Laune, Zeit und Ort." Manso.

707. Huhn. Henne. Das Wert Huhn bedeutet die ganze Art. Dahin gebären die Haushühner, die welschen Hühner, die Rephühner u. a. m. Man sagt: man halte viel Hühnerwich, ohne Unterschied des Geschlechtes, wenn auch nech so viel Hähne darunter sind; und eben so: man habe ein ganzes Volk Rephühner aufgejagt. Die Henne aber bezeichnet nur das Weibliche unter dem Hühnerwiche, und zwar auch nur erst, wenn sie so groß ist, daß sie Eyer legen und brüten kann. Bis dahin heißst sie noch ein Huhn, allenfalls im Diminutiv ein Hühnchen oder ein junges Huhn. Es bedeutet also dasselbe, was bei den kleinern Vögels, insonderheit bei denen, die zu dem Geschlechte der Sperlinge gehören, als den Kanazienvögeln, den Nachtigallen u. s. w. die Sie ist. Das Männliche heißt hingegen bei allen Vögeln der Hahn.

708. Hülse. Schale. Schelfe. Schote. Schalen sind Umgebungen, harte sowohl als weiche, steise und biegsame, welche weiche Körper enthalten. Die äußere Bekleidung der Eyer, der Nüsse u. s. w. heißen Eyerschalen, Nufeschalen, und an den Nüssen heifst sowohl die ansserste weiche, als die darunter enthaltene harte, die Schale. Die Schelfen sind die weichen Bekleidungen, pachdem sie abgeschält sind, welche, so lenge sie das Innere noch ungeben, nach Verschiedenheit ihrer Dicke oder Dünne, Schaule oder Haut heissen. Die abgeschälten Schalen von Aepfeln und Birnen, die abgegangene schuppichte Haut von einem Gliede des menschlichen Körpers, die abgeschälte Haut von Erdäpfeln, Kartoffeln u. dgl. sind Schelfen. Hilsen unterscheiden sich von Schalen dadurch, dass aie nur die Bekleidung von Pflanzentheilen, Schalen auch von thierischen Körpern sind; ferner, dass sie immer biersam sind, die Schalen aber auch hart seyn können; endlich dadurch, dass sie nur die Saamen bekleiden, Schalen aber auch andere Theile der Pflanze umgeben. In der Wissenschaft unterscheidet man noch die Hülsen von den Schoten. Denn in der Naturgeschichte führen diejenigen Saamenbehältnisse dieser Art den Namen der Hülsen, wo der Saamen nur allein an der Obernath besestigt ist, Legumen; zum Unterschiede von den Schoten, in welchen der Saamen wechselsweise von einer Nath zur andern sitzt, Siliqua. Die Erbsen und Linsen z. B. haben Hülsen; die Kresse, der Hederich haben Schoten.

709. Humanität. Menschheit. Menschlichkeit. Wenn Menschheit das ganze Wesen des Menschen ausdruckt: so bezeichnet es dasselbe sowohl von der Seite der Vorzüge der menschlichen Natur von den übrigen Lebendigen, die auf einer geringern Stufe in der Leiter der Wesen stehen, als von der Seite ihrer Schranken, ihrer Mängel und Gebrechen. Die christliche Theologie sagt, Christus habe die Menschheit angenommen, und sie versteht darunter die menschliche Natur mit ihren Schwachheiten, Gebrechen, Beschwerden und ihren höhern aber beschränkten Kräften. Menschlich ist das, was eine eigenthümliche Eigenschaft des Menschen ist oder diese Eigenschaft hat. Die Menschlichkeit ist der Inbegriff dieser Eigenschaften selbst. Nun hat aber die Menschlichkeit eine doppelte Seite, wovon die eine die höhern, die Andere die niedrigern Wesen berührt, mit denen der Mensch verwandt ist. Von der Einen unterscheidet er sich durch seine Unvollkommenheiten von den höhern Wesen, und swar am meisten von dem höchsten, von der Gottheit. So ist Irren nach dem Sprüchworte, menschlieh. Von der andern Seite unterscheidet sich der Mensch durch höhere Vollkommenheiten von den Thieren. Die Menschlichkeit bedeutet also auch den Inbegriff der Vorzüge und höhern Vollkommenheiten des Menschen. Dem Menschlichen ist sowohl das Uebermenschliche als das Unmenschliche entgegen gesetzt. Man verlangt

von dem Menschen etwas Uebermenschliches, wenn man will, dass er nie irren und fehlen soll. Die Gesechte der Gladiatoren waren ein unmenschlicher Zeitvertreib der nie ganz gebildeten Römer. Humanität unterscheidet sich von Menschlichkeit schon dadurch, dass es den Menschen nur von der Seite der Vollkommenheiten der menschlichen Natur bezeichnet, Menschlichkeit aber auch von der Seite seiner Unvollkommenheiten. Die Humanität ist ferner die Ausbildung aller höhern Kräfte der Seele auch des Verstandes, in ihren Wirkungen auf die geselligen Empfindungen, und nur so unterscheidet sie sich in der gemeinen Sprache von der Menschlichkeit, die sich nur auf die Fertigkeit in den geselligen Empfindungen und am engsten auf das Mitgefühl bei fremden Schmerze einschränkt. Die Menschheit erhalten wir durch die Natur, die gefühlvolle Menschlichkeit und Humanität durch Bildung und Erziehung. Da die Dichtersprache das fremde Wort Humanität nicht zuläst, so haben klassische Dichter kein Bedenken getragen, Menschlichkeit in diesem weitern Umfange zu gebrauchen, und das nicht nur mit Recht, sondern auch ohne Anstols.

710. Müpfen. Springen. Hüpfen druckt bloss das schnelle Erheben aus; Springen aber zugleich die schnelle Durchlaufung des Zwischenraumes von dem Punkte, den der Springende verlassen, bis zu dem, auf welchen er niederfällt. Daher ist auch das Hüpfen nur ein natürlicher Ausdruck der Freude; das Springen auch des Zornes.

I.

T11. Da. Allerdings. Ja! unterscheidet sich von Allerdings dadurch, dass es bloss das Zukommen eines Prädicates aussagt, Allerdings zu der blossen Bejahung noch den Nebenbegriff der völligen Gewisheit hinzuthut. Das erhellet daraus, dass Allerdings auch zu dem Verbindungsbegriffe ist hinzugesetzt wird, und dadurch dem Satze die

Modalität der Gewisheit giebt. Denn man sagt: Casar war allerdings ein großer Feldherr.

- man in jede Art von Bewegung setzt, auch in eine langamere; man jagt nur das, was in eine geschwindere, hestingere Bewegung gesetzt wird. Diese Nebenbegriffe hestingen und den Unterschied zwischen Jagen und Treiben in ihrem uneigentlichen Gebrauche. So sagt man: die Frühlingswirme treibt die Knospen an den Bäumen hervor, welche nach und nach zum Vorschein kommen, und die Nachtfrüste verjagen das Ungeziefer, welches plötzlich verschwindet.
- Wörter wird der Anhöhe nach dem verschiedenen Standerte beigelegt, von dem man sie betrachtet. Steht man unten, so sagt man: sie sey steil; sieht man oben, so sagt man: sie sey jüke. Man wird daher nicht sagen: einen jüken Felsen kinaufklettera, sondera einen steilen, so wie man von einem jühen Felsen herebstürzt, und nicht von einem steilen. Schroff zeigt, ohne Rücksicht auf den Standpunkt, und also auf das Steigen und Fallen, bloß den senkrechten oder beinahe senkrechten Stand einer Anhöhe an. "Des Uranos Erzeugte, seht mich hier am schroffen Felsen angefesselt." Att. Mus. —
- ist der Ausdruck eines jeden Grades des Schmerzes, Jammer nur des höchsten Grades. Natürlich würde also Jammer der Ausdruck der Empfindung eines größern Uebels, Klage eines jeden, auch eines geringern seyn. Indess machen hier die verschiedenen Grade der Empfindlichkeit und der Selbstbeherrschung sowohl bei ganzen Nationen als bei einzelnen Menschen einen großen Unterschied. Die Webklage hält das Mittel zwischen der Klage und dem Jammer, und ist dem letztern am nächsten. Dieser Unterschied zeigt sich sowohl in den Ursachen, als in dem Ausdrucke der Empfindung eines Uebels. Die Klage äußert sich durch zusammenhangende Rede, sie beschreibt das Unangenehme

ihres Zustandes, und setzt die Ursachen ihres Gefühls aus einander: die Wehklage bricht in schmerzhafte Ausrufungen und in articulirte einsylbige Laute aus; der Jammer verzehrt eich in Seufzern, Stöhnen und allen natürlichen, unarticulirten Lauten, wovon das Wort Jammer selbst die machahmenden Töne enthält.

715. Jammer. Widerwärtigkeit. Elend. Bedrängniss, Drangsal, Leiden, Noth, Unrlück. Kreuz. In jedem, auch den kleinern Graden. und auch in der kürzesten Dauer, sind unangenehme Zustände Widerwürtigkeiten, in den größten Graden und in der längsten Dauer sind sie Elend. Eine Widerwürtigkeit ist alles, was unsern Absichten und Wünschen entgegen ist, und Viele rechnen es schon zu ihren Widerwürtigkeiten, wenn sie schlechte Wege, rauhe Witterung, ein zerbrochener Wagen hindern, zu rechter Zeit an dem Ziele einer Reise anzukommen. Wenn Elend den höchsten Grad des Unglücks in seiner größten Dauer ausdruckt: so ist es der Inbegriff aller Arten von Uebel, die größten nicht ausgenommen. - "Für ein empfindendes Wesen ist die Annäherung an seinen Untergang Elender Garve. - Der Bedrängte fühlt gegenwärtige Uebel, sieht unvermeidlichen Uebeln, unausweichlichen Gefahren entgegen, er ist verlegen, denn ihm schimmert kein Strohl der Hoffnung, ihnen zu entgehen. Eine Bedrungnife kann daher auch nur ein einzelnes Uebel seyn, wofern es nur so groß ist, dass es nns ohne Hülfsquellen läfst. Wenn diese Uebel größere, mannichfaltigere und daurendere sind: so sind es Drangsale. Die Uebel des Krieges sind Drangsale für den, der sie erleidet, denn sie sind mannichfaltig, groß, und dauern so lange, als die feindlichen Kriegsheere in dem Lande sind. Ansser der verschiedenen Größe bezeichnet die Sprache die Uebel, die den Menschen treffen, auch von Seiten der schmerzhasten Empfindung die sie wirken, und da heissen sie in ihren geringeren Graden Ungemack. Auch die friedlichen Länder empfinden manches Ungemach von einem benachbarten Kriege, Theurung, Durchmärsche u. s. w., aber die feindlichen empfinden die eigentlichen Drangsale desselben. Von einem höhern Grade schmerzhafter Empfindung bezeichnet die Uebel, welche den Menschen treffen, das Wort Leiden. Sie sind daher diejenigen, welche den Menschen persönlich angehen, oder die er in denjenigen, die ihm am nächsten am Herzen liegen, mitfühlt. Wenn diese Uebel insonderheit durch ihre anhaltende Dauer empfindlich werden, so sind es Trübsale. Ein anhaltendes Siechen des Körpers, eine langwierige, harte Gefangenschaft, ein hoffnungsloses Herumirren ohne Heerd und Freund, sind Trübsale, und sie werden es insonderheit durch ihre Dauer. Die durch ihre Stärke empfindlichen Uebel heisen Jammer. Die Noth ist ein Zustand, worin der Mensch Hülfe bedarf, und mit dringender Aengetlichkeit verlangt. In diesem Zustande mögen nun die Uebel, für die der Geängstigte Hülse verlangt, gegenwärtig oder gewis bevorstehend seyn: so ist er immer in Noth, so bald er nur schleunige Hülfe bedarf. Wenn wir die Uebel, die wir empfinden, auf die Regierung der Welt beziehen: so nennt sie ein jeder nach seiner verschiedenen Ansicht des Laufes der Natur Unglück oder Kreuz. Unglück nennt sie derjenige, der sie einem blosen Zusalle zuschreibt, oder sie doch als Wirkungen betrachtet, deren Ursachen ihm verborgen sind; Kreux derjenige, der sie als Fügungen einer väterlichen Regierung der Gottheit betrachtet, welche dabei die Prüfung oder Veredlung des sittlichen Zustandes des Leidenden zur Absicht hat. Eine langwierige Krankheit heisst in dem Munde des epikurischen Philosophen ein Unglück, in dem Munde des Christen ein Kreux.

716. Je. Jemals. Jemals führt die Einbildungskraft auf einen einzelnen Punkt in der Zeit, es zerstückelt sie daher in ihre Theile, indes Je sie der Einbildungskraft in ihrer ganzen Unbegrenztheit, Untheilbarkeit und Stetigkeit darstellt. Je scheint also eine größere Allgemeinheit auszudrucken, stärker zu seyn, wenigstens die Seele mit

einem größern Bilde zu füllen, als Jemals. Daher die Dichtersprache die Allgemeinheit der Zeit durch Je stärker, als durch Jemals, auszudrucken scheint. — "Hat je ein Paar sich zärtlicher geliebet? war je ein Paar unglücklicher, als wir?" Gotter. —

- value and the series of the se
- wärtigen Theil der Zeit, als einen Theil der abstracten, Nunals einen Theil der concreten Zeit. Die abstracte Zeit betrachten wir aber als leer, so dass sich ihre Theile bloss durch die Ordnung des Vorhergehens und Nachsolgens unterscheiden; indess die Theile der concreten Zeit sich durch Dinge, Begebenheiten, Zustände und Veränderungen von einander unterscheiden, die in derselben wirklich sind. Nunzeigt also einen Zustand oder eine Veränderung an, die mit einem andern Zustande zugleich und in ihm gegründet ist. Nun ist für die als gegenwärtig gedachte Zeit das, was Damals für die vergangene, Alsdann für die künstige ist; so wie Jetzt für die gegenwärtige Zeit das ist, was Ehemals für die vergangene und Dersinst für die künstige ist.
- 719. Immer. Immerdar. Immerfort. Was immer ist, ist nie anders gewesen und wird nie anders seyn; was immerdar ist, wird nie fehlen; was immerfort ist, wird nie aushören. Die himmlischen Körper sind immer in Bewegung, die Bewegungen derselben, womit wir die Zeit messen, sind stetig, wie die Zeit, sie dauren immerdar, sie bewegen sich immerfort; denn es ist keine Grenze ihrer Bewegung, keine Ruhe.

an, dass der Affect, womit wir handeln und begehren, hin in die geheimsten Tiesen unserer Seele durchdeinge. Inbrünstig druckt eben diese Stärke des Affects aus; aber innig, so sern er in der Seele ist, inbrünstig, ao sern er seine Hestigkeit auch durch den Körper offenbaret. So mahlt der Künstler den betenden Salomo bei der Einweihung seines Tempels. Denn sein Gebet war nicht allein ein inniges, es war auch ein inbrünstiges.

721. Inne werden. Merken. Gewahr werden. Wahrnehmen. Wir merken etwas, wenn es auch noch den Sinnen verborgen ist, und sich nur durch gewisse Kennzeichen und Spuren verräth; aus welchen wir sein Daseyn schließen. Wahrnehmen thun wir die Dinge. die nicht verborgen sind, und alse selbet in die Sinne fallen, und von denselben klar und deutlich erkannt werden. Wenn wir sie bis dahin noch nicht klar erkannten, so war es nicht, weil sie verborgen waren, sondern weil wir unsere Aufmerksamkeit nicht darauf gerichtet hutten. Man sagt, dass man etwas Inne worde, wenn es uns im höhern Grade interessirt, und wenn es unserm bisherigen Urtheile und Glauben entgegen, wenigstens uns zweiselhaft ist, so bald wir durch eigene Erfahrung darüber eines bessen belehrt, oder, wenn wir zweiselhaft gewesen sind, völlig gewis werden. Der Foldherr morkte, dass an einem gewissen Orte ein Hinterhalt verborgen sey, indem er es aus gewissen Umständen schlofs, ohne ihn noch selbst ansichtig zu werden. Er nahm den Hinterhalt wahr, würde anzeigen, dass er ihn schon wirklich ansichtig geworden; er ward ihn gewahr, würde heißen; er habe ihn plötzlich und unvermnthet eutdeckt; er ward den Hinterhalt inne, würde den Begriff geben, dass man ibm davon Nachricht gegeben, dass er aber dieser Nachricht keinen Glauben beigemessen, bis er sich von ihrer Wahrheit durch seine eigene Erfahrung überzeugt habe.

732. Inner. Inwendig. Innerlich. Innerhalb. Das Innere sind die Theile des Gazen, die von der Oberstäche bedeckt sind, bis auf den tiefsten Ort, oder den, welcher von der Obersläche am weitesten entfernt ist. Da dieses den Augen derjenigen, die anfaer der Sache sind, am meisten verborgen ist: so cuthalt es daher den Nebenbegriff des Unbekannten, und desjenigen, das schwerer zu erforschen ist. Das Wort Inner ist nur noch als Beiwort im Gebrauche, ob es gleich sonst auch als Vorwort gebräuchlich war. An seine Stelle ist jetzt innerhalb getreten. Innerhalb ist also Alles, was von den Seiten des Dinges eingeschlossen oder doch begrenzt ist. Er hat das Recht, alles das Wild zu schießen, was sich innerhalb seines Reviers besindet. Das Inwendige ist die Seite der Einschliefsung, welche nach Innen gekehrt ist, so wie auswendig die, welche nach aussen gekehrt ist. Oft wird das Innere auch das Inwendige genannt, aber blofs so fern es der inwendigen Seite der Einschließung zugekehrt ist. Wenn man aber des Innere sagt: so will man zugleich den Nebenbegriff ausdrucken, dass es durch die umgebenden Dinge dem Auge desjenigen verborgen wird, der sich außerhalb befindet. Es würde also den tiefen Sinn des Dichters nicht erschöpfen, wenn es, anstatt: "Ins Innre der Natur dringt kein erschaffner Geist" Haller; - hiese ins Inwendige der Natur. Das Innerliche sind die innern Eigenschaften, Zustände and Veränderungen des Dinges; das Inmere sind die Theile desselben, die darin eingeschlossen sind. Zu den Eigenschaften des Dinges gehören insonderheit seine Kräfte und alles, was in demselben wirkt, und Zustände und Veränderungen hervorbringt, alles dieses gehört zu seinem Innerlichen. Man sagt daher nicht das imnerliche Thor, der innerliche Hof, die innerlichen Wände, sondern das innere Thor, der innere Hof, die innern Wände. Denn beides sind Theile der Stadt und des Hauses und wirken nichts. Man nennt aber gewisse Krankheiten innerliche, die nämlich, welche ihre Ursach in dem menschlichen Körper selbst haben. Durch einen Schus kann eine innere Verletzung verursacht worden seyn, welche der Wundarzt curirt; ein Fieber aber ist eine innerliche Krankheit, deren Cur der eigentliche Arzt besorgt.

723. Innung. Gewerk. Handwerk. Gilde. Zunft. Der allgemeine Name von den Korporationen solcher Bürger, die städtische Gewerbe treiben, ist Innung; denn es druckt weiter nichts als die Vereinigung der Glieder in einen gesellschaftlichen Körper aus. Die Innung heist auch ein Gewerk, wenn ihr Gewerbe in der Hervorbringung gewisser Erzengnisse durch die Arbeit einer Kunst oder eines Handwerks besteht, und von dieser Arbeit oder ihren Werken pflegen die Gewerke den Namen zu haben, wodurch sie sich von einander unterscheiden. Gewerk ist von Handwerk so verschieden, dass es seiner Bildung nach blos das Collegium der dazu gehörigen Meister, Handwerk aber die Kunst oder die Profession, die sie treiben, bezeichnet. Man sagt: das Schneidergewerk und das Schneiderhandwerk, aber nicht: er lernt das Schneidergewerk. An einigen Orten werden die Innungen Gilden genannt, und zwar ursprünglich da, wo die Gemeinheit liegende Gründe oder darauf ruhende Zinsen und Abgaben besals, wovon gewisse Ausgaben bestritten wurden. Zünfte heißen die Innungen blofs, so fern sie Abtheilungen der Bürgerschaft sind; und diese Benennung findet sich insonderheit in den deutschen freien Reichsstädten und in der Schweiz vor ihrer Revolution. Denn da, wo die Bürger über öffentliche Angelegenheiten berathschlagen und Schlüsse fassen können, ist eine Abtheilung der Bürgerschaft in kleine Korporationen nöthig, und da hat man keine bequemere gefunden, als die schon vorhandene der Innungen.

Das Sinngedicht ist das martialische Epigramma oder ein solches kleines Gedicht, das in seinem ersten Theile eine Erwartung erregt, wovon der letzte einen sinnreichen Ausschluß enthält. Ueherschriften und Inschriften sind das, was auf ein Werk geschrieben wird, um seine Bestimmung und das, was es ist, anzuzeigen, und wenn einige Epigram-

matisten ehemals auch ihre Sinngedichte so genannt haben: so ist diesen Wörtern doch ihre ursprüngliche Bedeutung geblieben. Epigramm würde nun, nachdem wir Sinngedicht haben, können aufgegeben werden, wenn wir nicht noch in der griechischen Anthologie Epigrammen hätten, die keine Sinngedichte sind. Ein Epigramm ist also ein jedes kleinere Gedicht.

- 725. Inschrift. Aufschrift. Ueberschrift. Legende. Devise. Die Inschrift ist eine solche Schrift, die blos die Bestimmung der Sache anzeigt. Dergleichen sind die Inschriften auf den öffentlichen Denkmählern, Grabsteinen, Triumphbogen, Ehrensäulen u. s. w. Die Beberschrift ist eine Schrift, die über einer andern Sache steht. Eine Inschrift an einem Gebäude ist eine Inschrift für das ganze Gebäude, und wenn sie über dem Thore steht, eine Ueberschrift über dem Thore. Die kurze Inhaltsanzeige über dem Hauptstücke, dem Abschnitte eines Buches, ist die Ueherschrift desselben. Die Aufschrift ist eine Schrift auf der außern Seite einer Sache, welche in ihrem Innern etwas enthält. Dergleichen sind die Aufschriften auf Briefen, auf Packeten, auf Schubläden, auf Büchsen. Legenden sind Inschriften, die sich auf ein Bild beziehen, dessen Bedeutung sie erklären sollen. Was man eine Inschrift auf den Münzen nennt, ist eine Schrift, die für sich besteht, und keine Beziehung auf ein Bild hat. Eine Devise ist eine Inschrift, welche sich auf ein Bild bezieht das ein Emblem ist. So war eine gemahlte Sonne das Emblem von Ludwig dem Vierzehnten, und es hatte die Devise: nec pluribus impar.
  - 736. Insgesammt. Alle. Jeder. Alle sind überhaupt die einzelnen Dinge, die zu einer Gattung oder die Theile, die zu einem Ganzen gehören ohne Ausnahme. Insgesammt oder Allesammt betrachtet die Alle, denen ein gewisses Prädicat beigelegt wird, als vereinigt, und Jeder einzeln und als ein Ganzes für sich. Als sich auf der

Kirchenverssamlung von Trident alle Glieder versummäelt hatten, die dass hernsen waren, und ein Jodor seinen Platz eingenommen: so waren sie insgesammt der Meinung, dass die Eröffnung derselben mit einer seierlichen Messe geschehen müsse. — "Wir gingen alle in der Irre, wie Schafe, ein jeglicher sahe auf seinen Weg." Jes. 53, 6. — "Wir irren allesammt; nur Jeder irret anders. Hatter. —

- Was Interessant ist, erregt in mir nicht das Verlangen, es zu besitzen, sondern bloss es zu geniessen und zu erkennen; das Vergnügen, das ich mir in diesem Genusse und in dieser Erkenntniss verspreche, reizt mich, meine Ausmerksamkeit damit zu beschäftigen. Das Anxiehende erregt ein jedes Verlangen durch ein sehr sinnliches Vergnügen, das es mir verursacht. Wichtig ist der Gegenstand an und für sich, ohne Beziehung auf die Erregung eines Verlangens. So erscheint er bloss dem Verstande, wegen der großen Folgen, die davon abhangen. Wohl dem, dem wichtige Untersuchungen interessant sind; die Ausmerksamkeit darauf wird ihm die Wollüste der Sinne weniger anxiehens machen.
- 728. Interesse. Theilnahme. Interess setzt zu dem gemeinschaftlichen Begriffe, den Theilnahtme ausdruckt, noch den besondern Nebenbegriff hinzu, dass die Theilnahme an fremden Vergnügen und Schmerz Interesse ist, in so fern sie auch unsere Thätigkeit in Bewegung bringt, das Verguügen an demselben zu vermehren und zu verlängern. Für einen Astronomen hat die Bestimmung der Bahn eines neuen Kometen ein großes Interesse, für das gemeine Volk eine öffentliche Hinrichtung, und für einen Mann von Geschmack ein schönes dramatisches Werk. Inceresse int hiernächst in dem Gegenstande das, was in dem Gemülhe das erregt, was man Theilnahme nennt. Man sagt eben so oft: das hat ein großes, oder das hat nicht das geringste Interesse für mich, anstatt: das errege ein großes oder nicht das geringste Interesse. Man kann aber nur sa-

gen. das errege eine große Theilnahme, nie aber; das has eine große Theilnahme.

kann nicht dusch Interessant ersetzt werden; denn das bezeichnet nur das in dem Gegenziande, was Verlangen erregt, Gemüthlich den Lustand des Gefühle und Verlangens
zelbst. — "Da int sie uns das Symbol der Mutterliche, des
gemüthlichsten, reinsten und sortesten Triebes." Pronylüen. — Ja selbst da, wo ez, wie Interessant, den Gegenständen heigelegt scheint, enthält es doch den Begriff
von dem, was ein tiefes und sanstes Liebesverlangen erregt. — "An den Genien bewerkt man schöne gemüthliche
Köpfe und überhaupt gute Formen." Ebend. —

Irre. Unsinnig. Sinnlog. 280. rückt. Wahnsinnig. Wahnwitzig. Der Iere ist derjenige, dessen Ideen im Zustande der Krankleit keinen innern Zusammenhang unter einander und keine Uebereinstimmung mit den wirklichen Gegenständen haben. Unsinnig und Sinnios bezeichnet den Zustand der Beranbang des Gebrauches des Verstandes und der Sinne, der durch eine heftige Leidenschaft verursacht wird; sie sind aber wieder darin von einander verschieden, dass bei dem Unsinnigen diese Beraubung bei dem Verstande anfängt, und ihre zerstörenden Wirkungen, vermöge des genauesten Bandes zwischen den Seelenkräften, über die Sinne verbreitet, bei dem Sinnlosen aber unmittelbar die Sinne betäubet, und damit zugleich die Verrichtungen des Verstandes bemmet. Dieser Unferschied zwischen der Unsinnigkeit und Sinnlosigkeit in ihren Graden gründet sich auf den Untergehied in ihren Ursachen. Denn wenn die Sinnlosigkeit aus einer Gemüthshewegung entstehet, so ist as der Schrecken, der durch seine plätzliche und betäubende Gewalt den Sinnlosen des Gebrauches seiner Sinne heraubt. Es kann aber auch ein Mensch durch einen hestigen Schlag auf den Kopf desch die starke Erschütterung der Werkzenge des Bewulstseyns sinnlos zur Erde fallen. Die Unsinnigkeit, die

Verrücktheit, der Wahnsinn und der Wahnwitz unterscheiden sich von einander durch ihre Dauer. Denn der Unsinnige befindet sich in einem vorübergehenden Zustande, der 'mit seiner kurz dauernden Ursach verschwindet, der Wahnsinnige und Wahnwitzige in einem fortdauernden, gewöhnlichen Zustande, weil seine Ursachen anhaltend sind. Der Verrückte ist dadurch von dem Wahnsinnigen und Wahnwitzigen unterschieden, dass er in einem fortdaurenden wachenden Traume lebt, das, was ihm bloss seine Phantasie vorbildet, wirklich zu empfinden, zu sehen, zu hören, zu fühlen glaubt. Wenn die Verrückung aus einer starken Leidenschaft entsteht, so wird ihre Dauer durch die fortgesetzte Idee verursacht, welche mit dieser Leidenschast verwandt und vergesellschaftet ist. Wahnsinn bedeutet die ganzliche Beraubung des Gebrauches des Verstandes, worin der Mensch das, was er sich blofs einbildet, für gewifs wahr hält. Der Wahnwitz kündigt sich durch eine Menge von Ideen an; aber diese Ideen sind unordentlich, regellos, und daher oft ungereimt. Der Wahnwitzige ist gesprächig, seine Ideen sind auserst beweglich; der Wahnsinnige kann auch still und gedankenlos da sitzen oder umhergehen.

(Sich) Irren. (Sich) Versehen. Irrthum unterscheidet sich von Versehen zuvörderst dadurch, daße es nicht allein die Handlung, wodurch dieses geschieht, sondern auch den Stoff und Inhalt des unrichtigen Urtheiles, das man für wahr hält, selbst anzeigt, Versehen und Irrung die Handlung des unrichtigen Urtheiles. So heißen Religionsirrthümer falsche Lehren, die von Einigen für wahr gehalten werden. Irrthümer sind unvorsetzliche unrichtige Urtheile; die Irrungen sind unvorsetzliche, fehlerhafte Handlungen, die sowohl durch Missverständnisse als Versehen können veranlasst werden: die Versehen sind zunächst bloß die Verwechselung des Wahren und Falschen, des Unrechten mit dem Rechten. Die Zeitwörter: Sich Irren und Sich Versehen unterscheiden sich hiernächst dadurch, dass in Ir-

ren bloss der Begriff eines falschen Urtheils enthalten ist, das man mit dem wahren verwechselt, in Versehen aber doch der Nebenbegriff, dass dieses ein anschauendes Urtheil sey, welches aus Mangel an hinlänglicher Aufmerksamkeit entstanden ist. Irrthümer verhütet man durch Nachdenken und Belehrung, Irrungen hebt man durch Ausklärung des Misverständnisses und Entdeckung des Versehens, die sie veranlasst haben, Versehen verhütet man durch Ausmerksamkeit.

- 739. Irrthum. Vorurtheil. Ein Vorurtheil ist eine Meinung, die man ohne hinlängliche Gründe angenommen hat; aber darum ist es noch kein Irrthum. Denn nur ein falsches Vorurtheil ist ein Irrthum, es kann aber auch Vorurtheile geben, die wahr sind. Der Irrthum ist der Wahrheit, das Vorurtheil dem geprüften und auf Kenntnis der Sache gegründeten Urtheile entgegengesetzt. Die Vorurtheile nehmen wir ohne alle Untersuchung an, in Irrthümer verfallen wir oft auf dem Wege und an dem Ende der mühsamsten Untersuchung. In einem unaufgeklärten Zeitalter giebt es viele Vorurtheile, in einem aufgeklärten vielleicht eben so viele Irrthumer. Das Vorurtheil kann auch ein Irrthum seyn, und wenn es das ist, so unterscheidet es sich von einem jeden andern Irrthume durch seine sinnliche Gewissheit, die ihm seine Festigkeit und Unheilbarkeit giebt. Vorurtheile sind schwer zu widerlegen, weil der, welcher sie hegt, nicht im Stande ist, nach zu urtheilen.
- Mädchen. Eine Dirne nennt nur noch der niedrigste Stand eine unverheirathete Weibsperson, ohne sie verachten zu wollen. Die sich nur einigermaaßen zu einem höhern Stande rechnen, verbinden einen verächtlichen Nebenbegriff damit. Es unterscheidet sich von Jungfer und Jungfrausowohl durch das Alter als durch die Bewahrung der Keuschheit. Jungfer und Jungfrau ist eine unverheira-

thete Person in jedem Alter, Dirne nur eine junge; Jungfer und Jungfrau zeigt eine solche an, die ihre Unschuld nicht verlohren hat, Dirne eine jede. An die Stelle von Dirne ist jetzt Mädchen gekommen, des sich von Jungfer und Junzfrau dadurch unterscheidet, dals es zuvörderst bloss das Geschlecht anzeigt, und den Knaben entgegengesetzt wird, wie in Mädchenschule, es sind mehr Knaben als Mädchen gehohren; hiernächst aber nur unverheiratheten Personen weiblichen Geschlechtes, ohne Rücksicht auf ihre Keuschheit, beigelegt wird, welche sich noch in den Jahren ihrer jugendlichen Bläthe befinden. Und da die erotischen Dichter keine andern Vorzüge an dem schönen Coschlechte orhennen, als Jugend und Schönheit, und in ihrer Dichterwelt keinen Unterschied des Standes zulassen: so ist es kein Wunder, wenn sie alles, was jung und frei ist, und selbst die Göttinnen des Olympus, Madchen nennen. Jungfor und Jungfrau unterscheidet sich von Mädehen dadurch, dass es zuvörderst vorzäglich den Begriff der erhaltenen weiblichen Ehre ausdruckt. Es wird daher auch von jedem Alter, so wie von jedem Stande in dieser Bedeutung gesagt. Es giebt alte Jungfern, wie junge, und da, wo noch die Sitten unverdorben sind, wird auch eine noch unverheirathete Prinzessin es für rühmlich halten, eine Jungfer zu seyn. Es ist aus Jungfrau verdorben worden, und diese Verderbung hat es in dem Munde des großen Hausens erhalten, und ist durch ihn auch ein Eigenthum der gemeinen Sprache geblieben. Da ist es dann zugleich ein Ehrenname geworden, indem man es den nicht dienenden Töchtern des gemeinen Bürgers angeeignet hat. Doch haben auch die vornehmern der weiblichen Bedienten desselben sich bemächtigt, deren Eitelkeit erfordert, sich von den niedrigern Müdchen zu unterscheiden, und die Eitelkeit der Herrschaft hat sich mit dieser Eitelkeit der Bedienten gern einverstanden. Desto edler ist das Wort Jungfrau geblieben, sowohl weil es die Spuren seiner Abstammung völlig rein erhalten hat, als auch weil es durch

das verstümmelte Jungfer aus der gemeinen Sprache ist verbannet worden. Diese Würde verpflichtet sie zu einer zartern Sorge für ihre weibliche Ehre. Seinen hohen Werth in der edelsten Sprache hat vielleicht das Wort Jungfrau durch die Verehrung der Jungfrau Maria und die Ehrfurcht vor der Keuschheit, als dem größten Kleinod in der weiblichen Ehre in den Sitten der Ritterzeiten erhalten. Eine Magd ist jetzt eine dienende Weibsperson vom niedrigsten Range. Diese Bedeutung ist aber erst nach und nach entstanden, denn ursprünglich bedeutet es eine junge unverheirathete Person weiblichen Geschlechtes, und hiernächst eine jede dienende Weibsperson. Als aber auch Unterschiede des Ranges unter der weiblichen Dienerschaft entstanden: so sank Magd zu der untersten Stuse derselben hinab.

## K.

Bauer. Der Köfig ist ein solches Behältniss für vierfülsige Thiere, oder für große Raubvögel, das Bauer für kleinere Sangvögel. Ein Behältniss für zahme Thiere nennt man weder Köfig noch Bauer, eben so wenig als ein solches, das für eine große Menge Vögel bestimmt und große genug ist, daße sie darin, als im Freien, herumfliegen können. Die erstern haben nach der Verschiedenheit der Thiere und ihrer verschiedenen Einrichtung ihre verschiedenen Namen, Ställe, Koben, Hürden: die Letztern heißen Vogelhäuser.

735. Kaldaunen. Eingeweide. Gedärme. Gekröse. Der erste Unterschied, der zwischen Kaldaunen und Eingeweide zunächst in die Augen springt, ist, das Kaldaunen unedel und niedrig ist, Eingeweide hingegen nicht. Das ist insonderheit der Fall, wenn sie von Menschen gebraucht werden. So würde es völlig undeutsch seyn, wenn Jemand, wie jener Fremde auf eine ähnliche

Art an den Erzbischof Fénelon unfranzösisch schrieb: Vous avez pour moi les boyaux d'un père, sagte: "Sie haben für mich die Kaldaunen eines Vaters." Kaldaunen wird jetzt nur von geschlachteten Thieren, und zwar nur in der Küchensprache, gebraucht; Eingeweide hingegen von Menschen und in der edlern Sprache, außer der Küche, auch von Thieren. Die römischen Haruspices untersuchten Eingeweide, nicht die Kaldaunen der Opferthiere, um darin die Zukunft zu lesen. Eingeweide begreift ferner die innern Theile des thierischen Körpers über dem Zwerchsell, das Herz und die Lungen, und diese erscheinen unter dem schönen Bilde der Quellen des thierischen Lebens und der ersten Triebsedern der Naturmaschiene des lebendigen Körpers. Mit Gedürmen ist Kaldaunen niher verwandt; denn beides bedeutet die nämlichen Theile des thierischen Körpers; aber das letztere wiederum nur in ihrem Küchengebrauche. Daher werden auch die Gedürme der Fische und Vögel nicht Kaldaunen, sondern Gedärme oder Eingeweide genannt, weil sie keinen Küchengebrauch zulassen, sondern weggeworfen werden. In der wissenschaftlichen Sprache unterscheidet sich Gekrüse von Eingeweide und Gedürme dadurch, dass es zunächst nur das Mesenterium, oder die doppelte, fette, mit vielen Falten versehene Haut mitten in den Gedärmen bedeutet; da Eingeweide alle innern Theile des thierischen Körpers, Gedürme aber die Kanäle, worin das Gekrüse ist, selbst bezeichnet. In der Küchensprache unterscheidet es sich von Kaldaunen dadurch, dass man zuvörderst auch den Magen dazu nimmt, hiernächst es, außer den Gänsen, wo man noch die Flügel, den Hals und die Füsse dazu rechnet, nur bei dem jungen Viehe, bei den Kälbern und Lämmern gebraucht; denn bei den größern, als Rindern und Hämmeln, sagt man: Kaldaunen.

736. Kalender. Almanach. Der Almanack enthält zuvörderst den Kalender bloss des laufenden Jahres, hiernächst aber noch andere Merkwürdigkeiten dessel-

ben. Außer den angezeigten z. B. die Genealogien der regierenden Fürstenhäuser u. s. w. Das Wort Kalender bezeichnet aber überhaupt die Vertheilung der Tage im Jahre. Da die Römer vor dem Julius Cüsar ein Jahr von 355 Tagen hatten: so mußte ihr Kalender von dem unsrigen verschieden seyn. Der Gregorianische und Neujulianische Kalender hat die Fehler des Altjulianischen verbessert. Für ein bestimmtes Jahr ist Almanach das Ganze, wovon der Kalender oder das Tagesverzeichnis ein Theil ist.

737. Kalt. Frostig. - Kälte. Frost. Kälte ist zuvörderst ein jeder Grad des Mangels der Wärme, Frost blos ein höherer. Wir nennen einen Körper kalt, wenn er einen geringern Grad der Wärme hat, als unser eigener Körper. Der Frost ist aber ein Grad der Külte. der da ansängt, wo sie das Wasser gefrieren macht. Die Kälte fängt also bei dent zwei und dreissigsten Grade des Fahrenheitschen Thermometers an. Frost zu werden. Wenn wir aber die Külte blos nach dem Gefühl beurtheilen: so nennen wir sie alsdann Frost, wenn sie so groß ist, daß sie die Haut zusammenzieht, Schauder, Schütteln des ganzen Körpers und Zusammenklappen der Zähne erregt. Wir nennen daher den Theil des Fieberparoxismus, worin wir dieses empfinden, den Fieberfrost. Kalt wird ferner der Körper an und für sich genannt, dem es an fühlbaren Warmestoff fehlt, weil die Wärme in ihm in einem gebundenen Zustande ist. Frastig ist der Körper, so fern er in Andern ein Gefühl des Schauders, durch welchen sich die Empfindung des Frostes offenbaret, hervorbringt. Da man den innern Empfindungen, wenn sie bis zu einer leidenschaftlichen Stärke steigen, Würme und Feuer beilegt, so ist es natürlich, dass man den bemerklichen Mangel derselben Kälte und Frost nennt, Da ist nur aber derjenige kalt, dem es in einem merklichen Grade an der Wärme der Empfindung fehlt. Frostig ist aber das, was kein merkliches angenehmes Gefühl in Andern erregt. Ein kalter Mensch muss nothwendig ein frostiger Dichter seyn. Denn

wer selbst kein Gefühl hat, kann auch durch seinen Ausdruck in Andern kein Gefühl erregen.

- 738. Kalt. Kalteinnig. Kälte bezeichnet die Gleichgültigkeit zuvörderst überhaupt: sie mag uns selbst oder Andere betreffen: Kaltsinn ist die Gleichgültigkeit gegen Andere. Hiernächst ist der Kaltsinn eine gänzliche Gleichgültigkeit, die Külte nur der Mangel an leidenschastlicher Hestigkeit. Der Tapsere bleibt in den grössten Gefahren kalt; ein rechtschaffener Mann kann einem schlechten Menschen nicht eine so warme Freundschaft bezeugen. als einem Manne von hoher Tugend und ausgezeichneten Verdiensten; er begegnet ihm kaltsinnig.
- 739. Kamerad. Kellege. Kameraden neanen sich die, welche in den niedern Ständen einander zugesellet sind. Kallegen in den höhern Ständen und in Ebrenstellen. Plinius rechnet es daher dem Trajan als einen großen Beweis seines Bürgersinnes an, dass er in seinen Consulaten die alte Sitte beobachtete, und selbst die Prätoren Kollegen nannte.
- 740. Kämpfen, Fechten. Bingen. Streiten. Wenn Mehrere sich einander widerstehen, so streiten sie mit einander, und das kann auch schon durch blossen Widerspruch mit Worten geschehen. Sie feckten aber mit einander, wenn sie eich einander thätliche Uebel zuzufügen suchen. Denn der Fochter sucht seinem Gegner Wunden beizubringen. Das Kümpfen setzt eine größere Anstrengung und einen größern Aufwand von Kräften voraus; und Ringen den mühsamsten und anhaltendsten Kampf, wobei, weil man sich keiner Waffen, sondern nur der Glieder seines Körpers bedient, der Sieg lange unentschieden bleibt, und nur durch die gänzliche Erschöpfung des einen oder des andern Theils mühsam gewonnen wird.
- Kasten. Kiste. Kuffer. Die Kiste ist blos von Brettern zusammengeschlagen, und dienet nur, etwas darin einzupacken, was ver-

schickt wird. Der Knsten ist zusammen gespundet, und kann zugeschlossen werden; man gebraucht ihn, allerlei Sachen darin zu verschließen. Die Lade ist unten enge und oben weit, und wird gewöhnlich nur von gemeinen Leuten zur Verwahrung und Verschließung ihrer Sachen gebraucht. Der Kuffer ist ein Kasten, welcher mit Eisen beschlagen, und so eingerichtet ist, daß er leicht fortgebracht, oder auch bequem auf Reisen gebraucht werden kann. Truhe kommt mehrentheils mit Lade überein, ist aber in Niederdeutschland nicht gebräuchlich.

- 743. Kasteien. Züchtigen. Kusteien ist jetzt ein kirchlicher Ausdruck, der nicht nur die körperlichen Schmerzen, dergleichen das Geisseln in den Klöstern ist, sondern auch andere unangenehme Empfindungen, als Fasten, Knieen, Stillschweigen, Abgeschiedenheit und Einsamkeit in sich begreift. Da man die Erduldung dieser Schmerzen für etwas Verdienstliches hält, so legt man sie sich selbst auf, und das ist der zweite Nobenbegriff, wodurch sich Kasteien und Züchtigen unterscheidet; denn eine Züchtigung leidet man von einem andern. Ein Vater züchtiget sein Kind, ein Lehrer züchtiget den mathwilligen Knaben in der Schule; der büssende Abergläubige kusteiet sich mit Fasten, mit einem härenen Hemde, das er auf dem blossen Leibe trägt. Züchtigungen sind vernüuftig, wenn sie der Verschuldung, dem Alter, dem Geschlechte und dem sittlichen Zustande und Charakter des Gezüchtigten angemessen sind. Kasteiungen sind in Ansehung ihres Zweckes unvernünstig und abergläubisch; in ihrer Aussührung oft grausam und einige Arten derselben zweckwidrig.
- 743. Kauderwälsch. Bothwälsch. Unverständlich. Was unverstündlich ist, kann doch aus Worten bestehen, deren Bedeutung nicht unbeksnut ist; es kann es bloß wegen des Mangels an Zusammenhange seyn. Kauderwälsch und Rothwälsch zeigen einen höhern Grad der Unverständlichkeit an; denn so nennt man eine Rede, deren einzelne Worte auch unverständlich sind.

Rothwälsch ist aber noch von Kauderwälsch dedurch verschieden, dass es eine Sprache bedeutet, die ausdrücklich dazu erfunden ist, dass sie nur denen verständlich seyn soll, die Ursach haben, sich hinter einer geheimen Sprache zu verbergen. Denn es ist die Sprache, welche die europäischen Zigeuner, Spitzbuben und verdächtigen Bettler unter einander reden.

244. Kaufen. Erkaufen. Einkaufen. Erhandeln. Man kauft Alles, wofür man Geld giebt; man erkauft das, was man durch Kaufen erwirbt; man kauft das ein, was man verbrauchen und verzehren kann: man erhandelt das, was man kauft, wenn vor dem abgeschlossenen Kaufe eine längere Unterhandlung mit Fordern und Bieten vorhergegangen ist.

745. Kaufmann. Handelsmann. Krämer. Bei dem Kaufmann liegt zum Grunde, dass er die Waaren, womit er sein Gewerbe treibt, selbst gekauft habe, dals er selbst Eigenthümer davon sey, und dals es eigentliche Waaren seyen, die durch Kauf und Verkauf umgesetzt werden. Handelsschaft begreift mehr in sich, als Kaufmannschaft. Es können die Geschäfte eines Handelskauses blos, oder neben eigenen kaufmunischen Geschäften, in Commissions - und Speditions - Geschäften bestehen, sie können Bangniersgeschäfte, Discontiren von Wechseln und also Geschäfte seyn, die von dem eigentlichen Kauf und Ferkauf noch verschieden sind. Darin scheint der Grund zu liegen, warum ein Kaufmann sich einen Ehrennamen zu geben glaubt, wenn er zu dem Titel eines Kanfmannes noch den eines Handelsmannes hinzufügt. Der Krämer verkanst im Kleinen. Er mus daher mit mehrern Artikeln handeln, um so viel zu gewinnen, um den geringen Fonds, den er in seinen Waaren angelegt hat, in Umlauf zu bringen. Der eigentliche Kaufmann handelt nur im Großen. und oft nor mit Einer Art von Wasren, die er im beträchtlichen Ledungen von dem Producenten unmittelbar kommen lässt, damit Messen bereiset, und die Krämer damit versiehet; indess der Krümer seine Waaren oft aus der zweiten oder dritten Hand erhält, einen kleinen Absatzkreis hat, und höchstens die Jahrmärkte bezieht.

- 746. Kehle. Gurgel. Schlund. Kehle begreift sowohl die Luströhre, als die Speiseröhre, und zwar nach ihrer ganzen Länge. Die Gurgel ist der Eingang der Halsröhre, und also an dem äussern Halse der Theil, der unmittelbar unter dem Kinne liegt, an dem innern Halse aber der Theil der Kehle, den man bei weit offenem Munde siehet. Der Schlund ist die Speiseröhre zwischen ihrem Ansange und dem Magen, vermittelst welcher die Speisen in den Magen hinabgetrieben oder verschlungen werden.
- 747. Meifen, Schmälen, Schelten, Man keift mit dem, der gegenwärtig ist; man schmült aber auch auf Abwesende und schilt sie. Man keift auch aus böser Laune, man schmält und schilt im Zorne. Endlich unterscheidet sich Keifen von Schmäten und Schelten noch dadurch, dass es von einem Vorgesetzten gegen seine Untergebenen geschieht. Wenn Schmälen und Schelten darin übereinkommt, dass beides bedeuter, seinen Unwillen gegen Jemanden mit Worten auslassen: so sind sie doch darin von einander verschieden, dass Schellen dieses auch durch ein einziges Wort thun kann. Dieses Wort ist gewöhnlich eine chrenrührige Benennung, die auch oft ausdrücklich hinzugesetzt wird; man schitt Jemanden einen Betrüger, einen Lägner w. s. w. Wenn man auch nur etwas böse auf Jemanden ist: so kann man schon auf ihn schmäten oder seinen Unwillen gegen ibn außern. Es ist der geringste Ausdruck dieses Unwillens.
- 748. Rennen. Bekannt seyn. Remeiniss baben. Bekanntschaft haben. Wenn wir blofs wissen, was dus Ding sey, und wenn es ein Individuum ist, zu welcher bekannten Gattung es gehört, so wird dus durch Rennen ausgedrückt. Wir müssen aber mehreres daven wissen, wenn wir danit befannt seyn sollen. Dieses Mehrere setzt uns in den Stand, es leichter zu unterscheiden.

und seiner Natur gemäß zu behandeln. Ein Arzt muß die verschiedenen Gifte nicht allein gut kennen, oder sie von einander zu unterscheiden wissen, wenn er sie als Arzneimittel gebrauchen will, er mus auch mit ihnen sehr genau bekannt seyn, ihre Wirkungsart in den verschiedenen Gaben oft erfahren und genau beobachtet haben. Wer eine Kenntnifs von einer Sache hat, der hat einen deutlichen und vollständigen Begriff von ihrem Wesen, von ihren Theilen, ihrer Beschaffenheit und Einrichtung. Bekanntschaft haben unterscheidet sich von Kennen, Bekannt seyn, Kenntnifs haben, dadurch, dass man es nur von Personen, diese aber auch von Sachen gebraucht. Allein, auch dann, wenn sie insgesammt von Personen gebraucht werden, ist schon Kennen nur so viel von einem wissen, dass ich ihn nicht mit einem Andern verwechsele, daß ich also seinen Namen, seine Wohnung u. dgl. weiß: und er ist mir bekannt, wenn ich außerdem ihn nach seinem Amte, seinem guten und bösen Rufe zu bezeichnen weiss. Das Alles kann ich, ohne Umgang mit ihm zu haben; nur in diesem Falle, wenn ich mit ihm umgehe, habe ich Bekanntschaft mit ihm.

749. Kennzeichen. Abzeichen. Merkmal. Ein Abzeichen ist alles, wodurch ein Ding von andern merklich verschieden ist, und es dient zu einem Kennzeichen, so fern es ein Mittel ist, ein Ding von andern dadurch zu unterscheiden. Ein Mensch hat ein Abzeichen. wenn er einäugig ist, wenn er hinkt oder sonst eine in die Sinne fallende Eigenheit an sich hat, wodurch er von Andern merklich verschieden ist. Wenn es darauf ankommt. einen solchen Menschen vor Andern kenntlich zu machen, z. B. wenn er in einem Steckbriefe soll kenntlich gemacht werden: so kann ein solches Abzeichen zu einem Konnzeichen dienen. Ein Merkmahl ist eine Bestimmung, es sey eine Eigenschaft oder Veränderung, und diese ein Thun oder Leiden, woraus auf etwas anderes geschlossen werden kann. Wenn die Schiffer auf dem Meere Seevögel antreffen, so ist dieses ein Merkmahl von der Nähe des Landes, sie schließen daraus, daß sie dem Lande nahe sind. So sind Handlungen des Wohlwollens und der Dienstsertigkeit unverdächtigere *Merkmahle* einer echten Freundschaft, als noch so viel glatte Reden: denn der Schluß aus den erstern ist zuverlässiger, als aus den letztern.

750. Kette. Fessel. Bande. Fessel and Bande bezeichnen die Form, Ketten hingegen die Materie dieser Werkzeuge. Fessel und Bande können daher von mehrern Materien seyn, Ketten sind allezeit von Eisen. Sie sind hiernachst nur ein Theil der Fesseln, indem sie die Schellen an den Händen und Fülsen mit einander verbinden; zu den Fesseln gehören die Schellen, mit welchen man die Hände und Füsse umfasst; und darum legt man einen Hund an die Kette; einem Menschen legt man Fesseln an. Wer in Fesseln schmachtet, erregt unser Mitleid, wenn er unschuldig ist; wer zentnerschwere Ketten schleppen muss, erregt es in noch höherm Grade, weil ihn eine unerträgliche Last drückt, Fesseln sind Werkzeuge von Metall, Bande können auch von andern Materien, von Strikken, Bändern u. s. w. seyn, und sie deuten daher ganz eigentlich und allein auf die Beraubung der willkührlichen Bewegung der gebundenen Glieder.

751. Keusch. Züchtig. Schaamhaft. Ehrbar. Enthaltsam. Wer kousch ist, bezähmet und dämpfet seine sinnlichen Begierden; wer züchtig ist, beherrscht seine Einbildungskraft, dass sie nicht auf Bildern verweile, die solche Begierden erwecken und reizen können; er vermeidet alle Reden, Handlungen, alle Arten des Betragens, der Bekleidung u. s. w., die man unzüchtig nennt, weil dadurch sinnliche Begierden gereizt und unterhalten werden. Die Schaamhaftigkeit ist von der Züchtigkeit dadurch unterschieden, dass sie durch den Naturtrieb der Schaam vor demjenigen zurückgeschreckt wird, was unreine Begierden erregen könnte. Ihr natürlicher Ausdruck und ihre sichtbare Ankundigung ist das unwillkührliche und ununterdrückbare Erröthen, das einen Anblick begleitet, wel-

cher unreine Lüste zu entzünden pflegt. Eine Matrone ist auch. tig aus Ehrbarkeit, eine unschuldige Jungfrau aus Schause haftigkeit. Die weibliche Ehrbarkeit im eingeschränktern Singe hat immer eine Beziehung auf Kenschkeit und Zücktigkeit, als die Haupttugenden und die bochste Ehre des weiblichen Gesehlechts, deren Onelle sie bei den ältern, so wie die Schaamhaftigkeit ihre Quelle bei den jungern ist. .Sie gründet sieh auf ein überlegteres Bewußtseyn ihrer weiblichen Würde und des Werthes ihrer Ehre und Achtung bei tugendhaften Menschen. Die jungfräuliche Enthalt samkeit ist die gänzliche Enthaltung alles, auch des erlaubten ehelichen Genusses der sinnlichen Liebe. Keuschheit Josephs floh die Versuchung, der seine Tugend hätte unterliegen können; die Geschichte rühmt Alexanders und Scipias Enthaltsamkeit, welche die Ehre ihrer schönen Gesangenen nicht verletzten; aber der Menschenkenner bemitleidet die armen Irrenden, welche eine beständige jungfräuliche Enthaltsamkeit geloben. Es gehört zu der morgenländischen Ehrbarkeit und Züchtigkeit, das die Weiber nicht anders, als mit einem Schleier verhüllt, öffentlich erscheinen.

dachte man sieh ehemals ein Gebände, das einer Gettheit geweihet, und in welchem sie auf eine sichthere Art gegenwärtig war; in den heidnischen und polytheistischen Religionen war die Gottheit, der der Tempel geheiligt war, durch ihre Bildsäule, in dem Tempel der Juden war der Jehovah durch das Symbol der Wolkensäule gegenwärtig. Wenn also eine Kirche ein Tempel genannt wird: so will man anzeigen, daße Gott während der auf die gottesdienstlichen Handlungen gerichteten Andacht unsichtbarer Weise durch die Wirkung frommer Empfindungen und Gesinnungen gegenwärtig sey. Kirche hingegen wird das Gebände des öffentlichen Gottesdienstes der Christen genannt, so fern es der Versammlungsort deraelhen bei ihren gemeinschaftlichen Religionsbandlungen ist, worin gepredigt, gesungen, gebetet,

getruft, das Abendmahl ausgetheilt wird. Man hat daher such ursprünglich diese christlichen Versammlungen selbst, und überhaupt die christliche Religionsgesellschaft, die christliche Karche, so wie ihre besondern Unterabtheilungen, die katholische, die protestantische, die lutherische, die reformirte Kirche u. s. w. genannt. Die Gemeinde, so fern sie sich zu gemeinschaftlichen Religionshandlungen versammelt, ist eine Kirche, und so fern Gott in ihr durch seine Wirkungen gegenwärtig ist, ein Tempel.

753. Kirre. Zahm. Zahme Thiere sind die, welche ruhig um den Menschen leben, und ihm dienstbar, unschädlich und nützlich sind. So sind Hühner, Gänse, Enten, Pserde u. s. w. zahme Thiere. Kirre sind einige unter den zahmen Thieren, und insonderheit unter den Vögeln, welche den Menschen nicht scheuen, sondern gewissermaasen gesellig mit ihm leben. — "Welchen Vogel du fangen must, wie du ihn kirre machst und fromm, vernimm." Ahlwarde. — Die Hühner auf den Hühnerhöfen sind insgesammt zahme Thiere, einige aber, welche die Leute in den Stuben ausziehen, werden so kirre, das sie ihnen überall nachlausen, sich ihnen auf die Schultern setzen, und ohne Widerstand greifen lassen.

754. Kirren. Kärnen. Lacken. dern. - Köder. Lockspeise. Locken ist überhaupt: durch Etwas, das einen sinnlichen Reiz macht, Thiere herbeiziehen, und druckt diesen Begriff in der größten Allgemeinheit aus; die übrigen sind davon sowohl als unter sich durch die Mittel verschieden, deren man sich zum Locken bedient. Men locke die Vögel durch hingestreutes Futter, man lockt sie auch durch Lockvögel. Daher hat auch Locken schon die eigentliche Bedeutung, dass man es von Menschen sagt, wenn sie durch sinnliche Bewegungsgründe von etwas Angenehmen wozu willig gemacht werden. Bei dem Kirren bedient man sich eines gewissen Lautes, der nachahmend ist, um Vögel zu rufen, dass sie sich ohne Scheu nähern. Körnen und Körnung wird jetzt auch von einer Lockspeise gebraucht, die aus Futterkörnern besteht, Küder aber nur von einer solchen, die aus thierischem Stoffe besteht.

755. Klamm. Knapp. Klamm ist ursprünglich das, was in einen kleinern Raum zusammengezogen ist. Dadurch wird es fester, steiser, unbiegsamer. Von der Kälte werden die Hände klamm, d. i., steif, unbiegsam. Von Klamm kommt klemmen, und von klemmen verklom-Verklommene Glieder, Hände, Fülse u. s. w. sind aber steise, erstarrete, unbiegsame. Was in einen kleinern Raum zusammengezogen ist, das ist enge, und in dem Engen kann sich das Enthaltene nicht frei bewegen. Daher sagen wir, wenn uns die zu engen Kleider pressen, und die zu engen Schuhe drücken, sie sind klamm. Knapp ist ein Körper, dessen Raum gerade so groß ist, als er seyn muß. Wer auf einen zierlichen Anzug hält, der will, das seine Kleider knapp anliegen; um einen kleineu Fuss zu haben, trägt er knappe Schule; aber weder seine Schule noch seine Kleider dürsen ihm klamm sitzen. Was klamm ist, ist zu knapp, was knapp ist, ist deswegen noch nicht klamm.

756. Klatschen. Plaudern. Schwatzen. Plaudern druckt zunächst Plappern. Waschen. bloss alles Reden aus, das keinen wichtigen Gegenstand und keine ernsthafte Absicht hat, welches also nur zum Zeitvertreibe dient. Aus diesem Grunde hat auch das Plauders keinen bestimmten und genauen Zusammenhang; man überläst sich dabei seiner Laune und dem unwillkührlichen Strome der Gedanken. Es ist also an sich weder tadelhaft noch verächtlich. Alles überflüssige und unnütze Reden ist das, was durch Schwatzen angedeutet wird. Das Geschwätz ist lästig, weil es die Anfmerksamkeit ohne Noth ermüdet, sie von andern wichtigern Gegenständen, und wenigstens von unsern bessern Gedanken abzieht; es ist verächtlich, weil es von der Urtheilskraft des Schwätzers einen schlechten Begriff giebt. Noch verächtlicher ist das Waschen und das Gewüsch: denn es enthält lauter Kleinigkeiten, sein Inhalt sind kindische grundlose Sachen, denen nur die größte Armuth des Geistes und die einsältigste Leichtgläubigkeit Glauben beimessen kann. Ein Gewäsch ist ein geistloses, unzusammenhängendes, unüberlegtes und oft ungereimtes Sprechen, und eben deswegen ist es auch oft unverständlich, wenigstens etwas, wobei man sich nichts denken kann. Das Klatschen unterscheidet sich von den übrigen durch seinen besondern Gegenstand, der in dem Erzählen und nachtheiligen Beurtheilen der Fehler anderer Menschen bestehet. Unsere gemeinen Weiber klatschen und unsere Damen medisiren. Plappern heisst bloss die Sprach-werkzeuge bewegen und die Laute der Worte hervorbringen, ohne sich des Sinnes von dem, was man spricht, bewusst zu scyn. Die Kinder plappern, indem sie Worte hinter einander aussprechen, ohne etwas dabei zu denken. In solchen Religionen, worin man den Gottesdienst auf blosse äußere Handlungen einschränkt, an denen der Verstand und das Herz keinen Theil zu nehmen braucht, ist das Beten daher ein blosses Herplappern geheiligter Formeln, und dieses ist dem Geiste des Christenthums entgegen.

757. Klauben. Nagen. Man kann an einem Knochen klauben und nagen; man nagt aber nur mit den Zühnen, man klaubt mit den Hünden. Daher kann der Mensch an dem Knochen klauben und nagen; der Hund kann nur daran nagen. Die Zähne sind ein schneidendes und zermalmendes Werkzeug, und ihr Bifs schmerzt. Daher wird das Nagen solchen personificirten Eigenschaften und Verhältnissen beigelegt, wodurch etwas zerstört wird. Geheime Verwesung nagt dem wüsten Wollüstling am Leben, und an den Pyramiden Egyptens nagt die alles zerstörende Zeit. Da ein Biss auch schmerzt: so wird von solchen Gedanken, die schmerzhaste Empfindungen erregen, als von den Sorgen, den Vorwürfen des Gewissens u. s. w. gesagt, dass sie nagen. Klauben deutet nur auf das Sondern des Guten, Nützlichen, Brauchbaren, von dem Schlechten, Unnützen, Unbrauchbaren, und zwar bis in seine kleinen

Theile; es geschieht daher mit Vorsicht und Wahl. Wer dieses bei der Wahl der Worte zu weit treibt, und die Ausdrücke eines Andern oder seine eigenen, um einer Kleinigkeit willen, verwirft, und indem er das rechte sucht, lästig, langweilig und unschlüssig wird, ist ein Wortklauber.

256. Klaue. Pfote. Tatne. Lauf. Pfoten sind die Füße aller Thiere, Klaus wird nur von dem Untersten der Füße solcher Thiere gesagt, bei denen sie gespalten, und mit Horn oder Nägeln versehen sind. Die Vorderfüße der größern Raubthiere, womit sie ihren Raub zu halten pflegen, nennt man Tatzen. Man sagt: eine Bärentatze, eine Löwentatze. Auch von einem großen Hunde sagt man: er schlägt den kleinen mit der Tatze darnieder u. dgl. Die Füße einiger Thiere unter dem Wildpret, welche eine besondere Geschwindigkeit im Laufen haben, werden von den Jägern die Läufe genannt. Man sagt: der Lauf eines Hasen, eines Hirsches, eines Rehes. Der Vorderlauf, der Hinterlauf. Die Läufe entzwei schießen.

759. Kleid. Kleidung. Anzug. Gewand. Kleidung ist überhaupt was wir nicht nur zur Bedeckung des Leibes, sondern auch des Hauptes und der Füse gebrauchen. Man sagt: Jemanden in Kleidung erhalten, für seine Kleidung sorgen, und darunter wird alles verstanden, was zur Bedeckung des Leibes gehört. Ein Kleid begreist die Kleidungsstücke, welche man öffentlich und in Gesellschaft zu tragen pflegt. Im gemeinen Leben nennt man auch den blossen Rock das Kleid, und begreist Weste und Hosen nicht darunter; denn die Hosen werden immer auch im Hause getragen, die Weste bisweilen; wenn man aber in Gesellschaft erscheinen will, so legt man seinen Schlafrock ab, und bekleidet sich mit einem solchen Rocke, der eben darum ganz besonders das Kleid genannt zu werden pflegt. Man würde nicht angekleidet seyn, wenn man in Gesellschaft ohne Rock erschiene. Bei der weiblichen Kleidung ist es der nämliche Fall, das Kleid ist derjenige Theil der Bekleidung des Leibes, womit in den zesitteten Ständen Personen wetblichen Geschlechtes in Gesellschaft erscheinen. Ein Anzug ist der Inbegriff von allem, was man zugleich anzieht oder anlegt, um öffentlich zu erscheinen. Er begreift daher alles in sich, was nach der Verschiedenheit des Geschlechtes sowohl zu der öffentlichen Bekleidung, als auch zur Zierde und zum Schmuck gehört. Bei den Männern selbst der Hut, Stock, und Degen: und bei beiden Geschlechtern selbst das Unterhemde. Ein Gewand ist ein weites, langes Oberkleid. Es pflegt daher nur bei feierlichen Gelegenheiten getragen zu werden.

- 760. Kleck. Fleck. Man kann sich des Wortes Beklecken zwar in gemeinen Reden, aber nicht in einer edlen Schreibart bedienen, und es wird daher auch nicht in einem uneigentlichen Verstande genommen. Man sagt zwar: Jemandes Ruhm beflecken, aber nicht: Jemandes Ruhm beklecken, u. s. w. Man sagt ferner beflecken überhaupt von allen Dingen, wodurch eine Sache an einer gewissen Stelle unrein gemacht wird, oder ein anderes Ansehen bekommt, als sie haben sollte: Beklecken hingegen nur alsdann, wenn etwas Nasses oder Flüssiges auf etwas fälk, und es beschmutzt. Man sagt z B. ein Fleck im Auge: Jemandem blaue Flecken schlagen: die Flecke in der Sonne. Hingegen, wenn von etwas Nassem und Feuchtem die Rede ist, so kann man beides sagen: einen Fleck mit Tinte auf dem Papiere machen, und auch einen Kleck machen.
- Klein ist, was überhaupt keine beträchtliche Größe hat, Gering, was keinen beträchtlichen Werth besitzt. Wenig, was nicht in beträchtlicher Menge ist, Winzig, was die kleinste, oder eine kaum bemerkbare Größe hat. So sind Kupfermünzen geringer als goldene, wenn diese auch kleiner an Umfang und weniger an Anzahl sind, denn sie haben einen kleinern innern Werth und weniger Vollkommenheit. "Nichts ward gebracht als ein Schwein, doch eines der kleinsten, so winzig, daß auch der winzigste Zwerg ohne Gewehr es erlegt." Ramler Mart. —

- dergeschlagen. Wer traurig ist, weil ihm keine Hoffnang belebt, der ist kleinmüthig; wer traurig ist, weil
  ihn die Vorstellungen künstiger Uebel schrecken, der ist
  furchtsam, und beide sind niedergeschlagen, so sern sie
  ihre Kleinmüthigkeit und Furchtsamkeit traurig macht.
  Des Ausdruck Niedergeschlagenheit bezeichnet die Traurigkeit nach dem Zuge derselben, die vorzüglich eine natürliche Wirkung der Kleinmüthigkeit und der Furcht
  ist. Denn wer niedergeschlagen ist, der fühlt seine Kräste
  gelähmt, es sehlt ihm an der Freudigkeit und Munterkeit,
  die den Menschen thätig macht, und ihn zum Begehren
  von dem weckt, wozu er sich durch seine Kräste im
  Stande fühlt.
- 763. Kleinod. Juwel. Geschmeide. Kleinode sind kleine kostbare Sachen, sie mögen in edlen Steinen oder in Golde und Silber bestehen; Juwelen sind bloßs Edelgesteine, und Geschmeide ist beides, so fern es als Schmuck heim Anzuge dient.
- 764. Klettern. Klimmen. Klimmen zeigt 1. immer nur ein Bestreben hüher zu steigen an, und zwar 2. vermittelst der äußersten Anstrengung der Kräfte; Klettern hingegen das Herumsteigen an einem steilen Körper. Man klettert herab, so gut als hinauf; aber man klimmt nie herab, sondern immer nur hinauf. Auch klettern die Katzen, Affen, Bäre u. s. w. unter den vierfüsigen Thieren, die Spechte, Stieglitze u. a. unter den Vögeln, indem sie sich mit ihren Klauen fest halten. Ja man sagt auch wol, an einer Leiter hinauf und herabklettern, wenn der Ort sehr steil ist. In der uneigentlichen Sprache wird daher Klettern, sowohl im bösen als im guten Sinne, in der edlen und unedlen Schreibart gebraucht, Klimmen nur im guten Sinne und in der edlen Schreibart. Der Ehrgeiz klettert nach blendenden Ehrenzeichen; der Tugendheld erklimmt den Tempel des Ruhms. - "Klimm ich zu der Tugend Tempel matt den steilen Pfad hinan." Ramler.

- weit Klieben und Klöben noch im Gebrauche ist, wird es nur von dem gewaltsamen Trennen großer sester Körper, Spalten auch von den kleinern gesagt. Uebrigens ist dieses Wort ein Beweis, dass ein Ausdruck zu veralten ansängt, so bald ein neuer eingeführt wird, von welchem sich seine Bedeutung nicht hinlänglich unterscheidet. Spleisen ist das Diminutivum von Spalten, und lautet im Niederdeutschen: spleten, splieten. Davon kommt Splitter. Das Spalten und Zerreisen kleiner nicht harter Sachen heißt: Spleisen, denn man sagt: Federn spleisen.
- 766. Klingen. Klingeln. Klingen ist überhaupt einen Klang von sich geben, Klingeln ist das Diminutivum von Klingen, und wird daher nur von kleinen tönenden Körpern gesagt, wie von Schellen, kleinen Glöckchen, die einen hohen und feinen Klang von sich geben, und wegen ihrer leichten Beweglichkeit leicht mehrmahl anschlagen, und, um besser gehört zu werden, mehrmahl anschlagen müssen. Daher ist Klingeln hiernächst das Frequentativum, und bedeutet ein wiederholtes Klingen.
- 767. Klopfen. Schlagen. Klopfen wird von gelinden und freundschaftlichen Schlägen und mehr im Scherz, das Wort Schlagen mehr im Ernst und von heftigern gehraucht. Es ist mehr scherzweise geredet, wenn man sagt: Jemandem auf die Finger klonfen; aber auf die Finger schlagen zeigt schon etwas Ernstlicheres an, und scheint den Begriff von Bestrafung mit sich zu führen. In einem freundschaftlichen Scherze kann man jemand auf die Backen klopfen; auf die Backen schlagen kann auch heißen: ihm eine Ohrseige geben, oder ihm ins Gesicht schlagen. Wer auch nur einen einzigen Schlag giebt, der schlägt; klopfen führt aber allezeit den Begriff wiederholter Schläge mit sich; Schlagen kann auch im Zorn und mit Hestigkeit geschehn; Klopfen geschieht allemal mit Gelassenheit. Wenn man sagt: an die Thüre schlugen, so kann solches enzeigen, dass man es mit großer Gewalt und Hestigkeit

thue; an die Thür klopfen, giebt zu verstehen, dass man es mit Gelassenheit thue, bloss um gehört zu werden.

- Klug. Weise. Verständig. Wer die besten Zwecke kennt und wählt, ist scheut. meise: wer die besten Mittel kennt und wählt, ist kluer. Wer an solchen Begriffen, wodurch man die Zwecke und den Nutzen der Dinge kennen lernt, einen heträchtlichen Reichthum besitzt, und sie in seinen freien Handlungen anwendet, der ist ein verständiger Mensch. Ein Mensch, der sein Leben dem sinnlichen Vergnügen aufopfert, der handelt weder weise, noch verständig, noch klug; nicht weise, denn er wählt nicht den besten Zweck des Lebens, nicht verständig, denn er beweiset, dass er das Wesen und den Werth der Dinge nicht kenne, nicht klur, denn er wählt Mittel, die ihm an seinem wahren Wohl schaden. Gescheut ist der, welcher sich zu seinem geschickten Verhalten im menschlichen Leben viele richtige Regeln abstrahirt hat, wonach er viele Dinge beurtheilen kann, indem er zugleich die Fertigkeit besitzt, sie in vielen Fällen mit Schnelligkeit anzuwenden.
- 769. Knabe. Junge. Bursche. Junge be zeichnet einen noch nicht erwachsenen Menschen bloß von seinem Geschlechte und seinem Alter, ohne den Nebenbe griff eines bessern Standes. Es wird also von denen gebraucht, die selbst unter den Dienenden keinen besondern Stand haben, als eines Lakeyen, Hausknechts u. s. w., oder die auf der untersten Stufe stehen und Andern dienen müssen. als ein Pferdejunge, ein Küchenjunge, ein Lehrjunge. Knabe hat eine anständigere Farbe, als Junge. Man wird daber das Letztere, selbst in der Sprache der Vertraulich keit, von einem jungen Menschen nur gebrauchen, wenn man von seinen körperlichen Eigenschaften spricht. -..Gastav war ein so guter Knabe, als ich meinen Mann heirathete: war auch ein so hübscher Junge, als er vor sechs Jahren die Schule verliess." Vertr. Br. von Adelh. B. -Eben deswegen gebraucht man es auch in ernsthaften und

feierlichen Aufsätzen. Man führt in den jährlichen Geburtslisten die Anzahl der Knaben und Mädchen auf. Das Wort Bursche bezeichnet einen Menschen von einer gewissen Lebensart, der dabei Wohnung und Unterhalt erhält. So wird der gemeine Soldat Bursche genannt, und der Lehrling eines Handwerks ein Lehrhursche. Wenn man daher einen jungen Menschen von höherm Stande einen Burschen nennt: so will man ihn den gemeinen Klassen junger Leute gleich setzen. — "Ich hätte dem Burschen den Verdruß wohl gönnen mögen; er hat es um mich verdient." Ebend. — Bei einem jungen Menschen von geringerm Stande ist es hingegen ein Ausdruck des Beifalls und der Achtung, wenn man ihn einen fleißigen, treuen, gelehrigen Burschen nennt.

770. Knecht. Leibeigener. Sclave. Ueber den Knecht hat, nach dem gegenwärtigen Sprachgebrauche, der Herr nur ein Recht, so weit er ihm mit seiner Arbeit. und zwar mit derjenigen, wozu er sich anheischig gemacht hat, nützlich seyn muss. Der Sclave ist seinem Herrn nicht allein zu jeder Art der Arbeit verpflichtet, sondern auch mit allem, was er erwirbt und besitzt, ja mit seiner Person selbst unterworfen. Der Knecht und der Sclave gehören zu der häuslichen Gesellschaft des Herrn; der Leibeigene nicht; er hat sein eigenes Haus, worin er Hausvater, und, wenn er selbst wieder Knechte hat, Hausherr ist; er ist aber leibeigen, so fern er ein Grandstück, das seinem Herrn gehört, zum Nießbrauch besitzt, und es gegen Abgaben und Dienste, die er seinem Herrn schuldig ist, benutzen, es aber, ohne die Erlaubniss seines Herrn, nicht verlassen darf. So fern ist er mit seinem Leibe das Eigenthum seines Herrn, er ist ein Theil des Grundstücks.

771. Kniff. Pfiff. Finte. Eine Ersindung, wodurch man Jemanden zu hintergehen sucht, ist ein Kniff, so sern man dadurch einen unerlaubten Vortheil zu erwerben sucht; ein Pfiff, so sern man sie für besonders einnreich hält, so dass sie einen sehr ersinderischen und verschlagenen Kopf verrathen soll. Eine Finte ist eine solche

Erfindung, die in einer Lüge besteht, und zu deren Gebrauche Verstellung gehört. Kniffe zu gebrauchen ist daher schimpflich. — "Dem kein Betrug zu schwer, kein Kniff zu schimpflich ist." Lessing. — Pfife gebrauchen oft diejenigen, die die Ueberlegenheit ihres erfindungsreichen Kopfes zeigen wollen.

- den Begriff mit sich, dass durch den Knoten etwas besestiget wird; Schürzen hingegen druckt bloss das Machen des Knotens aus. Man knüpfet einen Knoten, wenn man etwas zusammenbindet; man schürzet einen Knoten in einem Bande oder Stricke, welcher ganz ist. Der Fischer knüpfet den zerrissenen Strick mit einem Knoten wieder zusammen. Der Fuhrmann schürzet einen Knoten in seine Peitsche, damit sie besser durchdringe.
- Kobold. Gespenst. Poltergeist. Ein Gespenst ist ein solcher Geist, der sich nur zu gewissen Zeiten den Menschen zeigt, indem er entweder seiner Natur nach unsichtbar, oder in einem unbekannten und unzugänglichen Aufenthalte eingeschlossen ist. Ein Gespenst unterscheidet sich nur von einem Kobold dadurch, daß es nicht nothwendig zu einer besondern Geisterart gehört, und auch die Erscheinung eines verstorbenen Menschen seyn kann. Der Kabold ist eine besondere Art von geringern unsichtbaren Geistern, die ursprünglich in der erschrockenen Einbildungskraft der Bergleute scheint entstanden zu seyn, und die Theophrastus Paracelsus unter dem Namen der Gnomen in seine Philosophie eingeführt hat. Ein Poltergeist ist ein solcher, der sich nicht sehen läfst, sondern nur mit Lärmen und Poltern sein Wesen treibt und sein Daseyn ankündigt.
- 774. Kochen. Sieden. Kochen, wenn es in einer Haushaltung ohne Beisatz gebraucht wird, versteht man allemal von Speisen. Die Hausfrau ordnet an, was heute gekocht werden soll, wenn sie verfügt, welche Speisen auf den Tisch kommen sollen, nicht was gesotten werden soll.

Sieden bedeutet weiter nichts, als durch das Feuer erhitzen; und es giebt Zubereitungen von Sachen, die in der blossen Erhitzung bestehen. Man siedet Salz, Seife, Zucker, man siedet das Silber und andere Metalle im Wasser durch einen Zusatz von Weinstein, Alaun u. s. w., um es weißer zu machen, und nennt in den Münzen denjenigen einen Weifssieder, welcher die Münzen weiss siedet. In diesen Orten sagt man daher: es wird heute gesiedet. Sieden zeigt eine größere Hitze an als Kochen. Man sagt: das Wasser kocht, wenn es ansängt aufzuwallen; es siedet, wenn es in die Höhe brauset und den höchsten Grad der Hitze erreicht hat. Zu der Zubereitung der Speisen thut nämlich die Hitze nicht Alles, und es wird nicht einmal immer der höchste Grad der Hitze dazu erfordert. Da. wo hingegen die Hitze das einzige Mittel der Zubereitung ist, wie z. B. bei der Verfertigung des Salzes, da wird auch gewöhnlich der höchste Grad der Hitze erfordert.

- vermögen. Vermögen. Vermögen wird nur unmittelbar oder mittelbar von für sich bestehenden, wirkenden Wesen, denen etwas durch seine Kräfte möglich ist, gesagt, Können von allen Dingen, denen nur Möglichkeit, von welcher Art sie seyn mag, zukömmt. Vermögen bezieht sich nur auf thun, wirken; Können auf jede Art des Seyns.
- 776. Korn. Getreide. Korn sind die Saamenkörner überhaupt; Getreide heißen sie, so fern daraus Brodt gebacken werden kann und so fern sie durch ihren Verbrauch nützlich sind, und das sind in unsern Gegenden der Rocken, die Gerste, der Weizen, der Haber. Das Mutterkorn ist Korn, aber kein Getreide, weil es verdorben ist und nicht durch Verbrauch nützlich werden kann. Wir nennen das türkische Korn nicht Getreide, weil es bei uns nicht auf den Feldern gebauet und gewöhnlich verbraucht wird.
- 477. Körper. Leib. Körper heist der Leib der Menschen und der Thiere bloss, so fern er aus Materie besteht, Leib, so fern er beseelt ist. Der menschliche Leib

bedarf zu seiner Nahrung viele Pflanzen, die durch das Feuer des Sonnenkörpere Wachsthum erhalten. Leib ist daher der Seele, Körper dem Geiste entgegen gesetzt. Denn die Seele ist das darch den Körper empfindende und den Leid bewegende, Geist ist die Substanz, die kein Körper ist. Sobald also der menschliehe Körper aufhört, ein schickliches Werkzeng der Empfindung und der Bewegung zu seyn, sebald ist er kein Leis mehr, aber er bleibt immer noch ein Körper, und ein menschlicher Körper, weil er die Gestaft desselben hat. Der Zergliederer hat auf seinem anatomischen Theater menschliche Körper, aber keine Leiber.

778. Kost. Speise. Kost begreift mehr als Speise; nämlich nicht bloss das, womit der Mensch seinen Hunger stillt, sondern auch das, was ihm, seinem Stande nach, zu genielsen zur Gewohnheit und zum Bedürfniss geworden ist. So wird bei einem Menschen, nach Beschaffenheit seines Standes, Kaffe, Thee, Wein oder Branntwein, außer der gewöhnlichen Speies, mit zu seiner Kest gehören. Wer Jemanden daher in der Kost hat, der hat sich zu mehr anheischig gemacht, als wer ihn bloß zu speisen übernommen hat. Gott giebt auch den Thieren ihre Speise, aber Menschen gebrauchen mehr zu ihrer Kost.

779. Kest. Zehrung. Zehrung ist das, was Jemand zu seiner Nahrung in der Fremde und auf Reisen gebraucht, Kost ist es an dem Orte seines gewöhnlichen Aufenthaltes. - "Joseph gab seinen Brüdern Zehrung auf den Weg." 1 Mos. 45, 21. - Man bezahlt Kostgeld für den, der an einem bestimmten Orte unterhalten wird, und giebt einem Reisenden einiges Zehrgeld mit.

280. Kostbar. Köstlich. Köstlich ist eine Sache um ihres innern Werthes willen, Kostbar, so fern dieser durch einen hohen Preis ausgedruckt wird. Diesen Werth kann auch der hohe Grad eines ausgesuchten Vergnügens dem Köstlichen geben. Auserlesene Speisen, die den Geschmack in hohem Grade vergnügen, sind köstliche Speisen; diese sind oft such kostbar, aber nicht immer.

- 281. Kostbar. Kostspielig. Kostbar ist überhaupt, was Kosten erfordert, ohne Rücksicht auf ihre Beschaffenheit und Nutzen; kostspielig ist, was viele unnütze und kleine Kosten verarsacht, die aber durch ihre Menge eine beträchtliche Summe ausmachen. Die Bewallung eines Flusses kann sehr viele Kosten erfordern; sie ist aledann eine kostbare Unternehmung, wenn sie nothwendig und nützlich ist; ein Prozess aber ist kostspielig, so fern er viele kleine Ausgaben und Kosten erfordert, die unnöthig sind, und durch einen billigen Vergleich hätten vermieden werden können.
- 783. Mosten. Schmecken. Kosten ist: etwas mit den Geschmackswerkzeugen in Berührung bringen,
  nm zu erfahren, was es darauf für einen Eindruck mache,
  einen angenehmen oder unangenehmen, oder welchem andern
  dieser Eindruck ähnlich sey; Schmecken ist: diesen Eindruck erfahren und urtheilen, von welcher Art er sey. Man
  braucht nur einen kleinen Theil von einem Ganzen in den
  Mund zu nehmen, um zu erfahren, wie er schmecke. Man
  kostet also etwas oder von etwas, wenn man in dieser Absicht etwas Weniges davon in den Mund nimmt.
- 783. Kosten. Gelten. Gelten bezeichnet den Preis von Seiten des Werthes der Sache, Kosten von Seiten der Summe, die dafür gegeben wird. Was also der Verkäufer, der nach Gefallen einer Sache einen Werth beilegen kann, dafür ferdert, das gilt sie; was der Käufer dafür bezahlt, das kostet sie ihm. Die Westindischen Waaren, die an den Orten, wo sie erzeugt werden, wenig gelten, kosten jetzt in Europa viel, wegen der theuren Fracht und der hohen Assecuranz.
- 784. Kosten. Unkosten. Die Kosten sind bloss das Geld und das, was auf die Sache verwendet wird, selbst; die Unkosten sind die Kosten, so fern sie als Schaden und Verlust betrachtet werden. Wer einen Prozess verliert, nennt das, was er ihm gekostet hat, die Unkosten; der Richter vertheilt die Kosten auf die Parteyen. In dem

uneigentlichen Gebrauche wird dieser Unterschied vielleicht seltner verschlt. Man macht sich auf eines Andern Unkosten lustig, wenn man scherzt und lacht, indem man einen Andern zum Gegenstande seines Spottes macht; auf seine Kosten würde man sich lustig machen, so sern er die Bezahlung des Auswandes einer Lustpartie übernähme.

785. Kraft. Vermögen. Stärke. Die Kraft bringt die Wirkung wirklich hervor, das Vermögen kann sie hervorbringen. Die Kraft ist thätig und wirkt, das Vermögen kann wirken. Die Kraft ist also das Bestreben, die durch das Vermögen möglichen Veränderungen zu wirken. Dieses Bestreben ist der Grund der Wirklichkeit derselben. Es ist aber nicht immer hinreichend, eine gewisse bestimmte Veränderung zu wirken, weil die Kraft zu klein, oder der Widerstand, den sie heben muß, zu groß ist. Stürke ist ein bestimmter und besonders höherer Grad der Kraft. Denn Stark ist dem Schwach, die Stärke der Schwachheit entgegengesetzt. Auch ein Kind hat einige Kraft; denn sonst könnte es gar nichts verrichten: aber es hat noch keine Stürke.

Kraftlos. Unkräftig. Schwach. Eine Sache wird unkräftig genannt, so fern sie keine Wirkang hervorbringt, welches auch der Grund der ermangelnden Wirkung seyn mag; kraftles und schwach, wenn der Grund davon in dem Mangel an Kraft liegt. Kraftles und schwach wird sowohl von lebendigen als leblosen, unkräftig nur von leblosen Dingen gebraucht. Was kraftlos ist, ist auch unkrüftig. Die kraftlosen Reimereien Gottscheds in seinem Trauerspiele Cato waren unkräftig, denn sie wirkten nicht das Geringste von der Rührung, die man von einem Trauerspiele erwartet. Nicht alles aber, was wakrüftig ist, ict darum auch kraftlos. Denn der Mangel an Wirkung kann auch andere Gründe haben, als die Kraftlosigkeit in den, das sie wirken soll. Die kraftvollste Rede bleibt undrüftig bei dem, der sie nicht aufmerksam anhört. Schwach zeigt keinen so großen Mangel an Kraft

an, als kraftlos; denn es ist dem Starken, oder dem entgegen gesetzt, was einen höhern Grad von Kraft hat. Das
Schwache hat keine große Kraft; das Kraftlose hat gar
keine. Daraus fließt ein zweiter Unterschied. Eine größere
Kraft ist oft die Summe vieler kleinerer, und je zahlreicher
diese kleinern sind, desto größer ist die Kraft des Ganzen.
Daher wird ein Ganzes schwach genannt, wegen der geringen Anzahl seiner Theile und stark, wegen der großen
Menge derselben. Das Ganze kann alsdann schwach seyn,
obgleich jeder einzelne Theil stark ist. Ein Kriegsheer ist
schwach, wenn es nicht aus viel Mannschaft besteht; kraftlos würde es seyn, wenn die Mannschaft durch lange Züge,
durch Arbeiten und Mühseligkeiten von Kräften gekommen wäre.

787. Krank. Siech. Ungesund. Unpass. Krankhaft. Alles ist ungesund, was nicht selbst ge-sund ist, also der menschliche Körper und seine Glieder; ferner, was eine Ursach und Wirkung oder Zeichen des Mangels der Gesundheit ist. Wenn ungesund von dem Körper selbst gebraucht wird, so bedeutet es im Allgemeinen einen jeden Mangel der Gesundheit, und den geringsten merklichen Grad derselben, auch den, der noch mit keinem beträchtlichen Gefühle von Schmerzen und Schwachheit begleitet ist. Ein Mensch, der ungesunde Säfte hat, die oft in Ausschlag und Geschwüren ausbrechen, ist ein ungesunder Mensch, aber er ist darum noch nicht krank. Krank ist derjenige, der an einer besondern und bestimmten Unvollkommenheit und Zerrüttung seines Körpers leidet, die ihre besondern Zusälle, Symptome, Zeichen und Crisen hat, und mit solchen Schmerzen und einem solchen Grade von Schwachheit begleitet ist, die den gewöhnlichen Gebrauch seiner Glieder hindern. Siech bezeichnet einen höhern Grad des Mangels an Gesundheit, und dadurch unterscheidet es sich von ungesund; es wird aber von jedem gesagt, der keines von den körperlichen Uebeln hat, die in Pathologien verzeichnet sind, und die sich durch ihre eigenthümlichen Symptome, Zustille, Crisen und Zeichen charakterisiren; und dadurch unterscheidet er sich von krank. Unpass ist, wer nicht ganz wohl ist, ohne eben krank zu seyn; er leidet einen geringen Anstos an der Gesundheit, der nicht viel zu bedeuten hat, und von dem er bald wieder hergestellt zu seyn hosst. Kränklich bezeichnet denjenigen, der oft allerlei Zustillen ausgesetzt ist, woraus leicht Krankheiten entstehen können. Krankhaft bedeutet einen Zustand oder eine Veränderung, die mit dem kranken Zustande eine Aehnlichkeit hat, bisweilen aber einen solchen, der eine Wirkung der Krankheit ist: und daher wird krankhaft nicht dem Körper, sondern diesem Zustande, dieser Veränderung oder Wirkung beigelegt. Man sagt nicht ein krankhafter Mensch, aber ein krankhafter Schauder, ein krankhafter Puls, so wie beide eine Wirkung der Krankheit sind, oder damit eine Aehnlichkeit haben.

- 788. Kränken. Sehmerzen. Nicht alles, was uns schmerzt, das kränkt uns auch. Nur das kränkt einen Mann von Gefühl, der sich seiner Unschuld, seiner guten Absichten und seiner wohlwollenden Handlungen bewast ist, wenn er selbst etwas erleiden muß, das seine Ehre und die Achtung verletzt, auf welche er einen gerechten Auspruch hat. Schmerzen that uns alles, was eine merklich unsegenehme Gemüthsbewegung erregt, das Uebel, das sie verursacht, sey welches es wolle. Wenn das Uebel, das wir empfinden, ein Unrecht ist, das ein Anderer leidet, so kann es uns schmerzen; aber nur ein Unrecht, das wir selber leiden, kränket uns. Es sehmerzt einen jeden Menschenfreund, einen Unscholdigen versaglimpft zu sehen, ihn selbst kränkt ein.
- Man braucht das Wort Kreis von den Abtheilungen eines Landes, Umkreis und Bezirk von dem Umfange, und Revier von den Gegenden oder gewissen Strichen. In Deutschland legt man die Benennung Kreis sowohl den größern als kleinern Abtheilungen bei. Umkreis und Bezirk mennt

man den ganzen Umfang eines Stück Lander. Man gebraucht aber das erste von dem Umfange selbst, und das zweite, wenn von demjenigen die Rede ist, was in einem selchen Umfange begriffen ist. Revier oder Refier bedeutet einem Ort, der gewisse von der Natur gemachte Grenzen hat, eine Gegend oder Strich Landes, welcher sich längs einem Walde, oder Wasser, Gebirge, Thale u. dgl. erstrecket. Man sagt: ein schönes, ein lustiges Revier, von einem solchen Strich Landes, der wegen der Begrenzung von einem Walde oder Wasser u. dgl. angenehm in die Augen fällt. Bei dem Forstwesen nemst man auch Revier ein gewisses Stück Waldes, welches zu einer Stadt oder Dorf gehört. Man sagt: in diesem Revier stehn jetzt so viel Stück Wildpret, und die Förster nenwen Revier diejenige Gegend in welcher ihnen die Aussicht über die Heide anvertrunt ist.

790. Mrücke. Stab. Ein Stab reicht demjenigen schou kin, der sieh vor dem Fallen sichern will; eine Krücke bedorf der, welcher auf seinen Füßen allein seinen Körper nicht fortbewegen kann. Die Krücke muß daher an ihrem obersten Theile kramm seyn, damit sich die gemze Last des Körpers, es sey vermittelst der Hand, oder gar unter dem Arme, darauf stätzen könne.

291. Erüppel. Latim. Hinkend. Wenn ein Fehler den Gebrauch und die freie Bewegung des Gliedes, welches auch dasselbe suyn mag, hindert, so ist das Glied und der Menseh lahm; wer an den Füßen lahm ist, hinkt. Der ist ein Krüppel, dessen Hinde oder Füße, oder dessen ganzer Körper nicht die Vollständigkeit und natürliche Gestalt haben, die zu ihrem leichten Gebrauche und zu ihrer Schönheit gehört. Wer keine Arme und Füße hat, ist nicht lahm und hinkend, er ist ein Krüppel. Auf der andern Seite int auch schon der ein Krüppel, dessen Glieder, ob er sie gleich gebrauchen kann, doch ungestaltet sind. Wer krumme Füße hat, aber nicht hinket, kann ein Krüppel heißen, aber kein Lahmer.

799. Kund. Kundbar. Bekannt. Kund

deutet auf eine Kenntnis, die man durch Eindruck von ausen erhält; Bekannt auch auf Kenntnisse des Verstandea Ein Fremder giebt sich kund, wenn er seinen Namen nennt; man macht aber einen Schüler in der Geometrie mit den Eigenschaften des Kreises, des Dreiecks u. dgl. bekannt. Man thut daher Thatsachen und Gesetze kund, und macht auch Lehren bekannt. Hieraus läst sich der Unterschied ableiten, dass Bekannt machen von allen Dingen und auch von Kleinigkeiten, Kund thun hingegen von dem, was die Obrigkeit bekannt machen läst, und überhaupt von Dingen, woran Jedermann viel gelegen ist, gebraucht wird. Kundbar sind Thatsachen, welche Allen bekannt sind, oder doch so Vielen, dass es keiner neuen Bekanntmachung bedarf, um sie zu Jedermanns Wissenschaft zu bringen. Es ist also einerlei mit notorisch.

- 793. Munde. Menntniss. Kunde ist das, was man von Thatsachen, von Begebenheiten weißs, Kennstwifs, was man überhaupt weißs, seyen es Lehren oder Thatsachen. Die Kunde der Vorzeit ist die Kenntniß alter Begebenheiten. Von wissenschastlichen Gegenständen hat man Kenntniß und keine Kunde.
- 794. Kundig. Erfahren. Der Kundige beschränkt seine Kenntnisse bloß auf Thatsachen und Gegenstände der Sinne, also auf einzelne Dinge; der Erfahrnserhebt diese Kenntnisse zu allgemeinen Wahrheiten, er ziehet aus dem, was er gesehen und gehört hat, allgemeine Sätze und Regeln, wonach er andere ähnliche Gegenstände beurtheilen kann. Ein guter Lootse ist der User und Klippen in seiner Gegend kundig, er ist aber deswegen noch kein erfahrner Seefahrer.
- Kenntnisse von einer Sache besitzt, ist kundig; wer Fertigkeit in etwas erworben hat, ist geübt; wer Unternehmungen gewagt, Schwierigkeiten und Gesahren überstanden hat, ist versucht. Gute Lootsen sind der User und Klippen kundig; geschickte Archivare sind im Lesen alter Ur-

,

kunden geüht; die Belagerer von Troja aber hießen dann erst versuchte Genossen des Kriegsgottes, als sie Vieles erduldet, Vieles gewagt hatten.

Autumg. Eine Kurzweile besteht nur in lustigen und spalenaften Zeitverkürzungen oder in solchen, die bloß Lachen erregen sollen; ein Zeitvertreib besteht in leichten Beschäftigungen, die, weil wir dabei thätig sind, die Langeweile hindern, und weil sie leicht und freiwillig gewählt sind, ergötzen, und diese können auch ernsthafte seyn; eine Unterkaltung ist zugleich nützlich und belehrend. Der rohe Hausen verlangt von der Schauböhne kurzweilige Schwänke, der Müßige Zeitvertreib, der Mann von Geschmack eine Unterkaltung, wodurch sein Geist belehrt und sein Herz gerührt und gebildet wird.

197. Müssen. Merzen. Man herzt nur aus Liebe, man küfst auch aus Ehrsurcht. Man herzt den, den man auf den Mund küfst, man küfst auch andere Glieder, die Hinde, die Füsse. Man küfst auch leblose Dinge, man herzt nur Menschen.

## L.

Sumps. Teich. Weiher. Der See ist nicht allein das größte inländische stehende Wasser, sondern er kann auch einen Absus hahen, und daher oft mit Flüssen und Bächen verbunden seyn, wie der Genfersse mit der Rhons. Sein Wasser ist serner rein und dienet mehrentheils allerlei Fischen zum Ausenthalte. Ein Pfuhl ist dadurch von einem Ses unterschieden, dass er ein kleineres Wasser ist, das keinen Absus hat, und bald rein bald unrein seyn, Fische enthalten oder nicht enthalten kann. Die Pfütze ist nur ein kleinerer Pfuhl, der eben so leicht verschwindet, als er entstehet. Pfuhl kann aber ein angesammeltes Wasser, so-

wohl von größerm als kleinerm Umfange seyn; beide kommen darin überein, dass sie keinen Abslus haben. Der Sumpf unterscheidet sich von dem Pfuhl und der Pfütze dadurch, dass sein Wasser über einem weichen Erdreiche oder Moraste stehet; wo man einsinket. Wem in einem Walde die Wege nicht recht bekannt sind, der kann leicht in den Sümpfen stecken bleiben. Es giebt morastige Gegenden, wo die Sümpfe auch im Sommer nicht austrocknen. Lacke ist nur in Oberdeutschland bekannt, und es bedeutet das Nämliche, was in Niederdeutschland Pfukl bedeutet. Man sagt in der Schweiz: Seen und Lacken fischen, eine Mistlache, eine Kothlache. Teich und Weiher un. terscheiden sich von allen übrigen dadurch, daß sie kunstliche Wasserbehälter sind, diese hingegen natürlich aufgesammlete Wasser. Weiher ist nur in Oberdeutschland bekannt. Uebrigens sind die Teiche und Weiher zu Fischbehältern bestimmt, und erhalten von den besondern Arten derselben, die sie enthalten, ihre Namen: ein Karpfenteich, ein Giebelteich, ein Karpfenweiher u. s. w.

799. Lächerlich. Belachenswerth. Kemisch. Possirlich. Burlesk. Das Balachenswerthe oder das Belachliche verdient belacht zu werden, wenn es auch nicht immer und bei einem Jeden Lachen erregen sollte. Lächerlich ist, was wirklich Lachen erregt, auch wenn es an sich nicht so beschaffen ist, dass es Lachen erregen sollte. Das wahrhaft Belachenswerthe sollte eigentlich die einzige Quelle des Lächerlichen seyn; alleinder muthwillige Dichter kann oft die Dinge, die gar nicht. helachenswerth sind, durch launige Zusammenstellungen und Vergesellschaftungen lächerlich machen. Das Komische in das Litcherliche in den Handlungen. Alles Komische ist daher lücherlich, aber nicht alles Lächerliche ist kemisch. Das Possierliche ist zunächst das Lächerliche in dem Gebehrdenspiele und in den Bewegungen. Der Affe ist wegen seiner lächerlichen Gebehrden ein possierliches Thier. Da aber die Gebehrden nur lächerlich sind, wenn das, welches

sie macht, klein ist, da sie hingegen in dem Großen Widerwillen und Unlust erregen, so hat das Possiertiche zugleich den Nebenbegriff des Kleinen. Die Kinder sind possierlich, wenn sie in ihren Spielen die ernsthaften und gravitätischen Gebehrden, den Gang und die Bewegungen reichsstädtischer Magistratspersonen in ihrer Amtskleidung nachahmen. Das Burleske besteht in der lücherlichen Darstellung des Großen und Wichtigen, Es giebt daher eine doppelte Art des Burlesken. Entweder große und wichtige Personen und Handlungen werden mit gemeinen und pöbelhaften Bewegungen, Gebehrden und Reden dargestellt, oder eine gemeine und pöbelhafte Person ahmt wichtige Handlungen durch ernsthafte und feierliche Gebehrden und Reden nach. Das Erstere geschieht durch das Travestiren, das Andere durch die Parodie. Die Anmassungen des Ruhmräthigen sind belachenswerth, und Destouches hat sie in seiner Komödie le Glorieux nach Verdienst lücherlich gemacht; Don Quixote ist eine komische Person, und Sancho Panza eine burleske; ein Marionettenspiel ist possierlick.

- soo. Lackey. Diener. Bedienter. Diener und Bedienter sind auch für die Hausgesellschaft so von einsnder verschieden, wie sie es überhaupt und auch in der großen Gesellschaft des Staats sind. Dass Diener den Stand, den es bezeichnet, von dem Nutzen und Gebrauch, den ein Herr von ihm macht, andeutet, erhellet auch daraus, dass es oft mit Wörtern, die diesen Gebrauch anzeigen, zusammengesetzt wird, wie in Leibdiener, Kammerdiener. Ein Lackey ist ein Hausdiener, der Livree trägt, und zum Verschicken und zur Begleitung seines Herrn gebraucht wird.
- 801. Lage. Stand. Zustand. Stand deutet auf dauerhaftere Bestimmungen, Zustand und Lage auf veränderliche und vergängliche. Ein Haus ist noch in baulichem Stande, wenn es nicht einzufallen drohet, man erhält es in baulichem Stande, wenn man seine wesentlichen Fehler verbessert. Man setzt ein Haus aber auch in einen bessern Zustand, wenn man es verschönert, verziert, seine

Wände bemahlt, sie austapeziert, die Thüren, Treppen neu enstreichen läßt. Wenn Stand und Zustand von den Menschen gesägt wird, so bedeutet das Erstere solche Bestimmangen, die ihrer Natur nach weniger veränderlich sind, oder doch seyn sallen, nämlich sittliche, also Rochte, Verbindlichkeiten, Fertigkeiten. So unterscheidet Lether in seiner Haustafel drei Stände, den Lehrstand, den Wohrstand, den Nährstand. Ein Zustand hat kein solches sestes Bestehen, da er von mehreren umgehenden Zufälligkeiten abhängt. Eine reiche Erbschaft versetzt einen Menschen oft plötzlich aus der größten Armath in einen blühenden Zustand, aus welchem ihm große Ungläcksfälle wieder in einen Zustand der Verzweislung stürzen konnen. Die Lage deutet im Physischen bloß auf die Beziehungen, worin ein Ding: mit den umgebenden Dingen steht, ohne Rücksicht auf seine Vollkommenheit oder die Veränderlichkeit und Unveränderlichkeit seines Besiebens. Die Menschen, auch in den höchsten Stünden, kommen in einem hülflosen Zustande auf die West, und geratken oft in Lagen, werin sie des Beistandes ihrer Mitmenschen aus dem piedeigsten Stande bedürfen.

Theil des Erdbodens von seiner Oberstäche und seinen Grenzen, Staat von der Seite der politischen Verbindung seiner Einwohner. Der gemeine Mann, der das moralische Wesen, das der Gelehrte Staat nennt, nicht fassen kann, nennt daher noch immer den Staat, dessen Mitglied er ist, sein Land, den Regenten desselben seinen Landeskerrn, seinen Landeswater, nicht das Staatsoberhaupt.

603. Lande. Länder. Da, wo man der Phattasie Raum lassen will, ihren Schauplatz ins Unermeßliche zu mahlen, da gebraucht man Lande. — "Alle Lande sind zeiner Ehre voll." Jes. 6, 3. — Wo man von einzelnen bestimmten Theilen eines Ganzen spricht, und diese auch wol in Zahlen ausdruckt, da gebraucht man Länder. —

"Abasveros war König über hundere und sieben und zunnzig Lünder-" Esther 1, 1.

- 804. Landeskind. Kingebohrner. Einheimischer. Einlander. Eingesessener. Ansissiger. Wer nur in einem Lande seinen gewöhn: lichen Wohnsitz hat, ist schon darin einheimisch, er hat darin seine Heimath. Man nennt aber auch in Beziehung anf einen gewissen Theil des Landes, eine Stadt, ein Dorf, den einheimisch in dieser Stadt oder Dorfe, der darin seinea gewöhnlichen Wehnsitz hat, und der in Betracht auf das ganze Land ein Binlunder ist. Ein Eingesessenet ist Jemand, so fern er zu einem gewissen Bezirk der obrigkeitlichen Verwaltung, es sey in Polizei - oder Justizsachen, gehört. Ein Ansüssiger in einem Lande ist der, der darin ein Grundeigenthum besitzt. Der Eingebohrne mus in dem Lande, dessen Eingebohrner er ist, gebohren seyn. Ein Auslunder kann ein Binkeimischer, aber nie ein Eingehohrner in einem Lande werden, wenn er auch noch so lange darin einheimisch gewesen ist. Ein Eingebohrmer, so fern er die Rechte und Pflichten eines Unterthanen des Staates hat, ist ein Landeskind. Ein Einheimischer und Eingehahrner können gewisse Befreiungen genielsen, die ihnen oder ihren Aeltern bei ihrer Ansnahme sind bewilligt worden, welche die Landaskinder nicht genielsen; dafür können ihnen auch gewisse Rechte fehlen. welche die Landeskinder besitzen.
- SO5. Langeweile. Ueberdruss. Wenn wir gar keine Eindrücke von außen erhalten, wenn uns keine Arbeit oder Spiel, kein Lesen, Unterredung äußerlich, kein Schbstgespräch oder Gedankenspiel innerlich beschäftigt: so haben wir Langeweile; wenn eine Beschäftigung, die uns Anfangs angenehm unterhielt, ohne Unterbrechung und Abwechselung zu lange danert; so macht sie une Ueberdrufe, wir werden ihrer überdrüfaig. Wir nennen eine Arbeit oder ein Spiel langweilig, wenn es uns gleich von Anfange nicht genug beschäftiget, wir werden aber eines solchen

endtich überdrüssig, so angenehm es Anfangs war, wenn es nicht Abwechselung hat, und zu lange währt.

- SOG. Längs. An. An ist und bewegt sich in der Nähe eines Dinges, Längs bewegt sich nach seiner Länge. Ein Wald erstreckt sich, dehnt sich eine Meile weit längs dem User des Flusses aus, an welchem er liegt. An wird also von einem Dinge gesagt, dessen Ort von der Nähe eines andern bestimmt wird, und das als ein bewegter oder ruhender Punkt betrachtet wird, längs von einem der Länge nach ausgedehnten, das nach der Länge eines Andern ausgedehnt ist, und von einem jeden Dinge, das sich mit oder nach der Länge eines andern hewegt. Berlin liegt an der Spree, das Lager wurde längs dem User des Flusses ausgeschlagen; wir sprachen löngs dem ganzen Wege davon, als wir längs dem User hinsuhren.
- SO7. Lärm. Tumult. Lärm deutet auf das unordentliche Getöse, Tumult hingegen auf die gewaltsamen
  Bewegungen einer aufgebrachten Menge. Der Lärm ist
  bloß das unordentliche, beschwerliche, betäubende Getöse,
  und dieses kann schon Ein einxiger Mensch, oder ein jedes andere Ding, oft eine ganz unbekannte Ursach, machen.
  Ein lebhaftes Kind, das allein in einem Zimmer spielt,
  macht oft einen Lärm, daß man sein eigenes Wort nicht
  hören kann. So wie ein Tumult aber das Lärmen mehrerer Menschen ist, so setzt es auch immer Streit und
  Zwietracht voraus. Leute, welche beim Trunk zusammen
  lustig sind, machen oft vielen Lärm; nur erst wenn sie
  anfangen sich mit einander zu zanken und zu schlagen, wird
  aus dem Lärm ein Tumult.
- 808. Larve. Maske. Nach dem heutigen Sprackgebrauche ist Larve bloß ein fremdes Gesicht, das gewöhnlich aus Pappe besteht, womit man sein eigenes natürliches
  Gesicht bedeckt, um sich unkenntlich zu machen; Maske
  die Larve, verbunden mit einer fremden verstellenden Kleidung. Nan nennt gewisse Masken Dominomasken, andere

Charaktermasken, und versteht darunter mit Einschluß der Larve die ganze äußere Bekleidung.

- den und Verbrechen sind blos éinzelne unsittliche und strafbare Handlungen, Laster sind Fertigkeiten und herrschende Neigungen zu denselben. Man kann auch nur einmal in seinem Leben eine gewisse Sünde, ein gewisses Verbrechen begehen, ohne eine herrschende Neigung dazu zu haben oder aus Gewohnheit zu handeln. Der nüchternste Mensch kann sich einmal betrinken, ohne dem Laster der Trunkenheit ergeben zu seyn. Ein Verbrechen ist eine Sünde gegen ein vollkommenes Gesetz, oder eine solche, die auch von Menschen und in der bürgerlichen Gesellschaft von der Obrigkeit gestraft zu werden verdient. Auch ein Verbrecher ist daher nicht nothwendig ein Lasterhafter; denn er kann zu einem Verbrechen, das die Gesetze bestrafen müssen, durch die Hitze der Leidenschaft hingerissen seyn.
- SIO. Laster. Untugend. Man unterscheidet die böse Fertigkeit sowohl in Ansehung des Grades des Bösen und Schädlichen als ihrer Moralität und Zurechnungsfähigkeit. Eine Untugend ist der geringere Grad von beiden. Denn der Mangel an einer höhern Vollkommenheit ist noch nicht die Fertigkeit der entgegengesetzten Unvollkommenheit. Auch nennt man eine fehlerhafte Fertigkeit eine Untugend, wenn man ihr einen geringern Grad von Moralität und Verschuldung beilegen will. Man legt einem Kinde manche Untugend bei, aber nur Erwachsenen Laster. Man nennt daher auch solche fehlerhafte Gewohnheiten, die gar nichts sittliches enthalten, Untugenden; man sagt von einem Kinde, dass es die Untugend des Schielens, des Stotterns u. s. w. an sich habe. Ja man nennt die Fehler gewisser Thiere, denen man vorzüglichere Seelenkräste zutraut, z. B. Hunden und Pferden, Untugenden, aber nicht Laster.
  - 811. Lau. Laulich. Verschlagen. Warm. Warm ist zuvörderst mehr als lau und ver-

schlogen, aber weniger als heifs. Das Warme nähert sich mehr der Hitze, wovon es ein geringerer Grad ist, das Laue und Verschlägene mehr der Kälte, über die es sich um einige Grade erhebt. Warm wird hiernächst von allen Körpern, lau und verschlagen nur von Flüssigkeiten gebraucht. Wir nennen den thierischen Körper, den Ofen. die Speisen u. s. w. warm, aber nicht lau. Hingegen gebrauchen wir das Wort lau von dem Wasser und auch bisweilen von der Luft, um eine gelindere und weniger cmpfindliche Wärme anzuzeigen. - "Laue Lüfte, Wohlgerüche, laden uns zum Tanz." Ramler. - Von Lau ist Laulich ein geringerer Grad, und diesen geringern Grad der Wärme deutet laulich insonderheit in seinem uneigentlichen Gebrauche an, worin lau und laulich das heiset, was nicht den gehörigen, insonderheit den pflichtmäßigen Grad des Eisers hat. Verschlagen zeigt einen geringern Grad der Lauigkeit au, und zwar nur bei dem Wasser und ähnlichen flüssigen Körpern, nicht aber bei andern Flüssigkeiten, noch weniger bei festen Körpern. Und selbst bei dem Wasser wird es nur von demjenigen gebraucht, das zum Trinken bestimmt ist, um nämlich demselben diejenige Kälte zu nehmen, welche der Gesundbeit schaden könnte. Man lässt insonderheit das Getränk etwas verschlagen, das man Kranken reicht.

812. Laub. Blatt. Blütter heißen zuvörderst die grünen Theile an allen Arten der Pflanzen; Laub nur an den Bäumen. Man sagt sowohl ein Kohlblatt, als ein Eichenblatt. Hiernächst nennt man diese Theile auch an den Blumen Blütter, aber nicht Lauh. Man sagt: ein Rosenblatt, ein Lilienblatt u. s. w. Endlich unterscheidet sich noch Laub von Blatt auch an den Bäumen dadurch, dass es als ein Collectivum eine große Menge Blütter bedentet, das Blatt hingegen ein einzelnes Stück aus dem Haufen. Das Laub sind viele Blütter; wenn das Lauh abfällt, so fallen die Blütter ab, und wenn die Bäume Laub

bekommen, so bekommen sie *Blätter*. Daher kann auch Laub keinen Plural haben.

- 813. Lautbar. Ruchbar. Kundbar. Es ist schon etwas Lautbar, wenn es auch nur wenigen Menschen bekannt ist, Ruchbar, wenn es mehreren bekannt ist, so dass es von Mund zu Mund getragen wird, und sich überall durch das Gerücht verbreitet, Kundbar, wenn es so viele wissen, dass man an der Wahrheit desselben nicht mehr zweiselt. Ein Geheimnis wird lautbar, wenn es auch nur einer oder der Andere weiss, auser denen, welchen an seiner Verheimlichung gelegen ist; denn es ist siedann in Gesahr mehr bekannt, und so nach und nach ruchbar zu werden. Was kundbar ist, das ist so bekannt, dass man es für allgemein verbreitet, und für eine so ausgemachte Wahrheit hält, dass man die Wissenschaft davon bei Jedermann varaussetzen kenn.
- \$14. Lauter. Rein. Sauber. Die Materie ist entweder ein füssiger oder ein fester Körper. Rein wird von beiden gesagt, Lauter nur von flüssigen, Sauber von festen Körpern. Man nennt sowohl das Wasser rein, wenn es keine fremdartigen Theile hat, als das Gefäß, wosin es enthalten ist. Das Wasser, der Wein ist lauter, wenn sie nicht mit erdigten Theilen angefüllt sind, und ein Kleid ist sauber, wenn es keine Flerken hat. "Andere nachdem sie die Tische mit ausgelockerten Schwämmen säuberten." Vose. —
- Particip von dem Zeitwort Leben, zeigt bloss ein Wesen an, das sich in dem Zustande befindet, dass es empfinden und sich wilkührlich bewegen kann; lebendig zugleich, dass es wirklich auf eine merkliche und annehmende Art smpfindet und sich bewegt. Da, wo man viel Läsm und Bewegung hört, sagt man, es sey sehr lebendig. Alles, was daher in sich einen Grund seiner Veränderungen hat, was also empfindet und sich bewegen kann, ist lebend; was dieses Leben in einem merklichen Grade durch einige Thä-

tigkeit äußert, ist *lebendig*. Was nicht leblos und todt ist, das ist *lebend* und *lebendig*, was aber sehr thätig ist, das ist *lebendig*.

- S16. Leblos. Todt. Leblos heifst alles, was ohne Leben ist, es mag irgend einmal gelebt haben, oder nicht; todt hingegen das was gelebt hat, und jetzt des Lebens beraubt ist. Man sagt von einem Menschen, er ist todt, wenn er zu leben aufgehürt hat. Man nennt hingegen ein gehaneses Bild, einen Klotz, einen Stein leblos, weil diese Dinge nie gelebt haben.
- 817. Leer. Ledig. Leer ist, was nichts enthält, ledig setzt den Nebenbegriff hinzu, dass die Sache etwas enthalten habe, oder doch enthalten könne, nun aber nichts enthalte, welches hindere, dass sie mit etwas anderm angefüllt werde. Eine Flasche ist leer, so fern nichts darin ist, sie ist ledig, so fern sie mit etwas kann gefüllt werden. Es waren ledige Krüge, worin Gideon die Fackeln stecken liefs. B. d. Richter. 7, 16. Ein Platz ist ledig, so fera ihn keiner besitzt, der es hindere, dass ihn ein Anderer einnebmen könne. -- "Noch wird bei eurer Fran ein Plätzchen &dig seyn." Lessing. - Daher kann auch von unkörperlichen Dingen nur leer und nicht ledig gesagt werden. Man nennt einon unwissenden Menschen einen teeren Kopf und nicht einen ledigen Kopf. Eben so wenig kann man ledige Versprechungen sagen, sondern blofs leere, nicht ledige Worte, sondern leere. Denn in beiden Fällen soll bloss angezeigt werden, dass sie nichts enthalten, (nämlich keinen Sinn, das einzige, was Versprechungen und Worte enthalten können), und welchen sie nicht enthalten und also leer sind. Dass ledie diesen Nebenbegriff enthalte, dass nichts in der Sache hindere, etwas anderes aufzunehmen, erhellet auch aus seinem aneigentlichen Gebrauche. So wird ein unverheiratheter Mann noch ein lediger, und eine unverheirathete Francesperson eine ledige genannt, weil keine bestehende Verbindung sie hindert, die Verbindlichkeiten eines Ehebündnisses einzugehen. Eben so nennt man ein Amt, das nicht besetzt

ist, orderigs, eine Stelle oder einen Dienst, lodig, man sagt, der Thron ist erledigs.

S1S. Leon. Winte. Onde. Leon. ist six Ort wegen des Mangels au Gegenatischen, Wüsse, so fern er um deswillen nicht von Menschen ibewohnt wenden kann, so wie Oode, wenn man dasin nichts hement, des dem Menschen nützlich oder angenehm ist, und dem Menschen des Liebste ist, — worin keine Menschen sind. Die Fleschen, die Schüsseln, die Taschen, die Kasten u.s. w. sind deer, wenn nichts mehr derin ist, ein Land liegt wüsse, wenn es nicht bewohnt werden kann; die Zelle eiger Nomn ist werder leen noch wisse, ihre schöne Bewohnerin kann sie aber viälleicht sehr öde finden, wenn sie das darin vergenbens ancht, was ihr Herz allein hefriedigen würde.

Orte dud in leiner Reihe von Dingen, westen durch das Wegnehmen von einigen ihrer bisherigen Theile, ider Zugsammenhang derselben zerrissen wird; Leene zeigt bloße zei, daß an dem Orte nichts vorhanden ist. Lileks setts also noch Dinge voraus, zwischen denem eine Liteks setts also noch Dinge voraus, zwischen denem eine Liteks setts also noch Dinge voraus, zwischen denem eine Liteks setts also noch Dinge voraus, zwischen denem eine Liteks setts also noch Dinge voraus, zwischen denem hanges antstehen könnte. Kine Leere ist anch den invelger nichts ist. Auf einem Büchenbrette werden wirst Lilekste gewahn, westen zwischen den Rüchen nich einen einen den wechtete fehren, wo. delt zie wieden Bilcher derauf eine hen eine Leere, wenn ger leine Bilcher derauf einehen.

son. oder siebene voll, die sonet male, was tiegien voll; der lege male, was biefen voll; der legen in och histen voll; des stellenism. Ein Körperschehliege, det klass auf seiner gamen grüfen Eltebe ruht, der evolcher statts ratt unt volken kleinen Eltebe punkt votat ihnt aberg syndia go etty. das ierlodatelbet ganz weitstecht odde sichbernicht hasten und sies inter mit einem Eltistenistikseht ruhte ablib. Manifette iden Solditen im des Eltist volge instelnist

stockrachten Stelland bielben soll, man degt den Krankun in das Bette, wo er eine horizontele Lage hat; men sesus ein Kind-infiellen Stelle, wo et zivet nicht: hießt, einer auch nichtstellet, also nicht genau, sundern mur mit einem Theile den Leiben mehrecht minet.

SEL. Aufnhem. Stütmen. Ein Körper, der nicht gendueus wird, futte, der wicht gestätet und gelehme ist, fille um. Stücken beifet überhaupt einen schweren Körper hindern, dals er wicht faile, dudorch, dals sein Schwerpunkt sief eiwas rabet, lednen beine obern Theste auf etrem fuhen Insten, wont in ihnen der Schweimunkt des gatizen Korpers tat, und er außer der Grundfläche destalben fillt. Besondere wird dann der Körper gestütze, dar seigen Rubepunkt unter sich, und gelehnt, der den Rohepunkt stiner obern Theile neben sielt bat. Der memchlichte Körper volftat nich im Stehen auf die Fulse, bier ist sein Budepunkt unter ihen; er lehtet bich mit dem Rücken oder den Schalten an die Wand, wenn er in keiner werkrechten Stelleng ist, und sein Schwerpunkt anfort seiner Grandfitchel, die zwischen des Fülsen ist, fällt; bier ist stin Huhdpunkt neben ihm!

Weinen. Dieren. Ontowieltien. Unterweinen. Dieren. bedeutet überhaupt gewise Wahrheiten
törträgen, intele ottad bestimmte Perunen, die mun daderen
bliden voll, dallet siehtenessbieken und unterweisen auf
bliden voll, dallet siehtenessbieken und unterweisen auf
bliden voll, dallet siehtenen und unterbeiten und unterbeiten die Wuhrheit
det Glifstenhaus nat der Kunstl für Indemennt über in
die Kleherknihmen und auhören voll, er untervicken aber
die Kinderknihmen und auhören. Heine beitelten kannen
date die Mannen
die Kinderknihmen und
date kinderen kinderen
die Kinderen
date konten und der kinderen
die Kinderen
die

weissest, kann dich dieselbe enterweisen zur Seligkeit."
2 Tim. 6, 15., will er gewiss vagen: sie kann dich von dem
belehren, was du thun musst, um aelig zu werden.

833. Lehrling. Schüler. Jünger. Zög-Hug. Am aligemeinsten bezeichnet Lehrling denjerigen, der werin unterrichtet oder unterwiesen wird. Der Schüler ist ein Lehrling, der seinen Unterricht in einer gewissen Schule erhalt. Er nennt sich oft noch lange, ja oft sein ganzes Leben hindurch einen Schüler einer besondern Schule oder vines berühmten Lebrem oder Meistern, wenn er länget selbst Meister ist. Außer andern Gründen, warum sich Jemand den Schüler eines Lehrers oder einer Schule meant, kemmt nämlich auch noch der in Betrachtung, dass ein Lehrer oder Meister gewisse Vorzüge oder überhaupt Eigenheiten haben kann, die sich unter seinen Schülern fortpflanzen, und warch die zich seine Nachahmer so unterscheiden, dass sie sich als besondere Schüler von andern auszeichnen. Jünger druckt den Nebenbegriff eines Schie tere von dem Stifter einer neuen Lehre aus, die er anch seinen mündlichen oder schriftlichen Vortrag zu verbreiten sucht. So kann man noth jetzt sagen: Voltaire hatte zwat keine eigentlichen Lehrunge und Schtiler, aber desto mehr cifrige Jünger, die ecine, dem Christenthum entgegengesetate Philosophie much atten Kraften und durch alle erlaubte und unerlanbte Ettel vorbreiteten. Zöglinge erhalten nicht blafe Unterriche van sinem Lehrer oder in einer Schule. sendern ihre gesammte Ersiehung von einem Ersieher. Ein Rezieher anterrichtet aber nicht blos, er soll auch die Sibton der ihm anvertrauten Jugoffel bilden, und in einer Ersiehungsanstalt wird micht blos Unterricht ersheilt, es sollen datin auch edie Gittelt gehijdet werden: sie haben daher nicht blois Lukningau and Suhiller, nie baben Züglinge. Mothich. Mikeleiblich. Natir Efelle, " Imibliobe zeigt blofe idie Blutsverwandtschieft an. und vist der Verwandschaft desch die Ehe entgegengeseist. Leiblitieriffrüder eintl wolche, welche einerlei Vater und

Matter haben. Da aber Jemand leibliche Kinder haben kann, die jedoch nicht in einer ordentlichen und gesetzmäßigen Bhe gezeugt worden, so seigt man durch den Zusatz ehe, echt, gesetzmäßig, an, daß sie in einer rechtmäßigen Ehe gebohren sind, und nennt diese echten Kinder eheleiblichs. Natürliche Kinder sind solche Kinder, die nicht in einer durch die Landesgesetze authorisirten Ehe gebohren sind, und also auch die Rechte nicht gewießen, welche diese Gesetze den echten Kindern verleihen. Es sind daher weschte Kinder, die mes durch einen mildern Ausdruck bezeichnet, als wemit sie gewähnlich die Sprache des gemeinen Volkes zu beneunen pflegt.

Leiche.: Leichnam. Bumpf. Leichnam ist ein jeder todter Körper, ditter ist eine Leiche, so lange er der Gegenstand der Feierlichkeiten ist, womit man nach neuern Begriffen die Todten zu ehren, oder nach ältern für das Heil ihrer Seele zu sorgen glaubt. Daraus folgt der Unterschied, das ein Leichnem der tedte Leib eines Menschen ist, er mag enst kärnlich oden schen lange verstorben :seyn ; Leiche hingegen :nin Todter, der erst kürzlich gestorben ist, oder welcher noch auf der Bohre liegt. Ein Rampf ist ein verstürzweiter Leib, ohne Kopf. auch wel ohne Arme und Beine. An dem lebendigen Körper wird der Rumgef von dem Kopfe, den Armen, den Beinen unterschieden. Im uneigentlichen Sinne wird daher an einem beweglichen Körper der Rumpf den Theilen untgegengesetzt, die zu den Bewegungswerkzeugen dienen. So ist der Rumpf eines Schiffen des, was wir une an demiselben ohne Segel und : Rattler, vorstellen, oder ohne das; womit das Schiff:regiert and bewegt wird. and were wird.

SSS. Leichtfertig. Muthwällig. Leiche fersig eind die, welche bei lieben damigen Sideichen nicht fragen, ob en Andern schillich set intid. Ib daminnicht empfindlichen Schaden entsiehen könne, oden wehn nitzet nach als möglich vorhemelten, nicht darenfrachten; mutat-willig kingegen die, welche diesen Schadeln stirklicht get

wollt haben, um sich daran ergetzen zu können; in beiden Fällen ist aber das Verlangen nach der Bestiedigung ihrer Lust überwiegend, und es ist die Quelle ihrer Leichtsertigkeit und ihres Muthwillens. So wie Muthwille weniger ist als Frevel, so ist es mehr als Leichtsertigkeit. — "Er dars mit ihr scherzen, und den Scherz bis zum Muthwillen treiben." Fr. H. Jacobi. — Die Leichtsertigkeit ist daher ein geringerer Fehler als der Muthwille; es sey, weil in dem letzten der Vorsatz, der aus Schadensreude entsteht, stärker, oder das Gesühl von dem Unrecht geringer ist.

827. Leichtfertig. Verbuhlt. Wir nennen ein Frauenzimmer, welches durch sein freies Betragen, durch seinen unschicklichen Ansug, durch seine leichtsinnigen Reden und Grandsätze und durch seine frechen Mienen und Gebehrden eine merkliche Verachtung der weiblichen Sittsamkeit ankündigt, ein leichtfertiges. Dieses ist zwar der Vorbote wirklicher Unkenschheit, und ein Zeichen einer unreinen Seele; es kann indess noch Leichtsian und Mangel an sittlichem Gefühl, und eine besleckte Einbildangskraft, die ihr Wohlgefallen an dem, was unkeusche Begierden erregt, nicht verbergen kann, zur Quelle haben. Ein verbuhltes Franenzimmer würde ein solches seyn, welchem bereits die Besriedigung ihrer unreinen Lüste zur Gewohnheit geworden ist, dessen unzüchtiges Betragen aus dieser Gewohnheit entspringt, und die Erregung unkeuscher Begierden in denen, die ihre Lüste befriedigen können, zer Absicht hat.

838. Leichtsertig. Lone. Der Lose erlaubt sich im Scherz und aus Schadensreude das Böse, weil es nach seiner Meinung nicht unrecht ist, wenigstens für ihn aelbst und den Andern nicht viel auf sich hat. Leichtsertig ist, welcher zu solchen Streichen leicht bereit und fertig ist, und eben deswegen nicht lange untersucht, ob das, was er thut, unrecht und schädlich sey, wenn es ihm nur Spass macht. Man kann beide Wörter daher auch nur von solchen jungen Pessanen gebrauchen, deren jugendlicher

Leichtsinn es entschuldigt, wenn sie nicht nach strengen Grundsätzen handeln und in ihrer kindischen Lustigkeit nicht überlegen, ob das, was sie thun, wurecht und schädlich ist. Man eagt: ein loser, ein leichtfertiger Bube, ein loses, leichtfertiger Mädchen, ohne ihren böson Streichen ein großes Gewicht beizulegen. Was würde man aber von einem losen und leichtfertigen Hausvater, einer losen und leichtfertigen Matrone denken?

- SSO. Letchtsinnig. Flatterhaft. Leichtsinn bezeichnet die Fertigkeit, von den Gegenständen keine kinlänglich starke Eindrücke zu erhalten, von ihren Ursschen, Flatterhaft von ihren Wirkungen. Ein leichtsinniger Mensch setzt das Wichtigste auf's Spiel, und schlägt sich augenblicklich den größten Verlust aus dem Sinne, weil aus Mangel an Aufmerksamkeit das Wichtigste keinen Eindruck auf ihn macht. Eine Wirkung dieser Sinnesart ist die Flatterhaftigkeit oder die Schnelligkeit, womit der Mensch von einem Gegenstande seiner Wahl immer zu einem neuen übergeht, denn keiner macht auf ihn einen so tiefen Eindruck, dass er dauerhaft seyn könnte. Er flattert wie ein Schmetterling von einer Blume zur andern.
- Empfindung überhaupt, ihre Ursach mag ein Zufall oder eine freie Handlung, und wenn es die letztere ist, eine fremde oder unsere eigene, sie mag gegenwärtig, zukünstig oder vergangen seyn. Wir tragen Leid über den Verlust eines Freundes; ein Vergehen, wodurch sich Jemand unglücklich macht, thut uns leid; aber wir der euen etwas, das wir selbst gethan haben.
- 881. Leihen. Verschiessen. Verstrecken. Auslegen. In der Bedeutung des Gebens, werin Leiben mit Verschiefsen, Verstrecken, Auslegen sinn erwandt ist, unterscheidet es sich nur von diesen letztern mvörderst dadurch, dass es von allen Dingen, auch solchen, wovon das nämliche Individuum mus wiedergegeben werden, gebraucht wird. Nan leihet einem Freunde ein Buch

ein Pferd, einige Flaschen Wein u. s. w., man kann ihm aber nur verbranchbare Sachen, und insonderheit Geld vorschiefsen und vorstrecken. Vorschiefsen wird das Leihen genannt, wenn man anzeigen will, dass der Geber unentgeltlich und ohne Zinsen giebt, und dass der Empfänger sicher und geschwind wieder bezahlen wird. Wenn die Regierung oder ein Gutsherr den Bauern das Saatkorn vorschiefst, so thun sie es nicht nur unentgeblich, sondern sie konnen sich auch gleich bei der Ernte in den Begitz von demienigen Theil derselben setzen, den sie vorgeschossen haben. Vorstrecken ist dadurch von Vorschiefsen unterschieden, dass jenes nur von Gelde, dieses aber auch, wie aus dem oben angeführten Beispiele des Santkornen erhellet. von andern verbrauchberen Sachen gesagt wird. Aber auch bei dem Gelde zeigt Vorstrecken an, dass des Geben auf der Stelle geschieht, und dass der, welcher es bedarf, es sogleich verlangt, und wenn der Geber sich willig finden lässt, auch sogleich erhält. Daraus folgt dann, dass das Geschäft des Vorstreckens nur unter Gegenwärtigen, das Geschäft des Vorschiefsens aber auch unter Abwesenden Statt finden kann, dass endlich Vorstrecken nur von kleinen Geldsummen, Vorschiefsen auch von größern gebraucht wird, indem man gewöhnlich zu seinem täglichen Gebrauche keinen großen Geldvorrath in seinem Beutel bei sich zu führen pflegt. Das Wort Auslegen wird, wie Vorstrecken, nur von kleinern Summen gebraucht, aber es unterscheidet sich davon durch den Nebenbegriff, dass es in einer Zahlung bestehe, die Jemand, es sey bei einem Kaufe oder bei einem andern Geschäfte, wobei ich einem Dritten etwas schuldig geworden bin, für mich leistet, ohne daß das Geld durch meine Hand gehet.

832. Lenken. Wenden. Man lenkt einen bewegten Körper, wenn man ihm die Bewegung nach einer Richtung eindruckt, nach welcher er sich fortbewegen soll; man wendet auch einen ruhenden Körper in eine Richtung, worin er bleiben soll. Der Schiffer wendet das Schiff, blos, indem er es in die Richtung bringt dass es den umgebenden Gegenständen eine andere Seite zukehret, es mag vorher stille gelegen haben, und nach der Veränderung der Richtung sorisahren stille zu liegen oder nicht, er lenkt es aber, indem er ihm während des Lauses die gehörige Richtung giebt.

- begreift und fast bloss mit dem Verstande, man lernt auch mit dem Gedächtnisse. Man lernt auch, was man üben soll, man begreift und fast, was man wissen soll, um es deutlich zu denken. Man lernt etwas, insonderheit ganze Künste und Wissenschaften, so sern die Erkenntniss von Andern in uns gewirkt wird; man safst und begreift insonderheit einzelne Wahrheiten, sosern die deutliche Erkenntnis derselben eine Wirkung unsers eigenen Nachdenkens ist. Man sagt daher auch von Thieren, dass sie etwas lernen, aber nicht, dass sie etwas sassen und begreisen.
- 834. Leuchten. Scheinen. Schimmern. Was scheint und schimmert, ist bloß selbst sichtbar, und macht sich durch sein eigenthümliches oder erborgtes Licht sichtbar; was leuchtet, macht auch andere Körper sichtbar. Die Sonne scheint, so fern sie selber sichtbar ist; sie leuchtet, so fern sie zugleich andere Körper sichtbar macht. Schimmern heißt, mit einem unterbrochenen zitternden und eben darum schwächern Lichte, mit unterbrochenen bleibenden Ergießungen gesehen werden. Daher schimmern die Sterne, der Mond scheint, und die Sonne scheint und leuchtet.
- 835. Leugnen. Verneinen. Man verneinet das, wovon man bloss sagt, dass es einem Subjecte nicht zukomme; man leugnet das, was man verneinet, so sern es sür wahr gehalten wird. Wer die Unsterblichkeit der Seele verneinet, denkt oder sagt bloss, dass sie der Seele nicht zukomme: wer sie leugnet, stellt seine Verneinung der Bejahung desjenigen entgegen, der sie behauptet.

schen heißen die vernünstigen Bewohner unsera Planeten von der Seite ihrer gemeinschaftlichen Natur; Leute und Personen bezeichnet sie nach einer allgemeinen Verschiedenheit ihres Standes; und zwar Leute Menschen von geringerm, Personen von höherm Stande. Man sagt: Alle Menschen sind sterblich, die Bauern in dem Dorfe sind ehrliche gute Leute, und sonst erschienen die fürstlichen Personen selbst auf Reichstagen, jetzt schicken sie ihre Gesandten dahin. Da die niedrigsten Stände die zahlreichsten sind, und nicht einzeln, sondern nur in Menge bemerkt werden: so nennt man eine Menge Menschen, unter denen man keinen unterscheidet, Leute. In manchen Ländern glauben die Leute noch an Gespenster, und nur einige anfgeklärte Personen sind von diesem Aberglauben frei.

837. Leutselig. Freundlich. Liebreich. Ein Jeder, der sich an dem Ausdrucke des Wohlwollens nicht durch Zorn oder üble Laune hindern läst, ist freundlich; Große, die durch das Bewußtseyn ihres Ranges, das Gefühl des Wohlwollens gegen Geringere und seinen Ausdruck nicht unterdrücken, sind leutselig; und diejenigen, bei welchen dieser Ausdruck durch den höhern Grad der Wärme wohlwollender Neigungen besonders stark und süß ist sind liehreich. Man muß einem jeden guten Menschen freundlich begegnen, eine zärtliche Mutter aber vertheilt ihre liehreiche Sorgfalt über alle ihre Kinder, und ein guter Fürst ist mit seines Gleichen freundlich, gegen seine Gattin, Kinder und Geschwister liehreich, und gegen seine Unterthanen, seine Dienerschaft, so wie auch gegen Fremde von dem niedrigsten Stande, leutselig.

S38. Lieben. Gut seyn. Lieben druckt einen höhern Grad des Wohlgefallens an einer Person sowohl, als des Bestrebens ihr zu gefallen, aus, man mag darunter eine leidenschaftliche oder vernünstige Liebe verstehen. Gus seyn ist blofs, einer Person dasjenige erzeigen, was sie gern hat, so fern es aus einer besondern Zuneigung gegen

dieselbe geschieht. Wer die Guliebte seines Hersens zärtlich liele, würde siels viel zu sehwach auszudrucken glauben, und seiner Geliebten würde es viel zu kalt klingen, wenn er bloß versicherte, daß er ihr gus seg.

839. Liebe. Zärtlichkeit. Die Liebe ist mvordert des Wohlgesaffen en einer Person selbst, die Zuretichkeit ist die Wirkung desselben, und diese Wirkung besteht in dem Wunsche und Bestreben, den geliebten Gegenstand so glücklich zu machen, als möglich. Wir lieben überhaupt was uns wohlgefällt, angenehme Empfindungen und Vergnügen macht; was wir zärtlich lieben, dessen Glückseligkeit machen wir zu unsrer eigenen, in dessen Zufriedenheit und Wohlseyn fühlen wir selbst die größte Zufriedenheit, von dem suchen wir alle unangenehmen Empfindungen zu entfernen, wir bestreben uns, seine Leiden za vermindern und seine Freuden zu vermehren, und das oft mit den größten Ausopserungen. Zärtlichkeit kann daher nur ein der Glückseligkeit fähiges Wesen empfinden. Allein auch da, wo Liebe das Bestreben, dem Geliebten wohl zu thun, mit in sich begreift, unterscheidet es sich noch dadurch von Zürtlichkeit, dass es dieses Bestreben, als eine blosse Wirkung der Vernunft, in sich fast: Zäre. Bichkeit hingegen die Liebe mit ihrer ganzen leidenschaftlichen Krast und Innigkeit bedeutet. Wir können daher die Liebe Gottes zu den Menschen, die ohne alle dunkle Gefühle ist, so wenig als die Liebe des Menschen zu Gott. die ganz vernünstig seyn sell, Zärtlichkeit nennen.

840. Liebe. Freundschaft. Zunächst deutet Freundschaft nur auf die Handlungen, woderch man das Wohl eines Andern zu befördern sucht, sie ist sowohl der Zustand, worin Menschen mit einander leben, die sich nicht zu sehaden suchen, sondern sich helfen, dienen und Gafälligkeiten erweisen, als die Gesinnung, die zu allen diesen bereitwillig macht; die Liebe ist ursprünglich das Wohlgefallen an Personen, woven die Neigung, sich an ihrem Glücke zu ergetzen und dazu beizutragen, eine natür-

liche Folge ist. Denn die Freundschaft ist der Feindschaft, die Liebe dem Hasse entgegengesetzt. Die Liebe entsteht ous dem Wohlgesallen an den Eigenschaften einer Person; die Freundschaft kann auch durch geleistete und empfangene Dienste und Gefalligkeiten entstehen; sie kann Gunst und Dankbarkeit seyn. Man stiftet, man errichtet Freundschaft mit Audern; man flösst Liebe gegen sich ein, man empfindet sie gegen Jemanden, man stiftet, man errichtet sie nicht. Die Freundschaft hat ihre bestimmten Grade, es ist schon Freundschaft zwischen Personen, die friedliche Gesinnungen gegen einander begen, oder sich zu dienen und zu helfen bereit sind. Das Bestreben, Andern nützlich zu seyn, kann aus Neigung fließen, sie kann sich aber auch blos auf Gesinnungen gründen. Diese Neigung entsteht aus dem Wohlgefallen an der Person, und ist Liebe. Die Freundschaft ist also das uneigennützige Bestreben, Andern Gefälligkeiten zu erweisen, und sie kann aus Liebe entstehen; die Liehe ist das Wohlgefallen an einer Person. und aus ihr entsteht dieses Bestreben.

841. Liebhaber. Liebster. Geliebter. Buhler. Liebhaber bezeichnet einen Mann, so sern ein Frauenzimmer selbst von ihm geliebt wird, Liebster, so sern sie ihn schon gewählt hat, und er ihr von allen Männern der Liebste ist; Buhler bedeutet nach dem gegenwärtigen Sprachgebrauche einen solchen, mit dem ein Frauenzimmer in einem verbotenen Umgange lebt. Indess sind beide, Liebhaber und Liebster, aus der Dichtersprache verschwunden, und haben dem Edlern, Geliebter, Platz gemacht.

848. Liebkesen. Schmelcheln. Liebkesen kann ein Aelterer einen Jüngern, ein Höherer den Niedrigen, ein Vorgesetzter den Untergebenen, sowohl als ein Jüngerer den Aeltern, der Niedrigere den Höhern, ein Untergebener den Vorgesetzten; Schmeichelm nur der Untergebene den Vorgesetzten, der Jüngere den Aeltern, der Niedrige den Höhern. Die Mutter liebkoset ihr Kind und wird von ihm geliebkoset, aber nur das Kind schmeichelt der

Mutter, und es wird daher iu der gemeinen Sprache ein schmeichelhaftes Kind genannt.

- S43. Liebling. Schoosskind. Der Liebling wird allen Andern vorgezogen, und hat den ersten Platz in dem Herzen des Liebenden; das Schoofskind wird am meisten, am sorgfältigsten und am zertesten gehegt und gepflegt. Das Schoofskind ist allemal auch der Liebling, dieser ist nicht immer ein Schoofskind. Die Liebe zu einem Schoofskinde ist nur eine bloße instinktartige, wie sie gegen ein Kind, das auf dem Schoofse der Mutter ruhet, auch nur seyn kann. Das ist der Grund, warum Schoofskind, nicht aber Liebling, in einer bösen Bedeutung genommen wird.
- 844. Liebling. Günstling. Bei dem Liebling hat die Auszeichnung allemal ihre Quelle in der vorzüglichen Liebe; bei dem Günstlinge kann sie auch andere Quellen haben, und man schließt nicht immer richtig, wenn wir einen Menschen mit Wohlthaten von seinem Gener überhäuft sehen, dass er von ihm geliebt werde, so sehr vielleicht beide wünschen, diese natürliche Täuschung zu unterhalten. Große und Reiche haben Günstlinge, die bisweilen ihre Lieblinge sind. Der Arme und Geringe hat keine Günstlinge, aber er kann seine Lieblinge haben, und sollte es auch nur unter den Thieren seyn. Man ist daher der Günstling von einem Höhern, und der Höhere hat einen Geringern zu seinem Günstling; man kann aber einen Liebling unter seines Gleichen, ja unter den Höhern, haben. Da es bei dem Liebling nur auf die vorzügliche Liebe ankommt; so kann man unter längstverstorbenen Personen, ja, unter Thieren und leblosen Geschöpfen, Lieblinge haben, aber nur unter Menschen, die mit und um uns leben, Günstlinge.
- 845. Lindern. Mildern. Die äußere Ursach des Unangenehmen wird gemildert, wenn sie vermindert wird; die Empfindung des Unangenehmen wird gelindert, wenn sie vermindert wird. Man mildert das Uebel, man lindert den Schmerz. Die Zeit lindert den Schmerz, den

Kummer, die Betrübnis, denn sie schwächt allmählig die Empfindung des Unangenehmen. Die Gnade des Fürsten mildert die Strase, indem er das richterliche Erkenntnis aus einem härtern in ein gelinderes verwandelt.

- S46. Linie. Strich. Die Linie und der Strick haben beide nur Eine Ausdehnung; deun sie haben keine Breite und keine Tiese. Aber die Linie hat eine solche Ausdehnung zunächst in Gedanken, und kann durch mehrere Dinge sichtbar gemacht werden, durch an einander hangende Punkte, durch Körper aller Art. Bäume, Pserde, Menschen können in eine gerade und krumme Linie gestellt werden. Eine Linie, welche durch an einander hangende Punkte sichtbar gemacht ist, ist ein Strick. Man macht einen Strick mit dem Finger in den Sand, man macht einen Strick mit einer Feder oder einem andern Werkzeuge auf das Papier.
- S47. Lippe. Lefze. Lefzen bezeichnen den obern und untern Rand des Mundes bless von der Seite der groben sühlbaren Materie, Lippen zugleich von der Seite ihrer geistigen Form, die von einem inwohnenden verständigen Wesen belebt wird. Man nennt den Rand der Schnauze bei den Thieren die Lefzen, und verlangt von einem guten Jagdhunde, dass er herabhangende Lefzen habe. Ja, nicht selten nennt man die Ränder einer Wunde die Lefzen derselben. Diese nämlichen Theile des Mundes heißen Lippen, wenn sie an dem Menschen von ihrer schönen, gefallenden oder rührenden Seite sollen gezeigt werden.
- 848. List. Ränke. Eine List kann auch einen erlaubten Zweck haben, Ränke haben allezeit einen unerlaubten. Man bringt einem Kinde mit List eine Arznei bei, indem man die Schale, worin ein angenehmes Getränk ist, mit einer andern verwechselt, welche die Arznei enthält. Eine List, die in unerlaubten Mitteln besteht, wodurch man unerlaubte Zwecke zu erreichen sucht, kann auch nur aus einem einzelnen Streiche bestehen. Rünke bestehen aus einem langgesponnenen Gewebe heimlicher Kunstgriffe,

um einen unerlandten Zweck zu erreichen. Man sagt, dass die Jesuiten an dem Hose Ludwigs des Vierzehnten unaufkörlich Ränke gespielt haben.

- 649. Livree. Montur. Uniform. Nach dem heutigen Sprachgebrauche ist Livree die Kleidung der Bedienten, die zu dem Gesinde eines Hauses gehören; Montur oder Monturung die auszeichnende Kleidung, welche die gemeinen Soldaten im Dienste tragen, oder ihre ordonanzmäßige Kleidung. Uniform die auszeichnende Kleidung der Höhem, welche sie vermöge eines gewissen Standes oder Amtes tragen. Die Uniform bedeutet jetst eine unterscheidende Kleidung, und zwar nicht bless für die obern und untern Beschhahber in dem Kriegsbeer, sondern auch für andere Stände. Denn es giebt Jagduniformen, Barg-uniformen, Postuniformen u. s. w.
- 850. Loben. Bühmen. Preisen. Mer-. ausstreichen. Loben ist nicht auf den Ausdruck der gaten Meinung von der Vollkommenheit eines Dinges eingeschränkt, es erstreckt sich auf diesen Ausdruck gegen die gelobte Person selbet. Wir rühmen und preisen aber eine Person, wenn wir die gute Meinung von ihren Vollkommenheiten unter andern Menschen verbreiten wollen. Damit hängt noch der Unterschied zusammen, dass lohen und proises blass in dem vortheilhaften Urtheile besteht, das wir von einer Person, ihren guten Eigenschaften und Handlungen fällen, rühmen aber in der Bekanntmachung und Verbreitung der guten Handlangen, weswegen Joniand gelebt zu werden verdient. Loben ist dem Tauleln entgegengesetzt, Ruhm der Schunde und Rühmen dem Schmüben, Preisen dem Verachten. Wer etwas hereusstreicht. lobt es, weil er veransætzt, das seine Vollkommenheiten nicht genug bekannt oder nicht genug geschtet werden, und zwar in der Absicht, Andern eine gute Meinung davon beizubrin gen. Ein Kaufmann streicht seine Waare heraus, um ihr Känser zu verschaffen. Wer Gott lost, der ist von seinen allerhöchsten Vollkommenheiten überzeugt, und glaubt auch

alle Menschen davon überzeugt, man sagt aber nicht, dass er ihn herausstreiche.

- einen angenehmen sinnlichen Eindruck; wer lockt, thut es in der Absicht, Jemanden dadurch zu Etwas, insonderheit zu etwas Bösem zu bewegen, er gebraucht also diese angenehmen Empfindungen als sinnliche Bewegungsgründe zu etwas Bösem. Auch ein tugendhastes Frauenzimmer reixt durch ihre ausserordentliche Schönheit; aber eine Buhlerin lockt den unersahrnen Jüngling durch ihre verführerischen Künste in ihre Netze. Bei Menschen, als vernünstigen Wesen, wird locken immer in böser Bedeutung genommen, weil man sich dabei immer bloss sinnlicher Bewegungsgründe bedient, die, zumal in einem gewissen Alter, so große Gewalt haben. Das Thier, das keine Vernunst hat, kann zu seinem Besten oder zu seinem Schaden nur gelockt werden, und darum wird es von ihm bald in guter, bald in böser Bedeutung gebraucht.
- 852. Lohn. Belohnung. Preis. Der Lohn ist das, was Jemand fordern kann, die Belohnung das, was er erwarten kann, der Preis, um das er sich bewirbt. Bürgers braver Mann verschmähte einen Lohn, aber ihm ist die schonere Belohnung der Bewunderung aller fühlenden Menschen geworden. Lohn und Belohnung ist das Gute, was ein Jeder, der etwas Gutes gethan hat, verlangen und erwarten kann, der Preis ist die Belohnung, die Einer unter Mehreren erhält, und zwar derjenige, der das verlangte Nützliche durch seine Arbeit und Bemühung wirklich geleistet hat, oder dessen Arbeit unter Mehrern die Beste ist, oder dem Verlangten am nächsten kommt und zu der Erreichung eines Zwecks das Meiste beiträgt. Die übrigen erhalten entweder gar keine oder eine geringere Belohnung. Den Preis erhält in einem Wettkampfe nur der Sieger, und in einem Wettrennen nur derjenige, welcher der Erste am Ziele ist.

- Man tohnt den Arbeiter und bezahlt die Arbeit. Das, wofür man den Arbeiter lohnt, ist der Fleiss und die Mühe,
  die er auf die Arbeit verwendet hat. Das, was man ihm
  bezahlt, ist das Aequivalent des Werthes oder des Nutzens,
  den es für den Bezahlenden hat. Man bezahlt gute und
  schlechte Arbeit, eine Jede nach ihrem Werthe, man belohnt
  aber den Fleiss und Geschicklichkeit des Arbeiters, und
  lohnt ihn für seine Arbeit, in Rücksicht auf den Fleiss und
  die Geschicklichkeit, die er darauf verwandt hat. Man
  sagt: der Arbeiter ist seines Lohnes werth.
- 854. Loos. Schicksal. Das unverdiente Glück oder Unglück sind unser Loos, so fern wir sie uns als Wirkungen des Zufalls, Schicksal, so fern wir sie uns als die Wirkungen einer unwiderstehlichen Nothwendigkeit denken. Da das Loos die Wirkung des Zufalls ist, und seine Bestimmung Nichts zu seiner Ursach hat, das Schicksal hingegen durch die Gewalt einer nothwendigen Verketung gewirkt wird: so pflegen wir diese Letztere häufiger zu personificiren, als das Erstere. Wir neunen unser Loos, wenn wir damit zufrieden sind, ein erwünschtes, und wenn wir damit nicht zufrieden sind, ein trauriges, aber der Glückliche segnet sein Schicksal und der Unglückliche fluchet ihm. Wir beugen uns unter unserm Schicksale, aber nicht unter unserm Loose.
- S55. Loos. Ungefähr. Zufall. Schlump. Zufall heißt die Begebenheit selbst, deren Ursach wir nicht kennen, Ungeführ dasjenige Unbekannte, dem wir eine Entstehung zuschreiben. Ein Zufall entsteht von Ungeführ, und das Ungeführ führt sehr viele Zufülle herbei. Im weitern Sinne, worin es mit Zufall und Ungeführnäher verwandt ist, unterscheidet Loos sich von diesen Ausdrücken dadurch, dass es ein Zufall ist, von dem Glück oder Unglück, ja ost eine ganze Reihe von Glück oder Unglück abhängt. Der größte Theil der Zustände, wodurch der Mensch geht, hängt von seiner Geburt und andern Zusten.

fällen ab, wir nennen sie daher sein Loos, und wenn er weise ist, so ist er mit seinem Loose zufrieden. Ein Schlump ist ein seltner, überraschender glücklicher Zufall, den man dem blinden Glücke zuschreibt.

nen. Abseuern. So sern bloss die Entzündung der Ladung in Betrachtung gezogen wird, wird ein Gewehr losgebrannt und losgeseuert; so sern dabei zugleich auf die Entledigung des Gewehres von seiner Ladung gesehen wird, so sern wird es abgebrannt und losgeseuert. Bei dem Fenergewehr, als Flinten, Kanonen u. s. w., sagt man sewohl losbrennen, losseuern; bei andern Fenerinstrumenten, als z. B. bei den Minen, sagt man nur losgebrannt, nicht losgeseuert. Von mehreren Minen, die vor der Festung angelegt waren, sind einige nicht losgebrannt. Abbrennen sagt man auch schon von dem blosen Pulver auf der Pfanne; abseuern von der ganzen Ladung des Gewehres.

857. Lose. Locker. Was nicht fest ist, weil seine Theile nicht innerlich zusammenhangen, das ist locker; was nicht fest ist, weil man es nicht äußerlich stark gebunden hat, das ist lose. Die Erde wird locker, wenn man sie gräbt; das Stroh ist lose in einem Bunde, wenn es nicht enge durch das Seil gebunden ist.

SSS. Lösen. Losmachen. Man löset das, was die verschiedenen Dinge in Einem zusammenhält, und macht dadurch die fest verbundenen Dinge los. Durch die Schlingen eines Knotens werden die Enden eines Bandes, eines Strickes u. s. w. verbunden, und vermittelst derselben werden mehrere Dinge zusammengehalten. Wenn das Band gelöset wird, so werden die Dinge, die dadurch fest zusammengehalten wurden, losgemacht. Losgemacht wird also Alles Festgehaltene, welches befreiet wird, es mag festgehalten werden, mit welchem Verbindungsmittel es will, gelöset wird nur das biegsame Band. Losgemacht wird das Festgehaltene ferner, es mag mit Gewalt oder sanft

geschehen. Man löset aber einen Knoten, wenn man die verschlungenen Enden desselben gemach außschürzt.

859. Lösen. Auflösen. Erlösen. Man löset sich selbst, wenn man sich aus der Gewalt befreiet, die mit einem vermeintlichen Rechte verbunden ist, und swar vermittelst einer gewissen Genagthuung; man löset auf diese Art einen andern aus; Jemand wird aber auf welche Art es seyn mag, aus jeder Art des Zwanges oder überhaupt des Uebels erlöset. In der theologischen Sprache hat uns Christus erlöset, indem er uns von den Uebeln der Sünde und ihren Folgen besreiet. Wir danken dem, der uns von einem zudringlichen und lästigen Menschen erlöset, d. i. besreiet hat.

## M.

860. Mahl. Zeichen. Ein Zeichen kann auch etwas Hörbares und Fühlbares seyn, ja, es kann Zeichen für den Geruch und den Geschmack geben; das Mahl ist immer nur etwas sichtbares. Ein Mahl ist etwas für sich bestehendes, bleibendes und lange dauerndes, ein Zeichen kann auch eine augenblicklich vorübergehende Handlung, ein Laut, eine Bewegung seyn. Ein Mahl soll zur Erinnerung an etwas Vergangenes seyn; es giebt aber auch Zeichen des Gegenwärtigen und des Zukünstigen.

Schildern. Zeichnen. Sichtbare Gegenstände werden bloß gezeichnet, wenn nichts als die äußern Umrisse ohne Farben dargestellt werden. Man zeichnet sowohl Flächen als Körper. Durch Mahlen und Schildern werden Körper auf Flächen dargestellt, und zwar so, daß zugleich ihre natürlichen Farben nachgeahmt werden. Da, wo Schildern noch in eigentlicher Bedeutung mit Mahlen als sinnverwandt gebraucht wird, versteht man darunter das Abbilden einzelner Theile eines Gemäldes, so daß diese Theile eine Aehnlichkeit mit ihren Gegenständen

in der Natur erhalten, an welcher sie leicht können erkannt werden. Rugendas schilderte auf seinen Gemälden vorzüglich Schlachten mit einer täuschenden Wahrheit. Dieser Unterschied zwischen Mahlen und Schildern ist insonderheit in dem uneigentlichen Gebrauche dieser Wörter sichtbar, denn in diesem ist Muhlen, etwas der Phantasie mit glänzenden Farben darstellen; Schildern, etwas dem Verstande durch deutliche Beschreibungen kenntlich machen.

862. Mahlerev. Gemälde. Schilderev. Bild. Bildniss. Eine jede Darstellung, welche durch die Kunst des Mahlers hervorgebracht wird, ist eine Mahlerey; sie ist ein Gemülde so fern darin ein besonderer Gegenstand dargestellt und nachgeahmt ist; und das Gemälde wird eine Schilderei genannt, wenn es in einem Rahmen gefast, und in einem Zimmer, um es auszuschmücken, aufgehängt ist. Mahlerey heisst auch die Kunst zu mahlen oder das Mahien selbst; denn man sagt: es ist unbekanut, wer die Mahlerey erfunden hat. Es ist nur noch für das im Gebrauche, was die Wirkung von dieser Kunst ist. So sagt man: die Mahlerey an dem Berlinischen Porzelan übertrifft, nach mehrerer Kenner Urtheile, die Mahlerey jedes andern. Die Gemülde werden besonders Bilder genannt, wenn sie einzelne Gestalten darstellen; denn Bild ist hier so viel als Gestalt; und Bildnisse, wenn sie die Gestalt eines Menschen nachahmen. Man nennt daher auch das Bild und Bildnis nach dem, welchen es vorstellt. Da alle Gemälde Gestalten darstellen, so kann man sie alle Bilder nennen, d. i., Gestalten.

setzen. Wer die Fehler und Unvollkommenheiten, es setzen. Wer die Fehler und Unvollkommenheiten, es setzen. Wer die Fehler und Unvollkommenheiten, es setzen. Wer die Fehler und Unbeber bloß anzeigt, der tadelt, wer bei der Wahl sie außucht, um sie anzeigen zu können, und darum auch etwas wegen der kleinsten Fehler verwirst, der mäkelt, wer sie anzeigt, um die Sache und ihren Urheber herabzusetzen und sich zu erheben, der meistert; wer bloß die Fehler der Sache anzeigt, nicht

ihren Urheber, und die Fehler in ihrem Werke für unvollkommen erklärt, der setzt etwas daran aus.

- 864. Mahnen. Erinnern. Wer bloss dem, der Etwas, das für ihn Pflicht ist, zu thun unterläst, diese Pflicht ins Andenken bringt, weil er vielleicht aus Schonung voraussetzt, dass er nicht daran denke, der erinnert ihn nur; wer zugleich durch die Vorhaltung der Bewegungsgründe ihn dazu auffordert, indem er voraussetzt, dass er auch auf seinen Willen wirken müsse, der mahnt ihn. Beides ist insonderheit bei Schuldforderungen der Fall.
- 865. Manche. Viele. Viele sind ein Ganzes, wovon Manche einen Theil anzeigt. Viele sind also nicht Wenige, und Manche nicht Alle diese Vielen. Es sind viele Geizige in der Welt, und Manche unter ihnen scheuen sich nicht, die größten Ungerechtigkeiten zu begehen.
- 866. Manieren. Sitten. Die Manieren sind das Uebereinstimmende in den äußern Handlungen des Körpers, ohne darauf zu schen, ob sie ihre Quelle in den innern Gesinnungen haben, die Sitten, so fern sie aus gewissen bleibenden Gesinnungen entstehen. Manieren können Anderen abgesehen werden, man kann sie in der Gesellschaft, worin man lebt, erlernen, sich angewöhnen; Sitten entspringen aus Grundsätzen, Gesinnungen, der Bildung moralischer Gefühle. Eine reine und wohlwollende Seele wird sich in feinen Sitten äußern, feine Manieren können mit dem häfslichsten Charakter bestehen, ja, sie dienen oft dazu, die innere Häfslichkeit des Charakters zu verschleiern. Der feine Hofmann weiß seine verderbten Sitten hinter angenehmen Manieren zu verbergen.
- 867. Manier. Styl. Ton. Der Styl eines Kunstwerks ist diejenige Uebereinstimmung der Kunstmittel, die ihren Grund in der Natur und dem Zwecke des Werkes selbst, die Manier, die ihren Grund blos in den eigenthümlichen, persönlichen, es sey angebohrnen oder angenommenen Kunstsertigkeiten des Künstlers hat. An der

Manier erkennt man den Meister, an dem Styl die Gattung, wozu das Kunstwerk gehört. Der Ton eines Kunstwerkes unterscheidet sich von dem Styl durch die herrschende Empfindung, welche durch die Kunstmittel erregt wird. Ein tragisches Werk muß einen andern Ton haben, als ein komisches.

- ses. Mangeln. Mangel haben. Mangel leiden. Darben. Wenn dass eine Sache bloss unvollständig macht, dass etwas abwesend ist, so mangelt es ihr: wer aber eine nothwendige Sache, oder etwas, das er nicht zu seinem Zwecke entbehren kann, nicht hat, der hat Mangel daran; wer durch die Abwesenheit von etwas Unentbehrlichem unglücklicher wird, oder das Ding, das auf eine empfindliche Art dadurch leidet, leidet Mangel daran. Diese Ausdrücke werden sowohl von Sachen als Personen, von dem Leblosen als dem Lebendigen gebraucht; Darben bloss von Personen, und derjenige darbet, der zunächst das, was zur Erhaltung des Lebens unentbehrlich ist, überhaupt aber das Nothwendigste nicht hat, und die Abwesenheit desselben auf eine schmerzliche Art fühlt.
- 869. Mank. Unter. Zwischen. Mank ist bloss niedersächsisch, und als solches wird es auch in der gemeinen Sprache der Mark gehört. Wir sagen jetzt statt dessen: unter. Unter andern Dingen ist etwas, wenn es mit einer so großen Menge gemengt ist, dass es darin nicht deutlich kann unterschieden werden, so wie ein Ding, das unter einem andern verborgen ist, nicht gesehen werden kann. Man sagt: ich konnte ihn unter dem Hausen nicht herausfinden. Zwischen ist in der Mitte von Zweien, und so wird es auch häufig gebraucht. Denn man sagt: Potsdam liegt zwischen Berlin und Brandenburg; er sitzet zwischen Thur und Angel. Wenn es von mehr als Zweien gebraucht wird, so geschieht das vermittelst der nämlichen Figur, nach welcher Zweideutig auch solche Wörter genannt werden, die mehr als zwei Bedeutungen haben. Indels müssen diese mehrere doch nur so viel seyn, dals

das, was daxwischen ist, noch kann als unterscheidbar vorgestellt werden.

- 870. Mann. Mannsbild. Mannsperson. Ein Mannsbild ist ein jedes Individuum männlichen Geschlechts blos wegen seines körperlichen Geschlechtsunterschiedes, und zwar ohne Unterschied des Alters und Standes. Munnspersonen werden nur die erwachsenen Mannsbilder nach ihrem Geschlechtsunterschiede und zwar in einem anständigern Sinne genannt. In einer gemischten Gesellschaft von beiderlei Geschlecht unterscheidet man die Mannepersonen von dem Frauenzimmer mit Ausschluss der Kinder. Mann bezeichnet außer dem Geschlechtsunterschiede einer erwachsenen Mannsperson, dieselbe zugleich von Seiten der moralischen Vorzüge ihres Geschlechtes, so wie von der Seite ihrer Würde in der häuslichen Gesell-. schaft. Denn man sagt von demjenigen, der mit Muth und Standhaftigkeit gehandelt hat, er habe sich als ein Mann betragen. Der Mann und die Frau sind die Häupter der häuslichen Gesellschaft.
- 871. Mannhaft. Männlich. In Männlich hat die Stammsylbe die allgemeine Bedeutung des Wortes Mann, wornach es alles bezeichnet, was eine erwachsene Person ihres Geschlechtes von dem kindischen Alter und dem weiblichen Geschlechte unterscheidet, es mögen physische oder moralische Eigenschaften seyn; Mannhaft bezeichnet nur die moralischen Vorzüge des Munnes, nach der besondern und engern Bedeutung, welche das Wort Mann hat. Eine münnliche Stimme, eine münnliche Bildung ist eine Stimme, eine Bildung, wie sie eine erwachsene Person münnlichen Geschlechts hat. Ein mannhaftes Betragen ist ein muthiges, angreisendes, welches dem weiblichen Charakter entgegen ist.
- 872. Mannichsaltig. Verschieden. Mannichsaltig unterscheidet sich von Verschieden dadurch, dass es nur von einer größern Anzahl, Verschieden auch schon von zweien kann gesagt werden. Aristides und

Themistokies waren zwei sehr verschiedene Männer, und sie hatten daher mannichfaltige Streitigkeiten mit einander, denn sie waren sehr oft nicht einerlei Meinung. So fern aber faltig die innere Verschiedenheit anzeigt, gehet mannichfaltig auf die Verschiedenheit der Beschaffenheiten und Größen, oder die Abänderungen, wodurch die Arten einer Gattung, oder die Theile eines Ganzen sich von einander unterscheiden, verschieden aber auch auf die äußern Bestimmungen der Zeit und des Ortes. Auf verschiedenen gleich großen viereckigen Beeten standen mannichfaltige Blumen.

- Manufactur. Fabrik. Fabrik kann man eine jede solcher Anstalten nennen, worin die Verarbeitung von Naturerzeugnissen zu Werken, einer gewissen Kunst in größerer Menge getrieben wird, sie mag einen Stoff bearbeiten, welchen sie will, oder Verarbeitungsmittel und Werkzeuge gebrauchen, welche sie seyn mögen. Manufactur wollen die Technologen die Fabriken genannt wissen, wozu man, um dem Stoffe seine Form zu geben, bei der Bearbeitung desselben sich nicht des Hammers und der Zange bedient.
- 874. Mark. Grenze. Grenze wird zwörderst auch bei unräumlichen Größen gebraucht; Mark nur bei räumlichen. Man legt dem menschlichen Verstande Grenzen, und nicht Marken bei, aber man nennt die Grenze eines Dorses seine Mark. Wenn beide Wörter von räumlichen Größen gebraucht werden, so heißt das äußerste Ende einer jeden solchen Größe ihre Grenze, diese Größe mag noch so ausgedehnt seyn, Mark aber wird nach dem heutigen Sprachgebrauche dieses äußerste Ende nur bei kleinern Strecken genannt. Mark bedeutet alsdann die in den Grenzen begriffene Strecke Landes.
- 875. Mark. Hirn. Gehirn. Hirn und Gehirn ist zuvörderst die lockere Substanz nur in den thierischen Körpern. Mark nennt man sie auch in den Pflanzen. Bei den thierischen Körpern heißt sie das Hirn und Gehirn

in dem Kopfe, und in diesem Gehirn laufen die Nerven aus allen Theilen des Körpers zusammen. In den Beinknochen ist es eine öhlichte Fettigkeit und heilst das Mark. In dem uneigentlichen Gebrauche nennt man einen unverständigen Menschen einen hirnlosen, weil man das Gehirn, worin die Nerven, als die Werkzeuge des Empfindens und Denkens, zusammenkommen, für den Sitz des Verstandes hält. Von einem schwächlichen Menschen hingegen sagt man, er habe kein Mark in den Knochen; und man nennt den Reichthum, so wie alles, was einem Lande seine Krast giebt, das Mark des Landes, weil man annimmt, dass die Knochen von dem Marke ihre Stärke erhalten. Wenn man einen Unterschied zwischen Hirn und Gehirn annimmt, so hezeichnet man mit dem erstern die nämliche Substanz von der Seite ihrer eigenthümlichen Natur; durch das andere aber, vermöge seiner Vorsylbe Ge, welche ein Aggregat anzeigt, zugleich von Seiten ihrer Masse.

- 876. Masse. Materie. Das, was den Körper undurchdringlich macht, von Seiten seiner Beschaffenheiten betrachtet, ist die *Materie* des Körpers, von Seiten seiner Quantität, seine *Masse*. Das Undurchdringliche, nach seinen Beschaffenheiten von andern Verschiedene in dem Körper, worin die Form desselben ist, heißt also die *Materie*, und die Quantität dieser *Materie* ist die *Masse*.
- aller sinnlichen Vergnügen ist die Enthaltsamkeit des trübsinnigen, sich selbstpeinigenden Enkratiten, der weise Genus ist die Müssigkeit des verständigen, heitern Menschenfreundes, der die Milde des Urhebers der Natur nicht verkennt, die Gaben, welche er uns darbietet, mit Dankbarkeit geniest, ohne sie durch Uebermaas zu missbrauchen. Es giebt Menschen, denen es schwerer ist müssig zu seyn als enthaltsam, die eher ganz sasten, als bei einer wohlbesetzten Tasel nicht die Schranken der Mässigkeit überschreiten. Wohlerzogene Frauenzimmer sind mehr müssig und enthaltsam; sie essen lieber ost und wenig, als selten

und viel. Das Erstere aus Bedürfnis der Natur, das Letztere aus seinem Gefühl des Ungeziemenden.

- Mässig. Frugal. Sparsam. Der Mässige vermeidet den Ueberslus im Auswande, weil er seine sinnlichen Begierden in ihren Schranken hält, der Frugale, weil er mit einem geringern Maasse des Genusses sowohl in Ansehung der Qualität als der Quantität zusrieden ist, und der Sparsame, weil er die Kosten eines größern Auswandes scheuet. Die Mäsigkeit hält das rechte Maass zwischen einer der Gesundheit des Leibes und der Seele schädlichen Unmäsigkeit auf der einen Seite, und einer selbstpeinigenden Enthaltsamkeit und trübsinnigen Kasteyung auf der andern. Die Frugalität zwischen Luxus und Verfeinerung auf der einen, und Cynismus und Darben auf der andern Seite, die Sparsamkeit zwischen Geiz und Verschwendung.
- 879. Mässigen. Bändigen. Man missigt jede Art der Leidenschaften und bändigt nur die thätigen, und unter diesen die angreisenden. Man mässigt seine Betrübnis, aber man bändigt sie nicht; man mässigt seine Freude, seine Liebe, seine Hoffnung, aber man bändigt sie nicht.
- 880. Mässigen. Mildern. Wir mildern etwas, wenn wir den Grad seiner Stärke vermindern, und wir mässigen es, wenn wir es auf den rechten Grad herab setzen. Milde Strafen sind überhaupt keine harte, und mössige solche, die den rechten Grad der Strenge haben. Man mildert einen harten Ausdruck, wenn man seine Härte vermindert, man mössigt einen Ausdruck, wenn man verhütet, dass er nicht den gehörigen Grad der Stärke übersteige und beleidigend werde.
- 881. Mässigung. Sanftmuth. Die Sanftmuth legt nicht leicht Etwas für eine Beleidigung aus, und darum entrüstet sie sich nicht. Sie ist also der Empfindlichkeit entgegengesetzt, die sich leicht beleidigt glaubt. Die Mäsigung ist das Bestreben, den Ausdruck seines

Unmuths in solchen Schranken zu halten, worin er das Maass nicht überschreitet. Die Sanftmuth ist oft eine Naturanlage, die Müsigung ist das Werk der Vernunft. — "Die Fürsten finden die Müsigung auf dem Grunde ihres Beutels." Friedrich 2. — Der Sanftmüthige hat nicht nöthig, sich zu müsigen, denn er fühlt keine Auswallung des Zornes; dem Empfindlichen kostet seine Müsigung Mühe und Anstrengung.

- SSS. Matt. Mide. Lass. Bei dem menschlichen Körper wird Müde von demjenigen gesagt, bei dem die Krastlosigkeit aus der Erschöpfung der Kräste durch viele, starke und anhaltende Arbeit entsteht, Matt von demjenigen, bei welchem sie aus Mangel an Nahrung, aus Krankheit, aus Verblutung und andern innern Gründen entsteht. Lass ist der Körper oder seine Glieder, wenn man den Mangel der Kräste in demselben in so hohem Grade fühlet, dass man keinen Muth hat, eine Arbeit anzusangen oder in der angesangenen sortzusahren. "Wenn meine Hände lass vom Streiten sind." Bürger. In dem uneigentlichen Gebrauche pflegt Müde das unangenehme Gefühl zu bezeichnen, das aus einer lange sortgewetzten Anstrengung entsteht, Matt hingegen ist die Unsähigkeit des Krastlosen, auf andere Dinge stark einzuwirken.
- SS3. Matt. Schwach. Mattigkeit. Schwachheit. Beides bedeutet einen Mangel an Kräften, und zwar bezeichnet schwach einen solchen Mangel überhaupt, es sey in der gewöhnlichen Natur des Diages gegründet, oder in andern zufälligen Ursachen, Matt hingegen einen solchen, der aus besondern zufälligen Ursachen entsteht. Ein Kind ist vermöge der Natur seines Alters schwach, aber ein Erwachsener ist nach einer überstandenen heftigen Krankheit matt. Ein Gefühl von Mattigkeit ist oft ein Vorbote einer Krankheit.
- 884. Maul. Mund. Der Mund ist des Werkzeug der vernünstigen Seele, so sern er ein Spiegel der sittlichen Natur des Menschen ist, Maul ist des Werkzeug

der thierischen Bedürsnisse, und wird auch den Thieren beigelegt, die keinen Schnabel haben, wie die Vögel. Daher kommt es, dass man mit Maul einen verächtlichen Nebenbegriff verknüpset. — "Das wusst er in hohlem Bauchten vorzutragen, als steckt bei ihm das Maul im Magen." Soltau. — Hingegen können Weisheit, Anmuth, holdes Lächeln, Suada nur den Mund verschönern. In dem uneigentlichen Gebrauche wird daher immer Maul vorkommen, wo von anstößigen und ekelhasten Fehlern die Rede ist. Ein loses Maul, gein grobes Maul, ein großes Maul haben, heißst: Andere schimpsen, sich unhößich ausdrücken, prahlen und Andere überschreien.

885. Maxime. Grundsatz. Grundsätze können bei theoretischen und praktischen Schlüssen zum Grunde liegen, Maximon nur bei praktischen. Euklides bauete auf vierzehn allgemeine Wahrheiten alle Schlüsse seines ganzen Systems der theoretischen Geometrie. Er nannte diese Wahrheiten Axiomo, und wir haben das durch Grundsätze übersetzt. Die Maximon sind hingegen nur die Grundsätze, wonach wir handeln.

886. Maxime. Gesetz. Begel. Gestzs und Regels sind praktische Wahrheiten, welche eine gewisse Handlungsweise vorschreiben; Maximen können auch Wahrheiten seyn, welche zwar nichts unmittelbar vorschreiben, aber doch als Gründe von Vorschriften praktisch sind. Hiernächst sind die Gesetze und Regeln allgemeine Wahrheiten, welche die Verbindlichkeit oder Nützlichkeit einer gewissen Handlungsweise an und für sich selbst und für ein jedes vernünstiges Wesen, unter einerlei Umständen, aussagen; Maximen aber aind diese Wahrheiten, so fern sie ein Mensch zu den Gründen einer vernünstigen Handlungsweise macht, und sie solchergestalt gewöhnlich überall bei ühnlichen Fällen befolgt. Die Gesetze unterscheiden sich von den Regeln dadurch, dass sie die allgemeinsten Vorschriften einer vernünstigen Handlungsweise sind; die Regeln sind besondere Vorschriften. durch welche die Gesetze in

besondern Fällen angewendet und nach Verschiedenheit der Umstände modificirt werden.

Meer. See. Die Wörter See und Meer werden zuvörderst beide dem ganzen Ocean, hiernächst aber auch bald das Eine, bald das Andere, bald beide zugleich gewissen besondern Theilen desselben beigelegt. Der Grand von diesen Verschiedenheiten in den Benennungen der Theile des Oceans scheint hier offenbar kein anderer zu seyn, als dass die Völkerstämme, welche beide Wörter See und Meer hatten, die Gewässer, dieusie durch die lateinische oder daraus entstandene Sprachen kennen lernten, Meere, die andern Völkerstämme aber, welche nur das Wort See hatten, sowohl den Ocean als seine Theile See nannten. Ungeschtet jene also das Wort See hatten, so gebrauchten sie doch das Wort Meer bei denen Theilen des Oceans, deren Benennungen sie von den Römern entlehnten. Das wird dadurch ganz augenscheinlich, dass einige Gewässer eine doppelte Benennung haben, eine römische und eine ursprünglich deutsche; die Nordees heisst auch das Deutsche Meer, mare germanicum, und die Ostsee das Baltische Meer, mare balticum. Diese Meinung erhält dadurch keine geringe Unterstützung, dass Theile des Oceans, mit denen wir in den neuern Zeiten durch die Engländer sind bekannt geworden, See und nicht Meer genannt werden, wie die Südsee, die wir am besten durch Cooks und Forsters Seereisen kennen. Wenn der ganze Ocean heides. See und Meer, genannt wird: so geschieht das nach verschiedenen Ansichten. See wird er nach seiner Materie, Meer nach seiner Form genannt, die See ist der Ocean, als der Theil der Oberfläche der Erde, der nicht festes Land ist; das Meer, so fern es von diesem festen Lande eingeschlossen ist. Das ist selbst der Fall. wenn der Ocean das Weltmeer, d. i., der tiefere Theil der Erde, welches das große allgemeine Wasserbehältnis ist, genannt wird. Man sagt: Seewärte, entgegen gesetzt dem Landwarts; Securind, entgegen gesetzt dem Landwinde;

Seemacht, Seesoldaten, Seereisen, Seerüuber u. s. w., entgegen gesetzt der Landmacht, den Landsoldaten, den Landreisen, den Räubern auf dem festen Lande. Eben so Seewasser, Seebad u. s. w. Hingegen sagt man: Meerhusen, Meerenge, weil diese ihre Form durch die Begrenzung des festen Landes erhalten.

888. Mehr. Viel. Da Mehr der Comparativ von Fiel ist: so könnte es scheinen, als wenn es eine größere Menge anzeigen müßte. Das kann es aber nur, wenn es mit dem Fielen ausdrücklich in Vergleichung gesetzt wird. Wo es absolut steht, ist es dem Einen entgegen gesetzt, Viel aber dem Wenigen. Es waren mehr Personen an dem Orte, heißt: ich war nicht allein da; es waren Viele an dem Orte, heißt: es war keine geringe Anzahl da.

889. Meiden. Vermeiden. Meiden zeigt blos das Bestreben an, einem Dinge nicht gegenwärtig zu seyn; Vermeiden die Erreichung seines Zweckes; oder, Meiden zeigt überhaupt blos die Handlung in ihrem Anfange, Vermeiden in ihrer Vollendung au. Ein friedliebender Mann meidet alle Streithändel; glücklich! wenn er sie immer vermeiden kann.

890. Melden. Benachrichtigen. richten. Anzeigen. Bekanntmachen. 7/m Wissen thun. Man bringt Etwas zur Kenntnis Anderer durch Bekanntmachen, das Unbekannte mögen neue Vernunstwahrheiten oder Thatsachen seyn; und zwar wird die Kenntniss davon so ausgebreitet, dass sie nicht für Eine oder mehrere Personen, sondern für jedermann bestimmt seyn kann, und ohne dass wir Jemandem verpflichtet sind, es zu seiner Kenntniss zu bringen. Man macht in den Zeitungen bekannt, wenn man ist bestohlen worden oder etwas verlohren hat, damit dieses Factum zu Jedermanns Kenntniss, und also auch zur Kenntniss desjenigen gelangen könne, der es wieder nachweisen kann. Benachrichtigen that man besondere Personen, aber auch ohne ihnen dazu verpflichtet zu seyn. Nach der verschiedenen Lage dieser

Personen ist daher auch dem Einen eine Nachricht angeuehm, dem Andern unangenehm. Wenn die Nachricht
solchen Personen gegeben wird, die sie besonders interessirt, weil sie zur Beförderung ihres Natzens oder zur Verhütung ihres Schadens davon Gebrauch machen können,
so ist es eine Anzeige. Wenn derjenige, der die Anzeige
thut, dazu verpflichtet ist, oder sich dazu verpflichtet glaubt,
so meldet er es, und wenn der, welchem er es meldet,
wenigstens in diesem Falle, als sein Höherer anzuschen ist,
und wenn es mit einer gewissen feierlichen Form geschiehet, so Lerichtet er es; wenn das Factum, das man bekannt
macht, deswegen zu Jedermanns Kenntnis gebracht wird,
weil Rechte und Pflichten, und wären es auch nur Pflichten der Höflichkeit, darauf gegründet sind, so that man
en zu Wissen.

- 891. Melden. Erwähnen. Das Melden geschieht ausführlicher, das Erwähnen so kurz als möglich. Ein Geschichtschreiber, der sich auf die ausführliche Erzählung einer Begebenheit beruft, kann sagen: wie oben weitläustig ist gemeldet worden, aber nicht: weitläustig ist erwähne worden.
- 892. Menge. Vielheit. Die Vielheit kommt allem zu, was nicht wenig ist, es mag gezählt werden oder nicht; Menge nur dem Ungezählten. Durch das Zählen bekommen wir deutliche Begriffe von einer Vielheit; was daher so viel ist, dass man es nicht zählen kann, oder was durch seine Unordnung nicht kann mit Deutlichkeit überschen werden, das nennen wir eine Menge. Daher enthält Menge den Nebenbegriff einer größern und einer unordentlichen Vielheit. Das Volk stürmte in Menge auf ihn ein, heißt: in großen unübersehbaren und unordentlichen Hausen.
- 893. Mengen. Mischen. Vermengen ist: gen. Vermischen. Mengen und Vermengen ist: Dinge mit einander vereinigen, so fern man aie noch von einander unterscheiden kann; die Dinge sind bloß Manke oder unter einander; Mischen so, daß sie mit einander

sind, und ein Ganzes ausmachen, dessen Theile man nicht unterscheidet. Flüssigkeiten werden nicht mit einander gemengt, sondern gemischt, denn sie werden einander so einverleibet, dass man sie nicht von einander unterscheiden kann. Das Vermischte erscheint als Ein eigenes Ganzes, dessen Theile nicht getrennt sind, noch getrennt seyn sollen; in dem Gemengten erscheinen die Theile noch selbst als Ganze, und sind nicht als ununterscheidbare Theile zu Einem eigenen Ganzen vereinigt, und sollen es auch nicht. Man mischt sich in Etwas, so fern man daran Theil nimmt; man mengt sich in Etwas, so fern man nicht dazu gehört. Man vermischt verschiedene Begriffe mit einander, so fern man sie als einen denkt; man vermengt sie, so fern sie nicht zu einander gehören.

- s94. Metze. Hure. Bei dem Ausdrucke Hure ist der Begriff der Fleischessünde, welcher eine unverdorbene Einbildungskraft beleidigt, das Hervorstechende, bei Metze das Geschlecht, daher auch das Erstere das verwandte Hurer im männlichen Geschlechte hat. Daher ist Hure ein anstößigerer und unehrbarerer Ausdruck als Metze; aber die Personen, die es bezeichnet, sind nicht verächtlicher, als die, welche Metze bezeichnet.
  - S95. Metzger. Fleischer. Schlächter. Fleischer wird derjenige genannt, der mit geschlachtetem Viehe Gewerbe treibt, so fern er das Fleisch von demselben zum Verkause hat; Metzger, so sern er das geschlachtete Vieh verhauet, Schlüchter, so sern er es erwürget oder schlachtet. Da aber der, welcher das Fleisch theilweise verkausen will, es zerhauen, und das Vieh, von welchem es ist, schlachten muss: so muss auch ein jeder Fleischer, der das Fleisch stückweise verkaust, ein Metzger, und beide müssen Schlächter seyn. An einem Orte wird nun das ganze Gewerbe von dem einen Geschäste desselben benannt, an einem andern von dem andern.
  - 896. Meuchelmord. Mord. Todtschlag. Eine jede Handlung, sie mag den Tod eines Menschen vor-

setzlich oder unvorsetzlich wirken, ist ein Todtschlag; geschieht es vorsetzlich, so ist es ein Mord, und wenn der Mord ein hinterlistiger ist, so heisst er ein Meuchelmord. Man neunt daher den Mord, der an einem Kinde begangen wird, keinen Meuchelmord, weil der Mörder dabei nicht hinterlistig zu Werke zu gehen braucht, denn das Kind sieht sein Ungläck nicht vorher, und kann sich nicht dagegen wehren. Wer in dem Tumult einer Schlägerei Jemandem einen Schlag gegeben oder eine Wunde beigebracht hat, woran er stirbt, hat einen Todtschlag begangen; Kain, der seinen Bruder tödtete, heisst der erste Mörder, und der Dominikaner, welcher dem König Heinrich dem Siebenten im Abendmahl eine vergiltete Hostie reichte, war ein Meuchelmörder.

- Meuterei. Verschwörung. Aufruhr. Eine Verschwörung ist eine Verbindung, wenn darin Etwas gegen einen Andern heimlich verabredet wird. es sey eine Privatperson, oder die höchste Staatsgewalt. Die Verbindung des Catilina mit seinen Verbündeten, sich der Staatsgewalt in Rom zu bemächtigen, war eine Verschwörung. Rousseau glaubte die letzten zwanzig Jahre seines Lebens, dass sich alle Menschen gegen ihn verschworen hätten. Eine Meuterei ist aber immer eine Verbindung gegen die Staatsgewalt. Eine Verschwörung wird oft vor ihrem Ausbruche entdeckt, ihr Plan wird verrathen, und das ist gewöhnlich der Fall, wenn sie viele Theilnehmer hat. Man macht alsdann Vorkehrungen dagegen und bemächtigt sich ihrer Häupter. Die Meuterei von Wenigen wird, wenn sie allgemein wird, Aufruhr, and muls alsdann mit Gewalt unterdrückt werden.
- 898. Miethen. Dingen. Miethen kann zu unbestimmter und verschiedenartiger sowohl, als zu einer bestimmten Arbeit geschehen; Dingen aber, nach dem heutigen Sprachgebrauche, nur zu Einer bestimmten. Man miethet einen Bedienten zur häuslichen Arbeit und verdingt

einen Bau. Man miethet daher auch auf längere, man dingt nur auf kürzere Zeit.

- S99. Mill. Kehrigt. Schutt. Unrath. Unrath sind unnütze Dinge, die man der Reinlichkeit wegen entsernt, wo sie auch herkommen mügen; Kehrigt, wenn sie aus den Zimmern und andern Theilen der Häuser weggesegt werden; Schutt, wenn sie die Ueberbleibsel von zertrümmerten Gebäuden und zu größern Hausen angewachsen sind; Mill kann beides allein oder auch vermischt seyn. Die See wirst vielen Unrath an das User, und in der Küche wird der Unrath aus den geschlachteten Thieren weggeschafft, welche sollen gegessen werden. Mill ist nur in der Churmark gebräuchlich; es verdiente aber vielleicht in das Hochdentsche ausgenommen zu werden, da es einen eigenen, von Unrath, Kehrigt und Schutt verschiedenen Begriff bezeichnet.
- **900.** Missdeuten. Uebeldeuten. Wer etwas missdeutet, der giebt ihm bloss einen unrechten Sinn, gegen die erweisliche Absicht des Redenden oder Handelnden; wer es üheldeutet, der giebt ihm zugleich einen bösen Sinn. Ein Schristausleger muss es dem andern nicht übeldeuten, er muss es nicht einer bösen Absicht zuschreiben, wenn dieser andere eine Stelle der Bibel missdeutet oder unrecht auslegt.
- Verstandes ist ein Missgriff, wenn sie unter mehreren einzelnen Dingen das unrechte für das rechte hält, insonderheit wenn ein Wählender bei einer Wahl unter mehreren Dingen das beschliefst, was seinen Absichten, statt beförderlich zu seyn, vielmehr hinderlich ist; jede Verwechselung des Wahren mit dem Falschen ist ein Irrthum. Wer daher in praktischen Fällen sich irrt und die unrechten Mittel wählt, indem er die rechten zu wählen glaubt, der tbut einen Misgriff; wer überhaupt, es sey bei dem Allgemeinen oder dem Einzelnen, das Unrechte für das Rechte hält, begeht einen Irrthum.

- 902. Missgunst. Abgunst. Missgunst ist der Verdrus über das Glück eines Andern, der aus dem Urtheile entsteht, dass er es nicht verdiene. Der Mensch glaubt aber zu bemerken, dass die aussern Güter, Reichthum. Ehre. Lob u. s. w. denen, welchen sie zu Theil werden, einen gewissen Vorzug, eine Ueberlegenheit geben, die sie über Andere erheben, oder sie ihnen wenigstens gleich setzen, und das ist der Grund, wodurch sich die Abgunst von der Missgunst unterscheidet, in Ansehung solcher Güter, die der Algünstige und Missgünstige selbst schon im Ueberflusse hat, deren Besitz sein Glück nicht vermehren kann, die für ihn gar keine Güter sind, oder die er nicht besitzen kann. Der Mensch sieht nicht gern Jemanden, der unter ihm war, sich zu ihm oder gar über ihn erheben. Das ist die Quelle der Abgunst bei den Kindern: sie wollen sagen können: sieh! das habe ich, und das hast du nicht. Das giebt oft einer Sache einen Werth. die sonst sehr gleichgültig ist.
- 903. Misshandeln. Beleidigen. Das geringste Unrecht, das man Jemandem thut, ist eine Beleidigung; der Bewegungsgrund dazu mag seyn, welcher es will; wer Jemandem aus Verachtung, Hass, Zorn oder andern feindseligen Leidenschaften Uebel zufügt, und um diese Leidenschaften zu befriedigen, sehr viele und große Uebel, der mifshandelt ihn.
- 904. Misshelligkeit. Uneinigkeit. Zwietracht. Zwiespalt. Indem Personen einander entgegen sind, sind sie uneins oder uneinig; Uneinigkeit ist der Mangel der Einigkeit. Die Ursach der Uneinigkeit sind Mifshelligkeiten oder Verschiedenheiten, es sey in den Urtheilen oder in den Ansprüchen. So wie Mifshelligkeit eine Ursach der Uneinigkeit werden kann: so kann Uneinigkeit die Ursach von Zwietracht und Zwiespalt werden. Zwietracht ist aber das Bestreben nach verschiedenen Zwecken, so wie Eintracht nach einerlei Zwecke; Zwiespalt die Trennung, die eine

Folge der Uneinigkeit ist, und in welche die Uneinigkeit

- 405. Misskennen. Verkennen. Wer bloß das Wahre, wenn es etwas Gutes ist, an einer Sache oder Person nicht erkennt, der verkennt sie; wer an ihr das entgegengesetzte Böse, welches ihr nicht zukommt, zu erkennen glaubt, der mißkennt sie. Mißkennen heißt nämlich nicht bloß gar nicht kennen, sondern unrecht kennen, unrecht beurtheilen. Rousseau verkannte nicht bloß seine Freunde, er mißkannte sie auch, denn er erkannte nicht allein ihre freundschastlichen Gesinnungen nicht, sondern er hielt sie sogar für seine Feinde, Verläumder und Verfolger.
- **906.** Misslaut. Missklang. Uebellaut. Uebelklang. Missklang und Uebelklang kommen nur von Körpern, die in einem höhern Grade elastisch sind, wie die musikalischen Instrumente, oder in dem Zustande größerer Elasticität, wie die menschliche Stimme während des Singens. Ein Misslaut und Uebellaut ist ein jeder anderer unangenehmer Laut. Ein Missklang und Misslaut ist ein unangenehmer Klang und Laut in Verbindung mit andern Klängen und Lauten; ein Uebelklang und Uebellaut ist alles, was schon für sich und ohne Verbindung mit andern Klängen und Lauten übelklingt und übellautet.
- bleibt bei dem Verdrusse stehen, den er über die stete Vereitelung seiner Wünsche empfindet, indem er seine immer gereizte Thätigkeit immer gehemmt fühlt. Der Unmuth geht noch weiter, denn er fühlt seine Thätigkeit ganz unterdrückt und verzweiselt an aller Besriedigung seiner Wünsche. Ihm sind nicht nur die Ursachen seines Misvergnügens verhalst, sondern auch alles, was ihm in dieser Gemüthsstimmung in den Weg kommt.
- 908. Missrathen. Misslingen. Missglücken. Verunglücken. Missrathen, Misslingen, Misslücken heißt nichts weiter, als nicht gerathen, nicht gelingen, nicht glücken. Was glückt, das fällt, durch Be-

günstigung des Zufalles, nach unserm Wunsche und unserer Hoffnung aus; was missglückt, das fällt, durch blossen Zafall, nicht nach unserm Wunsche und unserer Hoffnung aus; eine Unternehmung, welche verunglückt, schlägt nicht bloss durch einen Zufall fehl, sondern sie hat auch böse Folgen, oder wir sehen das, was dabei ist aufgeopfert worden, und wenigstens den nicht erhaltenen Gewinn, als eine böse Folge an. Unsere Arbeit missräth.

- Missvergnügen. Missfallen. lust. Verdruss. Das Missfallen ist bloss das Urtheil des Gefühles, dass etwas nicht gut, dass es schlecht sey. Wer vor einem Gemälde in einer Bildergallerie stillschweigend vorüber geht, giebt sein Missfallen an demselben oft eben so deutlich zu erkennen, als der, welcher es laut tadelt. Das Missvergnügen unterscheidet sich von dem Mi/sfallen, wie unmittelbare Wirkung von seiner Ursach. Das, was uns missfüllt, ist uns deswegen unangenehm, macht uns deswegen Missvergnügen, weil es uns in einen Zustand versetzt, worin wir keinen Genuss unserer selbst haben, der uns wohl thut. Von dem Misverznigen unterscheidet sich die Unlust durch ihre sinnliche Stärke. Der Verdrus ist die bis zur Leidenschaft gestiegene Unlust über solche Uebel, die uns durch Handlungen zugefügt werden.
  - Dass die unrichtige Meinung von den Gesimungen Anderer ein Missverstand heist, kommt ohne Zweisel daher, dass sie gewöhnlich dadurch entstehet, weil beide Theile ihre Handlungen und Reden missverstehen oder unrecht auslegen. Von diesem Missverstande ist das Missverständnis eine Wirkung, die in einer aus Missverstand entspringenden Uneinigkeit und Abneigung zweier Personen gegen einander besteht. Man setzt also voraus, die Uneinigkeit und das Missverständnis werden der Einigkeit Platz machen, so bald man sich wird verständigt und den Missverstand gehoben haben.

- 911. Mist. Dünger. Durch beides wird die Fruchtbarkeit des Acker- und Gartenlandes vermehrt. Der Mist bestehet aber aus den Excrementen thierischer Körper, und erhält von diesen seine düngende Kraft. Es gieht aber auch Dünger aus dem Pflanzen- und Steinreiche; als: verfaulte Baumblätter, Mergel u. dgl.
- 912. Mit. Durch. Mit bezeichnet eine nähere und unmittelbare Verbindung; Durch eine entserntere. Ein Missethäter wird durch den Henker mit Stricken gebunden, und durch den Nachrichter mit dem Schwerdte hingerichtet.
- einstimmen mehrerer Dinge durch ihr Zugleichseyn, oder überhaupt dadurch, dass sie zugleich gedacht werden; Sammt durch ihre Aehnlichkeit. Wenn Luther in der Erklärung des ersten Artikels sagt: "Ich glaube, dass mich Gott erschaffen hat sammt allen Creaturen," so will er damit auf die Aehnlichkeit deuten, die alle andern Creaturen mit mir haben, dass sie Gott, so gut, wie mich, oder außer mir auch alle übrigen Creaturen geschaffen hat. Wenn man in dem bekannten Sprüchwort: das Kind mit dem Bade ausschütten, sagt, so heist das: beide zugleich; wenn man aber sagt: das Kind sammt dem Bade ausschütten, so will man sagen: das Eine so gut als das Andere, so wie das Eine, so auch noch das Andere. Dann müste es aber eigentlich heißen: das Bad sammt dem Kinde ausschütten.
- 914. Mitarbeiter. Gehülfe. Ein Mitarbeiter ist ein Jeder, auch wenn der Zweck ohne ihn kann bewirkt werden. Der Gehülfe ist ein solcher Mitarbeiter, ohne welchen eine Sache nicht kann zu Stande kommen, denn man hilft nur dem, dessen Kräfte allein nicht zureichen, um etwas zu wirken. An einer Schule heißen die mehrern Lehrer Mitarbeiter, wer aber nicht mehr Kräfte genug hat, sein Amt allein zu versehen, der nimmt einen Gehülfen an.
- 915. Mitleiden. Beileid. Das schmerzhafte Gefühl selbst, wodurch man an fremdem Unglück Theil

nimmt, ist das Mitleiden; die Theilnahme an den Zeichen des Schmerzes durch ähnliche Zeichen, ist das Beileid. Insonderheit wird dieses letztere bei dem Schmerze über Todesfälle gebraucht. Das Mitleiden hat Unglückliche und Elende, das Beileid Betrübte, und nicht alle, sondern nur solche zum Gegenstande, die über das Absterben eines Freundes trauren. Das Mitleiden führt in der Natur oft zur Barmherzigkeit, wenn es durch Elende und Hülfsbedürftige erregt wird, das Beileid ist ein Zeichen der Achtung und Freundschaft. Man bezeigt sein Beileid, man versichert sein Beileid; aber man fühlt Mitleiden.

- 916. Mitmachen. Nachahmen. machen. Wer das thut oder macht, was der größte Haufen thut, blofs darum, weil dieser große Haufen es thut, der macht es mit; wer aber nachahmt oder nachmacht, der thut das, was einzelne, besondere Personen thun; er macht etwas, das den Handlungen besonderer Personen oder überhaupt gewissen Dingen ähnlich ist. Wer etwas nachahmt, der folgt dem Beispiele gewisser Personen, und nimmt sie, oder überhaupt gewisse Dinge zum Muster, weil er sie für die besten und vollkommensten in ihrer Art hält: wer bleis nachmacht oder mitmacht, der thut es blofs, weil es Anders thun, ohne zu untersuchen, ob es gut ist. Was man daher nachahmt, das billigt man, es gefällt uns; man ist aber oft genöthigt, etwas mitzumachen, was man nicht billigt, und was uns nicht gefällt. Zum Nachahmen gehört mehr Veratand als zum blossen Nachmachen. Das Kind pflegt die Mienen seiner Amme unwilkührlich nachzumachen; der emporstrebende Jüngling wählt sich ein Muster, das er in dem Besitz der allgemeinen Bewunderung siehet, und ahme es nach, um gleichen Triumph zu genielsen.
- 917. Mittel. Weg. Ein Mittel ist ein jedes Ding, das zur Erreichung eines Zweckes gut ist oder gut scheint; man nennt es einen Weg, wenn es eine Handlung oder mehrere in einen Plan verknüpste Handlungen sind. Man sieht daher immer bei den Wegen, die man einschlägt,

und nicht, wie oft bei den Mitteln, die man gebraucht, wenn man beide beurtheilt, bloß auf ihre Schicklichkeit zu dem Zwecke, sondern auch auf ihre Sittlichkeit, denn bei der Beurtheilung menschlicher Handlungen darf man ihre Sittlichkeit nicht übersehen. Durch eine Heirath in ein Amt zu kommen, ist oft gerade das rechte Mittel, es hilft mehr als Verdienst; aber es ist nie der rechte Weg.

- 918. Mittel. Werkzeug. Ein Werkzeug ist ein zu einem besondern Gebrauch künstlich eingerichtetes Ding, bloss als die nächste untergeordnete wirkende Ursach betrachtet, das von der Hauptsache gelenkt wird; ein Mittel ist alles, was zu einem Zwecke gebraucht wird. Ein gelehrter Arzt kennt die besten Mittel, durch welche seine Kunst die innern Krankheiten heilen kann; und ein geschickter Wundarzt weiß alle chirurgische Werkzeuge sertig zu gebrauchen.
- 919. Moder. Koth. Moder ist die weiche flüssige Erde, bloss so sern sie sich in diesem an Flüssigkeit grenzenden weichen Zustande befindet. Sie ist es bloss nach ihrer physischen Beschaffenheit betrachtet. Koth ist sie, zumal wenn sie mit mehrern ekelhasten Abslüssen vermischt ist, so sern sie das Reine verunreinigt, und so unsauber und den Sinnen unangenehm macht.
- 920. Moder. Morast. Sumpf. Der Sumpf ist das Wasser, welches in der Vertiefung eines weichen Erdreiches stehet. Moder ist die durch das Wasser aufgelöste Erde selbst; sie mag übrigens einen festen Grund bedecken, wie auf den Straßen, oder nicht; nur in dem letztern Falle nennt man es einen Morast. Der Morast bestehet zwar aus Moder, als seiner Materie, aber der Moder kann auch über einem festen Boden stehen, sich an die Räder der Wagen hängen, und das Fahren und Gehen beschwerlich machen, die Schuhe und Kleider beschmutzen, ohne das man Gefahr läuft, einzusinken und stecken zu bleiben.
- 931. Modern. Faulen. Nur trockne Körper modern, und werden in Stanb aufgelöset, welcher dann

Moder wird, wenn er nit Flüssigkeiten vermischt ist; Karper, die Feuchtigkeiten enthalten, werden durch innere Gährung verändert, deren es drei giebt; die Weingährung, die Essiggährung und die faulende Gährung. Die Anskösung durch diese letztere ist das Faulen.

- 922. Modern. (den Ton auf der lettten Sylbe) Neu. Now ist überhaupt Alles, was erst zeit kurzer Zeit engesamgen hat zu seyn, es sey ein Werk der Natur oder der Kunst; insonderheit so fern es zu einem andern, das sehon länger da gewesen ist, hinzukommt. Modern ist ein Werk der Kunst, das dem gegenwärtigen Geschmacke gemäß ist, und welches man wegen seiner vermeinten Schönheit anstatt des alten angenommen hat. "Wolle wie Rafael lieber der letzte Griech, als der erste Moderne seyn." Vosa. —
- müssen wir wollen, selbst alsdann, wenn wir es ungern than. Sollen wir es so wollen, dass wir es gern than: so muss es uns entweder gar nicht missallen, oder doch in einem beträchtlichen Grade mehr wohlgefallen als missallen. So fern uns das, was wir wollen, gefällt, so fern es mus Lust und Vergnügen macht, mögen wir es. So wie wir manches wollen, was wir nicht müchten, wenn wir nicht müsten, so mögen wir auch manches, was wir nicht wollen.

  —, Ich möchte wol der Kaiser seyn." Gleim. —
- 934. Mohr. Maur. Eigentlich können nur die Bewohner von der nördlichen Küste von Afrika, wenn mas sie nicht nach ihren besondern Namen nennen will, Mauren genannt werden, und die in dem Innern und der Linie näher Wohnenden heißen Mohren. Die Marockaner. B. sind Mauren oder Mauritanier, die Bewohner van der Küste von Guinea, am Niger, am Senegal u. s. w. sind Mohren.
- ist ein weiches und nicht trocknes Erdreich selbst. Bruch ist eine Gegend, die häufige Morinste und Sümpse enthält, die sie zur landwirthschaftlichen Gultur unbrauchbar machen.

Eine Marsch ist ein weiches Erdreich, das von dem Schlamm der See oder eines Flusses von selbst ist angeschwemmt oder durch künstliche Veranstaltungen dem Flusse oder der See ist abgewonnen worden.

Münze. Geld. Geld ist Alles, was zum Maasstabe und Acquivalente des Werthes der Sachen dient. Es muß daher aus gleichartigen Theilen bestehen, wovon eine gewisse Quantität dem bestimmten Werthe einer Sache gleichgeltend ist. Die zu diesem Zwecke in allen Rücksichten bequemste Materie sind die Metalle, und insonderheit die edlern. Wenn ein Stück solchen Geldes geprägt oder mit dem Zeichen seines Werthes bezeichnet ist, so neunt man es eine Münze. Eine Münze ist also ein Stück geprägtes Metall, und wenn sie im Handel gänge und gebe ist, so ist sie ein Stück Geld.

Norsch. Der Zustand eines festen Körpers, worin der Zusammenhang seiner kleinsten Bestandtheile sehr gering ist, kann mancherlei Ursachen haben, und er heißt mürbe ohne Unterschied der Ursachen, morsch aber, wenn die Ursache ein Ansang von Fäulnis ist; diese macht, dass er morsch wird, und endlich modert und unbrauchbar wird. Die Früchte werden mürbe durch die Reise, sie werden erst morsch, wenn sie überreis sind und ansangen zu faulen; der Stocksisch wird mürbe durch das Wässern und das Klopfen.

P28. Mürrisch. Grämlich. Der Grämliche verschiefst seine dunkeln unangenehmen Empfindungen in sich und äußert sie nur durch Klagen oder andere natürliche Zeichen des Schmerzes und der Unbehaglichkeit. Der Mürrische äußert sie durch sein unfreundliches Betragen gegen audere Menschen. Auch das Kind ist grämlich; die Alten sind auch mürrisch, und verrathen ihremutrische Isaune durch unfreundliches Tadeln, Meistern, Stüllschweigen.

929. Musse haben. Müssig seyn. Müssig gehen. Wer keine Geschäfte hat, oder von seinen pflichtmäsigen beschwerlichen Beschästigungen frei ist, der hat Muse. Er kann aber in den Stunden der Muse einige Beschästigungen zu seinem Vergnügen und zum Zeitvertreibe vornehmen, alsdann ist er nicht müsig. Nur alsdann ist er müsig, wenn er mit gar nichts beschästigt ist; und wer gern und gewöhnlich müsig ist, weil er alle Beschästigungen scheuet, der gehet müsig, er ist ein Müsiggünger.

930. Müssen. Sollen. Diese Wörter werden zuvörderst von der Bestimmung physischer Kräfte gebraucht. 1. Wenn ein freihandelndes Wesen die Wirklichkeit von Etwas will, so sagt es: es soll seyn; wenn die Gewalt wirkender Ursachen, oder das Uebergewicht zureichender Gründe etwas nothwendig macht: so muss es geschehen. Der Müller will, dass seine Mühle gehen soll, weil er etwas zu mahlen hat. Wenn man ihm sagte: die Mühle wird sich an dein Wollen nicht kehren, so wird er antworten: wenn ich das Schützbrett aufziehe, so mu/s sie wol gehen; und er hat Recht, denn er macht alsdann die wirkende Ursach von der Bewegung des Mühlrades wirklich. Diese ist der Anstols des strömenden Wassers an die Schaufeln desselben. 2. Beide Ausdrücke werden aber auch von vernünstigen und moralischen Wesen gebraucht. Ich soll das thun, was ich nicht lassen darf; ich muss das thun, was ich nicht lassen kann. Insonderheit müssen wir das thun, was wir sollen, wenn wir es ungern thun, und also dazu gezwungen werden, der Zwang mag ein physischer oder moralischer seyn. Man sagt: Du wirst wol müssen, ich will dir den Willen machen. Das, was den Willen bestimmt, ist die Vernunst und die Empfindung. Wenn beide mit einander harmoniren, oder die Bewegungsgründe der Vernunst stärker auf unsern Willen wirken als unsere Triebe, Neigungen und Leidenschaften: so thun wir, was wir sollen, wenn aber die Letztern das Uebergewicht haben und den Erstern entgegengesetzt sind: so thun wir nicht, was wir sollen, wir fühlen ost mit Bedauern, dass wir der Gewalt der Leidenschaften

haben nachgeben müssen. Wenn das Sittengesetz uns nur bekannt macht, was wir thun sollen, und nicht durch die vernünstigen Bewegungsgründe, dass das, was es vorschreibt, das Beste ist, auf den Willen wirkt, wenn die Vernunst nicht mit so überwiegender Kraft wirkt, dass der Wille seine Vorschristen besolgen muss, so ist es unkrästig.

931. Muster. Beispiel. Vorbild. Modell. Ein Beispiel ist ein solches Individuum, worin das, was einer Art und Gattung von Dingen zukömmt, kann angeschauet werden, es mag böse oder gut seyn; ein Muster ist es, wenn es wegen seiner wahren oder vermeinten Vortrefflichkeit den Wunsch erregt, ihm ähnlich zu seyn, oder etwas ihm ähnliches hervorzubringen, ein Vorbild und Modell, wenn wir seine Theile und Zusammenordnung betrachten, um ein Ding von eben der Art danach wirklich zu machen. Im weitesten Sinne ist ein Beispiel ein jedes niedriges Ding, worin ein böheres Ding kann angeschanet werden. Wenn eine praktische Wahrheit in einem einzelnen Falle, in einer Begebenheit recht anschaulich gemacht wird: so wirkt das Beispiel zugleich auf das Begehrungsvermögen. Modell ist im gemeinen Leben erst aus dem Französischen anstatt Vorbild eingeführt.

nen. Meinungen können sowohl dogmatische Wahrheiten als Facta oder historische Wahrheiten zum Gegenstande haben; Muthmasungen und Vermuthungen nur Facta. Das Muthmassen nähert sich dem Meinen dadurch, dass beides deutlicher ist, Vermuthen kann auch im höhern Grade dunkel seyn. Man hat dunkle, leise Vermuthungen, aber keine dunkle und leise Meinungen und Muthmassungen. Daher gehören auch die Ahndungen zu den Vermuthungen; sie sind nichts anders, als dunkle Vermuthungen von etwas Künstigem. Muthmassungen sind hingegen nicht in einem blossen Gesühl gegründet, dessen Quellen uns selbst verborgen sind. Es giebt selbst gelehrte Muthmassungen, die man Conjuncturen nennt.

## N.

Nach. Gen. Wärts, Zu. Nach bezeichnet die Beziehung eines Dinges zu einem andern außer sich sowohl in der Zeit als in dem Raume; und in dem letztern wird es sowohl von dem ruhenden als bewegten Körper gebraucht. In dem Raume ist das, was nach einem Andern ist, hinter ihm, und es ist also das Gegentheil von Vor. Bei unsinnlichen Dingen bezeichnet daher nach auch den geringern Werth eines Dinges in Vergleichung mit einem Vollkommnern; und es wird als ein solches betrachtet. das von dem Ziele der Vollkommenheit entfernter ist. Wir sagen daher von ihm, dass es dem Andern nachstehe. wir setzen es demselben nach. Gen ist jetzt nur noch von der Richtung eines bewegten Körpers nach einem bestimmten mit einem eigenthümlichen Namen bezeichneten Ort gebräuchlich. - "Sähen wir jenen einmal gen Ithaka wiederkehrend." Vofs. - Der angegebene Unterschied zwischen Nach und Gen liegt augenscheinlich in den Ausdrücken zum Grunde: Der Astronom sieht nach dem Himmel, er richtet seine Augen und sein Fernrohr nach dem Himmel. der Betende sieht oder richtet seine Blicke aus Andacht gen Himmel. Warts, welches nur als eine angehängte unzertrennliche Partikel gebränchlich ist, hedentet bloss die Zukehrung der Vorderseite eines Körpers, es sey in Ruhe oder in Bewegung. Es wird jetzt nur von allgemeinen Oertern gebraucht, als von den Himmelsgegenden, der See und dem Lande, dem Vor und Zurück, in Ostwärts, Westwärts u. s. w., Seewärts, Landwürts, Vorwürts, Rückwärts. Zu bedeutet nur eine Beziehung auf andere Dinge im Ranme, nicht in der Zeit; diese letzte Beziehung hezeichnet bis. Ferner die Beziehung eines ruhenden Dinges sowohl als eines bewegten auf einen gewissen bestimmten Gegenstand, der ein Theil eines größern Ortes ist. Ich ging xu meinem Bruder; ich fand ihn aber nicht; denn er war

nicht zu Hause. Als wir zu Leipzig ankamen, war die Messe schon angegangen. So wie Zu das Ende und Ziel einer Bewegung und überhaupt einer Handlung bezeichnet, so bezeichnet Nuch nur die Annäherung. Ich ging zu meinem Bruder; das war das Ziel meines Ganges; als ich ihn aber nicht fand, durchlief ich nach ihm die ganze Stadt; ich suchte mich ihm zu nühern, und ging an alle Oerter, wo ich ihn vermuthete.

934. Nachdenken. Durchdenken, Ueberdenken. Wenn wir sagen, dass wir über etwas nachdenken, so wollen wir bloss sagen, dass wir uns genauer damit bekannt zu machen streben. Es erregt unsere Ausmerksamkeit, es sey, dass es uns ohne unser Zuthun in die Sinne gefallen ist, oder daß es eine Wahrheit ist, die uns Andere vorgetragen haben, oder die sich freiwillig, aber noch nicht in dem gehörigen Lichte oder mit beruhigender Gewissheit unserm Geiste dargestellt hat. Nun durchdenken wir das, worüber wir nachdenken, wenn wir das Ganze zergliedern, und uns die Theile desselben, die dabei vorkommenden Begriffe, Urtheile und Schlüsse deutlich denken. - "Wie kann ich aber einer Aufgabe nachdenken, ohne sie durchzudenken?" Lessing. - Wer etwas überdenkt, der fasst alles, wenn er von einem Ende bis zum andern durchgedachs hat, zusammen, um ein Resultat daraus zu ziehen.

Andern zachgieht, der hindert bloss nicht, was er will, wenn er es auch missbilligt und gern hindern möchte, und es zu hindern besugt, ja in manchen Fällen verpsichtet wäre; wer dem Andern aber nachsieht, der hindert nicht bloss dasjenige nicht, was er missbilligt und zu hindern besugt wäre, sondern läst auch dadurch seine Liebe gegen den, der etwas thut, das er missbilligt, nicht vermindern. Man kann auch aus Furcht nachgiebig seyn, man ist aber nur nachsiehtig aus Liebe.

936, Nachgeben. Gefällig seyn. — Nachgiebig. Gefällig. Man giebt auch aus Furcht und weil man mus, oder höchstens aus Bedürsniss nach; gefüllig ist man nur gutwillig, es sey aus Interesse oder aus Liebe. Man bequemt sich ost, einem stolzen, gebieterischen, eigensinnigen, oder auch schwachen Menschen nachzugeben; aber die Gefülligkeit äußert sich nur gegen den, von welchem man etwas host, oder den man liebt.

- 937. Nachmachen. Nachthun. Nachthun. heist, eine so große Krast anwenden, als ersorderlich ist, das zu wirken, was ein Anderer wirkt, und Nachmachen eine empsindbare Wirkung hervorbringen, welche dem, was ein Anderer wirkt, ähnlich ist. Ein Aermerer richtet sich ost daduich zu Grunde, dass er einem Reichern an Auswande nachthun will, da er doch nicht eben so viel Vermögen hat. Es giebt Personen, welche so sehr über ihren Körper Herr sind, dass eine Mienen und Gebehrden, und in so hohem Grade ihre Stimme in ihrer Gewalt haben, dass sie die Sprache Anderer sehr täuschend nachmachen können. Man thut also eine Krastäuserung nach, und macht ein Werk und eine sichtbare Wirkung nach.
- 938. Nachricht. Gerücht. Zeitung. Zeitung zeigt die Kunde neuer Begebenheiten an, ohne Rücksicht auf die Art, wie man sie erhalten hat: die Nachricht wird von bestimmten Personen an gewisse Personen gegeben; das Gerücht ist öffentlich bekannt, ohne dass man seinen Urheber weiß. Man nennt daher auch Zeitungen die öffentlichen periodischen Blätter, worin die neuesten Begebenheiten erzählt werden, und worin der Zeitungsschreiber nicht nur amtliche Berichte und Nachrichten von seinen Correspondenten in den an ihn gesichteten Briesen, sondern auch die öffentlichen Gerüchte aufnimmt, die sich an einem Orte verbreitet haben.
- 939. Nachsehen. Uebersehen. Man übersieht den Fehler und sieht demjenigen nach, der ihn begangen hat. Das erstere bezieht sich also auf den Fehler,
  durch den unsere Liebe gegen einen Menschen nicht vermindert wird. Das kann aber auch den Grund haben, das

man ihn nicht bemerkt, oder nicht für einen Fehler, wenigstens nicht für einen sehr wichtigen hält. Unverständige
Aeltern sehen ihren Kindern nicht die geringste Unversichetigkeit nach, wenn ihnen etwas dabei zu Schaden kömmt,
und übersehen ihnen die größten Unsittlichkeiten, sobald
sie nichts dabei einbüßsen. Wenn die Liebe viele Fehler
übersicht und den Geliebten nachsicht: so geschieht es
doch aus verschiedenen Gründen. Wer aus Liebe Fehler
übersicht, der ist durch Leidenschaften verblendet, und
bemerkt sie entweder nicht, oder hält sie nicht für Fehler;
wer sie einem nachsicht, kennt sie und weiß, daß es Fehler sind, allein seine Liebe vermindert sich deswegen nicht.

940. Nachsetzen. Verfolgen. Man verfolgt ein Ding, das sich entsernt, so sern man hinter ihm die nämliche Richtung nimmt, oder zu nehmen sucht, in welcher es sich von uns zu entsernen strebt; man seszt ihm nach, so sern dieses mit einer größern Hestigkeit, Eiser und Geschwindigkeit geschieht. Ein barbarischer Feind bezeichnet durch seine Verheerungen selbst den Weg, auf welchem ihn der Sieger, der ihm nachsetzt, verfolgen kann.

Nachtheil. Schaden. Abbruch. Alles, was ein Uebel für ein Ding ist, dieses Ding mag eine Person oder eine Sache seyn, ist ein Schaden; Etwas, das an sich kein Uebel ist, ans dem aber ein Uebel für einen Andern entstehen kann, gereicht ihm zum Nachtheil, diese Wirkung mag eine wirkliche Verschlimmerung oder blos die Verhinderung einer Verbesserung oder die Beraubung eines Gutes seyn. Wenn das Uebel in der Beraubung eines Gutes bestehet, so ist es ein Verlust, und wenn etwas die Verminderung eines Gutes in einem andern wirkt, so that es ihm Abbruch. Ein Geschwür am. Fusse ist ein Schuden am Fuss, weil es ein Uebel an demselben ist, da es Schmerz verursacht und den Fals unbrauchbar macht. Es gereicht den übrigen Kausented zum. Nacht heil, wenn sich ein anderer Kanfmann in ihrer Nachbarschaft besetzt. Dieser nahe Kaufladen ist an sich zichts: Böses, aber aus seiner Nachbarschaft entstehen für Andere bisse Folgen. Er thut den fibrigen Abbrech, so fern ihr Gawiss dadurch sich vermindert, dass er unter Mehrere gatheilt wird. Aller Vorlesst, den sie dabei leiden, bestehet indels bloß darin, dass ihnen menche Kunden abgehen, und das that freilich ihrem Handel Schaden, denn er wird dacherch schlechter.

- \*\*Machwelt. Nachkemmen. Die Nachkemmen stammen von demjenigen ab, dessen Nachkemmen sie genannt werden, und wenn darunter elle in der künstigen Zeit lebende Menschen verstanden werden, so sind zie doch nur Nachkemmen, so sern sie von der verhergebenden Geschlechtsfolge abstammen; die Nachwelt sind die in der künstigen Zeit lebenden Menschen ohne Rücksicht auf ihre Abstammung von den Verstorbenen. Die englische Nation maß, um einen kostbaren Krieg zu führen, jährlich die Last ihrer Schulden vermehren, und die Nachswelt wird es ersahren, ob ihre Nachkemmen sie werden bezahlen können.
- 943. Nahen. Nähern. Ein Ding nähert sich einem andern, wenn die Entfernung zwischen beiden überhaupt vermindert wird, in welchem Grade es auch seyn mug; sie naben sich einander, wenn sie bis zur kleinsten Entfernung überhaupt, oder zu derjenigen kleinsten zu gelangen suchen, in welcher sie hinlänglich auf einander wirken können. Die schlechterdings kleinste Entfernung ist da, wo sie sich vereinigen, bei Körpern, wo sie sich berühren, bei Geistern, wo sie einander ihre Gedanken und Wänsche am deutlichsten mittheilen können. Zwei Menschen, die in Feindschaft gelebt haben, nähern sich einander wieder, wenn ihr Hals, den man sich als eine Entfernung der Gemüther denkt, abnimmt. Das geschieht durch mahoberlei Handlungen, woraus man ihre wiederkehrende Freundschuft abnimmt. Sie haben sich in Gesellschuft immer von einander entfernt; endlich naket eich der Eine dem Anders and redet ihn an.

- 944. Nacht. Bloss. Nacht ist zuvörderst in seiner Bedeutung auf den ganzen Körper eingeschränkt. Blofs kann auch von solchen Theilen desselben gebraucht werden, die man allein nicht nacke nennt. Im Stande der Unschuld gingen die Menschen nackt, aber noch jetzt gehen viele mit blofsen Fülsen und blofsem Kopfe. Hiernächst ist das blofs, was überhaupt keine Bedeckung hat, nackt nur das, was keine Bedeckung hat, die an der Oberfläche fest anliegt. Das ist selbst der Fall, wenn nackt uneigentlich von andern Dingen, als den Körpern der Thiere gesagt wird. Man nennt auch das blofs, was nicht mit etwas anderm versehen ist, wenn dieses Andere ihm auch nicht zur Bedeckung dient. So sagt man: manche Schmiede haben eine so harte Haut, dass sie ein glühendes Eisen, das Andere mit einer Zange ansassen müssen, mit blossen Händen anfassen können.
- Bine Narbe ist das zurückgebliebene Zeichen von einer Wunde, welche Tiefe und Gestalt sie haben, und an welchem Theile des Leibes sie sich befinden mag. Schmarren sind tiefe und lange Wunden und deren zurückgebliebene Zeichen, aber nur an solchen Orten, wo sie in die Augen fallen, als im Gesichte und an den Händen; Schrammen leichte Aufritzungen der Oberstäche, an welchem Theile des Leibes es seyn mag, so wie ihr sichtbares Zeichen, nachdem sie geheilt sind.
- Der Naseweise Verlangt etwas zu wissen, und fragt, um zu zeigen, dass er Verstand und Ersahrung genug besitze, von einer Sache, die noch über seiner Sphäre ist, mitzusprechen. Man nennt Personen naseweis, und insonderheit kleine Knaben und Mädchen, wenn sie über viele Dinge urtheilen, die sie nicht verstehen, um ihren Witz und ihren Verstand zu zeigen, insonderheit wenn sie durch ihre voreiligen Urtheile Personen, denen sie Achtung schuldig stud, beleicitgen oder sie durch ihre unbescheidenen Fragen,

die aus eben der Quelle kommen, in Verlegenheit setzen. Die Neugierde ist die leidenschaftliche Begierde eines Menschen, das Neue zu wissen, bloß weil es ihm neu ist; der Vorwitz die Begierde, das zu wissen und zu erfahren, was er nicht wissen kann, und nicht zu erfahren sachen soll. Zu dem, was uns zu wissen verboten ist, gehört insonderheit die entsernte und ungewisse Zukunst. Diese ist es gerade am meisten, welche den Vorwitz unwissender und schwacher Menschen reizt.

- 947. Nass. Feucht. Was eine größere Nenge Flüssigkeit enthält, ist nass; was in einem geringern Grade davon durchdrungen ist, heißt feucht. Ein Körper, der se viel Wasser enthält, daß es sich in Tropsen sammelt und sichtbar wird, ist nicht bloß feucht, er ist nass. Wenn der menschliche Körper ausdunstet, so wird die Haut feucht; wenn wir uns waschen und baden, so werden wir nass. Dieser Unterschied wird dadurch bestätigt, daß man slössige Körper selbst nass nennt. So rechnen die Kausseute die Oehle und andere Flüssigkeiten zu den nassen Waaren.
- 948. Nation. Volk. Volk bezeichnet ein Ganzes von Menschen von seiner Menge, Nation von dem, was sie zu Einem Ganzen vereinigt. Dieses war Anfangs die Gemeinschaft der Abstammung, der Sprache, der Religion, der Sitten, und in der Folge die bürgerliche Vereinigung nach den verschiedenen Stufen ihrer Vollkommenheit. Dadurch unterscheidet sich eine Nation von der andern, indem sie gegen die andere eine besondere moralische Person ausmacht. In derselbigen Nation unterscheidet sich aber das Volk durch seine blose Menge von den weniger zahlreichen und mehr sichtbaren höhern Ständen. Die römische Nation bestand aus dem Senate und dem Volke.
- 949. Natürlich. Naiv. Natürlich wird uvörderst von jedem Dinge gebraucht, Naiv nur von menschlichen Handlungen und Reden, so fern sie Zeichen von Gesinnungen, Empfindungen und Gedanken, und zugleich Wirkungen der sich selbst überlassenen, ursprünglichen

Natur des Menschen sind. Hiernächst unterscheidet sich auch bei den menschlichen Handlungen und Reden das Naive von dem Natürlichen noch dadurch, dass es den höchsten Grad des Natürlichen bezeichnet. An dem Naiven hat also die Ueberlegung keinen Autheil, es ist der unüberlegte Ausdruck der Empfindungen und Gedanken; das Natürliche schließt die Ueberlegung nicht aus. Das Naive ist daher dem Ueberlegten sowohl als dem Künstlichen, das Natürliche ist nur dem Künstlichen entgegen gesetzt.

- 950. Neben. Bei. Ein Ding, das überhaupt nicht von dem andern entfernt ist, das ist bes ihm, es kann übrigens auch vor oder binter ihm seyn. Soll man sagen, daße es neben ihm ist, so muße es ihm auf die Art nahe seyn, daße es weder vor noch binter ihm, sondern ihm zur Seite ist. Sedains mußte als ein dreizehnjähriger Knabe nach dem Tode seines Vaters eine weite Reise nach Paris machen. Da er nur achtzehn Livres in seinem ganzen Vermögen hatte: so dingte er seinen Bruder allein auf die Landkutsche, und lief, um immer bes ihm bleiben zu können, neben dem Wagen her,
- 951. Nehmen. Fassen. Greisen. Nehmen ist überhaupt; sich etwas zueignen, ohne die Mittel anzudenten, wodurch man es sich zueignet; Fassen und Greisen zeigt zugleich diese Mittel an. Das Fassen geschieht durch Umschließen, um es zu halten, mit welchem Werkzeuge es seyn mag, Greisen mit der Hand, den Klauen, den Pfoten, vermittelst einer Bewegung; und zeigt daher den Anfang des Haltens mit der Hand an. Man nimme, was man uns giebt, oder dessen Zueignen man nicht hindert; eine Mutter fasset ihr Kind bei der Hand, um es zu halten, wenn es fallen sollte; man greist den, welcher entslichen will, und diese Bewegung geschieht oft mit Geschwindigkeit.
- 953. Nehmen. Annehmen. Man nimmt zuvörderst das an, was ein Anderer hat und uns giebt oder darbietet; man nimmt ein Ding, es mag ein Anderer haben oder nicht, und wenn er es hat, er mag darein willigen,

dass wir es erhalten oder nicht; denn es beseichnet bless die Handlung selbst, wodurch man das Ding mit sich selbst in ein näheres Verhältniss bringt. Die französische Nationalversammlung hat den Ausgewanderten ihre Gitter genommen; der Kaiser hat die freiwilligen Kriegsbeiträge, die ihm seine Unterthanen angeboten haben, angenommen. Da Ausschmen nur von dem gesagt wird, was angeboten wird, was man sich also mit Einwilligung seines Besitzers zueignet: so kann es auch eine blosse Handlung der Seele seyn, und mit den Gedanken und dem Willen geschehen. Wer seinen Abschied nümmt, dem ist er nicht vorher gegeben, und wer ihn annimmt, dem ist er angeboten worden.

Ding, welches noch keinen unterscheidenden Namen hat, wobei es hernach ein jeder nennt. Die Seefahrer benennen oft ein unentdecktes Land nach dem Heiligen des Tages, an welchem sie es zuerst gesehen haben, oder einer Person, die sie ehren wollen. Man kann aber eine Person oder Sache aus unendlich vielen andern Absichten auf eine gewisse Weise nennen, oder sie auch durch ein allgemeines Wost bezeichnen. So nennt man Einen einen guten, würdigen Mann, um ihm seine Achtung; einen Andern einen schlechten Menschen, um seine Verachtung zu erkennen zu geben.

984. Nett. Bein. Nett ist das, was nichts enthält, welches die Wahrnehmung seiner Schönheit, seiner Genauigkeit und zwar für das Gesicht und den Verstand hindert, wenn auch dieser Zusatz an sich nichts Unvollkommnes seyn sollte. Rein sind zunächst Körper, sowohl flüssige als feste, welche keine schlechtern Theile enthalten. Die Nettigkeit schließt auch den Ueberfluß aus, die Reinheit die Zumischung des Schlechtern. Ein metter Anzug ist ein sauberer und zugleich passender; ein reinticher Anzug ist bloß nicht sehmutzig. In den Gegenständen des Verstandes ist nett, was nichte Unnöthiges, nichts Ueberflüssiges enthalt. Die Nettigkeit eines Ausdrucks besteht ührfu,

dus er gerade so viel und nicht mehr sagt, als er segen soll; seine Reinheit darin, dass er nicht fehlerhaft ist.

955. Netz. Gern. Beides sind Gestricke aus gezwirnten Fäden mit offenen durchsichtigen Maschen. Das Garn wird aber nur von Jägern und Fischern gebraucht. Ein Netz kann such zu andern Zwecken dienen. Die römischen Damen faßten ihre Haare durch ein Netz zusammen. Die weftern Unterschiede der Netze und Garne der Jäger und Fischer gehören in die Kunstsprache.

Neubegierde. Neugier. Wissbegierde. Vorwitz. Die Wifsbegierde ist das Verlangen etwas zu wissen, weil es uusern Verstand mit nützlichen Kenntnissen bereichert, die Neubegierde, was noch nicht bekannt, insonderheit dasjenige, was eben erst geschehen ist und in dem bisherigen Zustande der Dinge eine merkwürdige Veränderung macht. Von diesen beiden Wörtern wird das Erstere allezeit in gutem Verstande gebraucht; das Letztere kann darin gebraucht werden, denn es kann Jemand sehr lobenswürdige, so wie ein Anderer ganz unschuldige Bewegungsgründe haben, warum er die neueste Lage der Dinge wissen will; es kenn also eine lobenswürdige und unschuldige Neubegierde geben. Neugier und Forwitz werden immer im nachtheiligen Verstande gebrancht. Der Vorwitz ist die Begierde, das zu wissen und zu erfahren, was zu wissen und zu erforschen nicht möglich und nicht erlaubt ist. Es sind die Bewegungsgründe, die einen so starken sinnlichen Reiz geben, welche die Newgier so hellig und zugleich so tadelhaft machen. Diesen Reis erhalten sie von andern Leidenschaften, die die Begierde, das Unbekennte zu wissen, bis zu der ungeduldigsten und qualendsten Nougier entstammen.

957. Neues. Neuigkeit. Neuerung. Alles, was man nicht gesehen und gehört hat, ist jedem, be fern er es zum ersten Male sieht oder hört, etwas Neuer; es ist eine Neuigkeit, wenn es eine Begebenheit, und time Neuerung, wenn es eine vorsetaliehe Veränderung ist, die

auf eine merkliche Art von dem bisherigen Zustande einer Sache abweicht.

- 956. Neutral. Unparteilsch. Der Neutrale enthält sich entweder alles Urtheilens, oder giebt keiner Partei, weder in seinen Urtheilen noch in den Handlungen, die denselhen gemäß sind, den Vorzug; der Unpartheiische kann einer Partei den Vorzug geben und sein günstiges Urtheil durch seine Handlungen zu erkennen geben, aber er thut es nach seiner Pflicht, und also aus vernünftigen Gründen, und nicht aus Interesse und Leidenschaft weder einer sinnlichen Liebe, noch des Hasses.
- 959. Niedrig. Tief. Tief ist, was beträchtlich weit unter einer gewissen wirklichen, oder bloß gedachten Fläche ist; Niedrig, was nicht weit über dieselbe erhöhet ist. Eine Wunde ist tief, wenn sie weit unter die obere Haut in das Fleisch hineingeht; eine Thür ist zu niedrig, wenn ihr oberer Theil nicht weit genug von dem Beden entsernt ist, daß man bequem hindurch gehen kann.
- 960. Niedrig. Niederträchtig. Niedrig ist ein Charakter, eine Denkungsart, ein Hang, eine Neigung, ein Betragen, eine Handlung, wenn ihrer nur ein Mensch ohne alle sittliche Bildung fähig ist; also ein Mensch, der von den Neigungen und Leidenschaften der gröbsten Sinnlichkeit, des schmutzigsten Eigennutzes, von Feigheit und Neid beherrscht wird. Niederträchtig sind alle diese Neigungen und Handlungen, so wie die Denkungsart, woraus sie entspringen, so fern sie aus einem Mangel au Selbstschätzung entstehen oder damit verbunden sind. Ein edler Mann ist keiner niedrigen Handlung fähig; ein Mann, der Ebergefühl und Ehrliebe hat, keiner Niederträchtigkeis.
- 961. Nimmer. Nie. Niemals. Was Nie und Niemals geschieht, ist das, was in gar keiner Zelt; weder in der vergangenen geschehen ist, noch in der künstigen geschehen wird, was nimmer geschieht, wird in der künstigen Zeit nicht geschehen. "Nimmer werd ich seyn."

  A. W. Schlegel. Man kann daher Nie statt Nimmer

gebrauchen, aber nicht allemal Nimmer statt Nie. Nie und Niemals ist verschieden, wie Je und Jemals.

- 962. Nothdürftig. Kümmerlich. Da nothdürftig so viel bedeutet als man bedarf um nicht Noth zu leiden: so druckt es den Nebenbegriff der Zulänglichkeit zu den ersten Nothwendigkeiten des Lebens aus. Kümmerlich hingegen bedeutet ein so geringes Maass, das uns nicht ohne Kummer und Besorgnis vor gänzlichem Mangel läst.
- 963. Nöthig. Nothwendig. Das Nathwendige kann nicht anders seyn, indess das Nüthige zwar anders seyn kann, aber doch, um einer gewissen Absicht willen, so und nicht anders seyn muss. Ein Dreieck mus nothwendig drei Winkel, es kann nicht mehr und nicht weniger haben. Wenn jemand Geld borgen will: so sagt er, er habe es nüthig, und fragt man ihn: wozu? Zu einem Bau.
- 2wingen enthält 1. den Nebenbegriff der Gewalt, wodurch Jemand wozu genöthigt wird. 2. Verpflichten zeigt eine moralische Nothwendigkeit an. Der Regen nöthigt mich, zu Hause zu bleiben, d. i., macht es mir nothwendig, wenn ich nicht will nass werden. Eine Wohlthat verpflichtet mich zur Dankbarkeit gegen meinen Wohlthäter. 3. Zwingen enthält den Nebenbegriff, dass man etwas ungern thut, da ich auch etwas, wozu ich verpflichtet bin, oft gern thue. Hingegen kann zwingen nicht statt nöthigen gebraucht werden, so lange es nicht mit Gewalt geschieht.
- 965. Nur. Bloss. Nur ist so viel als: Nichts Anderes, Nichts weiter. Was aber nichts weiter ist und hat, kann sowohl ein anderes Ding nicht seyn und haben, als auch dasselbige nicht in einem weitern Grade oder mehr von demselben. Beides druckt Nur aus, Bloss allein das Erstere. Wenn einem Gesangenen täglich nur Ein Groschen und keine grifsere Geldsumme gereicht wird: so kann er sich das ür bloss Brod und keine andere kostbare Art von Essen anschaffen.

geschieht, bei Hunfig blos auf die Menge der Dinge und Begebenheiten, die vorkommen oder geschehen, ohne Rücksicht auf die Zeit.

- 973. Ohne. Sonder. Man hat Sonder noch in den Fällen beibehalten, wo die Dinge zwar zusammen seyn können, wo man aber das Eine von dem Andern entfernt, indess Ohne überall gebraucht wird, auch da, wo das Eine mit dem Andern gar nicht seyn kann. Wenn man Jemanden etwas sonder Gefährde verspricht, so denkt man, dass er in dem Geschäft könnte gefährdet werden, dass man aber alle Gefährde entfernen will.
- 973. Ordentlich. Regelmässig. Recht. Es ist Etwas regelmüssig, so sern es gewissen Regeln gemäs ist, und recht, so sern die Regeln, wonach es eingerichtet ist, ihren Grund in dem Zwecke der Sache habes. Regelmüssig und recht kann eine Sache aber allein und sur sich betrachtet seyn, ordentlich ist sie, wenn sie mit mehrern zusammen genommen Einer gemeinschaftlichen Regel gemäs ist, denn dadurch wird die Uebereinstimmung in die Theile eines Ganzen gebracht, worin ihre Ordnung besteht
- 974. Ort. Platz. Stelle. Stätte. Theil des Raumes bezeichnet Ort, ohne weitern Nebenbegriff, Platz ist ein Ort, wo etwas ruhen und bleiben kann; Stelle der Ort, den ein Ding nach einer gewissen Ordnung einnimmt, welche durch das Verhältniss anderer zugleich sevender Dinge bestimmt wird. Die Stelle eines Dinges wird durch das, was neben ihm ist, bestimmt. Man suchte die Stelle, wo er ermordet war, und es war ein grüner Platz mit dichten Gebüschen umgeben. Die Umgebungen bezeichnen also die Stelle. Hiernächst wird Stelle nicht bloss von Dingen gebraucht, die neben einander sind, sondern auch von solchen, die auf einander folgen; ja man weiset selbst den Gedanken, den Sätzen in einem Lehrgebäude und den Gründen in einem Beweise ihre gehörigen Stellen an. Stätte enthält den Nebenbegriff des Ruhens und Beharrens. Es ist daher die eigentliche Stelle, wo ein

einzelnes Ding immer gewesen ist. — "Wir haben hier keine bleibende Stätte." — Es ist das lateinische Status. "Wer ohne Stätte herumirrt, dem ist ein jeder Führer willkommen." —

## P.

975. Pfasse. Pfasser. Priester. Prediger. Geistlicher. Da die gottesdienstlichen Handlungen der ältesten Religionen in Opfern bestanden, und die Priester, wie bei den Juden, ein eignes Geschlecht, und, wie bei den Aegyptern, eine eigene Kaste, und zwar das vornehmste Geschlecht und die erste Kaste waren: so unterscheidet sich das Wort Priester dadurch von den übrigen, dass es eine solche gottesdienstliche Person bedeutet, welche die Opfer verrichtet und zu den heiligsten und verehrtesten in dem Volke gehört. Nach dem Geiste des Christenthums machen die Priester keinen eigenen Stand aus; die Opfer sind in einem geistlichen Sinne in demselben Gesinnungen und Handlungen der Tugend und Frömmigkeit, zu denen Jedermann verpflichtet ist. In dem katholischen Theile der christlichen Kirche hat man indess diese Benennung beibehalten, weil man die Messe für ein Opfer hält. Der protestantische Theil der christlichen Kirche hat aber keine Priester mehr; denn sie hält das Abendmahl für kein Opfer, und seine Prediger können nicht Priester genannt werden; sie sind Religionslehrer, die von der gewöhnlichsten ihrer Amtsverrichtungen, dem Predigen, ihren Namen haben. Indess machen sie einen eigenen Stand aus, der die Rechte und Pslichten seines Amtes von dem Regenten erhält. Pfarrer, Pfarrherr, heisst in der katholischen Kirchensprache ein Priester, und in der protestantischen ein Prediger, der das Recht hat sein Amt in einer besondern Gemeinde, welche man die Pfarre nendt, zu verwalten, und die damit verbundenen Einkünste zu genielsen. Pfaffe ist jetzt ein niedriger und verächtlicher Ausdruck für PrieEs mus diese verächtliche Bedeutung schon vor Luther's Zeiten gehabt haben, denn er nennt die Priester des Baal in der Ueberschrift zu 1. Kön. 18. Bradspfoffen. Geistliche heißen die Personen, die zu dem Stande gehören, der sich den Religionsverrichtungen gewidmet hat, so fern sie Glieder von dem Einen der heiden Körper sind, in welchen sich alle christliche Völker getheilt haben, und sie sind von dieser Seite den Weltlichen oder den Lingen entgegen geselzt. Das Wort Geistliche-soll sie also weineren bürgerlichen Vorrechten, die sie vor den Layen genießen, und von den Vorzügen, die man ihnen zugestanden hat, bezeichnen. Daher gehören viele Personen zu der Geistlichen, die weder Priester, noch Prediger, noch Pfarrer sind, wenn sie nur an den Vorzügen des gestlichen Standes Theil nehmen.

Wörter Pfand und Unterpfand unterscheiden, so ist ein etymologischer Grund vorhanden, warum man die Secke, welche zur Sicherheit einer Schuld zugleich übergeben wird, ein Pfand, die hingegen, welche nicht übergeben wird, ein Unterpfund nennt. Der lateinische Kunstausdruck von dem letztern ist nämlich Hypothek, und davon ist Unterpfund die wörtliche Uebersetzung. Man setzt sein Haus, seine Aecker und andere undewegliche Güter zum Unterpfunde, indem man bloß ein Recht darauf bewilligt, ohne sie dem Gläubiger zu übergeben: aber man giebt eine Ult, einen Ring und andere bewegliche Güter zum Pfande, indem man sie dem Gläubiger zugleich übergiebt.

bezeichnet das ganze Geschlecht, das Ross, nach dem hech deutschen Spraehgebrauche, ein zum Reiten bestimmtes, wich durch sein schneites Laufen auszeichnendes Plerd, Gand ein gemeines, welches nichts von dem hat, was dus Pjert du einem der edelsten unter den Thieren macht, Klopper ein schlechtes Reitpferd. Dass Ross diese eingesolusiehte Bedeutung habe, beweiset sein Gebrauch im Kriegerresen.

wo das Heer was Ress und Mann bestand und die Pferus Streitrosse genannt wurden. — "Darch das Gestruch reists sich das Ross mit starken Ungestüm." Weise.

- 978. Pflegen. Gewohnt seyn. Man pflegt etwas zu thun, so fern man überhaupt eine Handlung unter ähnlichen Umständen wiederholt; man ist aber etwas gewohnt zu thun, wenn man dieses um eines sinnlichen Reizes willen, oder weil man es für gut hält, thut. So pflegt man Taback zu rauchen, wenn man es so oft thut, als man Zeit und Gelegenheit dazu hat, man ist aber gewohnt Taback zu rauchen, wenn man Vergnügen daran findet. Pflogen wird daher auch von leblosen Dingen, Gewohnt seyn nur von empfindenden und vernünstigen gesagt. Die stärkste Kälte pflegt in unsern Gegenden nach der Wintersonnenwende einzutreten; aber die Zugvögel sind gewohnt, im Herbste einen wärmern Himmelsstrich zu suchen, und viels Menschen sind gewohnt, ehe sie des Morgens ausgehen, ein Frühstück einzunehmen.
- 979. Pflicht. Obliegenheit. Schuldigkeit. Pflicht bezeichnet jede sittliche Nothwendigkeit, von welcher Art sie seyn und welchen Gegenstand sie haben mag, und zwar bloss als sittliche Nothwendigkeit, ohne Beziehung auf ein anderes Ding, dem wir das, wozu wir verbunden sind, zu leisten haben. Eine Pflicht ist aber eine Schuldigkeit gegen den, dem wir sie zu leisten verbunden sind, und diese ist eine Obliegenheit, wenn wir das, was wir Jemandem zu leisten verbunden sind, übernommen haben, oder wenn es uns von einem Andern ist auserlegt wor den. Es giebt Pflichten, die kein Mensch von uns fordern kann; denn wir haben auch Pflichten gegen uns selbst; wir haben Pflichten gegen Gott, die unserm Gewissen überlassen sind, ja Pflichten gegen die thierische Schöpfung, wozu uns aber nur unsre Menschlichkeit verbindet. Schuldigkeit und Obliegenheit kann der von uns fordern, dem wir verpflichtet sind. Zu diesen Merkmahlen setzt der Begriff der Obliegenheit noch das Merkmahl des Besehves-

lichen hinzu. Es giebt nämlich auch beschwerliche Pflickten, und nur diese kann man Obliegenheiten nennen.

das, wozu einige Kunst und Geschicklichkeit erfordert wird, nicht recht macht, ist ein Stümper; hält man ihn darum für einen Stümper, weil er seine Kunst nicht methodisch oder kunstgerecht gelernt hat, oder, ohne die Kunstregeln anzuwenden, zu arbeiten pflegt, so nennt man ihn einen Pfuscher. Dadurch, dass die Zeit, die Stusen, und die Proben, zu der Erwerbung des Meisterrechts in den zunstmäsigen Künsten durch Herkommen und Gesetze bestimmt werden, hat aber das Wort Pfuscher noch eine rechtliche Bedeutung erhalten, wonach es einen solchen bedeutet, der in einer Kunst arbeitet, ohne den zur Erwerbung des Meisterrechts vorgeschriebenen Bedingungen ein Genüge geleistet zu haben.

981. Phantasie. Einbildungskraft. Dichtungskraft. Die Einbildungskraft stellt nicht allein erdichtete Gegenstände vor, sie wiederholt auch wirkliche, denn die Einhildungen sind den Empfindungen entgegen gesetzt, und die Dichtungskraft erfindet nach gewissen Kunstregeln, und zwar auch Kunstwerke, welche die Baukunst, die Mechanik oder eine andere Kunst wirklich machen kann; die Schöpfungen der Phantasis sind wesenlose, unwirkliche Wundergestalten. Der Erfinder der Boltonschen Feuermaschiene muß eine durch reiche und weitumsassende Kenntnisse der Natur und ihrer Gesetze geleitete Dichtungskraft gehabt haben, und wet sie nach einer aufmerksamen Ansicht aus dem Kopfe nachzeichnen kann, der muss eine vortressliche Einhildungskraft besitzen; aber zu den abentheuerlichen Dichtungen des Ludovico Ariosto in seinem Orlando furioso gehört eine unerschöpfliche, rege, aber regellose Phantasie.

982. Phantast. Grillenfänger. Schwärmer. Der Grillenfünger hat lauter beschwerliche, ängst-

liche, sorgenvolle Einfälle, der Phantast und Schwärmer kann auch angenehme und selbst lustige haben. Der Schwärmer und Phantast unterscheiden sich durch die Quelle ihrer seltsamen Einfälle. Bei dem Phantasten ist diese eine zügellose Phantasie; bei dem Schwärmer die gehäusten dunkeln Vorstellungen, unter deren Herrschaft er stehet.

- 983. Pinsel. Dummkopf. Das Wort Dumm, Dummkopf, bezeichnet den Mangel an Verstande von der Seite der natürlichen Anlagen und ihrer Ausbildung, vermöge welcher ein Mensch nicht im Stande ist, Begriffe aufzufassen und Dinge richtig zu beurtheilen; Pinsel von der Seite seiner Handlungsweise und seines Betragens im geselligen Leben. Den Pinsel nämlich macht das Gefühl seiner Verstandesschwäche scheu, verlegen, furchtsam, schüchtern, unentschlossen.
- 984. Platt. Flach. Das Platte hat bloss keine merkliche Erhöhung, das Flache auch keine merkliche Vertiefung. Man setzt die flache Hand der hohlen Hand und der geballten Faust entgegen, und die Oberflüche eines Körpers ist seine Ausdehnung in die Länge und Breite ohne Tiese. Man nenut einen witzigen Einfall flach, wenn er nicht ties in die Sachen eindringt, man nennt ihn aber platt, wenn er überhaupt schlecht, gemein, pöbelhast ist. Denn wir denken uns das Schöne, Vorzügliche, Vortressliche, als etwas, das sich über das Gemeine erhebt.
- 985. Platt. Niedrig. Das Platte verräth einen merklichen Mangel an Witz und Verstande; das Niedrige an Würde der Gesinnungen. Eine platte Schmeichelei ist eine unverhüllte und geistlose; eine niedrige Schmeichelei verräth unedle Gesinnungen.
- 986. Platz. Raum. Ein Platz ist eine Fläche, worauf Dinge seyn und sich bewegen können. Wenn hiemit Raum als sinnverwandt betrachtet wird, so verstehet man den leeren Raum, so wie man ihn sich bildlich denkt, nach allen drei Dimensionen ausgedehnt, worin mehrere Dinge neben einander seyn können, und der desto größer

und ausgedehnter ist, je mehreres darin neben einander seyn kann. Platz giebt ein kleineres Bild, weil man den Platz blos als einen Theil des Raumes betrachtet. Denn der Platz eines Dinges ist der Theil eines ganzen Raumes, den ein jedes Ding darin einnimmt. Ein Platz ist also immer begrenzt, der leere Raum wird als unbegrenzt gedacht. Ein Platz ist ein bestimmter Theil des Raumes.

- 987. Plump. Schwerfällig. Unbehülflich. Unbehülflich bezeichnet die Ungeschicklichkeit in
  den Bewegungen selbst, Plump und Schwerfüllig ihre Unsachen, und zwar plump die entserntern, schwerfüllig die
  nähern und unmittelbaren. Das Plumpe nämlich hat eine
  zu gresse Masse und eine zu rohe Form. Die Gallionen
  der sogenannten unüberwindlichen Flotte Philipps II. waren
  plumpe Maschienen, und eben deswegen äußerst schwerfüllig, so das sie zu unbehülflich waren, den behenden
  Manövern der englischen Schiffe auszuweichen,
- Plump. Bäurisch. Unhödich Grob. Tolpisch. Der Tülpel missfällt durch seine ungeschickte Bewegungen aus Unbehülflichkeit, der Baurische in seinen Reden, Handlungen und Manieren aus Maneel an Geschmack für das Anständige, beide aber ohne beleidigend zu seyn; der Plumpe und Grobe aber verletzen die Achtung gegen Andere, der Erstere bloss aus Mangel an feinem Gefühle; der Letztere auch aus Stolz und Verachtung. Der Bäurische wird aur dann beleidigend, wenn er gegen die Achtung handelt, die er Andern schuldig ist. Sein basrisches Wesen offenbaret sich aber in seinem ganzen Aeufsers. in seinen Bewegungen, in seiner Kleidung, in seinen Manie ren, wenn er isst, wenn er trinkt und in ähnlichen Dingen. wodurch er bloss seine gänzliche Unwissenheit des Wohlstandes verräth. Der Plumpe, Grobe und Unköfliche handeln gegen die Achtung, die sie Andern schuldig sind; der Unhüftiche bloß durch Unterlassung dessen, was die Wohlanständigkeit erfordert; der Grobe durch wirklich beleidigende Reden und Handlungen.

- 989. Pochen. Trotzen. Wenn man zuvörderst mit Lärm und Ungestüm auf seinen Willen besteht, so ist es Pochen; geschieht es mit dem herrischen Sinne, mit dem Muthe, welchen dem Eigenwilligen sein vermeintes Recht und das wahre oder tänschende Gefühl seiner Kräfte giebt, so ist es Trotzen. Hiernächst äusert sich das Pochen nur im Fordern, das Trotzen im Verweigern und Widerstehen. Man sagt, dass ein ungeduldiger Gläubiger poche, wenn er sich von seinem Schuldner nicht will abweisen lassen, sondern immer fortfährt, seine lange vergebens erwartete Bezahlung mit Ungestüm zu fordern. Ein Kind trotze seinen Aeltern, wenn es den Muth hat und das Recht zu haben glaubt, ihnen seinen Gehorsam zu verweigern und sich ihrem Willen zu widersetzen.
- 990. Prahlen. Prangen. Prunken. Prangen bedeutet überhaupt bloss durch einen großen Grad von Schönheit, Glanz, simplicher Größe und Vortrefflichkeit in die Augen fallen, und es wird von den Sachen selbet gesagt, die durch ihre Vorzüge in die Augen fallen. Mit etwes prahlen, hedeutet: von Vorzügen, die man sich beilegt, ein großes chuschendes Geräusch machen, um dadurch Aufmerksamkeit, Achtung und Bewunderung zu erregen. Man kann daher mit dem, was man nicht hat, wol prahlen, aber nicht prangen. - "Du armer überladener Sebaud de Baraillon! prakl' immer, denn du hast nichts." J. P. Rich. ter. - Was prangt, hat eine wahre Größe, einen wahr ren Glanz, einen innern Werth, und sein äußerer Glanz ist ein Zeichen seines innern Werthes; was bloss prunkt. soll durch seinen äußern Glanz seinen innern Unwerth verlarven und einen falschen Werth lügen.
- 991. Pnahlan. Großssprechen. Aufschneiden. Der Prakler und Großsprecker will mit
  seinen eigenen und mit den Vorzügen der Dinge, die ihn
  selbst angehen, Aufmerksamkeit erregen; der Aufschneider
  mit allen Dingen. Die beiden Erstern, um Andern eine
  große Meinung von ihren eigenen Vorzügen beizuhringen,
  B b 2

der Aufschneider bloss um Bewunderung zu erregen. Der Grossprecher unterscheidet sich aber noch dadurch von dem Prahler, dass das Prahlen durch blosse Handlungen geschehen kann, indem man eine Sache bloss zur Schäu trägt, Grossprechen aber immer durch Reden und Vergrösserung, indem der Grossprecher etwas von sich rühmt, das keinen Glauben verdient, und etwas verspricht, das er nicht leisten kann.

sagen. Der Prophet weiss zuvörderst das Künstige, und macht das Künstige bekannt; der Wahrsager auch das Vergangene, das andern Menschen verborgen ist; wer weissagt, macht nicht allein verborgene Begebenheiten, sondern auch bisher unbekannte Lehren bekannt. Hiernächst verdankt der Prophet seine größere Erleuchtung einer unmittelbaren Offenbarung des höchsten Wesens. Der Wahrsager hingegen glaubt oder giebt vor, dass er das Verborgene durch gewisse geheime Künste zu kennen verstehe.

993. Prunk. Pracht. Gepränge. Pomp. Prahlerei. An Pracht grenzt zunächst Pomp. Es ist eine Verstärkung des Begriffes der Pracht, und es soll eine Pracht anzeigen, die sich blos für die höchsten Personen, bei den feierlichsten Gelegenheiten, und unter dem zahlreichsten Gefolge schickt, Geprünge schliest sich hingegen zunächst an Prunk an. Es bedeutet nämlich ursprünglich ein häufiges Prangen. Diese Vermehrung des Prangenden verfäth die Absicht, sich der Ausmerksamkeit und Bewunderung zu bemächtigen. Das Gepränge ist aber nicht immer ohne innern Werth; nur alsdann, wenn es eitel und leer. oder ohne allen wahren Werth ist, und den Mangel an wahrem Werthe verbergen soll, ist es Prunk. Noch tiefer, als Prunk, stehet unter Geprüngs die Prahlerei, denn sie will mit Vorzügen Ausmerksamkeit und Bewunderung erregen, die sie nicht besitzt, und die nicht den Werth haben, den sie ihr aus Stolz und Eitelkeit beilegt.

994. Pünktlich. Genau. Zuvörderst sagt man genau überhaupt von allem, was ist; pünktlich nur

von dem, was geschieht und gethan wird. Man trifft nicht pünktlich an einem gewissen Orte der See ein, so lange die Seekarten nicht völlig genau sind. Hiernächst ist aber genau von pünktlich auch dann noch verschieden, wenn es von dem, was geschieht, gesagt wird; denn es zeigt besonders die Ausschließung des Mehrern an. Man behandelt eine Waare sehr genau, wenn man nicht das Geringste mehr dafür bietet, als man glaubt, daß sie werth sey; der Sparsame ist genau, so fern er nicht die kleinste überflüssige Ausgabe macht, er bezahlt aber pünktlich.

995. Putz. Schmuck. Zierde. rath. Verzierung. - Putzen. Schmücken. Zieren. Putzen druckt zuvörderst ursprünglich die geringern Grade der Verschönerung aus, und das ist die Reinlichkeit. Schmücken und Zieren die höhern. Die Bauern putzen ihre Stuben und Kammern, indem sie dieselben ausfegen und die Möbeln abstäuben. Der Schmuck verschönert die Sache durch seinen Glanz und Kostbarkeit; der Zierrath durch seine eigentliche Schönheit. Putzen ist also hiernächst überhaupt so viel als verschönern, Schmücken durch Glanz und Kostbarkeit oder bei Feierlichkeiten. Zieren ist gleichfalls verschönern, aber nicht durch blosse Reinigung, wie das Putzen, sondern durch Hinzufügung von Etwas, das selbst schön ist, dessen Schönheit aber nicht in Glanz und Kostbarkeit, sondern in einer vorzüglichen Form besteht. Zierde, Zierrath, Verzierung sind das, womit Etwas geniert wird. Zierde ist das Abstractum von der Eigenschaft des Verschönerns, die man einem Dinge beilegt, Zierrathen sind die Dinge, welchen man diese Eigenschaften beilegt. Nicht alle Zierrathen, welche man an einem Gebäude anbringt, gereichen demselben zur wahren Zierde; denn sie haben nicht immer die Eigenschaft, das Gebäude wirklich zu verschönern. Zierrathen und Verzierungen sind beides die Dinge selbst, die eine Sache verschönern. Allein Zierrathen sind nur Kleinigkeiten, womit man etwas zu verschönern sucht; dem für die großen Verschönerungen, und die, welche an großen Werken angebracht werden, gebraucht man lieber das Wort Vernierung.

Q.

996. Quacksalber. Markitschreier. Salbader. Der Marktschreier unterscheidet sich dadurch von dem Quacksalher, dass er auf öffentlichen Plätzen seine Bude aufschlägt, und seine Heilmittel mit lauter Stimme ausschreiet, der Quacksalber hingegen nur in die Häuser kust und seine Arzneyen anpreiset, oder gedruckte Zettel herum schickt, worin er seine Curen rühmt und seine Geschicklichkeit durch häufige Zeugnisse der Personen, denen er geholfen zu haben vorgieht, zu belegen sucht. Quacksulber bezeichnet also den Stümper, der sich für einen Arzt ausgiebt, von der Seite seiner Unwissenheit, Murktschreier hingegen von der Seite seiner Prablerei. Durch Salbeder scheint man den Quacksalber noch auf eine verächtlichere Art bezeichnen zu wollen. Ein solcher Pobelarzt pflegt gern, um seine vermeinte Wissenschaft zu zeigen, auf eine geschwätzige und verworrene Art mit verhunzten Kunstwörtern aus den gelehrten Sprachen die Heilkräfte seiner Wunderarzneyen seiner ataunenden Zuhörerschaft zu erklären.

997. Qual. Pein. Marter. Folter. — Qualein. Peinigen. Martern. Foltern. Pein bezeichnet die Größe des Schmerzes von seiner Heftigkeit, Qual von seiner Dauer. Pein nämlich bezeichnet den Gattungsbegriff des hestigsten Schmerzes, Qual hingegen die verschiedenen Arten desselben, durch deren Abwechselung, so wie durch das schmerzhaste Gesühl der vergeblichen Bemähung sie los zu werden, die längere Dauer der Qual entstehet. Dieses erhellet schon daraus, das Qual einen Plural hat, Pein aber nicht. Daher können auch schen biosse Beschwerden, denen man alle Anstreagung

entgegensetzt, ohne dass man sich ihnen entziehen kann, quülen. Die Ungewisheit, ob das, was er vorhat, recht und gut seyn werde, quüle ost gerade den Besten und Gewissenhastesten, aber nach einer schlechten That peinigt das Gewissen den Bösen. Kinder quülen eine zärtliche Mütter mit ungestümen und anhaltenden Bitten; das ist ihr beschwerlich; und jeder Versuch dieser Zudringlichkeit zu entgehen, ist vergebens. Folter und Marter sind nur sinnverwandt mit Qual und Pein in ihrer uneigentlichen Bedeutung; indess ist ihre eigentliche Bedeutung noch nicht genug verdunkelt, in welcher Folter die Schmerzen bedeutet, welche man durch eigene Werkzenge verursacht, um ein Bekenntniss zu erpressen, und Marter die Qualen, mit welchen die Grausamkeit der Versolger gegen die ersten Bekenner des Christenthums wüthete.

- 998. Qual. Plage. Plage ist zuvörderst bloß etwas im geringern Grade Beschwerliches, Qual kann auch etwas Schmerzhastes seyn. Plage unterbricht bloß einen angenehmen Zustand, Qual vermehrt das Schmerzhaste in einem unangenehmen. Eine Wärterin hat viel Plage mit den Kindern, zumal wenn sie krank sind; für eine Mutter aber ist es eine innere Qual, die sich bei jedem Anblicke erneuert, wenn sie ein gebrechliches Kind hat, von dem sie vorher sicht, daß es ein sieches, kümmerliches und elendes Leben führen wird.
- 899. Quelle. Ursprung. Das erste in der Reihe aus einander entstandener Dinge, oder die erste Erscheinung, womit eine Sache angefangen hat, bis sie zu dem Zustande gekommen ist, in dem wir sie wahrnehmen, ist ihr Ursprung; das, was den Grund enthält, dass sie seyn kann, heist ihre Quelle. Die Quelle der Sittenverderbnis der Römer war ihr übermäsiger Reichthum, und wenn man bis auf ihren Ursprung zurück geht, so findet man ihn in den ssiatischen Eroberungen.
- 1000. Quengeln. Tändeln. Man tändelt, wenn man sich mit Kleinigkeiten belustigt; man quengelt,

wenn man über Kleinigkeiten klagt. Wer beständig tündelt, verräth ein leichtsinniges und kindisches Gemüth, und wer nur immer mit den Kindern tündelt, versehlt den Zweck ihrer Erziehung; über die kleinsten Uebel quengeln, ist ein Beweis eines unmännlichen Gemüths.

1001. Quer. Schräg. Schief. Das Gerade wird zwar zunächst dem Krummen entgegen gesetzt; allein bisweilen nennt man auch eine senkrechte Stellung eine gerade. Alsdann liegt die Linie guer über einer andern, die sie unter rechten Winkeln schneidet. Wenn die Querlinie die Länge nicht unter rechten Winkeln durchschneidet, so liegt sie schräg. Schief ist das, welches eine andere Richtung hat, als die es haben soll. Das Krumme heist schief, so fern es gerade seyn sollte. Man nennt krumme Beine auch schiefe Beine, weil die Beine gerade seyn müssen; man nennt aber den krummen Schnabel eines Raubvogels nicht schief, denn dieser soll, seiner Bestimmung nach, nicht gerade seyn.

1002. Quit. Los. Quit ist derjenige, dessen Freiheit durch kein moralisches Hindernis, Los, dessen Freiheit überhaupt durch kein Hindernis, weder ein physisches noch moralisches, beschränkt wird. Die moralischen Hindernise, frei zu handeln, sind die Verbindlichkeiten, womit wir Andern verhastet sind.

1003. Quittung. Schein. Empfangschein. In einem Scheine kann eine jede Thatsache, von welcher Art sie seyn mag, bekannt gemacht werden; in einem Empfangscheine ist es der Empfang einer Sache, welchen der Aussteller desselben bekennt, in einer Quittung die Bezahlung einer Schuld, mit der Erklärung der Besreiung des Schuldners von seiner bisherigen Verbindlichkeit.

## R.

1004. Rasend. Toll. Wir nennen einen Menschen toll und rusend, wenn sein Wahnsinn oder seine

Verrückung in gewaltthätigen Handlungen ausbricht, toll aber so fern in seinen Handlungen und Reden kein vernünftiger Zusammenhang ist, wenn sie heftig und ungestüm und dabei den sichtbarsten Zwecken entgegen, und die ungereimtesten, widersprechendsten Mittel sind. Rasend nennen wir ihn also nur dann, wenn er in diesem Zustande der Zerrüttung des Verstandes unter der Herrschaft einer heftigen, hassenden, gewaltthätigen Leidenschaft ist, wenn er Zorn und Rache schnaubet.

1005. Raub. Beute. Raub ist was mit unrechtmäßiger Gewalt genommen wird, Beute auch mit rechtmäßiger, wenigstens mit einer solchen, die nicht für unrechtmäßig gehalten wird. In diesem Verstande kommt das
Wort Raub in den Zusammensetzungen: Stroßenraub,
Kirchenraub u. s. w. vor; die beweglichen Sachen, die der
Soldat dem überwundenen Feinde abnimmt, sind Beute.
Als der Prinz Eugen das türkische Lager erobert hatte,
machten die Soldaten eine erstaunliche Beute.

Schmauch. Qualm. Schmauch. Qualm. Schmauch entsteht nur von glimmenden nicht angebranten Brennmaterialien; Rauch und Qualm auch von dem in Flamme auflodernden Feuer. Wenn der Rauch so dick ist, dass man darin nicht mehr athmen kann, dass er also zu ersticken drohet, so nennt man ihn Qualm. — "Kaum vermag ich der Kehle nur dieses Wort zu entlocken! (Qualm erstickt ihr den Mund.)" Vos. —

1007. Rechtfertigung. Entschuldigung. Schutzrede. Wenn man Jemanden von seiner eigenen oder eines Andern Unschuld zu überzeugen sucht, so geschieht das entweder, indem man zu beweisen sucht, dass er etwas Böses, dass man ihm Schuld giebt, oder worüber man ihn im Verdacht hat, nicht gethan habe, oder, indem man nicht leugnet, dass er es gethan hat, zu beweisen sucht, dass es nichts Böses sey. Alsdann übernimmt man seine Rechtfertigung. Wenn man aber zugesteht, dass er es gethan habe, und dass es unrecht sey: so

kann man bloss Gründe anführen, die seine Schuld vermindern, als: Uebereilung, Leidenschaft, Schwachheit u. s. w., und diese sollen zu seiner Entschuldigung dienen. Eine Schutzrede kann heides thun, sie ist eine Rede, welche die Unschuld eines Menschen beweisen soll, sie mag ihn rechtfertigen oder bloss entschuldigen. Die mütterliche Zärtlichkeit entschuldigt die Nachsicht einer Mutter gegen die Unarten ihrer Kinder, rechtfertigt sie aber nicht. Wenn eine Schutzrede eine blosse Entschuldigung enthält: se ist sie doch davon dadurch unterschieden, dass die Schutzrede immer eine Beschuldigung und Anklage vorausselzt, die Entschuldigung aber nicht.

Bechtfertigung. Vertheidh Schutzrede. Schutzschrift. antwortung. Die Fertheidigung ist 1. von Schutzrede dadurch verschieden, dass sie sich auf jeden Angriff, auch einen thätlichen bezieht, und sich thätlicher Mittel des gen bedient. Mein Feind griff mich mit dem Degen in der Fanst an, und ich hatte nichts als einen Stock zu meiner Vertheidigung. Eine Schutzrede bingegen ist nur eine Vertheidigung durch eine Rede., und bezieht sich nur auf einen wörtlichen Angriff. 2. Die wörtliche Vertheidigung beziehet sich sowohl auf Meinangen als auf Handlungen, und ist daher sowohl gegen Einwürfe, als gegen Beschuldgungen gerichtet; eine Schutzschrift ist eine geschriebene Schutzrede. Verantwortung ist von Vertheidigung so ver schieden, 1. dass sich Verantwortung blos auf eine Beschuldigung unrechter Handlungen bezieht; 2. dass ich auch fremde Handlungen vertheidige, aber nur die meinigen verantmorte; daher verantworten, wenn es von Personen gebraucht wird, ein Reciprocum ist. Man sagt blois: Sich verantworten, aber man kapn auch einen Andern vertheidigen. Von Schutzrede unterscheidet sich Verantwestwas 1. dadurch, dass man durch eine Schutzrede auch eine fremde Person gegen eine Beschaldigung vertheidigt, durch die Verantwortung aber nur sich selbst; man antwortet auf

die uns gemachten Beschuldigungen. Wer sich wegen einer Handlung verantwortet, der sucht bloss zu beweisen, dass sie nichts pflichtwidriges enthalte, ohne sie selbst zu leugnen. In einer Schutzrede kann ich aber auch mich oder einen Andern gegen eine Beleidigung dadurch vertheidigen, dass ich die That selbst leugne.

1669. Reden. Sprechen. Sagen. Sprechen ist blofs den Laut, den die Wörter in einer gewissen Sprache ersordern, hervorbringen, Reden, durch Worte seinen Sian ausdrucken; Sagen beziehet sich auf das, was gesprochen oder geredet wird, es seyen die blossen Laute, oder der Inhalt der Rede. Von Papageyen, Staaren und andern Vögeln, deren unnatürliche Laute die Menschen bewundern, kann man sagen, dass sie sprechen; es würde aber ungereimt seyn, zu sagen, das ein Papagey lange geredet hat. Denn er ist sich der Bedeutung der Laute nicht bewust, noch weniger der Verbindung der Begriffe, welche sie bezeichnen.

1010. Regen. Bewegen. Bühren. Bewegen ist überhaupt den Ort eines Dinges verändern; der Korper bewegt sich, er mag einen kleinen oder einen großen Raum, es sey mit seiner ganzen Masse oder mit einem oder dem andern Theile durchlaufen. Regen ist die beginnende Bewegung oder das erste Element derselben, und bezeichnet daher jede kleine in sehr kleinen Zeiten unterbrochene Bewegung bis auf die kleinste. Was sich rührt hat eine sohwingende und eine wellenförmige Bewegung, und von dieser hat das schwankende Rohr seine Benemung. Wenn man sagt: die Luft ist so stille, dass sich kein Bratt rührt, so deutet man auf die schwankende Bewegung der Blutter; wenn man sagt: dale sich kein Blatt regt, auf die bleinste, und dass sieh kein Blatt hewege , auf die Bewegung aberhaupt, und in den beiden letztern Fällen ohne Rücksicht auf die Richtung. Einen Rühren heifst blofs, die Empfindung eines stesen Schmerzes in ihm wirken; Bewegos kann man aber auch zu einer hestigen Leidenschaft,

- z. B. zum Zorne. Bewegen druckt ferner mehr als die blosse Empfindung aus, womit das Begehren und Verabscheuen anfängt, es begreift die ganze Thätigkeit des Willens bis auf den endlichen Entschluss. "Wie ich sie rühren wollte und bewegen!" Schiller. Die Werke der schönen Künste wollen blos rühren oder die angenehmen Empfindungen des Mitleids und der Wehmuth hervorbringen; eine erbauliche Predigt soll die Zuhörer rühren und bewegen.
- 1011. Reif. Zeltig. So fern die Früchte zu ihrer Größe und Vollkommenheit gelangt sind, nennt man sie reif. Zu dieser Reife gehört aber eine gewisse Zeit, und wenn sie diese erreicht haben, so nennt man sie zeitig. Es giebt Früchte, wie z. B. die Mispeln, welche zeitig sind ohne reif zu seyn. Diese erbalten ihre Reife erst, wenn sie abgepflückt und auf dem Strohe reifen.
- 1012. Reihe. Zeile. Reihe wird von allen Dingen, Zeile aber nur von Schriftzeichen, wohin die Bachstaben gehören, gebraucht. Man sagt: die Soldaten werden in eine Reihe gestellt. Hingegen sagt man von einer Schrift eben so gut: er hat nur erst eine Reihe und er hat erst eine Zeile geschrieben, die erste, zweite, letzte Reike und Zeile.
- 1013. Der Belhen. Tanz. Der Reiken ist nur ein Tanz mehrerer Personen, es ist also eine gewisse Art des Tanzes. In den Balletten kommen Solotänze vor, oder solche, die nur von einer Person getanzt werden, und die kann man nicht Reihen nennen. Es ist natürlich, dass man auch den Gesang oder überhaupt die Musik zu solchen Tänzen Reihen nannte; denn das geschieht mit unsern Tänzen jetzt ebenfalls.
- 1014. Religion. Gottesdienst. Gottesverehrung. Religion begreift alle Handlungen, die sich auf Gott beziehen, sie mögen äußere oder innere seyn, und diese in Nachdenken über Gott und seine Eigenschaften oder in den Empfindungen der Liebe und Ehrfurcht gegen Gott, die aus seiner Erkenntnis entspringen,

oder endlich in den tugendhasten Gesinnungen, die sie wirken, bestehen. Der Gottesdienst sind die Handlungen, die in der Erkenntnis Gottes und den daraus entspringenden Empsindungen gegründet sind. Und von diesen machen diejenigen die Gottesverehrung aus, welche in der Bewunderung und Ehrsurcht vor Gott und ihrem äusern Ausdruckerheten.

- 1015. Bennen. Laufen. Rennen wird zuvörderst in eigentlicher Bedeutung nur von lebendigen Wesen gebraucht und bezeichnet bei diesen nur den höchsten Grad der Geschwindigkeit, Laufen bezeichnet auch einen geringern und wird von leblosen sowohl als lebendigen gesagt. Die Zeit läuft geschwind vorbei, der Schweiß dem Arbeitenden in der Sonnenhitze von der Stirne; wenn das Stundenglas ausgelaufen ist, muß man es umwenden. Der Wettlauf der Pferde wird das Pferderennen genannt; denn ihr geschwindestes Laufen wird Rennen genannt. Der Dichter sagt von den Pferden des Aides: "Nein! auch über die Höhen durchschnitten sie rennend die Lüste." Vose. —
- 1016. Benzel. Tornister. Der Renzel ist von jedem Stoff und wird von jedem Reisenden gebraucht, der Tornister nur von dem Soldaten, um auf dem Marsche darin kleine Kleidungsstücke und die dahin gehörigen Bedürfnisse zu tragen, und er ist immer von Fellen.
- 1017. Riss. Ritze. Spalte. Ein Rifs ist eine Trennung sowohl bei weichen und dünnen, als bei harten und dickern Körpern; eine Ritze auch bei weichern aber dickern, und Spalte nur bei harten. Spalten sind zuvörderst größer und weiter, als Ritzen. Hiernächst geht eine Spalte durch und durch, eine Ritze bleibt oft auch bloß auf der Oberstäche eines weichern und dichtern Körpers.
- 1018. Ruhe. Rast. Ruhen. Rasten. Ruhe ist überhaupt der Zustand, worin man sich nicht bewegt, Rast, worin eine beschwerliche Bewegung aufhört. Daher sagt man 1. Rast von Dingen, die Leben und Empfindung haben: denn nur diese fühlen die Beschwerlich-

keiten der Bewegung und das Bedürfnis, sich von der Bewegung zu erholen. Ruhe hingegen gebraucht man von allen Körpern, den leblesen sowohl als den lebendigen. 2. Rast folgt auf Bewegung, um sie wieder fortzusetzen; Ruhe kann vor aller Bewegung vorhergehen und immer fordauern; ja ein Körper kann ewig ruhen und sich mie bewegen. Sichtbarer ist noch ein anderer Unterschied zwischen Ruhe und Rast, der darin besteht, dass man nur nach körperlichen Bewegungen rastet, dass es aber auch eine inmere Ruhe, eine Ruhe der Seele und des Gemüthes giebt.

1019. Ruhe. Friede. Ein leidenschaftloser Zustand heifst Ruhe, wenn das Gemüth von gar keiner Leidenschaft, weder von einer angenehmen, noch unangenehmen, Friede, wenn es nur nicht von unangenehmen bewegt wird.

1020. Bührig. Gelehrig. Anstellig. Ausrichtig. Gelehrig und Anstellig ist der Tüchtige nur bei selchen Arbeiten, wozu die geschickte und fertige Anwendung besonderer Kunstregeln gehört. Rübrig und Ausrichtig ist er bei allen Arten der Arbeit und: Geschäfte, auch bei solchen, wobei nichts weiter als schnelle Bewegung and munterbrochene Thätigkeit erfordert wird. Bei den praktischen Kenntnissen und den Kunstregeln unterscheidet sich Gelehrig von Anstellig dadurch, dals es das schnelle Begreisen, Fassen und Behalten, Anstellig hingegen das leichte und bald zur Fertigkeit gedeihende Ausüben derselben bezeichnet. Bei dem Rührigen kommt es auf die Kräfte an, bei dem Ausrichtigen auf den Willen. die Entschlossenheit und die Munterkeit. Der schwache Greis ist nicht mehr so rührig als er in seiner Jugend war; aber der träge, saumselige, zandernde, verdrossene. Jüngling ist nicht ausrichtig.

1021. Ruinen: Trümmer. Scheiter. Wirack. Ruinen sind zuvörderst Ueberreste von großen festen und: unbeweglichen Werken, von Gebäuden, Häusern, Triumphbogen, Brücken u. s. w., Trümmer von

großen und kleinen, beweglichen und unheweglichen. Eine Ruise ist hiernächst das Ganze eines zerstörten Werkes, das zwar noch da steht, aber durch die Zeit oder durch Verwüstung so ist beschädigt worden, daß es seine ursprüngliche Schönheit verlohren hat, und zu seiner ursprünglichen Bestimmung unbrauchbar geworden ist. Wrack ist das Ganze von einem zerstörten und untauglich gewordenen Schiffe, Scheiter sowohl das Ganze als jeder Theil, und zwar sowohl von einem Schiffe, als von jedem andern beweglichen hölzernen Werke,

## S.

1022. Same. Same. Samen heißen die Körner, die in die Erde gebracht werden, damit sie darin zu Pflanzen wachsen, so fern sie die Theile der Gewächse sind, die nach den Blüthen erscheinen, und woraus ähnliche Pflanzen wachsen können, so fern sie nur bloß die Keime künftiger Pflanzen enthalten, welche zu der Art gehören, wovon diese Körner die Früchte sind; Saat so fern sie schon in der Erde sind und in dem ersten Anfange ihres Hervorkeimens. — "Sieh voll Hoffnung vertraust du der Erde den goldenen Samen, und erwartest im Leuz fröhlich die keimende Saat." Schiller. —

1033. Sachwalter. Anwalt. Ein Sachwalter ist ein jeder, der die Sache eines Andern sühret, seinen Vortheil wahrnimmt, seinen Schaden verhütet, und wenn dieser Andere angeklagt wird, ihn ver heidigt; ein Anwalt ist derjenige, dem sein Amt zu allem diesen das. Recht gieht, und die Pflicht auslegt.

1024. Sammeln. Versammeln. Zusammenkommen. Man gebraucht Sammeln und Sammlung nur von leblosen Dingen, Versammeln und Versammlung nur von lebendigen, Zusammenkommen und Zusammenkunft von beiden. Der Rath versammelt sich, um über die Angelegenheiten der Stadt zu berathschlagen, und die kursurstlichen Gesandten, um einen Kaiser zu wählen. Wenn das Wort Zusammenkommen von lebendigen Geschöpfen gebraucht wird, so bedeutet es, wie sich versammeln, aus einem Naturtriebe, oder um eines Zweckes willen sich nach einem Orte bewegen. 1. Versammeln wird aber nur von Vielen gesagt, zusammenkommen kann auch schon von Zweien gesagt werden. 2. Zusammenkommen kann auch von leblosen Dingen gesagt werden, wenn sie eine Krast haben, sich gegen einander zu bewegen, oder diese Bewegung ihnen wenigstens in Gedanken beigelegt wird.

1025. Sauer. Herbe. Bitter. Sauer nennen wir das, was uns bloss die unangenehme Empsindung der Beschwerlichkeit giebt. Und so nennt man eine Arbeit sauer, man nennt die Mühe sauer, die uns etwas kostet. Herbe und Bitter ist das Schmerzhaste; und zwar ist das bitter, was tieser und länger schmerzt als das, was bloss herbe ist.

1026. Saufen. Trinken. Saufen ist bei dem Menschen mit Uebermase trinken. Diese Bedeutung gründet sich aber erst auf eine ältere, nach welcher Saufen bedeutet, einen flüssigen Körper in großer Menge und mit einem merklichen hörbaren Geräusch in sich ziehen. Und in dieser allgemeinern Bedeutung wird es auch von denen Thieren gebraucht, welche ihren Trank in großer Menge und mit Geräusch in sich zu ziehen pflegen.

tiberhaupt eine Handlung nicht rasch anfängt oder endigt, der süumet, wer ihren Anfang oder ihre Beendigung von einem kleinen Zeittheile zum andern aufschiebt, der zögert und zaudert. Wenn man ferner sagt, das Jemand zögere, so will man blos anzeigen, das er eine Handlung nicht geschwinde anfange oder beendige; wenn man sagt, das er zaudere und säume, so druckt man zugleich die Ursach seines Zögerns ans. Bei dem Zaudern ist der Grund des Zögerns in der Unentschlossenheit. Der Säss-

mende zögert aus Scheu vor der Mühe, vor der Arbeit, und aus Mangel an Kräften oder an Anstrengung derselben während der Arbeit.

1028. Sausen. Brausen. Sausen ist ein jeder Hall des Windes, oder der bewegten Luft, der in seinen kleinsten Graden durch das Diminutiv Säuseln ausgendruckt wird. Brausen, das Geräusch, welches die Bewegung einer dichtern Flüssigkeit, wie z. B. des Wassers, oder ein heftiger Wind verursacht.

1029. Schaden. Unheil. Der Schaden ist das Uebel, das aus Verminderung des Guten entsteht, das Unheil ist das Uebel selbst, das sich in dem Raume und in der Zeit nach allen Richtungen in unübersebbarer Weite ausbreitet. So fern der Schaden eine Ursache ist, welche die Vermehrung des Guten hindert, ist er ferner etwas Besonderes und Bestimmtes; z. B. ein Schaden am Fusse, der mich hindert zu gehen und meine Arbeit zu verrichten; Unheil ist ein Uebel im Allgemeinen, das in Ansehung seiner Art und seines Gegenstandes unbestimmt ist.

thun. Wenn etwas die Vermehrung der Vollkommenheit eines Dinges hindert, so druckt man das durch Schaden aus; wenn es aber die Sache unvollkommer macht, als sie vorher gewesen ist, alsdann Leschüdigt es sie; Schaden thun wird von beiden gesagt. Wenn der schadenfrohe Muthwille die an den Heerstraßen gepflanzten Bäume beschüdigt, so verstümmelt er sie. Von Beschüdigen unterscheidet sich Schaden thun, und Schaden, wenn es von Menschen gebraucht wird, noch dadurch, daß man beschüdigen von den Unvollkommenheiten an der Person selbst gebraucht, Schaden thun und Schaden von den äußern Gütern, und zwar das Erstere von denen, wodurch sein Vermögen vermehrt, und das Letztere, wodurch seine Ehre und sein Glück befördert wird.

1031. Schadlos. Unbeschädigt, Entschädigt. Unbeschädigt wird zuvörderst von Sachen

und Personen gesagt, Schadlos und Entschädigt nur von Unbeschüdigt bleiben Personen, wenn ihmen hätte ein Uebel widerfahren können, das ihnen nicht widersahren ist. Suchen bleiben unbeschädigt, wenn sie hätten unvollkommner und unbrauchbar werden können und es nicht geworden sind. Hiernächst ist das, dem der Unbeschüdigte entgeht, ein wirkliches Uebel, das seinen Korper betrifft; wer schadlos bleibt oder entschädigt wird, der leidet nur keinen Verlust an seinem Vermögen. Entechädigt nennt man auch oft den, der ein Aequivalent erhält, das seinen Schaden bei weitem nicht ersetzt; der aber wird schadles gehalten, dem ein Anderer seinen Verlust vollkommen ersetzt. Wer Schiffbruch gelitten hat, glaubt sich oft für den Verlast seiner Güter hinlinglich entschädigt, wenn er sein Leben und seine Glieder unverletzt davon gebracht hat.

1032. Schalk. Schelm. Die Absieht, welche der Schalk durch Feinheit und Gewandtheit zu erreichen sucht, ist eine Ueberraschung, eine Fehlschlagung, eine Beschämung die er einem Andern aus unschuldiger Schadenfreude wünscht; der Schelm will auf diese Art auch eine jede andere Absicht erreichen.

1033. Schalkhaft. Lose. Lose ist der, welcher aus Scherz einem Andern einen Possen spielt, so fern er sich über den Schaden desselben freuet. Denn der Lose erlanbt sich etwas, das nicht recht ist, aber nur aus Scherz. Der Schalkhafte freut sich blofs über sein Glück und die Verlegenheit des Hintergangenen.

1084. Schall. Knall. Alles Hörbare ist ein Schall, es mag stark oder schwach seyn; der Knall heißt nur ein starker, hestiger Schall. Der Knall entsteht plötzlich mit seiner ganzen Hestigkeit, und verschwindet eben so plötzlich; auch das leiseste und von dem schwächsten Grade ausschwellende und sich allmählich verlierende Hörbare ist ein Schall. Der Schall des Denners wird est erst in der Ferne gehört, kömmt immer näher, und

verliert sich nach und nach wieder in der Ferne, aber ein plötzlicher und heftiger Donner, der eben so plötzlich verschwindet, ist ein Knall.

1035. Schaften. Walten. Schalten geschieht sowohl zum Bösen, zur Verschlimmerung und Zerstörung, als zum Guten, zur Verbesserung und Erhaltung; Walten nur zur Erhaltung und Verbesserung. — "Betroffen laß ich dieh nach deinem Willen schalten, und küsse den gebrochnen Stab." J. N. Götn. — Das erheltet auch daraus, daßs man eigentlich über eine Sache waltet, und mit ihr schaltet. Über etwas walten heißt aber, darüber die Außicht führen, es beschützen, und sorgen, daß es nicht beschädigt, sondern erhalten, vervollkommnet und nutzbarer gemacht werde. Daraus ergiebt sich ein zweiter Unterschied, wonach Schalten nur von Sachen, Walten auch von Personen gebraucht wird. — "Doch wer mit Waffen nur vermag zu schalten, wirst eilig sich in kriegerische Tracht." Gries. —

1036. Scham. Scheu. Das Uebel, das man sich vorstellt, ist bei der Scheu eine jede Gefahr ohne Unterschied, bei der Scham ist es die Unehre oder die Versching. Man schämt sich daher nur vor Menschen, denn es ist ihr Urtheil, das man fürehtet, wenn man sich schämt; aber man scheuet sich auch vor Sachen, wenn sie gefährlich werden können. Man scheuet sich vor dem Wasser, vor dem Feuer, vor dem Zugwinde u. dgl. Auch schämt sich nur der Mensch, aber auch unvernünstige Thiere scheuen sich. Blöde Kinder schämen sich leicht in Gesellschaft, und sie scheuen sich daher darin zu erscheinen.

1037. Schande. Schimpf. Schmach. Alles, was den Werth eines Menschen in den Augen Anderer vermindert, was ihn also um seine Achtung bringen und verächtlich machen kann, ist und macht ihm Schande. Was einem Menschen ein Zeichen der äußern Unehre ist, oder um die Zeichen der Ehre und Achtung bringt, das ist ihm ein Schimpf. Das kann schon in der Verweigerung eines gewissen Grades der Achtung bestehen; der größete

Schimpf bestehet aber in einer solchen Behandlung, die ein Zeichen der völligen Ehrlosigkeit ist. Dieser ist Schmach, wenn die schimpfliche Behandlung dem Leidenden zugleich achmerzhast ist, wie Schläge, oder ekelhast, wie Anspeien.

1038. Scharf. Scharfsichtig. Scharfsinnig. Fein. Durchdringend. Ein scharfer Verstand entdeckt in den Gegenständen das, was wegen seiner Unbeträchtlichkeit und Feinheit schwer in ihnen zu bemerken ist; ein scharfsinniger bemerkt alles leicht und ohne Mühe, ein durchdringender entdeckt auch das Tiefste und Verborgensie. Der Scharfsinn entdeckt in den Gegenständen unserer Ideen auch die Unterschiede, die am schwersten zu bemerken sind, er findet daher in den ähnlichsten Dingen Unterschiede heraus, die gewöhnlichen Geisteskräften entgehen, weil sie hinter einer größern Menge der ähnlichen verborgen liegen. Die Feinheit des Verstandes entdeckt in den Gegenständen die kleinen und zarten Züge, die ein zwar richtiger, aber nicht feiner Verstand wegen ihrer Zartheit übersieht. Ein scharfer Verstand ist zwar zunächst eine glückliche Naturgabe, die aber durch günstige Umstände bei dem einen mehr und früher kann entwickelt werden, als bei dem andern. Das Unglück und die Nothwendigkeit ihn zu gebrauchen, schärft den Verstand. Ein starkes Interesse macht scharfsichtig, und der gewöhnlichste Mensch ist es, wenn der Eigennutz seine Ausmerksamkeit spannt. Durch Uebung wird der Verstand durchdring ender, aber mehrentheils nur bei den Gegenständen, woran er sich geübt hat.

1039. Scharf. Strenge. — Schärfe. Strenge. Die Schürfe äusert sich zuvörderst in der Genauigkeit der Präsung und der Bemerkung der Fehler, die Strenge in dem höhern Grade des Missallens an denselben, des stärkern Tadels und der härtern Bestrasung derselben. Der Scharfe läst nicht das Geringste ungeprüft, nicht den kleinsten Fehler unbemerkt und unangezeigt, der Strenge bezeigt darüber durch den strengsten Tadel sein

tieses Missallen. Er läst sich durch keinen angenehmen Eindruck, durch keine Liebe, durch keine Freundschaft bewegen. Wer keinen Fehler übersieht, ist scharf, wer mit keinem Fehler Nachsicht hat, ist strenge. Hiernächst unterscheidet sich aber scharf von strenge noch dadurch, das strenge die Eigenschaft des Richters ist, der in einem höhern Grade sein Missallen an den bemerkten Unvolkommenheiten zu erkennen giebt, welches bei Vergehen durch Strasen geschieht; Schürfe hingegen diese Eigenschaft, und die Strasen selbst von der Seite des empfindlichen Schmerzes bezeichnet, der die Wirkung davon ist.

Wenn man ein Werkzeug schneidender macht, so geschieht das durch hestiges Reiben und Streichen auf einem sehr harten Körper, um das Aensserste dieser Enden so sein zu machen, als man für nöthig hält. Die Handlungen, wodurch dieses geschieht, heisen Wetzen und Schleisen, und die Wirkung davon, die man bei diesen Handlungen zur Absicht hat, ist das Schürfen. Man schürft das, was noch stumpf ist, und noch gar nicht schneidet, man wetzet das, was schon schneidet, aber noch besser schneiden soll, und was man schleiset, das wird nicht allein schürfer, sondern erbält auch eine ebnere und glänzendere Oberstäche, oder es erhält die Figur, die man ihm geben will. So schleiset man Edelsteine, Marmor und Glas, um sie glänzender zu machen, und ihnen eine gewisse Figur zu geben.

1041. Schatten. Schemen. Ein Schatten ist die unkörperliche und ungefärbte menschliche Figur, wenn sie aus dem gehinderten Zuflus des Lichtes entsteht, welchen der dazwischen stehende Körper verursacht; ein Schemen, wenn man sie für ein für sich bestehendes Wesen hält. So stellten sich die Griechen die Menschen nach dem Tode in der Unterwelt vor, und so denkt sich der Aberglaube die Gespenster. Ein dergleichen Bild war es ohne Zweisel, was sich Luther unter Schemen dachte. Jetzt ist das Wort Schemen nur noch in der oberdeutschen

Sprache des gemeinen Lebens gebrünchlich, seitdem es in dem Hechdeutschen durch Schatten ist verdrängt worden; dech steht zu erwarten, dass es ein großer Schriftsteller wieder zurückführen werde. — "Der Enkel sieht einst von Elysium Achaja's Schemen kommen." Klopstock. —

- 1042. Scheide. Futteral. Scheide unterscheidet sich dadurch von Futteral, das jene hinders soll, das nicht Andere durch den damit bekleideten Körper, dieses aber, dass der damit bekleidete Körper nicht selbst beschädigt werde. Daher werden schneidende und spitzige Körper in Scheiden gesteckt, alle andern aber mit Futteralen bedeckt.
- 1043. Schein. Schimmer. Glamm. Schein ist ein solcher Grad des Lichts eines Körpers, welcher nicht allein den Körper selbst, sandern auch andere, die in seinem Wirkungskreise liegen, hinlänglich sichtbar macht; Schimmer ein solcher, womit weder die ihn umgebenden Körper, noch er selber deutlich genug gesehen werden kann; Glanz, ein so größer Grad des Lichtes, welcher die Augen bleadet.
- Aussehen. Aussehen. Aussehen. Da Aussehen ist blofs das Aeufsere, ohne ein Urtheil von der wahren Beschaffenheit des Innern; Schein und Ansehen ist dieses Aeufsere, mit seiner Beziehung auf die innere Beschaffenheit; und zwar ist das Aussehen blofser Achein, wenn dass Aeufsere, das in die Sinne fällt, nicht mit dem Innern übereinstimmt, oder diese Uebereinstimmung wenigstens zweifelhaft ist, Ansehen, wenn nie gewiß ist. Ein gesunder Mensch kann krank aussehen, da er es aber nicht ist, scheint er es pur; einem Kranken sieht man aber seine Krankheit an.
- 1045. Schein. Erscheinung. Eine Kracheinung. Eine Kracheinung ist das, dem etwas Wirkliches zum Grunde liegt, das mit dem durch die Sinne empfundenen einige Achalichkeit hat; das, welchem dergleichen nicht zum Grunde liegt, ist bloßer Schein. Das Wahre ist, che es erscheint oder auf

die Sinne wirkt, den Sinnen verborgen, das, dem gar nichts Wahres zum Grunde liegt, scheint bloss so. Lachende Erben stellen sich über den Tod ihres reichen Erblassers betrübt; sie vergießen wol gar Thränen, aber nur zum Schein. — "Der Thränen Glanz ist Schein." Lohen. stein. — Die Erscheinung eines Verstorbenen würde der Verstorbene selbst seyn, der sich den Sinnen darstellt, und dasur wird die Erscheinung von dem Aberglauben gehalten. Man kann aber durch Kunstmittel, z. B. durch die Zauberlsterne, den Augen die Gestalt eines Verstorbenen darstellen, welche er nicht selbst ist, das scheint der Vesstorbene, ist es aber nicht, es ist blosser Schein.

1046. Schelm. Schurke. Spitzbube. Gaumer. Zum Schelme wird ein Mensch durch Urtheil und Recht nach den bürgerlichen Gesetzen gemacht; für einen Schurken erklärt ihn auch schon die öffentliche Meinung, und zwar für einen Spitzbuben, wegen öffentlicher Vergehungen gegen das Eigenthum, durch Stehlen, Rauben, für einen Gauner wegen heimlicher und künstlicher, wobei er das Vertrauen der Menschen mishraucht, durch falsches Spiel, salsche Wechsel, salsche Versprechungen, womit er verdachtlose ehrliche Leute hintergeht.

1047. Scherge. Häscher. Henker. Der Hüscher wacht über die Beobachtung der Polizeygesetze, nud richtet die Besehle der Polizeiobrigkeit aus, der Henker vollstreckt die von dem peinlichen Gerichte erkannten Strasen an den Verurtheilten, sie seyen Todesstrasen oder andere schwere Strasen. Schergen heißen beide poch in der gemeinen Sprache einiger Provinzen. Wegen dieser Allgemeinheit verdient es anch in der edlen Sprache des Hochdeutschen ausbehalten zu werden. Ein großer Dichter läst einen mismüthigen Soldaten von sich selbst und seinem Stande sagen: "Wir aber sind aur Schergen des Gesetzen." Schiller.

1048. Scherz. Spass. Der Scherz ist überhaupt dem Ernste entgegen gesetzt, und was im Ernste geschieht, dabei stellt man sich einen wiehtigen Zweck vor. Ein Spass ist aber, wodurch man Lachen erregen will. Der Scherz ist also eine Art von Spiel. Denn Arbeit übernimmt man nur zu einem Zwecke, den man für wichtig hält. Wenn Scherze unterhaltende Spiele des Witzes und der Laune sind, so sind es geistreiche Scherze. Ein jeder Spass ist daher ein Scherz, und mancher Scherz ist auch ein Spass, denn der unwichtige Zweck kann die Erregung des Lachens seyn: aber nicht jeder Scherz ist ein Spass; weil es außer der Erregung des Lachens noch andere unwichtige Zwecke geben kann.

1049. Scheu. Stutzig. — (Sich) Scheuen. Stutzen. Das Pferd, das blos vor einer ihm plötzlich ausstoßenden Sache stutzt, hat diesen Fehler in einem geringern Grade; das sich davor scheut in einem höhern. Das Erstere bleibt blos davor stehen; das Letztere sucht sich plötzlich davon zu entsernen. Das Stutzen kann man einem Pferde leichter abgewöhnen, als das Scheuen, indem man es mit den ungewohnten Gegenständen bekannt und allmählich vertraut macht; manche Pferde sind aber von Natur so scheu, das sie sich diesen Fehler nie abgewöhnen.

1050. Schicken. Senden. Zuvörderst deutet Schicken auch schon auf die Entsernung von sich; Senden bezieht sich aber immer auf eine besondere Bestimmung an einen andern Ort. Man schickt einen lästigen Schwätzer fort, indem man ihn bloss von sich entsernt. Hiernächst ist das Geschäft und der Zweck, wozu Jemand gesendet wird, ein wichtiger, man kann aber Jemanden auch zu einem unwichtigen, gemeinen, ja zu einem lächerlichen Zweck schicken. Endlich sendet man auch wichtige Personen an wichtige Personen in wichtigen Angelegenheiten, und es würde zu wenig gesagt sein, wenn man sagen wollte, man schicke sie. Die Personen, welche das Haupt des Staats an seines Gleichen sendet, heißen Gesandts, aber man schickt die verworsensten Menschen in das Lager des Feindes, um es auszuspähen.

1051. Schimpf. Entehrung. Injurie. Eine Behandlung, wodurch man Jemanden um seine Ehre bringen kann, heisst ein Schimpf, der Beschimpfte mag ein vollkommnes Recht auf seine Ehre haben oder nicht, hat er ein vollkommnes Recht auf dieselbe, so ist es eine Injurie. Wenn einer durch Urtheil und Recht für einen Betrüger erklärt oder an den Pranger gestellt wird, so ist das ein Schimpf, aber keine Injurie, weil es gewiss ist, dass er diesen Verlust verdient, und also kein Recht auf seine Ehre hat; wenn man aber einen ehrlichen Mann einen Betrüger nennt, so ist das ein Schimpf und eine Injurie, denn es geschiehet gegen das angebohrne vollkommne Recht, was ein jeder auf seine Ehre so lange behält, als er sie nicht durch eine schlechte Handlung verwirkt hat. Da durch eine Injurie das vollkommne Recht eines Menschen auf seine Ehre verletzt wird: so mus sie ein falsches Urtheil über den geringern sittlichen Werth oder den gänzlichen Unwerth einer Person unter andern Menschen ausdrucken; eine Beschimpfung kann auch ein wahres ausdrucken. Ein Mensch kann beschimpft und injuriirt werden, ohne dass es ihn entehrt; denn seine Unschuld, sein Verdienst kann so allgemein anerkannt sevn. dass keine noch so große Beschimpfung das Urtheil der Unbefangenen über ihn ändert. Beschimpfungen sind nämlich die äußern Zeichen von dem Urtheil über den geringen Werth eines Menschen, die Entehrung aber die Veränderung des vortheilhaften Urtheils über den sittlichen Werth eines Menschen in ein nachtheiliges.

1052. Schirmen. Schützen. Schirmen ist die Handlung des Bedeckens, wodurch ein Uebel abgehalten wird, Schützen ist die Wirkung einer solchen Handlung. Ein Schirm ist eine Fläche, die die Ursach eines Uebels abhält, einen Eindruck auf uns zu machen. Solche Dinge sind unsere Feuerschirme, Regenschirme, Sonnenschirme. — "Ein schuppicht Panzerhemd umfast den Rücken, den es furchbar schirmet," Schiller. — Wie aber viele Dinge in der

Welt nicht immer den Zweck erreichen, wert wir sie gebrauchen, so ist uns auch nicht immer ein Schiern ein guter Schiern. Nur Gott ist zugleich Schiern und Schuez.

1053. Schlacht. Treffen. Gefecht. Ein Gefecht kum auch zwischen einzelnen Personen, ja selbst zwischen zwei Thieren, oder zwischen einem Menschen und einem Thiere Statt finden; dergleichen sind die Hahnengefschte in England und die Stiergefechte in Spanien. Schlachten und Treffen finden im eigentlichen Verstande nur zwischen versummelten Heeren Statt, und zwar eine Schlacht zwischen beiden ganzen Heeren; ein Treffen wird von großen Theilen beider feindlichen Heere geliefert. Wenn die Theile der Heere, die sich einander angreifen, nur kleine Theile des Ganzen sind: so benennt man einen solchen Vorfall mit dem allgemeinen Namen eines Gefechts; man nennt einen Angriff auf die feindlichen Vorposten ein Vorpostengefecht.

1654. Schlachtfeld. Wahlstatt. Die Waistatt ist ein Ort, wo auf Leben und Tod gesochten wird, es seyen der Feehtenden ganze Heere, oder nur zwei Gegner; das Schlachtfeld ist nur ein solcher Ort, wo ganze Heere mit einander gesochten haben, und der durch eine Menge von Todten und Verwandeten bezeichnet ist. Auch für einen Zweikamps giebt es eine Wahlstatt, aber kein Schluchtfeld.

1055. Schlaf. Schlummer. Schlummer ist der Zustand, welcher dem Wachen am nächsten, und Schlaf der, welcher davon am entserntesten ist; so dass man den Schlummer einen leisen Schlaf nennen kann, oder einen solchen, von welchem der Uebergang zum Wachen am leichtesten ist. Der Schlummer ist daher der Ansag und das Ende des Schlafes.

1056. Schlank. Schmächtig. Hager. Ein langer und dünner Mensch ist schlank, wenn er biegsam und geschweidig ist; schmüchtig, so fern seine dünne Gestalt fhm ein Ansehen von Schwäche giebt; hager, wenn seine dünne Gestalt aus dem Mangel an Floische

entsteht, und die Sichtbarkeit der Knochen ihm ein Ansehen von Steifheit giebt.

Von Seiten der blosen Menge des Essens und Trinkens ohne besondere Wahl, blose zur Befriedigung der groben Sinnlichkeit, ist das höchste Uebermaass Schlemmen, von Seiten der Lebhaftigkeit des Genusses, die aber leicht zur Ueberladung reizt, ist es Schwelgen, von Seiten der Kostbarkeit der Befriedigung seiner sinnlichen Begierden ist es Prassen. Seitem man höhere und feinere Vergnügen hat kennen gelernt, hat sich der Begriff des Schwelgens zu dem lebhaftesten Genusse der Lust auch in den edelsten Vergnügen erhöhet und verseinert. Verliebte und Freunde, die lange getrennt gewesen, schwelgen in den ersten Stunden, in dem Vergnügen des Wiedersehens. Wer das Vergnügen, ein angenehmes Buch zu lesen, mit großer Lebhaftigkeit geniesst, von dem sagt man oft, er schwelgt darin.

schlingen. Schlucken. — Verschlingen. Verschlucken. Das Schlucken ist die natürliche Handlung, wodurch die Speisen in den Magen gebracht werden; sie wird erst alsdann Schlingen, wenn es hestig und mit einer starken Begierde geschieht. Ein jeder, der ist, mus die Speisen durch die Kehle in den Magen bringen, er mus sie also hinunter schlucken; der Gestäsige aber und Heishungrige schlingt sie hinunter. Wer Pillen einnimmt, mus tapser schlucken, um sie in den Magen hinab zu bringen, sie bleiben aber ost in der Kehle stecken, und er kann sie nicht verschlucken. Der Hecht verschlinget die kleinen Fische.

1059. Schmackhaft. Wohlschmeckend. Es kann dem Sinne des Geschmacks manches nicht angenehm seyn, das einen Geschmack haben sollte, und keinen hat; dieses ist nicht schmackhaft; was nicht nur einen Geschmack hat, sondern auch einen angenehmen, das ist wohlschmekkend. Das Wasser ist am besten, wenn es weder an sich schmackhaft noch wohlschmeckend ist. Die Speisen aber

müssen einen Geschmack haben, und zwar einen angenehmen; sie müssen schmackhaft und wohlschmeckend seyn.

1060. Schmeer. Fett. Materien, die sich nicht mit dem Wasser vermischen, and Fett, sie mögen flüssig, oder so dick seyn, dass sie geschmiert werden können; nur diese dickern heisen Schmeer.

1061. Schmeissen. Wersen. Zu dem hestigen Forttreiben eines Körpers, der von einem Andern sest gehalten wird, gehört zuvörderst die Trennung des Körpers von dem, der ihn sest hält, und die Krast, womit er losgeschleudert wird, und hiernächst der Ort, wo seine Bewegung ihr Ende sindet; auf die Erstere deutet Wersen, auf das Letztere Schmeissen. Bei dem Erstern verlässt der Körper das Werkzeug der Bewegung, bei dem Letztern kann er noch von demselben sest gehalten werden. Ein derber Schmeis wird stark gesühlt, ein weiter Wurs ersordert die Anwendung von viel Krast. Schmeisen bezeichnet also die nämliche Erscheinung, bloss nach ihrem Daseyn im Raume; Wersen deutet zugleich auf die Krast, die sie wirkt.

1063. Schmerz. Weh. Pein. Schmerz und Pein bezeichnet die Empfindung an sich selbst, so dass Pein nur ein höherer Grad des Schmerzes ist; Wehe bezeichnet sie von der Seite ihrer Ursach. Ein Weh ist ein Uebel, so fern es empfunden wird. Denn so wie der Schmerz das Gegentheil von dem Vergnügen ist, so ist das Weh das Gegentheil von dem Wohl.

1063. Schmerz. Traurigkeit. Betrübniss. Leid. Wenn eine unangenehme Empfindung noch neu ist, ist sie Schmerz; wenn aberder erste Schmerz einen Theil seiner Hestigkeit verlohren hat, so läst er eine mildere Traurigkeit und Betrübnis nach. Der Schmerz ist daher auch ein Zustand lebhasterer Empfindung, als Traurigkeit und Betrübnis, denn alle unsere Empfindungen sind in ihrer Neuheit lebhaster, Der Traurige und Betrübte klagt, aber der große Schmerz ist stumm. Dem Sprachgebrauche nach ist derjenige traurig, in dessen

`y

Gemüthe überhaupt unangenehme Empfindungen herrschend sind, sie mögen äußere Ursachen haben, und wir mögen uns ihrer bewusst seyn oder nicht; die Betrübnis entsteht aber immer aus äußern Ursachen, deren wir uns, wenn auch noch in so geringem Grade bewusst sind. Leid ist die Betrübnis über solche Uebel, die von Menschen verursacht werden; insonderheit über ein gethanes Unrecht.

1064. Schmollen. Maulen. Wer mault, begnügt sich nicht, wie der, welcher schmollt, das Freundliche in seinem Umgange zu unterbrechen, er zeigt seinen Unwillen auch in seinen Mienen, deren Sitz insonderheit in dem Munde ist. Man glaubt daher den Zustand gelinder mit Schmollen zu benennen, der aus einer zu zarten und kränkelnden Empfindlichkeit entsteht, mit welcher der Schmollende, der sich seines Unrechts bewußt ist, oft lange vergebens kämpst.

1085. Schmutz. Unrath. Unflath. An und für sich selbst sind ekelhaste Unreinigkeiten Unrath und Unflath; wenn sie aber an einem andern sesten Körper hasten und ihn verderben, heisen sie Echmutz. Unrath ist verächtlich und ekelhast, es mag ein sester oder flüssiger Körper seyn; Unflath sind nur slüssige Körper, und zwar in ihrer höchsten Ekelhastigkeit.

1066. Schnaken. Schwänke. Schnur-Possen. - Schnakisch. Schnurrig. ten. Drollig. Possierlich. Das Possierliche ist ursprünglich und eigentlich das Lächerliche in einem Spiele mit Gebehrden. Schnaken sind überhaupt alles in einem hohen Grade Lächerliche in menschlichen Handlungen, Schnurren und Schwünke sind Ganze von menschlichen Handlungen. die eine Art von Knoten und Entwickelung haben, und zwar sind die Schwänke darin von den Schnurren unterschieden. dass man dabei auf Kosten eines Dritten lacht. sollte es auch nur über seine Verlegenheit oder über eine getäuschte Erwartung seyn. Drollig ist, was den Schein einer leichten, behenden Bewegung hat; ein drolliger

Einfall, der uns mit der Ansicht nicht leicht zu reimender Dinge überrascht.

1067. Schonen. Verschonen. Wer Etwas schont, der will, dass in ihm ein Uebel nicht wirklich worde, es sey, dass er es ihm selbst nicht zusügt, oder indem er hindert, dass es ihm nicht von einem andern Dinge zugesügt werde; wer Jemanden verschont, der fügt es ihm nur nicht selbst zu, indem er zugleich glaubt, dass er die Macht und das Recht habe, es ihm zozusügen.

1668. Schreibart. Styl. Diction. Ton. Styl wird von den Werken einer jeden schönen Kunst, Schreibart, Diction und Ton nur von den Werken der redenden Künste, der Dichtkunst und Redekunst gebraucht. Ein königliches Schloss muss in einem großen und majestätischen Style, ein Gartenhaus in einem leichten und gefälligen Style aufgeführt seyn. Die Gedanken und Bilder machen die Schreibart aus, die Empfindungen geben den Ton an. Diction gebraucht man nur in concrete von der Schreihart eines einzelnen Schriftstellers und eines einzelnen Werkes, und nicht, wie Schreibart, auch in abstracto von der Einkleidung der Gedanken überhaupt. Man wird sagen: durch alle Uebungen im Style oder der Schreibart wird sich ein Mensch ohne Genie nicht zu der geistreichen und kraftvollen Diction eines Voltaire und Rousseau erheben.

1069. Schreiben. Brief. Sendschreiben. Eine schriftliche Anrede an eine oder mehrere Personen wird durch das Wort Brief von der Seite ihrer Form, durch Schreiben von der Seite ihres Inhaltes, und zwar sowohl ihres allgemeinen, dass sie geschrieben ist, als ihres besondern, betrachtet. Ein Sendschreiben ist ein Schreiben, das durch die Personen, an die es gesendet wird, durch seinen größern Umsang, durch die über das Gemeine erhabene Materie, welche darin abgehandelt wird, so wie durch die Aussührlichkeit und Gründlichkeit der Abhandlung, eine besondere Feyerlichkeit erhält.

1070. Schreyen. Bufen. Wer rufet, hat die Absicht, gehört zu werden; man schreyet aber auch, ohne sich dieser Absicht bewußt zu seyn. Aus diesem Unterschiede folgen noch die andern, dass das Rufen durch Worte oder Ehnliche articulirte Laute geschieht, das Schreyen aber auch in bloßen unarticulirten bestehen kann; und dass zu dem Schreyen eine heftige Anstrengung der Stimme erfordert wird.

1071. Schrift. Werk. Buch. Ein Buch wird zuvörderst ohne Beziehung auf seinen Versasser und Inhalt, Werk und Schrift in Beziehung auf ihren Inhalt und Versasser gebraucht. Die Bücher eines Gelehrten können bloss die seyn, die er besitzt, seine Schriften und seine Werke sind die Bücher, die er selbst geschrieben hat. In dieser allgemeinen Bedeutung begreist dann Buch sowohl Schriften als Werke unter sich. In seiner besondern Bedeutung unterscheidet sich ein Buch von einer Schrift durch seine Größe. Ein Buch kann aus mehreren Bänden bestehen; was nur aus einigen Begen besteht, nennt man eine Schrift. Eben so unterscheidet sich auch in Absicht auf seine Größe eine Schrift von einem Werke; ein Werk hat einen größern Umsang; was einen kleinern Umsang hat, psiegt man eine Schrift zu nennen.

1079. Schuld. Ursach. Schuld kann nur alsdann gesagt werden, wenn der Erfolg, und das, was den Grund davon enthält, etwas Böses ist; Ursach sowohl, wenn beides etwas Gutes, als wenn es etwas Böses ist.

1073. Schuldlos. Unschuldig. Schuld kann von zwei Seiten betrachtet werden. Es enthält nämlich den Begriff eines Vergehens nebst der Zurechnung desselben, und eines gestifteten Schadens oder verursachten Uebels. Dieser letztere Begriff liegt in Unschuldig, der Erstere in Schuldlos zum Grunde. So nennt man die Kinder unschuldige Geschöpfe, weil sie nicht fähig sind, etwas Böses zu thun. Wenn man gewisse Vergnügen, Spiele, Scherze u. a. w. unschuldig nennt, so will man blofs sagen, das sie unschüldlich sind; schuldlose würden solche seyn, die den Gesetzen der Sittlichkeit nicht entgegen sind.

- 1074. Schulter. Achsel. Derjenige Theil der Fläche, auf welcher der Hals stehet, und noch den obern Arm ausmacht, ist die Achsel; das Bein aber, worin der Arm eingesuget ist, die Schulter. Das ist der genaue Unterschied dieser Wörter. Da aber beide Theile einander so nahe sind, und in ihren organischen Verrichtungen von dem Gesühl nicht unterschieden werden; so werden sie im gemeinen Leben in mehreren Redensarten mit einander verwechselt.
- 1075. Schwäche. Schwachheit. Im Sittlichen sind diese zwei sehr ähnlichen Ausdrücke so zu unterscheiden, dass man unter Schwäche den Mangel an Kraft;
  des vernünstigen Begehrungsvermögens, und unter Schwachheiten die aus dieser Schwäche entstehenden Fehler versteht. Da man aber nach einer gewöhnlichen Metonymie
  bisweilen die Ursach statt der Wirkung nennt, so ist es
  in dieser uneigentlichen Bedeutung, wenn man Schwachheiten Schwächen nennt.
- 1076. Schwanken. Wanken. Wackeln. Taumeln. Schwanken zeigt eine größere Bewegung an, wodurch ein hoher Körper sich schon mehr der Grundfläche nähert, und, wenn er sehr schwer ist, den Einsterdrohet. Wanken eine kleinere aufangende, Wackeln die Bewegung solcher Dinge, die fest stehen sollen, aber nicht fest genug stehen, und sich durch die geringste Ursach von einer Scite zur andern bewegen, sie mögen übrigens auf dem Boden senkrecht stehen oder nicht: das Taumeln ist das unordentliche Hin- und Herwanken eines Lebendigen. Hohe Gebäude sind in einem Erdbeben dem Fallen näher, und drohen den Einsturz, wenn sie schwanken, als wenn sie bloss wanken. Bei dem Wackeln entsteht die Beweglichkeit von einer Seite zur andern aus dem Mangel an Festigkeit. Ein wackelnder Tisch. - "Tisch, sprach er, wackle nicht." Gellert. - Die ersten Zähne der Kinder fangen an zu wackeln, wenn sie die Natur mit neuen wechseln will. Im Schwindel. in der Trunkenheit, in dem Zustande zwischen Schlasen und Wachen, in der Betänbung taumelt der Mensch.

1077. Schweigen. Verstummen. Wer bloß überhaupt nicht redet, der schweigt; wer nicht redet, weil er nicht reden kann, der verstummt. Es ist etwas anderes; einen zum Schweigen bringen; das kann auch schon durch einen bloßen Besehl geschehen; wenn man aber macht, daß einer verstummt, so macht man es ihm unmöglich zu sprechen, wenn er auch wollte. Man verstummt vor Schrecken, Bestürzung, Beschämung. Ferner kann man verstummen, wenn man durch Einwürse so in die Enge getrieben wird, daß man nicht antworten kann.

1078. Schwere. Gewicht. Schwer. Wichtig. Die Schwere und das Gewicht ist die Krast, womit sich der Körper gegen den Mittelpunkt eines Planeten, die Wucht die, womit er sich auch gegen einen jeden andern Punkt zu bewegen strebt. Die Schwere und das Gewicht außern sich nicht nur durch Bewegung, sondern auch durch den Druck auf den Körper, der sich der Bewegung nach ihrem Mittelpunkt entgegensetzt, die Wucht eigentlich allein durch die Bewegung. Körper von noch so verschiedenem Gewicht, fallen im luftleeren Raume mit gleicher Geschwindigkeit und haben also gleiche absolute Schwere. Je mehr schwere Materie eine Art von Körpern in einem bestimmten Raume enthält, desto größer ist das derselben eigenthümliche Gewicht. Was Schwer ist, erfordert viel Krast, was Wichtig ist, wirkt viel, es hat große Folgen. Es ist eine schwere Frage, welche Staatsversassung die beste sey; denn die größten Köpfe haben Mühe, sie mit aller Anstrengung ihres Verstaudes zu beantworten; aber es ist wichtig, dass die Regierung wohl verwaltet werde; denn davon hängt das Wohl der Unterthanen ab.

1079. Schwul. Warm. Heiss. Von Schwul ist warm und heiss dadurch verschieden, dass es den Zustand des entbundenen Feuerstoffes in jedem Körper, schwul nur in der uns umgebenden Lust anzeiget. Aber selbst alsdaun, wenn von der Hitze der Lust die Rede ist, unterscheidet

aich schwul von warm und heifs noch dadurch, dass es eine abmattende und erstickende Hitze anzeigt.

ben. Segnen unterscheidet sieh zuvörderst von Segen gehen. Segnen unterscheidet sieh zuvörderst von Segen gehen dadurch, dass en auch den blosen innern Wunsch bedeutet, den Segen gehen aber den Ausdruck desselben durch Worte oder andere Zeichen. Ein jeder Mensch kann hiernächst den andern segnen, man sagt aber Segen gehen nur von dem, der durch seine besondern Verhältnisse verpflichtet und hefugt int, Andern Gutes zu wünschen, oder von dessen Wünschen oder ihren Zeichen man glaubt, das aie vorzüglich wirksam sind. Einsegnen ist das Segnen oder das Geben des Segens zu einer gowissen wichtigen Bestimmung durch denjenigen, der dazu besonders befagt ist, als: zu einer wichtigen Veränderung, einem wichtigen Amte, einem wichtigen Stande.

1081. Schen. Anschen. Gaffen. Angaffen. Gucken. Schulen. Gluven. Blinsen. Durch die Richtung der Augen auf einen Gegenstand nimut man denselben wahr, das Rild von demselben wird der Secle gegenwärtig. Das Erstere ist die Urssch, das Andere die Wirkung. Die Ursach oder die Richtung der Augen auf den Gegenstand wird durch anachen, die Wirkung oder das Wahrnehmen desselben wird darch sehen auszedruckt. Wer etwas recht selien will, der muss es ansehen, und wer etwas recht ansieht, der wird es auch sehen. Das Ansehen ohne Aufmerkennkeit ist das Gaffen und Angaffen. Der Gaffer hat seine Augen weit offen, ohne etwas deutlich zu seken. Er sicht nämlich nichts mit der gehörigen Deutlichkeit, weil er in einem empfindungslosen Staunen verlohren ist. und alle seine Geisteskräfte in stumpfe Verwunderung verschlungen sind. Anguffen ist übrigene von Gaffen so unterschieden, dals es die Richtung der Augen auf einen besondern Gegenstand anzeigt, die bei dem blossen Gaffen eine unbestimmte Richtung haben. Gucken druckt von Seken nur den ersten Theil des Begriffes aus, den nämlich, welcher die Richtung

der Augen nach dem Gegenstande anzeigt, mit dem Nebenbegriffe der neugierigen Annäherung des Kopses zu demselben. Glupen druckt gleichfalls nur den ersten Theil des Begriffes von Sehen aus, mit dem Nebenbegriffe, dass der Glupende die Richtung seiner Augenachsen auf den Gegenstand, den er sehen will, zu verbergen sucht, und sie daher nach unten richtet, um nur verstohlener Weise nach oben zu sehen. Am nächsten kommt mit Glupen das Schulen überein, das sich nur dadurch davon unterscheidet, dass der Schulende die Richtung seiner Augenachsen verbirgt, indem er den Gegenstand, den er unvermerkt sehen will, von der Seite sieht, indes sein Kops vorwärts gerichtet ist. Blinzen ist endlich ein Sehen mit beinahe geschlossenen Augen und oft auf und nieder bewegten Augenliedern.

1082. Seihen. Siehen. Siehten. Man seihet flüssige und man siehet und sichtet trockene Sachen. Seihen hat auch die Form von Seigen. Siehen bezeichnet das Rütteln des Gesisses, als Handlung, Sichten aber diese Handlung von der Seite ihrer Absicht und Wirkung. Man sichtet das Korn, um es von der Spreu zu resnigen, und man thut dieses nicht allein mit dem Siehe, sondern auch, indem es mit der Wurfschaufel geworsen wird, dem auch dadurch wird es gereinigt und die Spreu davon gesondert. Auch wird Sichten in uneigentlicher Bedeutung für Reinigen gebraucht.

1083. Selten. Seltsam. Was überhaupt nicht oft und häufig ist, das ist selten, was deswegen nicht oft und häufig ist, weil es von den allgemeinen Gesetzen abweicht, wonach sich die Menschen ihre gewöhnlichen Begriffe von der Natur, dem Wesen und der Vollkommenheit eines Dinges bilden, das ist seltsam. Das Seltene kann gefallen, ja man bewundert es oft; das Seltsame missfällt, wenn es nicht lächerlich ist.

1084. Selfsam. Unglaublich. Wunderlich. Wundersam. Wunderbar. Seltsam, Wunderlich, Wundersam, Wunderbar beziehet sich auf den

Gegenstand selbst, Unglaublich druckt unser Urtheil über seine Möglichkeit und Wirklichkeit aus. Wunderlich sind zunächst bloss menschliche Meinungen, Handlungen, Wünsche, Verlangen, Zumuthungen, kurz alle Aeusserungen des Erkenstniss und Begehrungsvermögens, die sich durch keinen vernünstigen Grund rechtsertigen lassen. Ein launischer Mensch ist wunderlich, seine Einfälle, seine Handlungsweise sind wunderlich. Wundersam ist das, was sich von dem Gewöhnlichen durch seine Größe und Vorzüglichkeit unterscheidet. Wunderbar nennt man das, dessen Möglichkeit man nicht einsieht, und was man daher für unbegreißlich hält. Eigentlich wird es von dem Großen gesagt, das über die bekannten Kräfte der Natur ist, was wenigstens nicht nach dem gewöhnlichen Maasstabe dieser Kräste kann gemessen werden. Das Seltsame scheint wegen seiner Abweichung von dem Gewöhnlichen nicht recht und schon.

1085. Senkrecht. Aufrecht. Gerade. Was aufrecht ist, liegt nicht; was nicht gebückt ist, oder keine schiefe Richtung gegen eine andere Fläche oder Linie hat, ist gerade, was sich nach keiner Seite neiget, ist senkrecht. Das Gerade ist eigentlich dem Krummen entgegen gesetzt: allein man sagt auch von einer Säule, von einer Linie, dass sie gerade stehen, wenn sie einen senkrechten Stand haben und sich nicht gegen die Grundsläche neigen.

1086. Seufzen. Aechzen. Stöhnen. Das Seufzen besteht sowohl aus dem tiefen Finathmen, als den hestigen Ausathmen, das Stöhnen und das Aechzen ist das hestige Ausathmen mit einem schmerzlichen Laute. Das Seufzen ist serner der natürliche Ausdruck eines geistigen, und in so sern als er in seinen vergangenen Ursachen oder in seinen traurigen Wirkungen vorgestellt wird, eines körperlichen Schmerzes, das Aechzen nur eines gegenwärtigen und das Stöhnen der erschöpsenden Anstrengung bei der Ertragung eines körperlichen Schmerzes und einer entkrästenden Arbeit. Der strenge Sittenrichter seufzet über das Verderbnis der Zeiten. Ein Kranker ächze bei dem Gesühle seiner gegen-

wärtigen Schmerzen. Ein Mensch, der eine schwere Last trägt oder aus allen Krästen zuschlägt, stöhnt.

1087. Sicher. Gewiss. Fest. Gewiss ist die Erkenntniss an sich, ohne Rücksicht auf die Beschaffenheit der Gegenstände, von denen man gewiss ist, sie mögen böse oder gut seyn; Sicher bezieht sich auf die Gegenstände, und unter diesen nur auf die Uebel und Gefahren. Fest ist, was nicht verändert werden kann. Man weiss mit Gewisheit, man handelt mit Sicherheit, man will mit Festigkeit. Ein Weg ist aber ein sicherer Weg, auf welchem keine Gesahr ist, wo man nichts zu besorgen hat. Eine Mauer ist fest, wenn sie dauerhast ist, und nicht leicht einfallen kann. Ein Bund ist fest, wenn keiner von beiden Theilen abgehen kann.

1088. Siechen. Quinen. Siechen zeigt einen solchen Mangel an Gesundheit an, wovon man keine Hoffnung hat, geheilt zu werden, und von dem man besorgen muß, dass er nur mit dem Tode endigen werde. Quinen hingegen denjenigen Mangel an Krästen und Wohlbefinden, welcher den vollen Genus der Gesundheit, das Wachsthum und das Gedeihen der Nahrung hindert, und der sich durch Traurigkeit, Niedergeschlagenheit oder wenigstens durch Mangel an Munterkeit ankündigt.

1089. Siegen. Besiegen. Ueberwinden. Ueberwältigen. Uebermannen. Siegen, Besiegen, Ueberwältigen, Uebermannen, sagt man von einem Gegner oder überhaupt einer Kraft, welche uns Widerstand leistet; Ueberwinden kann man von einem jeden Hinderniss sagen, so wie von jeder Schwierigkeit, die der Ausführung einer Absicht entgegen steht. In der Bedeutung von Siegen und Besiegen sticht also der Begriff der Ueberlegenheit der Kraft des Siegenden über die Kraft des Widerstehenden hervor, in Ueberwinden der Begriff der Wegräumung der Hindernisse, die der Ausführung einer Absicht im Wege standen. Siegen bezeichnet den Zustand des Gefühles der Ueberlegenheit seiner Kraft, Besiegen aber die Anwendung derselben zur Erniedri-

gung des Gegners und zur Schwächung des Widerstandes; und darin besteht der Unterschied dieser Wörter. Uebermannen und Ueherwültigen grenzen zunächst an Besiegen, unterscheiden sich aber davon durch den Nebenbegriff, das sie auf die Schwäche des Widerstandes deuten, die gleich von Ansang die Vernichtung desselben leicht muchte. Beide unterscheiden sich noch dadurch von einänder, das Ueberwültigen zugleich noch ausdruckt, das wer den Widerstand eines Gegners besiegt hat, ihn auch in seine Gewalt bringt, und ihn nötbigt, seinem Willen zu folgen.

1090. Simpbild. Emblem. Ein Simpbile bezeichnet einem allgemeinen Begriff an sieh, ein Emblem: eine Eigenschaft einer einzelnen bestimmten Person. Eine weibliche Figur mit verbundenen Augen, einer Wage in der einen und einem Schwerdte in der andern Hand, ist das Simpbild der Gerechtigkeit; eine Sonne war das Emblem von Ludwig 14. und ein Stachelschwein das Emblem von Ludwig 12. Da aus dem Emblem allein nicht erhellet, auf welche Eigenschaft der Person es gehen soll, so wird es gewöhnlich durch eine Devise erklärt. So war Ludwigs 14. Devise; er ist Mehrern gewachsen, und Ludwigs 12.: In der Nähe und in der Ferne.

1091. Sippschaft. Verwandtschaft. Freundschaft. Diejenigen gehören zu der Sippschaft, welche in aussteigender oder absteigender Linie mit einunder verbunden sind, die Aeltern und Kinder, ihre Vorfahren und Nachkommen; sie machen also die Stammtafel der Ahnen und ihre Abstämmlinge aus. Befreundet ist von Verwandt dadurch unterschieden, dass es nur solche Personen bezeichnet, welche durch blosse Verschwägerung zu einander gehören, da hingegen Verwandte auch solche soyn können, welche durch Abstammung mit einander verbunden sind.

1698: Sondern. Aver. Sondern trennt den Nachutz von dem Vorderestze, wenn der Erstere das ganze Gegentheil von dem Letztern; Aber, wenn er nur zum Theil das Gegentheil von demselben aussagt. Es ist daher etwas ganz Anderes, wenn man sagt: ich leugne es nicht, sondern ich zweiste nur daran, und: ich leugne es nicht, aber ich zweiste doch daran.

1093. Sorgen. Grillen. Sorgen können auch solche unruhige Beschäftigungen unserer Gedanken seyn, die einen vernünstigen Grund haben, Grillen sind nur solche, deren Gegenstände Geschöpse einer ausschweisenden Phantasie sind.

1094. Spähen. Suchen. Forschen. Das Streben, etwas Unbekanntes zu entdecken, enthält zuvörderst die Absicht, es zu finden, und hiernächst die Anwendung der Mittel, durch welche man es zu finden, wahrzunehmen, oder eine klare Erkenntnis davon zu erhalten hoffen kann. Beides druckt Suchen aus; das letzlere Spähen und Forschen. Suchen ist ferner noch von dem Spühen und Forschen dadurch unterschieden, dass das Suchen den weitern Zweck hat, die Sache, die man weiss und wahrnimmt, zu benutzen. Das Forschen hat sowohl die Möglichkeit als die Wirklichkeit zum Gegenstande; das Spühen nur die Wirklichkeit; und wenn beide das Wirkliche zu wissen streben, so geschieht das bei dem Spühen nur durch das eigene unmittelbare Wahrnehmen mit den Augen, das Forschen aber auch durch Befragen Anderer, welche davon Nachricht geben können, durch die Verfolgung der Spuren und Anzeigen, woraus man das Verborgene schließen kann.

vörderst nur feste und unbiegsame Körper, man brennt auch flüssige und unter den festen auch biegsame. Die Meere auf unserer Erdkugel sind durch das feste Land getrennt, aber nicht gemalten; eine gruße und anhaltende Hitze hingagen spaltet est das Erdreich. Man spaltet biernächst, was inniget vereihigt war, man brenne, was ohne janig vereinigt au soyn, blas als ein Genses betrachtet

wurde, dessen Theile nach der Trennung als besondere Ganze zu bestehen anfangen.

- 1096. Spaltung. Trennung. Die Misselligkeiten unter den Gliedern einer Gesellschaft bleiben so lange noch blosse Spaltungen, als die Glieder sich von ihrer Verbindung mit der Gesellschaft nicht lossagen und eine eigene abgesonderte rechtliche Gesellschaft bilden; so bald dieses geschiehet, erfolgt eine völlige Trennung. Schon unter den ersten Christen gab es in manchen Gemeinden mehrere Spaltungen; aber diese Spaltungen waren keine Trennungen, denn sie blieben in ihrer vorigen Gemeinschaft mit einander.
- 1097. Speise. Futter. Speise sind die verschiedenen Gattungen von Körpern, welche den Thieren ohne Unterschied zur Nahrung dienen können; Futter, was einigen Arten unter ihnen, und zwar gewöhnlich nach einer gewissen Zubereitung, in einem bestimmten Maaße und zu einer bestimmten Zeit gereicht wird, in der Absicht, es damit zu nähren.
- 1098. Specereyen. Gewürze. Man rechnet nur zu den Gewürzen diejenigen Dinge, die dem Geschmacke, zu den Specereyen, die auch dem Geruche augenehm sind. — "Ihr edlen Mütter opfert Specereyen, die Maraba den Tempeln zollt." Ramler.
- 1099. Spiess. Speer. Lanze. Wenn Speer, Spies, Lanze, verschieden gewesen sind, so müssen wir die Verschiedenheit in der Form der äußersten Spitze suchen. Die Lanze, der man sich auch in den Turnieren bediente, hatte nicht das Knebel- oder Queereisen, das an dem Speere und dem Spiese war, und der Speer war vermuthlich länger, dünner und schmäler als der Spies.
- 1100. Spotten. Aufziehen. (Sich) Aufhalten. Tadeln. Spotten und Sich Aufhalten unterscheidet sich zuvörderst von Aufziehen dadurch, dass man nur Personen aufzieht, aber auch über Sachen, Hand-

lungen und Meinungen spottet und sich aufhült; serner, dass, wenn es Personen betrifft, man auch gegen Andere ja blos in Gedanken über sie spotten und sich aufhalten aber nur sie selbst aufziehen kann. Man nennt diejenigen Religionsspötter, welche über die Lehren der Religion und die gottesdienstlichen Handlungen spotten und sich aufhalten. Spotten und Aufziehen unterscheidet sich wieder von Aufhalten dadurch, dass das Erstere seinen Gegenstand für lächerlich hält, dass man aber sich auch über etwas aufhält, wenn man seinen Tadel desselben im Ernste auf eine verächtliche Art zu erkennen giebt. Von dieser Seite grenzt Sich Aufhalten an Tadeln, und es unterscheidet sich dadurch davon, dass Aufhalten blos ein solches Tadeln bedeutet, wozu man nicht berechtigt ist.

1101. Sprengen. Spritzen. Streuen. Streuen geschieht mit trockenen, Spritzen mit flüssigen Körpern, Sprengen mit beiden. Man streuet Sand in die Stube, auf eine nasse Schrist; man streuet Blumen auf den Weg. Wenn Sprengen von trocknen Körpern gebraucht wird, so unterscheidet es sich von Streuen dadurch, dass es in geringem Maasse, Streuen hingegen reichlich über eine Oberstäche geworsen wird. Wenn sich das Fleisch nur einige Tage halten soll, so sprenget man Salz darauf, und man thut es nur mit den Fingern und in geringerm Maasse. Sprengen unterscheidet sich von Spritzen durch die Hestigkeit, womit der flüssige Körper bei dem Spritzen seine Bewegung erhält.

1102. Sprüchwert. Denkspruch. Sinnspruch. Man fast eine Lehre in einen kurzen Satz, die man im Gedächtnis behalten will, weil man sie täglich braucht, und die Kürze des Satzes schon selbst das Behalten erleichtert. Ein solcher ist ein Denkspruch. Wenn der Inhalt eines Denkspruches eine nützliche und wahre Lebensregel und seine Einkleidung witzig und sinnreich ist, so ist er ein Sinnspruch; und beide sind Sprüchwörter, wenn sie allgemein bekannt und in dem Munde des Volkes sind.

- 1103. Stamm. Abstammung. Abkunft. Geburt. Die Geburt bezeichnet die Entstehung aus den nächsten Aeltern, der Stamm aus dem ersten gemeinschaftlichen Stifter, die Abstammung die Verbindung mit diesem Stifter vermittelst der Zwischenglieder, und die Abkunft die Verbindung mit irgend einem entfernten Gliede, wenn es auch nicht das entfernteste oder der Stifter der Verwandtschaft ist. Wer erst nach seiner Geburt ein Adelsdiplom erhalten hat, ist nicht von adlicher Geburt; seine Kinder sind zwar von adlicher Geburt, aber nicht von adlicher Abkunft, noch weniger von adlicher Abstammung und adlichem Stamme.
- 1104. Stammeln. Stottern. Laller Das Stottern besteht in einem Unterbrechen. Anhaltes und Wiederholen der Wörter und Sylben, das mit einem peinlichen Gefühl der Anstrengung des Stotternden begleitet ist. Es hat bald seinen Grund in einer fehlerhaften Naturanlage, bald in einer unglücklichen Angewöhnung. Stenmeln und Lallen zeigen eine blos unvollständige Sprache an, ohne die übrigen Fehler des Stotterns. So ist der erste Versuch der Kinder, wenn ihre Sprache nur halbe Wörter hervorbringt, und ihre noch ungeübte Zunge, selbst in diesen Bruchstücken der Rede, so angenehm ist. Von diesem Stammeln ist das Lallen noch ein höherer Grad: denn es bedeutet Laute, die mit der blossen Bewegung der Zunge articulirt sind.
  - 1105. Ständer. Säule. Pfeiler. Der Pfeiler ist zuvörderst eckigt, die Säule rund, der Ständer kann eckigt und rund seyn. Hiernächst ist der Pfeiler immer ein Theil eines Gebäudes, und zwar ein solcher, welcher eine auf ihm liegende Last trägt, der Ständer ein Theil eines andern Ganzen, der aber nicht immer etwas auf ihm Liegendes trägt, in dem aber etwas besetiget ist; eine Säule kann auch srei stehen, ohne etwas zu tragen oder zur Besetigung zu dienen.

- 1106. Starr. Stoif. Zunächst wird Steif in eigentlicher Bedeutung von festen, Starr von ursprünglich flüssigen Körpern gesagt; und da die flüssigen Körper, welche unbiegsam geworden sind, zu brechen pflegen, wenn man sie biegen will: so sagt man von dem Wasser, wenn es zu Eise gestroren ist, das ea erstarret sey, weil das Eis zerbricht, wenn man seinen Theilen eine andere Lage geben will.
- ist bloss der Ort, wo der Körper zu ruhen scheint; Stellung zeigt zugleich das Verhältniss seiner Höhe und der Fläche, werauf er ruhet, zu der Grundfläche, so wie seiner Seiten zu den mit ihm zugleich seyenden Dingen an. Der senkrechte Stand ist die vortheilhafteste und schönste Stellung für einen Baum, eine Säule, einen Thurm. Eine Attitüde ist nur die Stellung eines Menschen, und zwar eine solche, die einen gewissen Gemüthszustand desselben ausdruckt, es sey einen ruhigen oder bewegten und leidenschaftlichen. Die drohende, die trotzige Attitüde eines Feindes ist etwas anders als seine feste, vortheilhaste Stellung.
  - 1108. Steuern. Wehren. Wehren deutet auf die wirkende Ursach, die durch ihre Gewalt die Uebel zu verbreiten strebet und daher selbst ein Uebel ist; Steuern auf die Hinderung und Verminderung der schädlichen Wirkungen dieser Gewalt. Man aucht dem einreißenden Sittenverderbniß zu wehren, indem man Anstalten gegen seine wirkenden Ursachen macht, und sie zu steuern, indem man die bösen Wirkungen desselben zu vermindern sucht.
  - 1169. Stiefvater. Pflegevater. Stiefmutter. Pflegemutter. Die, welche überhaupt die Auserziehung fremder Kinder übernehmen, sind ihre Pflegeültern, Pflegevater, Pflegemutter. Die, welche vermittelst der Ehe die Aeltern der bereits in einer andern Ehe gebohrnen Kinder ihres Ehegatten werden, und dadurch die Pflicht ihrer Auserziehung übernehmen müssen,

sind dieser Kinder Stiefültern. Der Stiefvater und die Stiefmutter sind allezeit der Pflegevater und die Pflegemutter, aber nicht umgekehrt.

1110. Stiege. Treppe. Auftritt. Has pflegt eine Stiege von einer Treppe so zu unterscheiden, dass sie schmal ist, und schmalere Stusen hat, die Treppe hingegen breiter und aus breitern Stusen bestehet. Ein Auftritt besteht nur aus einigen Stusen, die vor eine Thir gelegt werden, wenn die Schwelle so hoch ist, dass mas nicht hineintreten kann.

1111. Stiel. Stängel. Stiel heist der lingliche und dünne Theil der Pflanze, wenn er einen dicken oder breitern Theil über sich hat, in den er eingefugt ist, als: eine Frucht, eine Blüthe, ein Blatt, und bei dem die ser angesafst werden kann; Stängel heist er, wenn er einen solchen nicht über sich hat.

1112. Stock. Stab. Stecken. Den Unterschied zwischen Stab und Stock macht zuvörderst die Bezeichnung des Stabes von seiner Form, und des Stocks von seiner Materie. Die Form eines Dinges wird aber nach ihrer Bestimmung gewählt, und sie ist daher auch ein Zeichen dieser Bestimmung, so wie des Standes desjenigen, der sich desselben bedient. Eben deswegen wird auch der Stab gewöhnlich von demjenigen, der ihn trägt, benannt: der Hirtenstab, der Pilgerstab, der Zauberstab. der Wanderstab, der Bettelstab, der Marschallstab u. s. w. Dagegen hat der Stock keine zu einer ahnlichen Bestimmung besonders erwählte Form. Man bezeichnet daber auch den Stock vorzüglich von seiner Materie, und nennt ihn bald einen Dornenstock, einen Haselstock, einen dürren, einen grünen, frischen Stock. Der Stecken ist ein kleiner Stock.

1113. Stock. Staude. Strauch. Busch. Die Staude, der Strauch und der Busch sind holzertig, und treiben mehr Stämme aus einer Wurzel. Der Strauch unterscheidet sich aber von der Staude dadurch, dass er seine

vielen kleinen Stämme in so mannichfaltigen Richtungen und Krümmungen treibt, daß sie sich in einander zu verwirren scheinen, und daß sie also das Auge nicht einzeln verfolgen, und von einander unterscheiden kann. Wenn ein solcher Strauch sehr ausgebreitet ist, wenn er aus vielen kleinen Stämmen besteht, die alle in vielen verworrenen Durchschlingungen aus Einer Wurzel hervorgeben, und wenn er zugleich eine große Menge Blätter hat, so nennt man ihn einen Busch. Ein Stock ist ein einzelner Stamm, der auch nicht holzartig seyn kann; denn man hat Nelkenstöcke, Levkojenstöcke sowohl als Rosenstöcke, sie sind aber nicht holzartig.

1114. Strafe. Busse. Züchtigung. Das, womit ein Uebelthäter den Schaden vergütet, ist die Busse; alle andern Uebel, welche er für sein Vergehen leiden muß, sind die Strafe. So sern der Strasende die Absicht hat, den Bestrasten zu bessern, so sern ist die Strafe eine Züchtigung. Einige Strafen können zugleich Züchtigungen seyn. Strafen sind sie als blose verdiente und angemessene Folgen eines Vergehens. Züchtigungen sind sie als Mittel der Besserung. Die Todesstrafe kann für dieses Leben keine Züchtigung mehr seyn; denn für dieses Leben kann sie nicht mehr bessern.

1115. Straff. Stramm. Beides ist dem Schlaffen enlgegengesetzt, und wird demjenigen beigelegt, was
durch starkes Ziehen ausgedehnt wird. Straff aber ist ein
Körper, wenn seine Ausdehnung nur nach der Länge,
Stramm, wenn sie auch nach der Weite betrachtet wird.
Ein Faden, eine Schnur ist straff, wenn sie stark in die
Länge gezogen werden, stramm, wenn sie auf den äußersten Grad in die Weite ausgedehnt werden. Die Strümpfe,
die Hosen sind stramm, wenn sie so knapp sind, das sie
nicht weiter ausgedehnt werden können.

1116. (Sich) Sträuben. (Sich) Wehren. (Sich) Widersetzen. Widerstreben. Widerstehen. Sich Sträuben, Sich Wehren, Sich Wider-

setzen wird bleis von lebendigen, Widerstehen und Wider streben werden auch von leblosen gesagt. Widerstehen druck den angegebenen gemeinschaftlichen Begriff in seiner größ ten Allgemeinheit aus. Ein Ding widersteht, wenn es überhaupt die Einwirkung einer andern Kraft hindert, es ser, um etwas nicht zu thun oder nicht zu leiden. Eine Festung hat dem Feinde lange widerstanden, wenn der Besehlehaber in derselben lange sich nicht ergeben wollen, und wenn die Stärke ihrer Werke lange gehindert hat, dass sie nicht durch das feindliche Geschütz haben gerstört werden könnes. Sich Wehren unterscheidet sich von Widerstehen dadurch dass sich zuvörderst nur lebendige Wesen wehren, aber and leblose widerstehen, so wie von Widersetzen, dass man sich nur gegen die physische Einwirkung wehrt, aber auch de moralischen widersetzt; und biernächst gegen allen Zwag widerzetzt, aber gegen einen Angriff wehrt. Sich Sträube druckt die Bewegungen nur überhaupt aus, Widerstreben bezeichnet zugleich die Richtung derselben, die der entegen gesetzt ist, wohin man sie zwingen will.

1117. Straucheln. Stolpern. Gleiten. Man gleitet auf einem glatten und schlüpfrigen, man stabpert und strauchelt auf einem rauhen, steinigten, wurzlichten, unebnen Boden, indem man die Füßse nicht genag zichebt nnd so irgendwo anstölst. Auf dem Eise kann man leicht gleiten, und es gehört eine seltene Geschicklichkeit dazu, nicht ganz das Gleichgewicht zu verlieren und stafallen. Das Stolpern kann man leichter vermeiden, wenn man vor sich sieht, und das, woran man stolsen könnt, überschreitet, dadurch, das man die Füßse gehörig aushebt. Struucheln ist überhaupt das Gleichgewicht verlieren.

1118. Strophe. Vers. Nach dem gegenwärtiges Sprachgebrauche sind zuvörderst Verse alle Abtheilungen sowohl in einer ungebundenen als gebundenen Rede. Hiernächst sind Verse die kleinsten metrischen Theile eines Gedichtes, und man neust daher auch eine Zeile am einem Gedichte einen Vers, und sagt: eine Strophe in einem Lieb

besteht aus so viel Versen. Man unterscheidet ferner in diesem Sinne die Verse nach dem Sylbenmaße, und neunt den Vers, der ein jambisches Sylbenmaß hat, einen jambischen, der ein trochäisches hat, einen trochäischen Vers u. s. w.

1119. Stube. Kammer. Zimmer. Gemach. Saal. Flur. Stuben sind die Abtheilungen des Hauses, worin man sich gewöhnlich und am meisten aufhält, und worin sich in den nördlichen Gegenden ein Ofen befindet, welcher im Winter geheizt wird, damit sie die nöthige Wärme erhalten. In einer Kummer hält man sich gewöhnkich nicht auf, und sie ist daher auch nicht mit einem Ofen, noch mit dem zur täglichen Wohnung nöthigen Hausgeräth versehen. Dergleichen sind die Schlafkammern, die Kleiderkammern, die Speisekammern u. s. w. In den prächtigen Hänsern der Reichen und Großen werden die schönen und bequemen Abtheilungen, welche zum gewöhnlichen Bewohnen eingerichtet sind, Zimmer und Gemücher genannt. Ein Zimmer ist nicht allein ein einzelnes Gemach, sondern auch ein Inbegriff mehrerer Gemücher. Ein Saal ist ein geräumiges und weites Zimmer, welches nur zu zahlreichen Versammlungen bestimmt ist. Der Flur ist derjenige Raum, welcher sich in dem Eingange eines Hauses zwischen den Zimmern befindet, und welcher auch bisweilen der Vorsaal genannt wird.

1130. Stück. Haupt. Stück wird von allen Thieren gesagt, von den wilden und den zahmen, und unter diesen von den großen und kleinen; Haupt gehört in die Sprache der Landwirthschaft, und bezeichnet darin zuvörderst nur das Rindvieh. Man sagt nicht: er hat die Freiheit, hundert Haupt Schafe auf die Weide zu treiben, sondern Stück, nicht: er hat sechs Haupt Schweine eingeschlachtet, sondern sechs Stück. Hiernächst wird Haupt nur von der Gattung des Rindviehes gesagt, ohne Bezeichnung des Geschlechts.

1121. Stufe. Staffel. Grad. Stufe und Staffel beziehet sich immer auf Höhe oder Tiefe, größere oder kleisere Realität, verbunden mit Kraft und Anstrengung oder dem Mangel derselben; Grad bezeichnet eine jede Größe irgend eines Dinges, auch ohne Beziehung auf seine Realität. So nennt man die Theile eines Kreises Grade, und man theilt einen Kreis in Grade, und nicht in Stufen. Stufe und Staffel kommen von einerlei Stamme, und weichen nur durch ihre Form in den verschiedenen Mundarten von einander ab.

1182. Stumm. Sprachles. Stumm ist, was gar keinen Laut von sich giebt; sprachlos, was bloß, wie der Mensch, nicht reden kann. — "Und stumm und einsam bin ich, wie ein Grab." A. W. Schlegel. — Demnach sollten nicht alle Thiere von Natur stumm, sondern nur sprachlos genannt werden. Denn einige, wie die verschiedenen Sangvögel, lassen sich durch sehr mannichfaltige Laut hören, und verstummen nur gänzlich unter besondern Unständen. — "Stumm entslogen die Vögel des Himmels in tiesere Haine." Klopstock. — In diesem Sinne sind nur einige Thiere, wie z. B. die Fische völlig stumm.

1183. Summen. Sausen. Der Wind und die schnell zertheilte und bewegte Lust sauset, einige lesekten summen im Fliegen. Das Sausen ist stärker und gleichförmiger, da es durch eine größere Lustmasse, und ihre Bewegung nach einerlei Richtung entsteht, das Summen ist schwächer und ungleichförmiger, da es von einem kleinen Thiere, das seine Stimme verändert und nach allen Richtungen schwärmt, gewirkt wird.

## **T**.

1124. Missfallen. Missbilligung. Das Missfallen besteht zuvörderst in dem blossen Gefühl, wovon wir uns oft weder selbst Rechenschaft geben, noch Andern die Gründe mittheilen können; was wir tadeln und missbilligen, dessen Fehler sind wir uns deutlich bewußt, wir können sie vorzeigen, oder glauben es wenigstens zu können. Hiernächst kann sich das Missfallen auf das blosse

Gefühl einschränken und in dem Innern einschließen; wenn man tadelt und misslilligt, so giebt man sein Urtheil zu erkennen, zwar auch mit andern verständlichen Zeichen, gewöhnlich aber mit Worten. Endlich missfallen uns auch vernunftlose, ja selbst leblose Dinge und ihre Wirkungen, aber wir tadeln und missbilligen nur freie Handlungen und ihre Wirkungen. Wir missbilligen nur die Handlung, wir tadeln aber auch die Wirkung und den Urheher derselben.

1185. Tafel. Tisch. Die Tafel ist größer und hat mehr Länge als Breite; der Tisch ist kleiner, und kann eine jede andere Figur, als die eines länglichen Vierecks haben. Man trinkt an einem Theetische Thee, Kaffe, Chocolate; eine zahlreiche Gesellschaft speiset an einer langen Tafel.

Subjecte beigelegt, dem es einwohnt; Kunst wird nur dem Subjecte beigelegt, dem es einwohnt; Kunst wird in objectiver und subjectiver Bedeutung gebraucht; in ersterer ist es der Inbegriff der Regeln, in letzterer die Fertigkeit in den Handlungen, die ihnen gemäß sind. Daher erlernt man eine Kunst; denn man macht sich mit ihren Regeln vertraut, und übt sich in ihrer Anwendung, man lernt aber kein Talent, man erwirbt es, und es giebt selbst angebohrne Talente.

1187. Taschenspieler. Gaukler. Der Taschenspieler macht seine Operationen erstlich mit kleinen Dingen, und sein Wirkungskreis ist beschränkter; der Gaukler auch mit höheren Naturen, und er will dasür angesehen seyn, dass er die Geisterwelt, wie die Körperwelt, und zwar im Großen wie im Kleinen beherrsche. Der Taschenspieler ist zweitens ein Künstler; der Gaukler ein Betrieger. Der Erstere will mit seinem Blendwerke bloß Bewunderung und Erstaunen über seine Behendigkeit und Geschicklichkeit erregen: der Letztere will, das man die Wirkungen seiner Blendwerke für Realität, Wahrheit und Wirklichkeit halten soll.

1138. Tauchen. Tunken. Zuvörderst bezeichnet Tauchen nicht bloß das Eindringen eines kleinern, sondern auch eines größern Körpers in eine nach der Oberfläche

und Tiese grüsere sitseige Masse, serner ein günzliches Eindringen unter die Oberstäche, so dass er völlig davon umgeben wird; Tunden hingegen wird nur von kleinen Körpern, die in ein wenig Flüssigkeit und nicht völlig eindringen, gebraucht. Daher ist es begreißich, wie Tuncken hieratichet überhaupt von dem Eindringen in einen slätzigen Körper, auch eines elastischen, wie Lust und Dünste in ihrer großen Ansdehnung, und zwar nech allen Richtungen, nech Oben, wie nach Unten, nieht abet Tunken, grangt warden kann.

1139. Taugen. Nuturen. Gut seyn. En Werk der Natur oder der Kunst ist zu etwas gut, so fern in demselben die Vollkommenheiten an sich wahrgemennen werden, die zu seiner Art und Bestimmung gehören; en sangt zu etwas, so fern es dadurch im Stande ist, dasjenige zu wirken, was man damit wirken will; es mediet woste, so fern das, was damit gewirkt wird, ein Gut oder ein Vortheil ist.

1180. Thätig. Betriebnam. Die Thätigkeit ist der Gebrauch seiner Kräfte, auch ohne Rücksicht sei einen bestimmten Zweck; die Betriebnamkrit ist die Thitigkeit, die durch einen gewissen Zweck, und zwur nur den Zweck, seine äußern Umstände zu verbessern, in Bowegung gesetst wird. Auch Kinder sind thätig, aber ihm Thätigkeit ist keine Betriebnamkeit.

1131. Theil. Stilek. Antheil. Ein Theilge hört zu einem Ganson, und ist mit allem Uebrigen, was susammengenommen das Ganso ausmacht, diesem Gansos gleich; ein Stück ist ein einzelnes Ding, das zu einem ge wüssen höbern Dinge gebört, und beides ist der Anchel von Jemandem, wenn er ein Recht darauf hat oder ihm ein Recht darauf bestimmt wird.

1169. Theilen. Eintheilen. BertheiFen. Iheilen ist überhaupt ein größeres Ganzes in kleinen
unterscheiden. Eintheilen zeigt an, dass man das grüßene
Ganze in kleinere von einer bestimmten regelmäßeigen Anzahl
und Größe, oder ein höheres Ding in seine niedrigere unterucheidet. Dieses kunn unch bloß in Gedanken geschehen;

wird dieses Unterscheiden aber zugleich durch ässiere in die Sinne fallende Zeichen bemerkbar gemacht, so wird es abcheiten. Bertheiten bedeutet, die zusammen gehörigen Theile eines Ganzen von einander trennen, das sie aledam als eigene Ganze, aber ohne bestimmte und regelmässige Ansahl und Größe, für sich bestehen und leichter können unterschieden werden.

1193. Ther. Vieh. Hier wird das Wort Thier nur in seiner Verwandtschaft mit Vieh betrachtet, und da verstehet man dann unter Vieh nur die zahmen Thiere, welche sich bei den Menschen aufhalten und von ihnen zu ihrem Gebrauche ernährt werden; man hält die Biene für ein klages, die Ameise für ein fleisiges Thier. Der Hensch hült sber zu seinem Gebrauche Pedervich, Zugwich, Mustwich, Schlachtvich, Schafvich u. s. w.

1134. Thierisch. Viehtsch. Brutal. Thierisch ist an dem Menschen alles das, was er mit den übrigen Thieren gemein hat. Das ist den Vorzägen seiner vernünstigen Natur nicht entgegen und schließt sie nicht aus. Was dieser entgegen ist, ist viehisch. Jede Bestiedigung der groben Sianlichkeit ist etwas Thierisches, aber eine solche, die durch die Unnatürlichkeit oder ihr Uebermass den Menschen unter seine vernünstige Natur erniedrigt, ist viehisch. Brutal nennt man den Menschen, seine Neigungen und Handlungen, so sern sie insonderheit dem geselligen und wohlwollenden Theite seiner vernünstigen Natur entgegen sind, und unter der Herrschaft seindseliger Leidenschasten und der gröbsten Sianlichkeit stehen. Ein siehischer Mensch wälzt sich in allen Lüsten herum, ein Arutaler bestiedigt sie mit Gewalt.

1135. Thranc. Einre. Thrane bezeichnet eimen jeden rinnenden Tropfen; Zithre nur den, der aus der
Quelle des Schmerzes fliefst. Die Zühre hat also immer eine
sittliche Ursach, die Thrune kann auch eine blofs physische
haben. Es ist noch ein feinerer Unterschied, wodurch Zühre
eine noch edlere Farbe erhält. Die Zühre fliefst nämlich nur

aus der Quelle des Wohlwollens, die Thrüne ist auch der Ausdruck des Schmerzes über eigenes Weh.

vörderst nur von dem Auge gesugt, aus welchem die Tropfen fließen, Weinen auch von der Person, welche Thränen vergießt. Damit hängt hiernächst zusammen, daß das
Weinen eine Wirkung und Ausdruck des Schmerzes ist,
das Thränen der Augen kann eine jede andere bloß örtlich
und physisch auf das Auge wirkende Ursach haben. So
können Rauch, Dampf, Frost, Schnupfen, Flüsse u. s. w.
machen, daß die Augen thränen. — "Selbst die gehaltene
Fackel erzischt in bethränendem Dampfe." Vofs.

Ausrotten. Vernichten. Man tilgt Etwas, so fern man ihm seine Kräfte nimmt, so daße es nicht mehr wirken kann; man vertilgt es und rottet es aus, so fern man dem völligen Daseyn ein Ende macht, so daße keine Spur mehr davon zurückbleibt, wodurch es wirken könnte. Ausrotten unterscheidet sich aber noch von vertilgen dadurch, daße sich die Art nicht mehr fortpflanzen kann, nachden alle einzelne dazu gehörige Dinge untergegangen sind. Man zerstört bloße zusammengesetzte Dinge, indem man ihre Theile trenut; man vernichtet sie; wenn auch ihre einsachen und unkörperlichen Theile nicht ein Daseyn übrig lassen. Die Zeit zerstürt Alles, aber vernichtet sie auch eiwan?

1136. Tollkühn. Verwegen. Vermessen. Der Vermessene vertrauet einem unrichtigen, zu großs angenommenen Maasse seiner Kräfte. Verwegen und tellkühn ist derjenige, der die Gefahr verachtet, weil er sie zu gering achtet. Die Größse der Gefahr hängt nicht bloß von der Größse des Uebels ab, dem man sich aussetzt, sondern auch von dem geringen Grade der Wahrscheinlichkeit, daß man ihr entgehen werde. Die Tollkühnheit ist ein höherer Grad der Verwegenheit. Das Uebermaaß bei beiden ist insonderheit darin gegründet, daß den Verwegenen keine höhere Pfl.cht dazu verbindet, sich einer so großen Gefahr ausze-

setzen. Ist der Zweck wichtig, so besteht die Verwegenheit bei der Verachtung der Gefahren in der Unwahrscheinlichkeit, sie zu überstehen, und seine Absicht zu erreichen.

1139. Tracht. Anzug. Anzug ist die Kleidung selbst, Tracht die verschiedene Art derselben nach ihrer Materie und Form. Diese kann nämlich nach dem Stande, der Lebensart, der Völkerschaft verschieden sein. Die Reichen haben mehr als einen Anzug, weil sie viele Gesellschaften besuchen, und überall anders gekleidet erscheinen wollen. Die Tracht der Wittwen war ehemals von der Tracht anderer Frauenzimmer verschieden.

1140. Treulos. Ungetreu. 1. Nur der ist treulos, der gegen eine starke freiwillig eingegangene Verbindlichkeit mit Vorsatz, ungeachtet der bindendsten Verpflichtungsgründe handelt, und dadurch die Rechte eines Andern auf das empfindlichste kränkt. Wir nennen aber schon den ungetreu, der überhaupt von einer freiwillig eingegangenen Verbindung abgeht, der Grad seiner Verschuldung mag groß oder klein seyn. Ungetress wird oft der schon ge-nannt, der seine Art zu denken und zu handeln ändert, ohne deswegen unrecht zu thun; er kann zu dieser Aenderung gute Gründe haben. Man wird seinen Meinungen, Gesinnungen, Grundsätzen, Maximen ungetreu, auch wenn man die besten Gründe hat, sie zu ändern, und also nicht unrecht thut. Treules ist aber nur der, welcher wider besser Wissen und Gewissen, zum Verderben Anderer, gegen die Regeln des Rechts handelt. Aber 2. wenn der Ungetreue und Treulose auch gegen die Regeln des Rechts handelt, so unterscheiden sie sich noch dadurch von einander, dass der Erstere nur überhaupt seiner Pflicht entgegen handelt, der Andere aber mit der Beleidigung desjenigen, dem er verpflichtet ist, noch Heuchelei und Verstellung verbindet. Eine Frau ist ihrem Manne ungetreu, wenn sie die eheliche Treue bricht; sie ist aber eine Treulose; wenn sie, indem sie sich schon ihrer Strafbarkeit bewusst ist, ihren Mann noch mit Liebkosungen und Beweisen ihrer Zärtlichkeit überhäuft, und ihn

dedurch so un verblenden weifs, daß er fertführt, ihr thätige Beweise seiner Liebe zu geben.

1141. Trostlos. Untröstlich. Wer nicht getröstet wird, weil er nicht getröstet werden kann, en sey, daß sein Schmerz zu bestig ist, oder daß die Trostgründe zu schwech sind, ist senträstlich; wer nicht getröstet wird, es sey, daß sein Schmerz zu hestig ist, oder daß ihm ger keine wirksame Trostgründe gegeben werden, ist trastlice.

Tüchtig. Beguem. Geschicht. Geschicks wird nur von lebendigen, bequem von leblesen Dingen, tücktig von beiden gesegt, Dals geschickt un von Menschen und Thieren gebraucht wird, hat schon darin seinen Grund, dass die Geschicklichkeit die Beobachtme gewisser Kunstregela bei ihren Handlungen erfordert. In diesem Falle unterscheidet nich tüchtig von geschickt dedurch, dess man das Erstere auch von dem gebraucht, der Krast genug hat, viel auf eine zweckmälsige Art zu verrichten, ohne beld zu ermüden oder unbrauchbar zu werden. Bei Sachen ist das bequeen, was die Bestimmung seiner Art so erfüllt, daß es ohne Beschwerde gebraucht werden kan. Ein begwemer Reisewagen ist ein selcher, worin man leicht und ohne Beschwerde fährt, der nicht stölst und gut ausspolitert ist; ein tücktiger ist ein solcher, der stark gesich ist um eine größere Last zu tragen ohne zu serbrechen, und lange auch auf den beschwerlichsten Reisen auszudauern.

## U.

1143. Ueberfallen. Ueberraschen. Ueberrumpelm. Ueberraschen unterscheidet sieh durch da
Nebenbegriff der Geschwindigkeit, und es kann auf eine agenehme sowehl als eine unangenehme Art geschehen. Ueberfallen durch den Nebenbegriff des Unangenehmen und da
Gewaltsamkeit; Ueberrumpeln, welches sunächst an Ueberfallen greust, thut zu der Bedeutung desselben den Neben-

begriff des Livreens und der Unordnung hinzu. Man beschleunigt seine Reise zu einem Freunde, um früher anzukommen, als man erwartet wird, und seine Freude über unsern Bennch durch die *Universitäting* zu erhöhen.

1144. Ueberführen. Ueberreden. Ueberweisen. Uebersougen. Man kann auch sich selbst yen Etwas überneugen and überreden, aber nur einen Andem überweisen und überführen. Man kann aber nur durch gründliche Beweise überneugen; überreden kann man auch durch täuschende Scheingrunde. Hiernachst überzeugt und ühervedet man Jemanden auch von allgemeinen Wahrheiton und Naturereigniesen; man überweiset und überführt aber nur von Thatsachen, und zwar nur von solchen, die freie Handlungen sind, und auch dieses nur den Urheber derselben selbet; man überzeugt und überredet aber auch Andere. Endlich überneugt und überredet man auch Jemandon, dafa er etwas Guies gethan habe; man überweises und überführt aber nur einen Angeschuldigten von dem Bögen, dass er begangen, und zwar überführt man ihn, wenn er bisher geleugnet hat.

11.45. Unbermässig. Unbertrieben. Ungehouer. Das Grosse ist Usbermässig, so fern es das
Masse seiner Art überschreitet, es sey durch Natur oder
Freiheit; Unbertrieben ist das, dessen Unbermässigkeit eine
Winkung der Freiheit ist. Was in einem so hohen Grade
übermässig und übertrieben ist, das es alle unsere Begriffe von einem Dinge seiner Art übersteigt und daher
Schrecken und Grausen erregt, ist ungehouer.

1146. Uebermuth. Stolz. Der Stolk verlangt sus übertriebener Vorstellung von seinen Vorzägen eine zu große Achtung und Ehrerbietung. Er entsteht aus der Eigenliebe, wird durch Bewunderung und verdiente Achtung ganührt, und äußert eich durch Mienen und Gebehrden. Der Uebermuth entsteht aus der Bestiedigung aller unserer Wünsche und dem Gelingen von Allem, was wir thun, das uns zu einer so hohen Meinung von unsern Krästen, Vor-

rechten und Forderungen verleitet. Der Stein wird daher durch Verachtung, der Uebermuth durch Fehlschlagen und Unglück gedehmüthigt.

1147. Uebersteigen. Uebertreffen. Uebertreffen bezeichnet eine Vergleichung mit einer Eigenschaft von derselben Art, oder von Einem, das sie besitzt, mit einem Andern, das sie auch, sber nicht in so hohem Grade, besitzt; Uebersteigen hingegen mit den Krästen, wodusch etwas soll gewirkt werden, und welche dazu nicht hinreichen. Cato übertraf alle seine Nitbürger an strenger Tagend, und seine Tugend übertraf die Tugend aller seiner Mitbürger. Man sagt aber: das übersteigt meine Kräste, mein Vermögen, meine Einsichten.

Umarmen.: Umfangen. Umfas-1148. sen. Umschlingen. Wir umfangen Dinge, die eine angenehme Empfindung auf uns machen. Umfasson zeigt bloß die körperliche Handlung selbst an, es wird daher auch bei leblosen Körpern Umfassen, und Umfangen nur bei Menschen gebraucht. Wenn man eine Garbe wegtragen will, so umfasst man sie mit beiden Armen. Umarmen heisst mvörderst, den Eingeschlossenen berühren. Umfangen ihn aber auch in einiger Entfernung und ohne Besührung einschließes. Hiernächst kann sich. Umarmen nur auf die genze Persen, ohne Bestimmung eines besondern Theiles ihres Körpers beziehen, Umfangen hingegen auch auf einen besonden Theil. Zwei Freunde umarmen sich mit aller Inhrunet der Zärtlichkeit nach langer Abwesenheit bei ihrem ersten Wiedersehen. Ein Flehender aber umfängt die Knie seines Gebieters, um ihn zu erweichen. Umschlingen wird nur von einem biegsamen Körper gesagt, der sich in mehrern Kreises um einen andern herum biegt. Der Ephen umschlingt den Ulmbaum, indem er sich in mehrern Ringen herumwindet

1149. Umgang. Bekanntschaft. Zu der Bekanntschaft kann schon eine sehr geringe und entserntere Verbindung selbst unter Abwesenden hinzeichen; zum Umgange gehört eine genauere, und zwar zwischen Persones,

die öfter mit einander in Gesellschaft wind, und sich gegenseitig aufsuchen, um die Vergnügen ihrer Gesellschaft zu genielsen.

1150. Umgekehrt. Verkehrt. Umgekehrt
bezieht sich auf die bisherige Stellung, sie mag die rechte
seyn oder nicht; Verkehrt aber auf diejenige, welche die
rechte ist. Wenn ich das Bild eines Menschen so in der
Hand halte, dass der Kopf unten ist, so sagt man mir:
Sie müssen es umgekehrt halten, sonst steht das Bild
verkehrt, das heisst: ich muss es umkehren, oder ihm eine
der bisherigen entgegengesetzte Stellung geben, sonst hat
es nicht seine rechte Stellung.

1151. Umhang. Vorhang. Gardine. Gardinen sind die Umkünge um Betten und Vorkänge vor den Fenstern. Das Tuch, welches, wenn es herabgelassen wird, vor dem Schauplatze in einem Komödienhause küngt, das Tuch, das vor schönen Gemälden küngt, ist ein Vorhang; das Tuch, das um ein Vogelbauer küngt, um es dunkel zu machen, ein Umhang.

1159. Umsetzen. Tauschen. Wechseln.— Umsatz. Tausch. Wechsel. Der Tausch ist eine gegenseitige Veräußerung von Sachen jeder Art. Umsatz ist der Tausch von solchen Sachen, die eigentliche Waaren oder Gegenstände des Kaufhandels sind, und von einem Kaufmanne an den andern veräußert werden. Wechseln ist die Vertauschung von Gelde, wenn eine Münzsorte gegen eine andere, auch von Personen, die keine Kaufleute sind, vertauscht wird.

1153. Umsonst. Unentgeltlich. 1. Unentgeltlich etwas thun, wird besonders von demjenigen gesagt, der keine Belohnung verlangt; umsonst aber auch von demjonigen, der bloß keine Belohnung erhält, ob er sie gleich verlangt. In Ländern, wo keine unentgeltliche Rechtspflege eingeführt ist, müssen die Sachwalter doch bisweilen umsonst arbeiten, wenn sie nämlich die ihnen zukommende Bezahlung nicht erhalten können. 2. Unent-

geltlich wird blos von Arbeit, umsones auch von Sachen gezagt.

1154. Umsonst. Vergebens. Vergebens geht auf die Wirkung an und für sich, umsonst hingegen bleis auf eine nützliche Wirkung, oder eine solche, die der Nutzen meiner Bemühung ist. Ieh habe etwas Verlohrnes vergebens gesucht, so fern mein Suchen nicht die Wirkung gehabt hat, es wieder zu finden. Ich habe es umsonst gesucht, so fern mein Suchen keinen Nutzen gehabt hat.

1155. Umzingeln. Umgeben. Umringen. Man ist zuvörderst von einer Menge umgeben, auch wenn der Kreis noch nicht völlig geschlossen ist. Wenn der König in Feierlichkeiten an seinem Hofe erscheint, so ist er von seinen Hofleuten umgeben aber nicht umringt, noch weniger umzingelt, denn sie stehen nur hinter ihm und m beiden Seiten. Hiernächst wird Umgeben auch von einem Kreise gesagt, der aus leblosen Dingen besteht. Die Sonne und der Mond sind bisweilen mit einem hellen Kreise umgeben, den man ihren Hof nennt. Was umringt ist, das ist aber von allen Seiten und in einen völligen Kreis eingeschlossen. Man kann also Etwas umringen, damit es keinen Augang und keiner einen Zugang zu demselben habe. Umzingeln ist etwas enger einschließen, um ihm den Ausgang zu verlegen und es in der Nähe angreifen zu können. Des Umringen kann also eben so gut eine wohlwollende als feindselige, das Umxingeln nur eine seindselige Absicht haben.

1156. Unbefangen. Breist. Die Hindernisse, welche in den Urtheilen und Handlungen nicht beschrischen, sind bei der *Breistigkeit* bloß die Furcht, und insonderheit die Furcht vor den Urtheilen Anderer. Bei der Unbefangenheit können es nicht nur auch andere Leidenschaften, als Haß, Eifersucht, Zorn und Unwille, sondern auch bloße Urtheile des Verstandes seyn, so fern sie auf unser Zutrauen oder Mißstrauen, unsere Zunelgung und Abneigung wirken. Wer mit Vorurtheilen gegen eine Person eingenommen ist, dem wird man es gewiß ansehen, daß er in

seinem Umgange mit ihr nicht unbefangen ist. In den Fillen, wo die Unbefangenkeit aus der Besreiung von der Furcht entsteht, ist sie doch ein geringerer Grad der Freiheit im Urtheilen und Handeln, als die Dreistigkeit.

1157. Unbehaglich. Unangenehm. Unbehaglich bezeichnet zuvörderst das Gefühl der Unlast bloss von der Seite einer Unlust über wirkliche Uebel, Unanzenehm auch von der Seite des Mangels am Gefühle des Wohlseyns, das aus Fehlschlagungen und Abwesenheit eines gewünschten Gutes und erwarteten Vergnügens entsteht. Es ist uns unangenehm, wenn uns ein Brief ausbleibt, den wir sehnlichst erwartet, aber nicht unbehaglich. Hingegen sagen wir, dass uns eine kalte Stube im Winter sehr unbehaglich ist. Hiernschst bezeichnet Unbehaglich den ganzen Zustand, worin wir uns befinden, und der aus einer Menge von einzelnen kleinen Empfindungen besteht; Unangenehm hingegen auch diese einzelnen kleinen Empfindungen eine jede besonders selbst. Eine Musik, die unserer gegenwärtigen Gemüthsstimmung zuwider ist, nennen wir eine unbehagliche, einzelne Tone unangenehm. Damit hängt noch der Hauptunterschied zusammen, dass die Unbehaglichkeit aus einem dunkeln Gefühle entsteht, das wir uns eben so wenig als seine Ursachen aus einander setzen konnen, indess wir uns des Unangenehmen so wie seiner Ursachen klärer bewusst, sind.

1158. Unbeständig. Veränderlich. Veränderlick kann man von den Bestimmungen aller Arten von Dingen sagen, Unbestündig nur von Bestimmungen einer Kraft, sie mag eine körperliche oder geistige seyn. Das Verhältnis der Seiten eines Dreiecks nennt man veränderlich und nicht unbeständig. Das Wetter hingegen ist unbeständig und veränderlich. Auch da, wo Unbeständig und Veränderlich sich in dem gemeinschaftlichen Begriffe der Kraft berühren, unterscheiden sie sich noch dadurch, das Unbeständig die blosse Abweichung von dem Bisherigen,

Veründerlich zugleich das Durchlaufen mehrerer auf einander folgender Zustände bezeichnet.

kelmüthig. Man ist wankelmüthig, wenn man oft seine Gedanken, seine Wahl und seine Entschließungen, ehe es zur Ausführung gekommen ist, unbeständig und veründerlich, wenn man oft seinen Willen ändert, nachdem man sie angefangen hat, auszuführen. Der Wunkelmüthige kann seine Wahl auf keinen Gegenstand mit Festigkeit richten, der Unbeständige und Veründerliche bleibt der Wahl, die er einmal getroffen hat, nicht lange getreu, der Erstere fängt nichts an, der Letztere dauert bei nichts aus.

1160. Ungehalten. Böse. Zornig. Unwillig. - Unwille. Zorn. Den geringsten Grad der Unlust, die man über das Unrecht empfindet, das Jemand that, druckt Büse aus, und er macht sich, in seinen höhern Graden, an körperlichen Zeichen bemerkbar. Wer über etwas böse ist, der verräth dieses schon durch bloßes Stillschweigen, durch Entfernung, durch Wegwenden des Gesichts u. dgl. Einen höhern Grad bezeichnet Ungehalten. Wer über das Betragen eines Menschen ungehalten ist, der giebt sein Missfallen durch missbilligende und unruhige Bewegungen, durch Vorwärse und einige Drohungen zu erkennen. Bei dem Zornigen steigt die Unlust zum hestigsten Affecte, der den Menschen in die gewaltsamste Bewegung setzt, ihm Besinnung und Ueberlegung raubt, und ihn zu Gewaltthätigkeiten fortreisst, die sich oft in Blutvergießen endigen. Der Unwille ist ein geringerer. nicht so hervorbrechender, oft ganz verborgener Affect. Eine Beleidigung, die ihm selbst widerfährt, kann einen Menschen, aber nur in dem Augenblicke, worin sie ihm. und zwar auf eine überraschende Art, widerfährt, in Zors setzen. Hingegen kann ein jedes Unrecht, auch das Andern widerfährt, auch wenn es vor langen Zeiten geschehen ist, ja alles Unrecht im Allgemeinen, wenn es uns in einzelnen Fällen anschaulich wird, unsern Unwillen erregen.

- Wenn man sich selbst zwingt, so entschließt man sich aus eigener Bewegung, nach vernünstigen Bewegungsgründen zu Etwas, das uns unangenehm ist, dieser innere Zwang mag mit äußerem verbunden seyn oder nicht, und man thut es ungern und unwillig; unfreiwillig thut man bloß das, wozu man von Andern gezwungen und unwillig thun oft etwas freiwillig, was wir doch ungern und unwillig thun. Unwillig unterscheidet sich von Ungern dadurch, daß wir das schon ungern thun, was uns im höhern Grade unangenehm ist; unwillig hingegen, was wir verabscheuen, und mit einem solchen Grade des Verdrusses, den wir auch in unserm äußern Betragen verrathen. Wer etwas ungern thut, dem ist es unangenehm, auch wenn er es sich nicht merken läst; wer es unwillig thut, der murrt und klagt darüber.
- 1162. Ungestüm. Heftig. Wild. Heftig ist, was überhaupt mit einem größern Grade der Kraft wirkt, Ungestüm ist die Heftigkeit der Bewegung, oder einer jeden Wirkung, so fern sie unangenehm und beschwerlich ist, oder für schädlich und verderblich gehalten wird, Wildheit, so fern sie sich durch Unordnung und Unregelmäßigkeit äußert. Eine Leidenschaft ist heftig, so fern sie überhaupt eine ungewöhnliche Stärke hat, ungestüm, so fern sie durch ihre Heftigkeit beschwerlich und gefährlich ist, und zum Verderben gereichen kann. Sie ist wild, so fern sie die Vernunft überwältigt, und durch alle Schranken der Regeln, der Ordnung und der Gesetze der Wohlanständigkeit, der Mäßigkeit, der Schamhaftigkeit, der Gerechtigkeit und Menschlichkeit bricht.
- \*\* 1163. Ungewiss. Zweiselhast. Unentschlossen. Verlegen. Der Zustand, worin es schwer ist, etwas zu beschließen, entsteht daher, daß es darin an den Gründen sehlt, die den Willen bestimmen können. Das macht uns dann ungewis, so sern wir nicht wissen, ob man etwas begehren soll, und ob es gut oder nöthig sey, etwas zu begehren, zweiselhast, so sern man nicht

weiß, welches von zweien man begehren soll, weil man für beide Seiten gleich viele und gleich starke Grunde hat. Die Unentschlossenheit ist die Schwierigkeit selbet, etwas zu beschließen, so lange man noch durch kein Uebergewicht der Gründe bestimmt wird, und diese wird Verlegenheit, wenn man etwas beschließen muss, und dock nicht gerne das Eine oder das Andere beschließen will, oder füglich beschließen kann. Die Ungewisskeit macht une kelt, die Zweifelhaftigkeit unruhig, die Unentschlossenheit unthätig, die Verlegenheit bekümmert; besorgt und furchtsam. In ihren höchsten Graden ist die Verlezenheit eigentliche Noth.

1164. Ungewiss. Zweifelhaft. So lange der Verstand noch nicht alle zureichenden Gründe der Wahrheit eines Satzes erkennt, so lange ist es ihm ungewifs, ob es wahr sey; so lange der Verstand noch nicht hinreichende Gründe hat, einen Satz zu verwerfen, oder für falsch zu halten, so lange ist es ungewis, ob er falsch sey. Aber nur dann ist ein Satz zweifelhaft, wenn die Grunde für und wider denselben gleich sind.

1165. Ungewitter. Gewitter. Donnerwetter. Gewitter bezeichnet bloss die Naturerscheinung überhaupt, Donnerwetter von dem Theile des Donners, der dabei den stärksten Eindruck macht, und Ungewitter von der Seite des Schrecklichen, Furchtbaren, Schädlichen und Verwüstenden, das damit verbunden ist, zumal wenn das Gewitter mit Sturm und Platzregen begleitet wird. Man nemt das blosse Wetterleuchten eines fernen Gewitters, dessen Donner nicht gehört wird, kein Donnerwetter oder Ungewitter; man sagt bloss: es ist ein Gewitter am Himmel.

1166. Unglück. Unheil. Unheit ist der Inbezriff aller Arten von Uebeln überhaupt, insonderheit so fern sie auf Wohlstand und einen erwünschten Zustand folgen, und von Personen oder von personisicirten physischen Urstehen gewirkt werden. - "Dass diese Stisterin des Un-heils doch gestorben wäre." Schiller. - Unglück nind alle Arten von Uebel, so fern sie Ursachen haben, die man als Zufall ansieht.

- 1167. Unrecht. Beleidigung. Unrecht bezeichnet eine Handlung von Seiten ihrer Gesetzwidrigkeit, Beleidigung von Seiten des Schadens, oder überhaupt des Uebels, das dem Beleidigten dadurch zugefügt wird. Unrecht zeigt nach seiner Zusammensetzung an, was nicht recht ist; und es wird daher von allen gesetzwidrigen Handlungen, auch von solchen gesagt, die den Pflichten gegen uns selbst entgegen sind, ja selbst von Urtheilen des Verstandes, und begreift also alles, was keinen vernünftigen Grund hat.
- 1168. Unternehmen. Wagen. (Sich) Unterstehen. (Sich) Unterstangen. Was man wagt, ist überhaupt gefährlich. Der Erfolg von dem, was man zu thun beschließt, kann zuvörderst ungewiß seyn, weil er von mehrern Zufällen abhängt, wovon keiner mit Sicherheit kann berechnet werden; in diesem Falle wagt man; er kann aber auch durch die Schwierigkeiten, die man nur durch große Austrengung, durch einen großen Aufwand von Kräften und Kosten, und durch lange Beharrlichkeit überwinden kann, ungewiß werden, und dann unternimmt man Etwas; oder durch Schwierigkeiten, die man nicht achtet, und denen man in dem wahren oder falschen Gefühle seiner Kräfte trotzet, und dann unterstehet man es sich. Was man sich unterfüngt, ist etwas mit Gefahr verbundenes Böses.
- 1169. Unterredung. Gespräch. Dialog. Unterredung bezeichnet die Mittheilung der Gedanken mehrerer Personen bloß von Seiten der Handlang, Gespräch auch von Seiten des Inhalts; Dialog von Seiten der Form. Die Dialogen des Plate sind Kunstwerke, denen der philosophische Dichter die Form von Gesprüchen gegeben hat, die ihrem Inhalt nach zu den philosophischen Gesprüchen gehören, weil die Unterredung interessante

Untersuchungen aus der Weltweisheit zu ihrem Gegenstande hat.

1170. Untersuchen. Prüsen. Wer untersucht, der richtet seine Ausmerksamkeit auf einen Gegenstand, der ihm noch nicht bekannt genug ist, um darüber ein richtiges und sicheres Urtheil fällen zu können; er zerlegt ihn in seine Theile, betrachtet ihn von allen Seiten; ist es eine Vernunstwahrheit, so zergliedert er alle ihre Begriffe, ist es eine Thatsache, so erwägt er alle Umstände. Wer einen Gegenstand prüse, der sucht zu entdecken, ob er recht oder unrecht, echt oder unecht, schön oder häßlich, gut oder schlecht ist. Wenn man einen Candidaten zu einem Amte prüse, so will man ersorschen, ob er dazu geschickt sey oder nicht.

1171. (Sich) Unterwerfen. (Sich) Unterziehen. Man unterwirft sich zuvörderst, indem man etwas leidet, man unterzieht sich, indem man etwas that. Das, wozu uns ein fremder Wille nöthigt, wenn wir uns ihm unterwerfen, sehen wir immer als etwas Unangenehmes oder Beschwerliches, kurz als ein Uebel an; man unterziehet sich aber auch einem angenehmen Geschäft, einer angenehmen Arbeit; und wir sagen, dass wir uns einer Arbeit oder einem Geschäfte mit Vergnügen unterzogen haben.

1178. Unverbesserlich. Unbesserlich. Was unverbesserlich ist, das kann nicht besser werden, weil es schon den böchsten Grad der Vollkommenheit eines Dinges seiner Art hat; unbesserlich ist aber das, was so schlecht ist, das man es für unmöglich hält, ihm seine Fehler zu nehmen und es auch nur im geringsten vollkommer zu machen.

1173. Ursach. Grund. Princip. Der Grund ist zuvörderst das Bestimmende selbst, das Princip das, was den Grund enthält. So sennt man die Feder oder das Stück Blei, welches eine Uhr bewegt, oder sie bestimmt nicht zu ruhen, sendern sich zu bewegen, das Princip

ihrer Bewegung. Die Ursach ist das Princip der Wirklichkeit, und dadurch unterscheidet sie sich von einem Princip überhaupt; denn es giebt auch Principion der Möglichkeit und der Erkenntnis. Wenn ich einen Uhrmacher frage, was er für ein Princip der Bewegung bei der Uhr, die er erst noch machen will, anwenden wolle, so will ich wissen, ob er sie mit einer Feder oder einem Gewichte versehen wolle, damit sie sich bewegen könne. Wenn ich die Uhr wirklich in Bewegung sehe, so urtheile ich, das der Druck einer Feder oder das Sinken eines Gewichtes diese Bewegung wirke, oder die Ursach davon sey.

1174. Urtheil. Abschied. Spruch. Er-Kenntniss. Bescheid. Der Abschied unterscheidet sich zuvörderst dadurch von dem Urtheile, dem Spruche und dem Bescheide, dass er eine Meinung ist, welche den erklärten Willen solcher Personen enthält, die sich zu gewissen Zeiten versammlen, um über öffentliche und allgemeine Landesangelegenheiten zu berathschlagen und Beschlüsse zu fassen, die, wenn sie von dem Oberhaupte des Staates bestätigt werden, eine gesetzliche Krast haben. Urtheile . Sprücke und Bescheide betreffen hingegen Privatangelegenheiten, doch so, dass die beiden erstern nur von Entscheidungen in Rechtsstreiten gebraucht werden. Urtheil unterscheidet sich aber hiernächst dadurch von einem Spruche oder Ausspruche, dass es die Entscheidung eines bestallten Richters, oder eines mit Gerichtsbarkeit versehenen Collegiums ist, da hingegen ein Spruck oder Ausspruch auch die Entscheidung eines Schiedsrichters ist. Ein Erkonntniss ist sowohl das Urthoil eines Gerichtshofes als der Spruch eines Spruchcollegiums. Denn so neunt man oft die Entscheidung rechtsgelehrter Männer. Bescheid ist eine Antwort, welche die Obern auf eine Vorstellung oder Anfrage geben, und wonach sich der Anfragende oder Vorstellende richten muss.

1175. Urtheilen. Beurtheilen. Biehten. Ich wetheile, dass etwas wahr oder falsch, gut oder schlecht,

recht oder unrecht zey. Richten ist sher dengestalt urtheilen, dass des Urtheil eine entscheidende Krast hat. ...., Ueher gelehrte Werke kunn Jedermann urtheilen, aber Niemand darf richten." Garve. ... Beurtheilen unterscheidet sich von Urtheilen dadurch, dass es nicht blas überhaupt Begriffe verbinden und treunen, bejahen und verneinen bedeutet, ausdern wer beurtheile, der hejahet oder verneinet Vellkommenheiten oder Fehler von einem Gegenstande.

## V.

1176. Verschiem. Verschimähen. Die Vorschies druckt zwörderst das Urtheil über den geringen Werth eines Dinges nicht bloß durch Handlangen, sondern auch durch Worte aus; das Verschmühen nur durch Handlangen. Hiernächst ist Verschien überhaupt urtheilen, daß Etwas keinen Werth habe, man mag dieses Urtheil zu erkennen geben, oder nicht, durch Worte oder durch andere Zeichen, es mag Personen oder Sachen betreffen. Verschmähen äußert sich und zwar durch Handlangen, und man verschmähen nur Sachen, die uns angebieten werden.

1177. Veränderlich. Wandelbar. Was vervandelt werden kann, ist wandelbar, so wie das, was verbadert werden kann, veränderlich ist. Also ist suvörderst nur das, welches eine andere Natur und Wesen annehmen kann, wandelbar, wenn sehen das veränderlich ist, was seine Natur und sein Wesen behält, und nur in einigen Zufälligkeiten anders werden kann. Hiernächst ist zwischen Wandelbar und Veränderlich nech ein anderer Unterschied, der fasslicher ist. Veränderlich nämlich ist, was überhaupt leicht anders, wandelbar, was leicht schlechter werden kann.

1176. Vertindern. Verwandeln. Wenn ein Ding blofs, es sey andere Modifikationen, eder eine andere Greise erhält, eder in andere Verhältnisse gesetst wird, so wird es verändert; wenn es ein anderes Wesen und eine andere Natur erhält, so daß es nicht mehr das Ding von derseiben Art bleibt, sondern ein Ding von anderer Art wird: so wird es verwandelt. Ein Menseh hat sich verändert, wir haben ihn als einen Knaben verlassen, und wir finden ihn als einen Mann wieder; aber Jupiter verwandelte sich in einem Stier.

1179. Verändern. Wechseln. Wenn Dinge Bestimmungen eines Subjects sind, wovon die eine an die Stelle des andern tritt, so wird das Subject selbst verändert, und die Bestimmungen werden gegen einander gewechselt. Wenn ein Schneider einem Kleide eine andere Form giebt, so verändert er das Kleid, und er wechselt eine Form gegen die andere. Man wechselt die Kleider, wenn man das eine auszieht und ein anderes anlegt.

1180. Verbannen. Verweisen. Vertreiben. Verjagen. Verweisen geschieht durch Besehl der Entsernung, Verbannen durch ein Strasverboth der Rückkehr, Vertreiben und Verjagen durch Gewalt. Verjagen und Vertreiben kann man aber auch sagen, wenn von Thieren, und Vertreiben, wenn von leblosen Dingen die Rede ist; Verbannen aber nur von Personen. Man verjagt und vertreibt die Mücken mit Rauch, man vertreibt ost durch unversichtigen Gebrauch von allerlei Salben einen Ausschlag.

1181. Verbergen. Verstecken. Verhehlen. Verheimlichen. Verschweigen. Man serbiegt etwas zur Sicherheit, sollte es auch nur soyn, dass man es vor dem Nachforschen, der Neubegierde oder den nachtheiligen Urtheilen Anderer sichern will. Daber: Geborgen, in Sicherheit. Allein in der Folge ist die Bedeutung verallgemeinert worden, so das das ohne allen Nebenbegriff von der Art und Weise und der Absieht verlorgen heist, was nicht bekannt ist. Man sogt,

das die göttlichen Wege dem menschlichen Verstande verborgen sind. Was versteckt wird, das soll nicht gesehen werden, und das geschicht durch undurchsichtige Umgebungen. Man verhehlet etwas, indem man hindert, dass es denen nicht bekannt werde, welche ein Interesse haben, davon Kenntnis zu erhalten, weil man nicht will, dass es Andere wissen. Man verhehlet die Wahrheit, wenn man nicht will, dass sie ein Anderer wisse. Man verschweigt aber schon das, was man nicht selbst durch Reden oder Schriften bekannt macht. Ein katholischer Priester muss das verschweigen, was ihm gebeichtet wird. Man verheimlicht das, was man verpflichtet ist, bekannt werden zu lassen.

1182. Verbessern. Bessern. Wenn man anfängt, die Anzahl der Fehler in einem Dinge zu vermindert, so bessert man es; wenn es dadurch, daßs man sie alle nach und nach wegschafft, die gehörige Vollkommenheit seiner Art erhält, so wird es verbessert. Ein Schriftsteller bessert an seinem Werke, um es zu verbessern, oder ihm den Grad von Vollkommenheit zu geben, den man von einem Werke solcher Art erwarten kann.

1183. Verbiethen. Untersagen. Untersagt wird nur das, was bisher ist erlaubt gewesen; verbothen auch das, was nie erlaubt gewesen ist. Daher kann durch positive Gesetze etwas untersagt werden; was uns die Naturgesetze zu unterlassen verpflichten, das untersagen sie nicht bloß, das verbiethen sie: denn es kann

nie erlaubt gewesen seyn.

1184. Verbinden. Verpflichten. — Verbindlichkeit. Pflicht. Wir sind uns bewust, dass wir uns durch Verpflichtet stärker ausdrucken, als durch Verbunden. In der gerichtlichen Sprache ist auch Verpflichtet stärker als Verbunden. Man verpflichtet einen neuen Beamten durch einen Eid, worin er seine Amtstreue, zu der er schon durch die Annahme des Amtes

verbunden ist, auf eine feierliche Art verspricht. Verbindlichkeit ist die sittliche Nothwendigkeit, Pflicht die Handlung, wozu der Verpflichtete verbunden ist. Man sagt daher: seiner Verbindlichkeit gemüß handeln und seine Pflicht thun.

1185. Verbindung. Verknüpfung. sammenhang. — Verbunden. Verknüpft. Zusammenhangend. Im eigentlichen Sinne hangen die Theile eines Ganzen zusammen, wenn sie nur durch eine dritte Krast können getrennt werden. Durch welche innere Kräste die Theile in den Körpern zusammenhangen, ist ein Geheimnis, welches die Naturlehre zu ersorschen strebt, und vielleicht vergebens, weil sie zu der innern Natur der ersten Grundstoffe gehören. Was man verbindet, das wird durch ein außeres Band zusammengehalten, und Dinge, die man verknüpft, werden durch einen Knoten vereinigt. Der Zusammenhang in dem Unsinnlichen ist zuvörderst bloss in den Dingen selbst, vor und unabhängig von dem Denken und Wollen; Verbindung und Verknüpfung kann auch in die Dinge gebracht werden durch das Wollen oder Denken eines vernünstigen Wesens, welches sie in das Verhältniss setzt, werin Etwas in dem Einen, oder das Ganze Eine in dem Andern, oder beide in einem Dritten gegründet sind. Alle Wahrheiten der Geometrie hangen unter einander zusammen, und Euklides hat die vornehmsten davon in seinen Elementen in ein schönes System verhunden. Verknüpfen unterscheidet sich hiernächst von Verbinden dadurch, dass es auf eine stärkere und sestere Unzertrennlichkeit deutet. Man verknüpft eine gewisse Bedingung mit einem Versprechen, wenn das Versprechen ohne die Erfüllung der Bedingung gar keine Gültigkeit haben kann. Beide sind also von einander schlechterdings unzertrennlich. Personen treten aber in eine Verbindung mit einander, wenn sie zur Erreichung eines gemeinschastlichen Zweckes einwilligen.

1196. Verdammen. Verurtheilen. Vourtheilen wird zuverdenst von Personen gebraucht, Verdammen auch von Sachen. Johann Hufs wurde auf der Kirchenversammlung zu Kostnitz zum Feuer verwerkeilt und seine Lehren verdammt. Hiernächst ist Verdammen bleß überhaupt für böse erklären, und aur ein-stärkerer Ausduck für: Tadeln; Verurtheilen, dieses derch einen förmlichen und feierlichen Richterspruch thun. Wonn aber ein Bichter den Angeklagten wirklich für den Uebertreter eines Strafgesetzes erklärt, für den er angeklagt wird: so maß: er zugleich erkennen, daß er die in dem Gesetze verurdnete Strafe verdient habe.

1187. Verdenken, Verarren, Verübela. Wenn wir Jemandem etwas verdenken, so urtheilen wir. dass er sich selbst, und, wenn wir ihm etwas verargen, daß er dadurch Andern schade, Siegen wir aber auch hiernächst in diesem letztern Falle verdenken, so geschieht es wonn wir urtheilen, dass er bloss gegen die Regeln der Klugheit handele, und alsdann verargen wir ihm nur das, was une den Gesetsen der Gerechtigkeit, Billigkeit, Achtung, Freundschaft und Dankbarkeit entgegen scheint. Man sordenkt es einem Käufer, wenn er mehr für eine Wasse giebt, als sie werth ist, und einem Verkänfer, wenn er seine Waare verschleudert und unter dem Preise verkauft; beide thun nicht recht, aber sie schaden blofs sich selbet. Han verurgt es aber einem sonst geschieten Manne, wenn er einem jungen Verschwender Geld zu seinen Ausschweisengen leihet; denn er schudet dadurch einem Andern. Wenn wir Jemandem etwas verübele, so urtheilen wir, dals er gegen uns selbst gesehlt habe, wir nehmen es ihm abel.

1188. Verdienen. Wärdig seyn. Worth seyn. Werth seyn wird zuwörderst von Dingen überhaupt, es seyen Sachen oder Personen, Verdienen und Würdig seyn nur von Personen, ihren Eigenschaften und freier Handlungen gebraucht. Allein wenn werth seyn auch von Personen gebraucht wird, so ist es doch noch von Ver

dienen verschieden. In sofern erstlich in gewissen Zussern oder innern Verzügen, oder in ihren achlechten Eigenschaften blos der Grund zu einem gewissen zufälligen Gut oder Uebel liegt, so fern ist eine Person desselben werth; so fern ihr ihre Vorzüge ein Recht auf ein Gut geben, oder so fern sie um ihrer schlechten Eigenschaften und Handlungen verpflichtet ist, sich einem Uebel zu unterwerfon, so fern verdient sie beides. Dieses Recht kann oft ein bloises unvellkommnes Recht, es kann aber auch ein vollkommues seyn. Wenn einer durch einen Vertrag, worin men ihm einen Lohn für seine Arbeit versprochen, ein Recht erhalten het, so sagt man nicht blofs, er sey seines Lohnes werth, sondern, er habe seinen Lohn verdient. Zweitens unterscheidet sich werth seyn von würdig seyn dadurch, dass man sich pur durch Verzöge einer Belohnung sourdig macht, indefe dass ein Mensch oder seine schlechten Handlungen einer angemessenen Strafe worth sind. Man aagt: der Mensch hat die allgemeine Verachtung verdient, denn ein Jeder hat das Recht, ihn zu verachten, wenn in seiner Aufführung Grund dazu vorhanden, und er also secret ist, dass man ihn verschie; aber man wird nicht sagen, er ist würdig, dass man ihn verschte. So wie sich das Gefühl des Menschen verfeinerte, so wurde auch die Bedentung von Würde zu dem Begriff der sittlichen Geölse erhöhet. Nun erhielt würdig die bestimmtere Bedeutung desjenigen, das ein gegründetes Recht auf Achtung hat: and so trenute es sich noch mehr von werth, welches mur den Suchen blieb, und bei diesen den Nebenbegriff hat. dass es kann bezahlt werden, da hingegen das Würdige masere Achtung fordert.

1189. Verdriesslich. Aergerlich. Gräm-Bich. Launisch. Mürrisch. Verdriessich und Aegerlich unterscheidet sich von den übrigen dadurch, des sie objective, die letztern hingegen nur subjective Gründe haben. Man pflegt daher auch anzugeben, worüber ein Mensch verdriessisch und ürgerlich ist. Ein Ungeduldiger

wird leicht verdriefelich, wenn man ihn lange warten läst. und ein Zornmüthiger wird dann leicht ärgerlich, zumal wenn er glaubt, dass es mit Fleiss geschieht. Aegerlich hat außerdem, dass es den angezeigten Zustand bezeichnet, noch die Bedeutung einer besondern gewohnten Neigung und Anlage, leicht in einen solchen Zustand zu gerathen. Man sagt von manchen hypochendrischen Personen das sie sehr ärgerlich sind, indem sie das unbehagliche Gefühl ihres Körpers in bohem Grade reizbar und empfindlich macht, so dass sie geneigt sind, sich über Kleinigkeiten m ärgern. Der Grämliche klagt und jammert; der Mürrische tadelt und schilt beständig; der Launische ist unbeständig! und ohne Grund und Veranlassung bald milsvergnügt, bald vergnügt, bald grämlich und mürrisch, bald munter und zusrieden. Kinder können wohl grämlick, aber nicht mirrisch seyn; denn sie können klagen aber nicht tadeln. Verzegene Kinder und weichliche Weiber sind launisch.

1190. Verdruss. Aerger. Der Verdruss it die Unlust blofs selbst, die uns das verursacht, was Jemand thut; der Aerger begreift zugleich das Anschauen des Uebels, das wir ihm dafür zu thun begehren. Der Verdrufe ist eine niederschlagende, der Aerger eine thätige Gemüthebewegung, ein unterdrückter, nicht hervorbrausender Zorn. In dem Verdrusse verhalten wir uns also blofs leidend. in dem Aerger zugleich thätig. Wenn das Unrecht, das Andere thun, une sehr nahe angeht, so macht es une Verdrufe, wir betrüben uns darüber; wenn wir es als strafwürdig assehen, so arrern wir uns darüber. Ein Sohn, der seinen Vater durch seine Aussehweifungen betrübt, macht ihn Verdruse; wenn aber dieser Verdruse so gress wird, das der Vater auf den Sohn böse wird, und der Gedanke an sein Unrecht mit dem Wunsche, ihm wehe zu thun, in seiner Seele wechselt, so ärgert er sich.

1191. Verführen, Verleiten. Betriegen. Man verführt den Willen und verleitet den Verstand. Wenn man einen Measchen verführen will, so sucht mat auf seinen Willen zu wirken, und durch Erregung gewisser Begierden zu täuschen; wenn man ihn wozu verleiten will, so sucht man auf seinen Verstand zu wirken, und deuselben durch Scheingründe zu täuschen. Der Verführte handelt daher ohne Ueberlegung; der Verlettete überlegt; aber man hat seine Urtheilskraft irre geführt. Man verführt die unverwahrte Unschuld, man verleitet die kurzsichtige Einfalt. Wer eine Hoffnung erregt, die er nicht erführ, und also eine Erwartung, die man, im Vertrauen auf sein Wort gefalst hat, täuscht, der betriegt. Der Verführer muß oft betriegen; er muß Erwartungen erregen, die er nicht erfühlen will, oder nicht erfühlen kann, um verführen zu Können.

1198. Vergleichung. Gleichniss. Das Gleichniss unterscheidet sich aufwelt von der biosen Forgleichung, dass en den Gegenstand weiter ausmahlt; es ist also eine mehr ausgeführte Vergleichung. So ist es eine schöne Vergleichung, sber kein eigentliches Gleichmise: "seyd klug wie die Schlaugen, und ohne Falsch wie die Tauben."

1195. Vergrößsern. Vermehren. Was der Ausdehnung nach größer gemacht wird, die wird vergrößert; die Menge oder Zahl, die größer gemacht wird, wird vermehrt. Wehn also die Menge der Theile verziehrt wird, so wird das Chuze vergrößert. Eine Familie vergrößert sich, wenn sich die Anzahl der Kinder vermehrt. Der Ruhm eines Madnes wird vergrößert, so fern sich seine Verdiemste vermehren.

1184. Verhalten. Aufführung. Betragen. Benehmen. Ohne Rücksicht auf besondere Umstände micht ein Inbegriff mehrerer seiner Handlungen die Aufführung eines Menschen aus. Diese ist gut oder schlecht, je nachdem die Handlungen gut oder schlecht sind. Verhalten ist die Uebereinstimmung unseres Handelns und Lettens in Bestebung auf die Pfückeen, die wir unter bestehungen unseren Umständen zu beobschten haben. In Betrugen aus dem

Innern, den Vorzügen oder den Fehlern des Verstandes und des Herzens, den Talenten, Gesinnungen und Empfindungen, wovon sie Wirkungen und Zeichen sind. Soldaten haben sich gut verhalten, so fern sie ihre Pflicht gethan haben; und gut betragen, so fern das, was sie gethan, eine Wirkung und ein Zeichen der Tapferkeit, der Haupttugend ihres Standes, ist. Das Benehmen ist die Wirkung und ein Zeichen von der Klugheit, Gewandtheit, Geschmeidigkeit und Gegenwart des Geistes, oder von dem Mangel aller dieser Eigenschaften. Daher ist ein geschicktes Benehmen, zumal bei kritischen und unvorhergesehenen Vorfällen, etwas so seltenes.

1195. Verkaufen. Verhandeln. setzen. Vertreiben. Die Veräußerung für einen gewissen Preis wird durch Verkaufen und Verhandeln angezeigt. Verhandeln unterscheidet sich aber von Verkaufen noch dadurch, dass es auf eine längere oder kürzere Unterhandlung deutet, worin man sich über die festzusetzenden Bedingungen des Vertrages vereinigt. Dabei wird von den einen Theile gefordert, von dem andern gebothen, verwerfen, wieder gebothen, abgelassen, und endlich das Gebeth angenommen; und das nennt man Handeln. Ein solches Handeln kann, wenn beide Theile sehr auf ihren Vortheil bedacht sind, ziemlich lange danern, und daher druckt Verhandeln das Verkaufen mit dem Nebenbegriffe des Eigennutzes, und also von einer verächtlichen Seite aus. Absetzen heisst das Verkausen der Waare, so fern der Vorrath dayon durch den Verkauf vermindert wird. Dieses kann geschehen, indem eine große Menge davon auch nur an einen Einzigen verkauft wird; wenn Jemand davon Vieles an mehrere, und insonderheit von einander entfernte Käufer absetzt, so sagt man: er vertreibt sie, er macht einen starken Vertrieh mit dieser Waare,

1196. Verlachen. Verspotten. Was man verlacht, darüber lacht man selbst; was man verspottet, das sucht man der Sittlichkeit als etwas Verächtliches

darsustellen in der Absicht, dass Andere darüber lachen stillen. Maneher verliecht im Grunde seines Herzens das, was er sich nicht öffentlich zu verspotten getrauet.

1197. Verläumden. Verunglimpfen. Af-Lästern. Anschwärzen. Splitterreden. Wer Jemanden bei Andern verläumdet; terrichten. der erzählt Andern falsche oder wenigstens unbewiesene Thatsachen, die ihm nachtheilig sind; wer ihn verunglimpft, der beurtheilt seine Eigenschaften oder Handlungen hart, unbillig und gehässig. Der höchste Grad des Ferunglimpfens ist das Lästern. Denn man lästert den, über dessen vollkommen sittlich gute Handlungen und Eigenachaften bei seinen anerkannten innern und äußern Vorzügen man ein im hohen Grade entehrendes Urtheil fällt. Das Forläumden und Verunglimpfen ist Anschwärzen, wenn es um seines eigenen Natzens und Vergnügens willen, und aus gehässigen Gesinnungen in der Absicht geschieht, gegen Jemanden bei gewissen Personen Verducht und Misstrauen zuserwecken. Das Wort Afterreden würde, wenn es wieder in den gemeinen Gebrauch aufgenommen werden sollte. dem Inhalte nach mit Verunglimpfen und Verlitumden fibereinstimmen, doch aber in Ansehung der Pflichten, denen es entgegen ist, von beiden verschieden sevn. In Gesellschaften, wo der suise Becher der Medisance oder des Afterredens herumgeht, da ernählt man, da urtheilt man, und man erzählt nicht immer Unwahrheiten, man methicilt nicht immer unrecht, und doch ist es unrecht. zu afterreden. Splisterrichten ist, die kleinen, ja die kleinsten Fehler mit zu großer Strenge beurtheilen. Es hat gemeiniglich die Absicht, Andern von seiner eignen Fehlerlosigkeit und der Strenge seiner Grundentze eine gresse Meinung beisubringen.

1198. Verletzen. Beschädigen. Wenn diese Wörter von leblosen Dingen gebraucht werden, so deutet Verletzen biels auf eine Unvollkommenheit der Sache in seiner Form, die dadarch an ihrer Schönheit und

Vollendung verdohren hat, Reschädigen nugleich auf, der Werth und Nutzen demelben, der dedurch ist vermindent worden.

Verlieben. Vergaffen. Vernar-1190. ren. Lichen. Liden usterscheidet sich zuvörderst von den übrigen Wörtern dadurch, dass es sowahl ein vernfiastiges als simuliches Wehlgefallen au den Vallkommenheiten einer Person bedeutet; diese hingegen blose ein simplicites, und hiernächst ein so stackes leidenschaftliches, worüber die Vernanst ihre Herrschaft verlohten hat. - "Lieben kannst du, du kannst lieben, dech verliebe dieh nur nicht." Leaving .- Das Vergaffen ist ein Verlieben, das sich bloft auf die Bewunderung eines schöhen Cosichts gründet, und zwar eines solchen, das von einem Kenner und aufmentnamen Beobachter nicht einmel einem sanderlichen Grad der Bewunderung verdient. Wenn man von einem Verliebten sogt, dass er sich vernaurt habe. so will man sazeigen, dafe seine alle Vernanft überwältigende Liebe lächerlich und ungereitnt sey, indem sie entweder dem geliebten Gegenstande, oder dem Alter den Verliebten gar nicht angemessen ist.

1800. Vermidgend. Benittelt. Welnikebeind. Begittert. Beich. Fermigens neigt dem geringsten Grad von Chtern un. Benittelt wiet einen höhen
Grad an; denn es deutet auf einen Menschen, der schou
Mittel genug hat, sich einige Bequemlichkeit zu verschaffen. Wehlhabend druckt ein aufgewe Vermögen aus. Ein
Mensch ist weilhabend; wenn er sein gutes Auskommen
und an viel Einkünfte hat, daße er sich alle Bequemlichkeit
ten verschaften kunn; die seinem Stande gemille sind. Begütert nemet man denjenigen; welcher noch mehr benitit,
als er auch zur Bequemlichkeit nuch seinem Stande brancht,
dessen Richtafte so batcheffen sind; daßt en nicht um alle
Bequemlichkeiten in seinem Stande haben, studern auch
nach immen etwas entähtigen kann, der also an violem Disgen einem Hebenfluß hat. Reich int die größte Staffel, und

drucket einem großen Ueberfius an allen zeitlichen Gütern aus.

1801. Vermuthen. Ahmden. Man ahndet zuvörderst bloß das Wirkliche, man vermuthet auch das
Mögliche; man ahndet Thatsachen, man vermuthet auch
allgemeine Wahrheiten. Wo man ferner das Wirkliche
vermuthet, da schließt man es durch Vernunkt, man ahndet aber durch das Gefühl. Was man vermuthet, davon
ist man sich bewust, dass es nicht völlig gewiß, sendern
nur wahrscheinlich sey; was man ahndet, das hält man oft
für gewiß, weil das Gefühl für uns den höchsten Grad der
ainnlichen Gewißheit bat, und derjenige, der nicht gegen
die Blendwerke der Einbildungskraft und der Leidenschaften auf seiner Hut ist, das wirklich zu empfinden glaubt,
was er sich bloß einbildet. Daher ahnden wir endlich nur
das Künftige und Gegenwärtige; wir vermuthen aber auch
das Vergangene.

1803. Vernehmen. Mören. Wir hören einen Schall, wenn er überhaupt einen Eindruck auf unser Gehör macht; wir vernehmen ihn nur alsdann, wenn wir ihn unterscheiden. Das kann gehindert werden, wenn der Schall so schwach ist, dass er gar keinen Bindruck macht; dann vernehmen wir ihn nicht, weil wir ihn gar nicht hören; es kann aber auch gehindert werden, wenn er mit vielen andern eben so starken Schällen untermischt ist.

1803. Vernehmen. Verstehen. Zu der deutlichen Erkenntniss einer Rede gehört, dass wir die Sylban und Worte, woraus sie besteht, gehörig unterscheiden, und dass wir den Sinn der Rede aus den Worten und ihrer Zusammenstellung hinlänglich erkennen. Dieses Letatere erfordert noch, dass wir mit der Sprache, der sich der Redende bedient, und mit den Sachen, wovon er spricht, hinlänglich bekannt sind. Es kann daher Jemand, der jedes Wort eines Redenden auf das genaueste vernimmt, ihn doch nicht verstehen, wenn derselbe in einer fremden, dem

Zuhörer unbekannten Sprache redet, oder dieser von den Sachen, wovon er redet, gar keine Kenntniss hat.

1204. Vernunft. Verstand. Urtheilskraft. Die Gegenstände des Verstandes sind Begriffe und Urtheile, die Gegenstände der Vernunft der Zusammenhang der Dinge, die Gegenstände der Urtheilskraft das Gute und Bose, die Vollkommenheit und Unvollkommenheit in den Dingen, oder überhaupt der wahre Werth derselben. Es gehört ein heller Verstand dazu, eine deutliche, geübte Vernunft, eine reise Urtheilskraft, einen zusammenhangenden und für seine Zuhörer passenden und nützlichen Vortrag zu halten. Denn die deutlichen Begriffe, die man nicht selbst hat, kann man nicht Andern mittheilen, und nur eine reise geübte Vernunft übersieht die Verbindung einer Reihe von Wahrheiten, und findet die Uebergänge von einem Gedanken zu dem andern, und eine reise Beurtheilungskraft weiss, was gat, nützlich und passend ist. Man sagt mit Recht: der gesunde Verstand lehrt, die kurzeste Linie zwischen zwei Punkten ist die gerade. Dieses einzusehen, dazu ist keine Demonstration durch viele Schlüsse nöthig.

1205. Verschämt. Schamhaft. Das seine Gesühl, die ungünstige Meinung Anderer über irgend etwas überhaupt, das ihn in ihren Augen herabsetzen könnte, zu veranlassen, unterscheidet den Verschämten von dem Schamhaften, denn bei diesem ist es über etwas, das die Schamhaftigkeit und Züchtigkeit beleidigt. Der Schamhafte erröthet, wenn in seiner Gegenwart unzüchtige Reden geführt werden. Der Verschämte fürchtet bald durch Mangel an Selbstbeherrschung, bald durch Unbescheidenheit und Zudringlichkeit eine nachtheilige Meinung von sich zu erregen; so wie man den unverschämt nennt, der gegen das Unanständige dieser Zudringlichkeit gefühllos ist.

1306. Verschiedenheit. Unterschied. Die Verschiedenkeit ist in den Dingen selbst, und durch sie macht der Mensch einen Unterschied unter ihnen.

Dinge, die gar nicht verschieden wären, könnten auch nicht unterschieden werden.

1307. Verschlingen. Verzehren. Ein Ding verschwindet entweder nach und nach, indem es in seine feinsten Theile aufgelöset wird, und dann wird es verzehrt, oder der ganze Körper verschwindet auf einmal, ohne in seine Theile aufgelöset zu werden, und alsdam wird er verschlungen. Das Wasser verschlingt, das Feder verzehrt.

1208. Verschmähen. Ausschlagen. (Sich) Bedanken. Wer bloße erklärt, daße er eine angebothene Sache nicht annehmen wolle, der schlügt sie aus, wer das aus Verachtung thut, der verschmäht sie; wer es mit Höslichkeit thut, indem er sich durch das bloße Anerbieten zur Erkenntlichkeit verpflichtet fühlt, der bedankt sich, oder danket dafür.

1209. Versiegen. Vertrocknen. Verdorren. Vertrocknen wird sowohl von dem Wasser, und überhaupt einer jeden Feuchtigkeit, als den Dingen gesagt, welche ihre Feuchtigkeit verlieren; Verdorren nur von den Dingen, welche mit der Feuchtigkeit den Nahrungssast verlieren, der ihnen zur Erhaltung ihres Lebens unentbehrlich ist. Versiegen bezeichnet bloß die Verminderung der Tiese und der gänzlichen Verschwindung der Feuchtigkeit in einem Behältnisse. — "So bald in trocknem Becher der Wein versiegt, ist kein Patroclus mehr." Wieland. —

1210. Versinken. (Sich) Vertiefen. — Versunken. Vertieft. Ein Mensch ist vertieft, wenn seine Empfindungen, seine Erinnerungen, seine Vorhersehungen durch eine angestrengte Beschäftigung des Verstandes, versunken, wenn sie durch eine starke niederschlagende Leidenschaft verdunkelt werden. Wohl zu merken, dass die Leidenschaft in dem letztern Falle eine niederschlagende seyn muß. Man ist in Gram, in Schmerz, in Traurigkeit versunken. So wie man in Schmerz ver-

ennken ist, so ist man in Nachdenken, in Betruchtungen, in Untersuchungen vertieft.

Sicherheit stellen. Versichern geschieht auch bless durch Worte, es sey, dass die Gesahr, die Jemand besorgt, ein blosser, übrigens unschädlicher Irrthum, oder, dass es auch ein Verlust an seinem Vermögen sey. Eine Assekuranzgesellschast versichert Schiffe, Gebäude, Güter u. s. w. Sicherheit geben und Sicherheit stellen geschiehet zuvürderst zur Hebung der Besorgnis, dass Jemand seiner Verbindlichkeit nicht gemäß handeln werde, und es kann durch mehrere Arten von Handlungen geschehen. Das Sicherheit stellen unterscheidet sich schon durch den seierlichern Ausdruck von dem Sicherheit geben dadurch, dass es yor Gericht geschieht.

1912. Versöhnen, Aussöhnen. Vertrazen. Sich mit Jemandem wieder vertragen, heisst blos, die Einigkeit mit ihm wieder herstellen; sich mit ihm versöhnen und gussöhnen, ihm die von ihm erlittene Beleidigungen vergeben, und nicht mehr mit ihm in Feindschaft leben wollen. Sich vertragen schließt also nur die Uneinigkeit aus; und man sagt daher von allen Personen. die in Eintracht leben, dass sie sich gut mit einander vertragen. Es vertragen sich also schon diejenigen wieder, die bloss durch Meinungen von einander getrennt waren; die sich mit einander versöhnen, haben sich einander beleidiget, leben in Feindschaft, hassen sich, und suchen sich an einander zu rächen. Personen, die in vertrauter Freundschaft mit einander gelebt haben, oder wenigstens für Freunde wollen angesehn sein, insonderheit solche, welche in Verbindungen mit einander leben, die ohne wahre gegenzeitige Liebe nicht bestehen können, müssen wieder mit einander augesähnt werden.

1213. Versteckt, Verschlossen. Versteckt wird zwörderst von dem Charakter, Verschlossen auch von dem Verstande gesagt. Der verschlossene Kopf ist dem

effenen Kopse entgegen gesetzt. Aber auch wenn beide eine Beschaffenheit ausdrucken, die dem Charakter beigelegt wird, sind sie noch verschieden. Der Verschlossene ist bloss vorsichtig in der Mittheilung beiner Gedanken und Gesinnungen, aus Besorguiss, dass man seine Offenheit misbrauchen könnte; wer sich aber einiger Gesinnungen bewust ist, von denen er vorhersieht, dass man sie nicht billigen werde, ist versteckt. Der Behutsame und Vorsichtige ist verschlossen, der Tückische ist versteckt; jener will nicht, dass man auf ihn wirke, dieser will nicht, dass man ihn kenne. — "Es war verschlossen und doch nicht versteckt." Garve. —

1214. (Sich) Verstellen. (Sich) Stellens Sich Verstellen that schon der, welcher seinen wahren Sinn nicht bekannt werden lässt; Sich Stellen der, welcher das Gegentheil desselhen zu erkennen zu geben sucht.

1215. Verstellen. Verunstalten. Entistellen. Verstellen zeigt bloß an, daß der Mensch
durch die Veränderung seiner Gestalt unkenntlich gewörden ist, ohne zu bestimmen, ob er durch diese Veränderung ist häßlicher geworden; Verunstalten, daß seine
Gestalt an Schönheit und Vollkommenheit verlohren hat;
Entstellen druckt diese beiden Begriffe zusämmen aus; wer
entstellt worden ist, dessen Gestalt ist häßlicher und unvollkommner, und er selbst ist durch diese Verhäßlichung
ganz unkenntlich geworden. Jede Verstümmelung verunstaltet den Menschen, aber sie verstellt und entstellt ihn
aicht, wenn sie ihn auch nicht unkenntlich macht.

1816. Vertheidigen. Schützen. Wenn man einen Angriff durch Gewalt und Gegenangriff unschädlich macht, indem man den Angreifer zurückhält, und ihn außer Stand setzt, zu schaden, so vertheidigt man i suellt man einen Angriff ohne Gewalt unschädlich zu machen, indem man bloß seine Einwirkung bindert, so zehitzt man. Schützen wird daher auch von der Bewahrung gegen Gefähren und Schuden von bloß physisch wirkenden Ursuchen gesagt.

- 1217. Vertrauen. Zutrauen. Das Zeitwort Zutrauen geht sowohl auf etwas, das uns gleichgültig ist, ja auf etwas Böses, als auf etwas Gutes, Vertrauen nur auf etwas Gutes. Das Vertrauen ist eine gewisse Hoffnung, das Zutrauen kann auch eine gewisse Furcht und Besorgniss seyn.
- 1218. Vertrauen. Trauen. (Sich) Verlassen. Diese Wörter bedeuten die Erwartung, die wir von dem Vermögen und dem Willen Jemandes haben. Wir trauen ihm, wenn wir bloss nichts Böses von ihm erwarten, wir vertrauen ihm, wenn wir Gutes von ihm erwarten. Da wir von Gott nur Gutes erwarten können, und es schlechterdings unmöglich ist, dass er etwas Böses wollen könne, so würde es zu wenig gesagt seyn, wenn wir sagten, wir trauen ihm, wir müssen ihm vertrauen. Die Erwartung, die bei diesen Begriffen zum Grunde liegt, kann verschiedne Grade der Gewisheit haben, wovon der höchste durch Sich auf etwas verlassen ausgedruckt wird. Trauen und Vertrauen bezeichnet also den Gegenstand der Erwartung, Sich verlassen den höhern Grad ihrer Gewisheit.
- 1219. Verweisen. Vorhalten. Vorwerfen. Vorrücken. Aufmutzen. Wir kalten Jemandem einen Fehler vor, zuvörderst, wenn es noch ungewiss ist, ob er ihn begangen hat, damit er sich rechtsertigen könne, oder wenn es gewiss und er desselben geständig ist, dass er sich entschuldige oder ihn blos erkenne. Wir verweisen ihm denselben, indem wir ihn durch Bezeigung unseres Missallens bestrafen, in der Absicht, ihn dadurch zu bessern. Wir werfen ihm denselhen vor, wenn wir in der Absicht, den Fehlenden zu kränken, davon Erwähnung thun; und davon unterscheidet sich Vorrücken nur durch einen höhern Grad von Bitterkeit. Aufmutzen unterscheidet aich von Vorwerfen durch den Nebenbegriff, dass man die Schuld des Fehlenden vergrößert, indem man einem leichten Versehen eine größere Wichtigkeit beilegt, als es an sich hat, und insonderheit auf die Entschuldigungs-

gründe der Uebereilung und der allgemeinen Fehlbarkeit der menschliehen Natur nicht genug Rücksicht nimmt.

- 1320. Verzagen. Verzweiselm. Der Hossnungslose kann sich gänzlich der Furcht überlassen und
  allen Muth verlieren, das Geringste zu unternehmen, und
  alsdann verzaget er, oder die Hossnungslosigkeit kann seine
  Sinne so verwirren, dass er das Aeuserste wagt, sich in
  die augenscheinlichsten Gesahren stürzt, sich den größten
  Uebeln Preis giebt, und selbst seinem Leben entsagt. Der
  Furchtsame verzagt, wenn er ein Unglück gehabt, oder
  einige Würse im Spiele verlohren hat; er getrauet sich
  nicht mehr das Geringste zu unternehmen; der Rasche und
  Unbesonnene wagt in der Verzweistung sein Letztes, und
  wenn er auch dieses eingebüst hat, so macht: er seinem
  Leben gewaltsam ein Ende.
- 1821. Verziehen. Zögern. Das Zögern wird als etwas Fehlerhaftes angesehen, das Verziehen ist an sich etwas Gleichgültiges. Das Zögern ist etwas Unangenehmes, und wird dem Zögernden immer zum Vorwurf gemacht; das Verziehen kann oft nöthig seyn; man will oft, dass einer verziehe, aber man will nie, dass er zögere.
- 1933. Vormals. Vor Zeiten. Ehemals. Vor Diesem. Vor Alters. Weiland. Die entfernteste in der vergangenen Zeit wird durch Vor Alters angezeigt. Vor Alters erreichten die Menschen ein weit höheres Alter, als jetzt. Vor Zeiten weiset nicht auf eine so ferne Vergangenheit; indess unterscheidet es sich doch dadurch von Vormals und Ehemals, dass es eine Zwischenzeit von mehrern Geschlechtsfolgen anzeigt, da Vormals und Ehemals auf eine Vergangenheit in der nämlichen Geschlechtsfolge deuten kann. So sagt man: Vor Zeiten lebte der Adel in Europa auf seinen Schlössern, und führte vom da aus seine beständigen Fehden. Wenn Vormals und Ehemals von einem vergangenen Zeitpunkte gesagt wird, so weiset das Erstere auf eine Vergleichung mit der gegenwärtigen Zeit. Vor diesem bezeichnet eine ganz unbestimmte

Vergengenheit, sie mag noch zu dem Leben des Redenden oder in eine entserntere Zeit gehören. Sie ist bloss vor der gegenwärtigen Zeit, und wird in der Vergleichung mit dieser Zeit gedocht. Wern ein mürrischer Alter mit seinen jungen Zeitgenossen schmollt, so psiegt er zu sagen: vor dissem war es anders. Weiland ist im gemeinen Leben versitet, doch ist es noch in der seierlichen Kanzleisprache gebräuchlich, und ist darin so viel als Rhemals. Auch haban es große Dichter unter den neuesten in solchen Stellungen gebraucht, wo es mit den beiden andern sinnverwandten Ausdrücken nicht vertauscht werden dürste. — "Deutschem Ton horcht endlich gerne Wälsch" und Frank", Verächter weilund." Vose.

1236. Vorrecte. Vorbericht. Von einem Vorbericht erwartet man, dass er kurz, von einer Vorrede, dass sie länger stey. In dem Vorberichte mehlet man daher gemeiniglich sur einige Umstände, die dem Leser zu wissen aktzlich sein können. In einer Vorrede that man nicht nur dieses weitläustiger, sondern man handelt auch wol von dem Zwecke und dem Nutzen des Buches, von der Art, wie es der Leser gebrauchen soll, von der Wichtigkeit der Matenie, woven es handelt.

## W.

Waffen. Gewehr. Mistung. Geschritz. Stifek. Geschrebens: Waffen, Geschrund Rüstung ihrd zwörderst solche kriegerische Werkzeuge, de der Krieger selbst sie und an seinem Leibe trägt; das Geschrätz solche, die dem Heere folgen und von Thieren gezogen werden, wie die Kanonen, Mötser, Haubitzen, und bei den Alten die Balisten, Kataputten. Von der erstem Art der Reinern und tragbaren kriegerischen Werkzeuge hat die Benennung Waffen den weitesten Umfang. Sie bezeichnet im weitesten State Alles, was ram Angriff, zur Vertliertigung und zum Schntze tunn gebraucht werden.

Sie wird daher selbst den Gliedern der Thiere, die sie zum Angriff oder zur Vertheidigung gebrauchen, als den Hörnern, den Zähnen, den Klauen u. s. w. beigelegt. Im engern und eigentlichsten Sinne verstehet man jetzt, sowohl nach der neuern als nach der alten Kriegskunst, unter Waffen die künstlichen tragbaren Werkzeuge, deren sich der Krieger sowohl zum Angriff und zur Vertheidigung, als zum Schutze bedient. Der Inbegriff aller gewöhnlichen künstlichen Waffen des Kriegers, sowohl zum Angriff als zum Schutz, heisst die Rüstung. Von Waffen unterscheiden sich nun die Gewehre dadurch, dass sie bloss Angriffswerkzenge und keine Schutzwaffen begreisen. Das Wort Stück wird nur von den einzelnen Kanonen gebraucht. Man nennt sie drei-, sechs-, zwölfpfündige Stücke, wenn sie Kugeln von solchem Gewichte schießen, und die Knechte, welche sie führen, heißen Stückknechte. Das Wort Geschofe ist jetzt in der gemeinen und in der militärischen Kunstsprache veraltet; aber der Dichter kann es nicht entbehren. - "Und mit der ewigen Aegide die Felsen, ihr Geschofs." Ramler. - Es bedeutet das, was geschossen wird.

1885. Wahr. Bichtig. Man nennt eine Auslegung die wahre und die richtige, eine Abbildung, eine Erzählung wahr und richtig; wahr aber, so fern man sie für die mit dem Texte, dem Urbikle, der Begebenheit übereinstimmende Auslegung, Abbildung, Erzählung nicht nur hält eder ausgiebt, sondern so fern sie es auch in der That ist; richtig, so fern sie der Vorschrift, wonach sie gemacht werden müssen, gemäß sind. Richtig ist also das, was der Vorschrift, wonach es bestimmt werden muß, gemäß ist. Was der Vorschrift gemäß ist, das hat keine Fehler, daher nenne ich auch richtig, was keinen Fehler hat. Die Uhr geht richtig, wenn sie diese nicht anzeigte, würde sie fehlerbaft seyn.

1996. Warnen. Abrathen. Die Warnen kann durch jede Art der Zeichen geschehen, das Abrathén nitr mit Worten. Man micht die Vorübergehenden durch gewisse Warnungszeichen ausmerksam, wenn in einer Strasse ein Dach gedeckt wird. Man warne nur vor einem Uebel und einer Gesahr; man räth Jemanden von Etwas ab, wenn man ihm überhaupt die Gründe vorstellt, warum er etwas nicht thun soll. Diese Gründe können auch von dem geringern Vortheil, von der Unmöglichkeit oder Schwierigkeit der Sache hergenommen seyn.

1227. Warten, Abwarten, Erwarten. Bei Warten liegt der Hauptbegriff des Verbleibens in einem Zustande, an einem Orte, in einer Stellung, ohne weiteren Nebenbegriff zum Grunde. Ich habe hier über eine Stunde gewartet, heisst bloss: ich bin an diesem Orte geblieben. Ich kann nicht länger warten, heißt: ich kann nicht länger unthätig bleiben, ich muss einen Entschluss sassen, warten unterscheidet sich von dem blossen Warten durch den herrschenden Nebenbegriff der Fortsetzung des Wartens bis auf den Erfolg der Sache, welcher dem Warten ein Ende machen soll. Erwarten endlich unterscheidet sich von beiden durch den bervorstechenden Nebenbegriff des Vorherschens von etwas Bevorstehendem. Nach der Beschaffenheit dieses Bevorstehenden ist das Erwarten entweder angenehm oder unangenehm.

1828. Weh. Leid. Weh druckt eine stärkere und Leid eine schwächere unangenehme Empfindung aus. Das Uebel ferner, was uns bloß leid thut, ist ein abwesendes, das, welches uns weh thut, ist ein gegenwärtiges. Zu den abwesenden Uebeln gehören sowohl die vergangenen als die fremden, die wir mit empfinden. Der körperliche Schmerz ist eine Empfindung, und daher sagen wir, daß uns eine Verletzung des Körpers weh thue. Es thut uns aber leid, wenn wir einen Fehler begangen haben, und wenn unserm Freunde ein Unglück widerfahren ist: das Erstere ist etwas Vergangenes, das Letztere geht einen Andern an.

1939. Weisen. Zeigen. Zeigen bezeichnet bloß die Handlung, wodurch Jemand etwas bemerkber macht; Weisen zugleich die Belehrung, die der Andere durch diese

Handlung erhält. Man zeigt etwas, indem man es unter mehrern berührt, oder durch die Richtung des Fingers, der Hand u. s. w. vor andern Dingen unterscheidet. An den Bäumen zeigen sich die Knospen, wenn sie bemerkbar werden. Man weiset Jemandem etwas, indem man es ihn sehen läßt, um ihm eine Kenntniß davon beizubringen. Man weiset Jemanden zurechte, indem man ihn belehrt, was das Rechte in einer Sache ist. Wenn man ihn belehrt, daß etwas, das er gethan hat, unrecht sey, so verweiset man es ihm. Zu dem Belehren von dem, was Jemand thun soll, gehört auch das Befehlen. Man weiset daher Jemandem die Thür, wenn man ihn weggehen heißt, man zeigt sie dem, der sie nicht finden kann, indem man sie ihm bemerkbar macht.

- 1230. Weis machen. Aufbinden. Wer Jemandem etwas aufbindet, der thut es nicht aus einer wohlwollenden Absicht gegen den Getäuschten; wenn man ihm etwas weis macht, so kann man dabei auch eine wohlwollende Absicht gegen den Getäuschten haben.
- 1331. Welle. Woge. Brandung. Eine Welle ist schon eine geringere Erhöhung des Wassers, eine Woge und eine Brandung ist eine beträchtlichere. Es giebt daher auch Wellen auf jedem Wasser, in den kleinsten Bächen, wie auf der hohen See; Wogen auf der See und auf beträchtlichen Strömen, und Brandungen nur auf der See. Eine Brandung ist eine schäumende und brausende Menge von Wellen an steilen Küsten oder verborgenen Felsen im Meere.
- 1839. Werth. Preis. Gehalt. Das Urtheil über die Güte der Sachen ist ihr Werth. Der Preis ist das Aequivalent insonderheit in Gelde, das man dem Werthe einer Sache gleich schätzt, und da dieses sich nach dem Urtheile richtet, welches in allen, auch den veränderlichen, Umständen, die den äußern Werth einer Sache bestimmen, gegründet seyn kann: so kann der Preis der Dinge steigen und fallen, ohne dass ihr innerer Werth vermehrt oder vermindert wird. Der Gehalt ist der inneres

Werch der edlern Metalle und der Münzen, die daraus geschlagen werden. Das Gold und Silber werden nämlich
mit geringern Metallen versetzt; je weniger sie also von
geringerm Zusatz enthalten, desto besser, je mehr sie davon
enthalten, desto schlechter ist ihr Gehalt.

sind die veränderlichen Zustände, die nach der Verschiedenheit der Himmelsstriche und der Jahreszeiten gewöhnlich abzuwechseln pflegen, das Wetter diejenigen, die unter demselben Himmelsstriche und zu der nämlichen Jahreszeit abwechseln. Die Witterung ist der nach den Himmelsstrichen regelmäsig verschiedene, und nach den Jahreszeiten periodisch wiederkehrende, und, so lange die Jahreszeit dauert, anhaltende Zustand des Dunstkreises; das Wetter ist dieser Zustand ohne Periode und Regelmäsigkeit. Wir sagen, es ist schönes Wetter, wenn die Sonne scheint und es nicht regnet oder windig ist; hingegen die Witterung in einem Lande ist desto rauher, je mehr es gegen Norden liegt.

1234. Widersahren. Begegnen. Was Jemandem widersährt, kann eine angenehme und unangenehme Veränderung seyn, und sie kann durch freie Handlungen gewirkt werden, oder durch uubekannte wirkende Ursachen; was ihm begegnet, sind nur angenehme Veränderungen, und zwar ohne Rücksicht auf die Wirkungsatihrer Ursachen. Es widersührt uns in unserm Leben manches Glück, manches Unglück, es widersührt Manchen mehr Ehre als er verdient. Wenn man aber sagt: dass uns auf einer Reise nichts begegnet sey, so will man anzeigen, dass man nichts Unangenehmes ersahren habe.

1885. Widersacher. Gegner. Feind. Wer auch nur den Meinungen und Gesinnungen eines Andern widerspricht, und seinen Handlangen entgegen wirkt, der ist schon der Gegner desselben: wer seinem Gegner zugleich zu schaden sucht, der ist sein Widersacher, und so fern er dieses aus Hals thut, sein Fried. Die Jesuiten waren die Gegner der Jamenisten, so fern sie

ihren Meinungen widersprachen, ihre Widersacher, se fern sie ihnen überall zu schaden suchten, und ihre Feinde, so fern sie dieses aus Hass thaten,

1236. Wittern. Biechen. Wittern unterscheidet sich von Riechen so, dass Riechen blos den Eindruck auf die Geruchswerkzenge selbst anzeigt; Wittern aber zugleich, aus diesem Geruche etwas entdecken oder überhaupt erkennen. Der Hund wittert den Hasen, und das Wildwittert den Jäger; es riecht etwas, es erhält einen gewissen Geruch und erkennt den Jäger daran.

1937. Wittern. Spüren. Merken. Durch Merken geschieht das Erkennen aus gewissen Zeichen auf eine deutliche Art und mit mehr Gewissheit, indem man sich der Gründe seines Urtheils bewulst ist; durch Spüren weniger deutlich und gewiss, durch Wittern in uneigentlicher Bedeutung ganz dunkel. Es giebt Personen, die ein herannahendes Gewitter vorher spiiren, indem sie eine Unbehaglichkeit und Schwere in ihrem Körper fühlen. Das Wittern ist eigentlich nur ein Mittel. wodurch die Thiere etwas vermittelst des Geruches entdecken; und da der Geruch zu den dunkelsten Sinnen gehört, so deutet es auch, wenn es von den Menschen uneigentlich gebraucht wird, nur auf eine sehr dunkle Erkenntniss. Eben deswegen wird es auch nur bei künstigen und sehr entfernten gegenwärtigen unmerklichen Gegenständen gebraucht, die also, wegen ihrer Entfernung, nur dunkel können erkannt werden.

1238. Witzig. Sinnreich. Sinnvoll. Das Witzige ist das Werk des Witzes, oder das, was durch Entdeckung einer unerwarteten Aehnlichkeit gefällt; außer diesem erfordert das Sinnreiche noch einen hohen Grad des Scharssinnes, es gefällt zugleich auch dadurch, daß das, was es enthält, den Verschiedenheiten der Dinge angepast ist; das Sinnvolle enthält einen tiesen Sinn, wir entdecken darin unter einem unscheinbaren Ausdrucke einen Reichthum von wahren, neuen, wichtigen und interessanten Gedanken, die durch ihre Einkleidung viel Witz und Scharssinn verrathen.

- 1839. Wohlredenheit. Beredsamkeit. Die Beredsamkeit erhebt sich über die blosse Wohlredenheit dadurch, dass sie durch ihre großen Bilder und Gedanken zur Bewunderung hinreiset, und durch die Stärke ihres Ausdruckes, so wie die ungestüme Hestigkeit, womit sie ihre Empfindungen ausstürmt, den Zuhörer erschüttert. Die Wohlredenheit ergetzt durch lichtvolle Gedanken, angenehme Bilder, Harmonie des Styls, Symmetrie der Redesätze, angemessenen und blühenden Ausdruck, Wohlklaug der Worte. Demosthenes ist immer beredt, Cicero ist immer wohlredend und nur zuweilen beredt.
- 1840. Worte. Wörter. Worte sind die hörbaren Ausdrücke, wenn sie in einer Rede einen zusammenhängenden Sinn ausdrucken, Wörter sind sie außer die sem Zusammenhange. In einem Wörterbucke werden die erklärten Ausdrücke außer allem Zusammenhange in einer Rede bloß nach alphabetischer Ordnung aufgeführt, und daher hat man es nie ein Wortebuck genannt. Man sagt hingegen: die Textesworte, und nicht: die Texteswörter, wenn man in einer Predigt den Text vorlieset, über den man predigen will.
- 1841. Wucher. Zinsen. Der gemeine Sprackgebrauch unterscheidet Wucher von Zinsen dadurch, daß
  er unter Wucher unrechtmäßige Zinsen verstehet, und dabei kann sich der Sprachlehrer beruhigen. Er findet, daß
  die Zinsen, die man von seinen Kapitalien zu nehmen berechtigt seyn soll, durch die Gesetze bestimmt sind; höhere
  Zinsen, als die Gesetze erlauben, sind Wucher.
- 1243. Wundern. Befremden. Was befremden soll, mus dadurch neu erscheinen, dass es einer angenommenen Regelmäsigkeit und gewissen seststehenden Gesetzen entgegen ist; aber jedes Neue wundert uns, auch wenn wir es nicht nach seststehenden Gesetzen beurtheilen. Das Kind und der ungebildete Mensch wundern sich ost, weil ihnen Vieles neu ist, den gebildeten und unterrichteten Mann befremdet Manches, weil es von den ihm bekannten

Gesetzen im Reiche der Natur und der Sitten abweicht. Das Befremden enthält auch den Nebenbegriff des Missfallens und des Unrechten, des Seltsamen. Denn was den Gesetzen der bekannten Natur eines Dinges entgegen scheint, das halten wir für seltsam, und bisweilen für unrecht.

1843. Wurm. Nagel. Schuss. Unter einem Wurme scheint man eine seltsame Meinung zu verstehen, die auf verworrenen Begriffen beruhet, durch die man sich zum Nachtheile deutlicher Begriffe bestimmen läst. Der Mensch im Peregrine Pickle, der aus zu großer Meinung von den Griechen alles in seinem Hauswesen nach griechischen Sitten einrichtete, hatte einen Wurm. Ein Nagel ist eine ungegründete Meinung von seinen Vorzügen, die einen Menschen verleitet, in dem Umgange mit Andern sich stolz und hochmüthig zu betragen. Ein Schuss ist eine Leidenschaft, die durch ihre Unangemessenheit mit ihrem Gegunstande lächerlich ist, und sich in lächerlichen und seltsamen Handlungen offenbaret. Man sagt insonderheit von einem Menschen, der sich in ein Frauenzimmer vernarrt hat, er sey in sie geschossen, er habe einen Schuss.

1244. Withen. Toben. Das Toben deutet zuvörderst auf die hestigen Bewegungen des Körpers und den Lärmen, mit dem sie begleitet sind; das Wüthen auf eine starke Leidenschast, die bis zur Beraubung des Bewusstseyns und des Gebrauches der Vernunst steiget. Hiernächst ist aber das Toben und Wüthen auch in Ausehung der Art der Leidenschast verschieden, aus deren Uebermaass es entstehet. Das Wüthen kann nämlich nur aus Zorn, das Toben auch aus einem Uebermaass von Freude, Fröhlichkeit und Lustigkeit entstehen.

Z.

aun. Mecke. Ein Zaun ist eine jede Wend, womit ein offener Raum eingefast wird, auch wenn sie aus geslochtenen dürren Zweigen, aus Stangen, Pfählen oder Brettern besteht; die Hecke besteht aus Bäumen,

Strauchen, insenderheit aus demigten, und wind daher auch ein lebendiger Zaum geneunt.

1846. Zerlegen, Zergliedern, Zersetzen Die Zerlegung im eigentlichen Sinne ist die blos mechanische Theilung, die Zersetzung die chemische, die Zergliederung die intellectuelle. Durch das Zerlegen wird das Zusammengesetzte in Theile getheilt, die dem Ganzen Shalich sind; durch Zersetzen in Theile, die dem Ganzen nicht ähnlich sind; durch Zergliedern in seine wesentlichen Bestandtheile. Der Fleischer zerlegt ein Thier in so viele Stücke Fleisch, die hier bloss, sowohl das Ganze als die Theile, als Fleisch betrachtet werden; der Chemiker zersetst den Zinneber in Quecksilber und Schwefel, wo keines von beiden Zinnober ist. Die Anstomie zerzlieders den menschlichen Körper, indem sie denselben in seine wesentlichen Bestandtheile zertheilt. Das Zorlegon eines Thieres geschicht mit dem Beile, einem Werkmuge, das mechanisch wirkt, das Zersetzen geschieht durch Auflösen und Niederschlagen, Schmelzen, Sublimiren u. s. w., das Zergliedern durch mochanische und chemische Werkzeuge, aber immer zum Behaf einer dentlichern Kenntniss von dem organischen Körper. Man zergliedort einen Begriff, wenn man darin seine Merkmahle, einen Satz. wenn man darin seine Begriffe, Subject, Prädicat und Verbindungsbegriff, einen Vernunftschluß, wenn man dein seine Vordersätze und seinen Schlossatz unterscheidet.

1947. Zermalmen. Zerscheilen. Zerscheilen beitst durch Stoßen und Schlagen in mehrere Risse zertheilen. Zermalmen ist ein gewaltsames Zerstoßen und Zerschlagen in seine kleinsten Theile. — "Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen, auf welchen aber er fällt, der wird zermalmet werden." Matth. 21, 44. — Zerknirschen heißt mit einem gewissen nungenschmen Laute zwischen den Zihnen zerhrechen und klein machen. Man sagt daher von dem Löwen, daße er die Knochen der Thiere, welche er frißet, zerknirsche. Hernach wird es überbaupt von solchen Dieges

gebraucht, welche zwischen zwei harten Körpern durch Drücken und Reiben zerbrochen werden. Zerschmettern heilst, dasch heftiges wiederholtes Werfen in viele kleine Theile zerbrechen. — "Wehl dem, der deine Kinder nimmt, und zerschmettert sie an einen Stein." Ps. 136, 9. —

1348. Zerstören. Verheeren. Verwüsten. Verwüsten. Veröden. Man zerstöret das, was man zu Grunde richtet, indem man es zerbricht und den Zusammenhang seiner Thelle trennt; man verheerst aber eine Gegend, ein Land, indem man alles, was auf der Oberfläche der Erde ist, zu Grunde richtet und unbrauelbar macht. Die Barbaren, welche im fünften Jahrhundert das abendländische Reich überschwennaten, verheerten überall, wo sie hinkamen, das Land, und zerstörten viele Kunstwerke. Verwüsten und Veröden zeigt das Verheeren und Zerstören von Seiten ihrer Eolgen. Nämlich was verheeret wird, das wird wüste; weil es nicht mehr zum Ausenthalt von Menschen tauglich ist, und es wird öde, so fern man darin keine Spur von der Gegenwart und dem Kunstfleiße der Menschen wahrnimmt.

danken ist der, welcher durch Nachdenken, in Gedanken ist der, welcher durch Nachdenken gehindert wird, auf die Gegenstände aufser ihm zu merkens zerzösent ist man auch, wenn man durch stets wechselnde Eindrücke vom aussen und damit vergesellschaftete freidde Gedanken gehindert wird, sie den Gegenstand zu denken; au den mindenken sellte. Der Gedankenlöse ist so gut dersörenet, all denken sellte. Der Gedanken ist; niemänd will sber gent zerzösenet hielsen. In Genellschaft muße immi nicht im Gedanken segn, sonst ist man zerzönenet; wer abet; weinn er allein ist, sielt mit einem Gigenstande lieschäftigt; der skiel sein. Nachdenken erfordert, der mille de Gedanken seyn, und wiene er en nicht ist, so ist er zerzönenet.

1010. Zinsem. Bentem. Ethaltinette. Zinsen und Renten besteben nur in demjonigen; von für dir Bei nutunne eines Grundstütte oder Kepitelli gegeben oder ema plangem wirde. Rinktingte: hingegen begreifen alle Antön der

nützlichen Sachen, mit welchem Rechtsgrunde man sie mat fordern können. Der Kaufmann rechnet den Gewinn seines Handels, der Künstler die Bezahlung der Werke seines Kunstsleißes, der Besoldete seine Besoldung zu seinen Einkünften so gut als seine Renten und Zinsen. Ueberhaum werden die Renten den Einkauften von der Besoldung cines Amtes und dem Gewinne eines Gewerbes entgegen gesetzt; sie begreifen auch die Zinsen der Kapitalien. In weiterer Bedeutung nennt man aber auch Zinsen den Preis oder das Geld, das man nicht allein für die Benutzung eines Kapitals, sondern auch eines Grundstückes oder Rechtes fordern kann, als der Miethxins, der Pachtxins. Alsdam sind Zinsen und Renten für die Vermehrung der Kinkunste einerlei; denn sie sind von gleichem Umfange. Indess unterscheidet man doch diese beiden Wörter anch noch in Rücksicht auf den Geber und Empfänger. Man nennt nimlich dieselbige Geldsumme einen Zins, so fern der Geber verpflichtet ist, sie zu bezahlen, und der Eigenthümer des Kapitals oder eines Grondstückes das Recht hat, sie sa ferdern; eine Rente aber, so fern der Eigenthümer sie empfängt und damit seine Einkünfte vermehrt.

1251. Zorn. Grimm. Der Grimm unterscheidet sich innerlich durch den höhern Grad seiner stantlichen und leidenschaftlichen Stärke, und äußerlich durch die Heftigkeit des Ausdracks der Mieuen und Göbehrden von dem Zorne. Der Grimm ist ein Uebarmass, und kann in seinen Verzuckungen nicht lange anhalten, er verzehret sieh selbet; der Zorn ist eine Leidenschaft; sie kann besäuftigt werden, und ihre Fluth sinkt zu einer ruhigen Ebbe, wenn eie befriedigt ist. Der Zorn entstellt des menschliehe Gesicht nicht so sehr, als der Grimm; ja es kann einen schönen Zorn geben; aber ein ergrimmses Weit ist schenklich.

1252. Zumuthen: Verfangen. Anslimen. Verlangen zeigt an, dass wir Etwas geradezu von Jemanden begehren, es mag übrigens beschaffen seyn, wie es will. Das Zumuthen und Ansinnen ist zuf Etwas gerichte i, das

beschwerlich ist, und das der Andere für unrecht, oder für nachtheilig für sich hält, und wozu er sich nicht verbunden, so wie den Zumuthenden und Ansinnenden nicht befugt glaubt; Ansinnen, etwas von dieser Art dem innern Sinne eines Andern nahe legen, oder bloß denken, er müsse auch überzeugt seyn, daß er dergleichen für uns thun müsse,

1353. Zurücksetzen. Hintansetzen. Wer nicht denjenigen Grad der Achtung erhält, der ihm nach seinem oder Anderer Urtheile gebührt, der glaubt sich zurückgesetzt; wer so behandelt wird, als verdiene er gar keine Achtung, oder was man so vernachlässigt, dass man ihm gar keinen Werth beilegt, wird hintangesetzt.

1254. (Sich) Zutragen. Gescheben. (Sich) Eräugnen. (Sich) Begeben. Vergehen. Vorfallen. Geschehen wird von allen Veränderungen gesagt, sie mögen unmittelbare Wirkungen freier Handlungen oder blosse Naturwirkungen seyn. Es ist die Wirkung des Thuns. Wenn Jemand etwas thut, so geschieht es. - "Er spricht: so geschiehts, er gebeut: so stehts da." Zünde das Licht an: - Es ist schon geschehen. Beide Seiten von Geschehen druckt Vorgehen aus, doch mit dem Nebenbegriffe, dals sie besondere Ausmerksamkeit und Interesse erregen. Eben diesen Umfang hat auch Vorfallen. aber mit der Nebenbedeutung, dass das, was geschieht, unvermuthet geschieht. Eine Veränderung, die besondere Anfmerksamkeit erregt, den Zustand der Dinge auf eine merkliche Weise ändert, und womit eine längere Reihe darin gegründeter und unter einander zusammenhängender Veränderungen anfängt - eine solche Veränderung begieht sich : es ist eine Begebenheit. Luther hat daher sehr richtie und genau gesagt: "Es begab sich, dass ein Gebot ausging." Wenn man eine Veränderung in ihrer Beziehung auf ihre Ursachen betrachtet, man mag sie als eine Wirkung physischer Nothwendigkeit ansehen, oder für einen bloßen Zufall halten: so sagt man, sie habe sich zugetragen. Es trägt sich bisweilen zu. dass anhaltendes Regenwetter die

ganze Erndte verderbt. Eräugnen wird von einem Theik einer Reihe von wichtigen Veränderungen, die Ein Ganzes ausmachen, gesagt, und zwar von gewissen Umständen, so fern sie ihre besondern Folgen haben, und daher manches durin abändern. Als sich der Falf eräugnete, dass der letzte Churfürst von Baiern ohne männliche Erben verstarb, so stellen die bairischen Länder an die psäkische Linie, und die neunte Churwürde erlosch.

1265. Zürträglich. Meilsamt. Nützlich. Nützlich sind zuvörderst sowohl Personen als Sachen; zustäglich und heilsam nur Sachen. Wo alle drei Wörler hiernächst von Sachen gebraucht werden, da deutet seitzlich auf jedes Gut, auch die Vermehrung des Eigenthams, heilsam nur auf die Vermehrung des Wohls und die Vermehrung des Uebels empfindender Wesen, zusträglich aber such auf die Vermehrung der Vollkommenheit und die Verminderung der Unvollkommenheit von Sachen.

1256. Zutritt. Zugung. Das Amtreten. Der Zugung zu Jemandem oder in seinem Hause ist eine solche Annäherung, die unter Gleichen Statt findet, und einen vertrautern Umgang voranssetzt. Preunde häben gegenseitig zu einander freien Zugung, ohne sich erst anmelden zu lässen. Der Zutritt ist die Freiheft zu Andera zu kommen, die höher fim Range oder Fremde sind, und der freie Zutritt ist nicht so ohne alle Umstände, wie der freie Zugung. Das Amtretish enthält den Rebeubegriff einer geolsern Verschiedenheit des Standes und des Ranges, so wie einer besondern Ehrerbietung. Ein ausgedienter Krieger statt den König an, und bittet ihn um einen Gnadengehalt oder sine Versorgung.

| <b>A.</b>                          | , n                              |
|------------------------------------|----------------------------------|
| A                                  |                                  |
| Aar, Adler                         | Abgemerkt, abgelerat, abgese-    |
| Aas, Luder 2                       | hen 36                           |
| Abändern, ändern, ver-, um-, 3     | Abgeneigt, ungeneigt 20          |
| Abbildung, s. Bild 287             | Abgeordneter, -gesandter 21      |
| Abborgen, s. Erborgen, Entleh-     | Abgesandter, - geordneter 21     |
| nen etc. 419                       | Abgeschafft, abgebracht 30       |
| Abbrennen, s. abfeuern, losbren-   | Abgeschmackt, schaal, unge-      |
| nen 14. 856                        | reimt 22. 23                     |
| Abbruch, s. Nachtheil, Schaden 941 | Abgewöhnen, entwöhnen 412        |
| Abdanken, Absetzen, Enslas-        | Abgott, Götze, Götzenbild 24     |
| sen etc. 4. 5. 6                   | Abgrund, Schlund 25              |
| Abendbrod, -essen, -mahl; -mahl-   | Abgunst, Missgunst 902           |
| zeit 7                             | Abhalten, hindern, wehren 26. 27 |
| Abenteuer, Begebenheit, Vor-       | Abhanden, verloren, verlegt 28   |
| fall, Zufall 8                     | Abhangen, ankommen (darauf) 94   |
| Abenteuerlich, seltsam 9           | Abhören, verhören 29             |
| Aber, sondern, 11, 1092            | Abkommen, abgeschafft werden 30  |
| Abermal, wieder, von neuem 10      | Abkunft, Stamm, Geburt 1103      |
| Aberwitzig, wahnwitzig 11. 730     | Ablassen, über-, unter-, abtre-  |
| Abfall, Empörung 12. 171           | ten , aufhören , einhal -        |
| Abfassen, verfassen 13             | ten 31, 32, 33, 34,              |
| Abfeuern, losfeuern etc. 14. 856   | Ablehnen, ausschlagen, verbit-   |
| Abfinden, Sefriedigen, verglei -   | ten 35                           |
| chen 15, 16                        | Ablernen, absehen 36. 237        |
| Abgabe, Auflage 163                | Abliefern, abgeben 17            |
| Abgeändert, geändert, verändert 3  | Abmahnen, abrathen 37            |
| Abgeben, abliefern 17              | Abmerken, ablernen, absehen 36   |
| Abgeben (sich) befassen 224        | Abnahme, Verfall 38              |
| Abgebracht, - geschafft werden 30  | Abnehmen (im Gegensatz von       |
| Abgefäumt, durchtrieben 18         | zunehmen) 562                    |
| Abgefunden, verglichen 15. 16      | Abrathen, abmahnen 37            |
| Abgehen, fort-, weg-, 19. 485      | - warten 1226                    |
| Abgelebt, alt, bejahrt, betagt 73  | Abrede, Rücksprache 39           |
| Eberharda Handw.                   | F f                              |
| Diser.                             | A 4                              |

| . •                        | N.       |                           | N.          |
|----------------------------|----------|---------------------------|-------------|
| Abrichten, unterrichten    | 40       | Achten, merken            | 54          |
| Abschaffen, abstellen      | 41       | Achtsam, aufmerk-, bedac  | ht- 58      |
| Abschaum, Hefen            | 42       | Achtung, Hoch-, Ansehen   |             |
| Abscheu, Hafs, Widerwille  | 87c.     |                           | 109         |
|                            | u. 623   | aus Achtung, in Absicht   | Scc. 110    |
| Abschied, Erkenntnifs, Urt |          | Acker, Feld, Land         | ·5 <b>9</b> |
| ,                          | 1174     | Ackermann, Bauer, Landy   | virth 60    |
| Abschied geben, nehmen     | 6        | Ackern, pflügen           | 61          |
| Abschießen, abfeuern &c. 1 | 4 u. 856 | Adelich, edel             | 356         |
| Abschildern, schildern,    | be-      | Adler, Aar                | 1           |
| schreiben 4                | 4. 861   | Aechzen, seufzen, stöhner | 1086        |
| Abschilderung, Schilderung | 44       | Aehnlich, gleich          | - 611       |
| Abschlagen, verweigern,    |          | Aehre, Halm               | 636         |
| sagen                      | 45       | Aemsig, arbeitsam &c.     | 134         |
|                            | 6. 237   | Aemsigkeit, Eifer, Ernst  | 134. 439    |
| Absetzen, -danken, entlass |          | Aendern, ab-, um-, ver-,  |             |
| -kaufen, verhandeln        | 1194     | Aerger, Verdrus           | 1190        |
| Absicht, Zweck, Augenme    | rk 46    | Aergerlich, anstöfsig     | 126         |
| in Absicht, in Rücksicht.  | , in     | - verdriefslich, launisch | 1189        |
| Hinsicht &c.               | 110      | das Aeufsere, Aeufserlich | e 63        |
| Absondern, scheiden, tren  | nen      | Acufserlich, auswendig,   | aus-        |
|                            | 47. 48   | sen &c.                   | 63          |
| Abstammung, Geburt         | 1103     | das Aeufserliche, Aeufser | e &c. 63    |
|                            | atle-    | Affect, Empfindung, Ger   |             |
| genheit                    | 400      | Leidenschaft              | 64          |
| Abstehen, ablassen         | 3134     | <b>A</b> fter             | 11          |
| Abstellen, abschaffen      | 41       | Afterreden, verläumden    | 1197        |
| Abstrafen, strafen         | 49       | Ahnden, strafen           | . 65        |
| Abtheilen, ein-, zer- &c.  | 1132     | · — hoffen                | 699         |
| Abthun, beilegen, schlicht | en 50    | - vermuthen               | 1201        |
| Abtragen, bezahlen         | 51       | Ahndung, Hoffnung, Vo     |             |
| Abtreten, -lassen, überlas | sen 31   | pfindung '                | 699         |
| Abwägen, er-, bedenken     | 215      | Ahnen, Vorältern 🕳        | 66          |
| Abwarten, warten, er-      | 1227     | Albern, thörigt, närrisch | 67. 68      |
| Abweg, Aus-, Um-, Unw      | reg 195  | Albernheit, Dummheit,     | EXE-        |
| Abzeichen, Kenn-, Merkn    | nal 749  | falt                      | 67. 68      |
| Abziehen, absondern        | 48       | Alle, Insgesammt, Jeder   | 726         |
| Achsel, Schulter           | 1074     | Allein, einzig            | 69          |
| Acht, Achtung, Hoch-,      | 54. 55   | Allein, einsam            | 378         |
| Acht, Bann                 | 204      | Allemahl, allereit, immer |             |
| in Acht nehmen, sich hü    | ten 52   | Allenthalben, durchg      |             |
| Acht geben, -haben, au     | fmer-    | überall                   | 349         |
| ken &c.                    | 57. 256  | Aller, gemein, allgemein  | 588         |
| Achten, schätzen           | 53       | Allerdings, ja            | 711         |

| N.                                                       | N.                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Allerlei, mancherl-, vielerl- 71                         | 4 11 1 1 1 1                           |
| Allesammt, Insges-, alle, Jeder 726                      | Anklagen, beschuldigen 91 — angeben 92 |
| Allezeit, allemahl, immer 70                             | Ankleiden, -legen, -ziehen 131. 184    |
| Allgemach, allmählich &c. 72                             | Anklopfen, anpochen 105                |
| Almanach, Kalender 736                                   | Ankommen, -langen, eintreffen 93       |
| Als, da, indem 299                                       | Ankommen, abhangen 94                  |
| Also, daher, folglich 301                                | Ankunft 93                             |
| - darum, deswegen, deshalb 302                           | Anlagen, Fähigkeiten, Natur-           |
| Alt, bejahrt, betagt, abgelebt 73                        | gaben, Talent 95. 474. 542             |
| Alt, veraltet, altväterisch 75                           | Anlangen, -kommen, eintreffen 93       |
| Altern, alt werden, veralten 74                          | Anlangen, angehen, betreffen 96        |
| Alterthlimer 75                                          | Anlass, Gelegenheit 97                 |
| Altväterisch, veraltet 75                                | Anlassen, -fahren, (hart, tibel) 98    |
| Amt, Bedienung, Stelle, Dienst 76                        | Anlegen, errichten, stiften 99         |
| Amt niederlegen, abdanken 4.5.6                          | Anlegen, -kleiden, -ziehen 131: 184    |
| An, längs 806                                            | Anmassen, bemächtigen 100. 435         |
| Anbeten, verehren 77                                     | Anmafsung, Anspruch 101                |
| Anbieten, -erbieten, -tragen 78                          | Anmerkung, Bemerkung 102               |
| Anblicken, blicken, erblicken 79                         | Anmuth, Grazie, Holdseligkeit          |
| Anbrennen, entbrennen 397                                | 88. 103                                |
| Andacht, Inbrunst 80                                     | Anmuthig, reizend, angenehm,           |
| Andere, der Zweite 81                                    | lieblich ibid.                         |
| Andere, das Uebrige 82                                   | Annehmen, nehmen 88. 952               |
| Andeuten, anzeigen, melden 130                           | Annehmlichkeiten, Reize 103. 104       |
| Andringlich, zudringlich 83                              | Anpochen, -klopfen 105                 |
| Anerbieten, anbieten &c. 78                              | Anpreisen, preisen, empfehlen 106      |
| Anfahren, anlassen (hart, libel) 98                      | Ansässiger, Eigenthumer &c.            |
| Anfallen, angreifen 84                                   | 679. 804                               |
| Anfangen, anheben, beginnen 85                           | Anschauen, schauen, sehen,             |
| Anführer, Heer-, Feldherr &c. 663                        | angaffen 107. 1081                     |
| Angaffen, ansehen, gucken &c,                            | Anschlag, Entwurf 108                  |
| 107. 1081                                                | Anschwärzen, verläumden 1197           |
| Angeben, anklagen, ver-, be-                             | Ansehen, be-, schauen, begaf-          |
| langen, beschuldigen 90. 91. 92                          | fen, an-, 107. 1081                    |
| Angehen, anlangen, betreffen 96                          | Ansehen (das) die Achtung 109          |
| Angelegenheit, Geschäft 86                               | Ansehen, Aussehen, Schein 1044         |
| Angelegentlich, dringend 87 Angenehm, anmuthig, lieblich | in Ansehung, in Absicht, in            |
| <del>-</del>                                             | Betracht 110                           |
| 88. 103 Angesicht, Gesicht, Antlitz 122                  | Ansetzen, bestimmen, benennen          |
| Angreifen, anfallen 84                                   | Ansetzen, anstellen 113                |
| Angst, bange 89                                          | Ansinnen, zumuthen, verlangen 1252     |
| Anheben, anfangen, beginnen 85                           | Anspruch, Anmassung 101                |
| Anklagen, ver-, belangen 90                              | Anstand, Betragen 113                  |
|                                                          | , ,                                    |
|                                                          | F f 2                                  |

| 1                                                    | r. K                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Anstehen, sich bedenken 11                           | 8 Anzug, Kleid, Gewand, Tracht     |
| Anständig, schicklich 11                             | 4 759. 1139                        |
| Anständig, sittsam, bescheiden,                      | Anzünden, anstecken 117. 414       |
| ehrbar 11                                            | 5 Arbeit, Geschäft, Beschäfti-     |
| Anständigkeit &c. ibi                                | d. gung 132                        |
| Anstechen, anzapfen 11                               | 6 Arbeit, Werk 133                 |
| Anstecken, anzünden 11                               | 7 Arbeitsam, geschäftig, ämsig     |
| Anstehen, sich bedenken, -be-                        | &c. 134. 504                       |
| sinnen 11                                            | 8 Arbeitsamkeit, Fleis &c. ibid.   |
| Anstellen, ansetzen 11                               | 2 Arg, böse, übel, schlimm 135     |
| Anstellig, gelehrig &c. 102                          |                                    |
| Anstifter, Urheber, Stifter 11                       |                                    |
| Anstößig, ärgerlich 12                               |                                    |
| Ansuchen, er-, bitten 45                             |                                    |
| Antheil, Theil 121. 113                              | 1 Argwöhnisch ibid.                |
| Antlitz, Gesicht, Angesicht 12                       |                                    |
| Antragen, -bieten, erbieten,                         | Arioso, Cavats 599                 |
|                                                      | 8 Arm, durftig 138                 |
| Antreffen, finden 12                                 |                                    |
| Antreten, Zutritt, Zugang 125                        |                                    |
| Antrieb, Reizung, Triebfeder 12                      | 4 Art, Gattung, Geschiecht,        |
| Antworten, erwiedern, ver-                           | · Classe 149                       |
| setzen 12                                            |                                    |
| Anwalter, Sachwalter 102                             |                                    |
| Anwendbar 12                                         | Title, mounty                      |
| Anwenden, gebrauchen, nutzen,                        | Artig, fein, gesittet, höslich 700 |
| sich bedienen 12                                     |                                    |
| Anwesend, gegenwärtig 12                             | Zirtigatai                         |
| Anzahl, Zahl, Menge 12                               | 2204 22002004 200000               |
|                                                      |                                    |
| Anzapfen, anstechen 11<br>Anzeige, Bezeichnung, Aus- | Attitude, Stellung, Stand 1107     |
| druck, Bedeutung 21                                  |                                    |
| Anzeigen, entdecken, eröffnen,                       | Auf, offen 147                     |
| bekanntmachen, offenbaren,                           | Aufbefinden, befinden, Wohl- 226   |
| verrathen 129. 97                                    |                                    |
| - melden, andeuten, benach-                          | Aufbewahren, verwahren, auf-       |
| richtigen 13                                         |                                    |
|                                                      | Aufbinden, weißmachen 1236         |
|                                                      |                                    |
|                                                      | Auferziehen, erziehen, aufzie-     |
| Anzeigen, bedeuten, bezeichnen,<br>ansdricken 21     |                                    |
| ausdrücken 21<br>Anziehen, -kleiden, -legen 13       | o nen                              |
| Anziehend, interessant &c.                           | keit 98. 145                       |
| Anzienend, interessant de. 88. 103. 72               |                                    |
| W-4- TOO1 14                                         |                                    |

|                                 | N.            | •                               | N.         |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|------------|
| Aufführung, Benehmen, Betra     | <u>سا</u>     | Aufrichten, -heben, -nehmen     | 158        |
|                                 | 1194          | Aufrichten, trösten             | 168        |
| Aufgeblasen, eingebildet, stol: | L,            | Aufrichtig, redlich             | 169        |
| hochmüthig                      | 150           | — offenherzig, freimüthig, naiv | 170        |
| Aufgeblasenheit, Stolz, Dür     | <b>1</b>      | - keit etc. 169.                | 170        |
|                                 | 345           | Aufruhr, -lauf, Empörung 171.   | , 897      |
| Aufgebracht, entrüstet &c.      | 151           | Aufsagen, Aufkündigen           | 172        |
| Aufgehen, aufkeimen             | 159           | Aufschieben, verziehen, ver     | -          |
| Aufgeklärt, gebildet &c. 190    | . 161         | zügern                          | 173        |
| Aufgelegt, -geräumt, geschickt  |               | Aufschliefsen, -machen, -thun   | <b>,</b>   |
| Aufgeräumt, lustig 152. 153     |               | öffnen                          | 165        |
| Aufgeweckt, munter, lebhaf      |               | Aufschneiden, prahlen 174.      |            |
| lustig etc. 154.                | -             | Aufschneider etc. 174.          | 991        |
| Aufgewecktheit                  | 154           | Aufschrift, In-, Ueber-         | 725        |
| Aufhalten, hemmen               | 155           | Aufschub, Verzug, Verzöge       | - '        |
| - verzögern, verweisen          | 156           | rung                            | 173        |
| - (sich), spotten, aufzieher    | n,            | Aufstand, -lauf, -ruhr          | 171        |
| tadeln etc.                     | 1100          | Aufthun, -machen, öffnen etc.   | 165        |
| Aufheben, -nehmen, -richten     | 158           | Auftreiben, entdecken, finden   | 399        |
| Aufheben, bewahren, behüten     |               | Auftritt, Stiege, Treppe        | 1110       |
| Aufhebens, Rühmensmachen        | 158           | Aufwachen, er-, wecken, auf     | <b>.</b> - |
| Aufhören, ablassen etc.         | 33            | erwecken                        | 460        |
| - endigen                       | 391           | Aufwarten, Besuchen             | 276        |
| Aufkeimen, -gehen               | 159           | Aufwarten, dienen               | 326        |
| Aufklären, bilden               | 160           | Aufwecken, wecken, er-, su      | <b>[-</b>  |
| Aufklärung, Erleuchtung 160     | <del>62</del> | wachen, erwachen                | 460        |
| Aufkündigen, aufsagen           | 172           | Aufziehen, erziehen, auf-       | 463        |
| Auflage, Abgabe                 | 163           | spotten, tadeln etc.            | 1100       |
| Auflauern, aufpassen            | 166           | Augenblicklich, bald, flug      |            |
| Auflauf, Zulauf                 | 164           | rasch etc.                      | 175        |
| Auflauf,-ruhr,-stand,Emporun    | g 171         | Augenmerk, Absicht, Zweck       | 46         |
| Aufmachen, -thun, -schliefse    |               | Augenscheinlich, gewiss etc.    | 183        |
| öffnen                          | 165           | Ausarbeiten, bearbeiten         | 176        |
| Aufmerken, Achtgeben, -habe     | en,           | Ausarten, entarten              | 394        |
| beobachten etc. 57              | . 256         | Ausbreiten, ver-, ausdehnen     | 177        |
| Aufmerksam, acht-, bedacht      | - 58          | Ausdehnen, -breiten, ver-       | 177        |
| Aufmerksamkeit etc.             | ibid.         | Ausdruck, Wort                  | 178        |
| Aufmutzen, vorhalten etc.       | 1219          | - Bedeutung, Anzeige, B         | e-<br>     |
| Aufnehmen, -heben, -richter     | n 158         | zeichnung                       | 218        |
| Aufnehmen, empfangen, bewi      | ill-          | Ausdrucken, (sich in Worten     |            |
| kommen                          | 386           | - bedeuten etc.                 | 218        |
| Aufpassen, -lauern              | 166           | Ausdünstung, Duft, Damp         |            |
| Aufputzen, ausputzen            | 167           | Dunst, Rauch                    | 179        |
| مأسست بالتنام                   | 4 0 8 5       | Angeinandersetzen, erörtern     | 443        |

| N.                                 | N.                                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Amerkohren,lesen,wählt 188         | Aussprache, -rede, Mundart                          |
| Auserlesen,kohren etc. ibid.       | 191. 192                                            |
| Ausersehen, wählen etc. 453        | Ausstehen, -halten, dulden etc. 193                 |
| Auserwähk,kohren,lesen 188         | Aussuchen, -lesen, wählen 198                       |
| Ausflucht, -rede, Entschuldi-      | Austheilen, vertheilen 194                          |
| gung 190                           | Auswärtig, -ländisch, fremd 516                     |
| Ausführen, vollbringen etc. 131    | Ausweg, Ab-, Um-, Unweg 195                         |
| Ausführung, Vollziehung etc. ibid. | Ausweichen, auslenken 196                           |
| Ausflindig m-, finden, erfind. 180 | Auswendig, aufser, -halb etc. 69                    |
| Ausgang, Erfolg 182                | Axt, Barthe, Beil 207                               |
| Ausgebreitet, -gedehnt, ver-       | •                                                   |
| breitet 177                        | В.                                                  |
| Ausgemacht, gewifs, unleug-        | 25.                                                 |
| bar 183                            | Bach, Fluis, Strohm 197                             |
| - beigelegt, entschieden 189       | Backen, Wangen 198                                  |
| Aushalten, -stehen, tiber-, dul-   | Backenstreich, Ohrfeige, Mani-                      |
| den, ertragen &c. 193              | schelle 199                                         |
| Auskleiden, entkleiden 184         | Bahn, Weg, Pfad, Steig etc. 200                     |
| Auskommen, -langen, -reichen 185   | Bald, schnell, rasch, hurtig etc. 175               |
| - bekannt werden 186               | Balg, Fell, Haut 201                                |
| Auslachen, bel-, verl- 248         | Bande, Kette, Fessel 750                            |
| Ausländisch, -wärtig, fremd 516    | Bändigen, mäßeigen 879                              |
| Auslangen, -kommen, -reichen 185   | Bange, Angst 59                                     |
| Auslegen, erklären, deuten 187     | Bank, Schemel, Stuhl, Sitz,                         |
| - leihen, vorschiefsen etc. 831    | Sessel 202                                          |
| Auslenken, -weichen 196            | Bankart, Bastard, Hurkind etc. 203                  |
| Auslesen, -suchen, -wählen 188     | Bann, Acht 264                                      |
| Auslösen, lösen, erlösen 859       | Barmherzig, mitleidig, gnädig 205                   |
| Ausmachen, entscheiden 183, 189    | Barmherzigkeit, Erbarmen 417                        |
| Ausputzen, putzen, auf- 167        | Barthe, Beil, Axt 267                               |
| Ausrede, -flucht, Entschuldi-      | Bast, Borke, Rinde 208                              |
| gung 190                           | Bastard, Bankart, Hurkind etc. 203                  |
| Aussprache 191                     | Baner, Ackersmann, Landwirth 60                     |
| Ausreichen, -kommen, -langen 185   | Bauer, Käfig 734                                    |
| Ausrichtig, gelehrig etc. 1020     | Bäurisch, plump, grob etc. 983                      |
| Ausrotten, tilgen, ver- 1137       | Beantworten, erwiedern etc. 125                     |
| Ausruhen, erholen 430              | Bearbeiten, ausarbeiten 176                         |
| Ausschlagen, ablehnen, verbit-     | Beben, zittern, schaudern etc. 209                  |
| ten 35                             | Redachtkeit' )                                      |
| - verschmähen 1208                 | Bedachtsam, acht-,                                  |
| Aussehen, An-, Schein 1044         | Bedachtsam, acht-,<br>behut-, vorsichtig 58.210.211 |
| Aussen, ausser, -halb 62           | Bedachtsamkeit etc.                                 |
| Aussetzen, meistern, tadeln 863    | Bedanken, danken, ver- 305                          |
| Ausschnen, ver-, vertragen 1212    | - verschmähen, ausschlagen 1268                     |

| N.                                   | -N.                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Bedauern, bemitleiden etc. 212. 213  | Begeben, entsagen, los- 405           |
| Bedenken, sich-, anstehen 118        | - geschehen eräugnen 1254             |
| — denken, nach-, überlegen 214       | Begebenheit, Vorfall, Zufall,         |
| - erwägen, beherzigen 215            | Abenteuer etc. 8. 1254                |
| - das Zweifel 216                    | Begegnen, entgegen gehen,             |
| Bedenklich, mifslich 217             | -kommen 231                           |
| Bedeuten, anzeigen, bezeich-         | - zusammentreffen 232                 |
| nen etc. 218                         | - wiederfahren 1234                   |
| Bedeutend, beträchtlich, er-         | Begehren, verlangen, wün-             |
| heblich etc. 219                     | schen etc. 232                        |
| Bedeutung, Anzeige, Bezeich-         | Begeistert, enthusiasmirt 402         |
| nung etc. 218                        | Begeisterung, Enthusiasmus,           |
| - Sinn, Verstand 220                 | Schwärmerey 102                       |
| Bedienen, anwenden, brau-            | Begierde, Sucht, Gier, Lust 223       |
| chen 126                             | Begierden, Luste 234                  |
| Bedienter, Diener, Lakey 221. 800    | Beginnen, anfangen, anheben 85        |
| Bedienung, Amt, Stelle 76            | Begnadigen, vergeben etc. 235         |
| Bedrängniss, Elend, Noth etc. 750    | Begraben, -erdigen, -statten etc. 236 |
| Bedrängt etc. ibid.                  | Begreifen, einsehen, verstehen 237    |
| Bedürfen, nöthig haben etc. 222      | - fassen, erforschen, -grün-          |
| Bedürftig, dürftig 223               | den, lernen 338. 833                  |
| Beeifern, sich bemühen, sich         | Begreiffich, deutlich etc. 322        |
| bestreben etc. 255                   | Begränzen, -schränken 267             |
| Beeinträchtigen, kränken etc. 251    | Begriff, Idee, Vorstellung 239        |
| Beerdigen,-graben, -statten etc. 236 | Beglitert, -mittelt, vermögend,       |
| Befassen, abgeben 224                | reich etc. 1200                       |
| Befehl, Geboth, Gesetz, Satzung      | Behaglich, beimlich 240.665           |
| etc. 557                             | Beharren, bleiben 241                 |
| Befehlen, verordnen, gebieten        | Beharrlich, -ständig, standhaft 242   |
| etc. 125                             | Beharrlichkeit etc. 242               |
| Befinden, aufbe-, wohlbe- 226        | Behaupten, -jahen 243                 |
| Beflecken, -schmutzen, -sudeln,      | Behende, bald, schleunig, flugs,      |
| verunreinigen 227. 760               | stracks etc. 175                      |
| Befördern, helfen, beitragen 675     | Beherzigen, -denken, erwägen 215      |
| Befrachten, beladen 249              | Beherzt, muthig, kühn, tapfer,        |
| Befremden, wundern 1242              | herzhaft etc. 244. 490                |
| Befreundet, verwandt 1091            | Behliten, -wahren, aufheben,          |
| Befreien, erlösen, retten- 228       | verwahren etc. 281                    |
| Befriedigen, abfinden 15             | Behutsam, bedacht-, vorsichtig 210    |
| Befriedigt, glücklich, vergaligt 617 | Bejahen, behaupten 243                |
| Befriedigung, Zufriedenheit 617      | versichern, bestätigen, -kräf-        |
| Befugnifs, Fug, Recht etc. 29        | tigen, -theuern 24!                   |
| Befugt, berechtigt ibid.             | Bejahrt, alt 73                       |
| Beffirchtensoreen 230                | Beiammern, -dauern, -klagen 212       |

|                                 | N.         | •                                | 1    |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|------|
| Bei, neben                      | 950        | Bekommen, empfangen etc.         | 38   |
| Beichten, bekennen, gestehen    | 246        | Bekräftigen, bejahen etc.        | 24   |
| Beifallen, -pflichten, -stimmer | <b>L</b> , | Belachen, aus-, ver-             | 24   |
| -treten, Beifall geben          | 283        | Belachenswerth, lächerlich etc.  | 79   |
| Beifall geben etc.              | 283        | Belachlich, belachenswerth etc.  |      |
| Beifügen, hinzuthun, -setzen    | 694        | Beladen, -lasten, -frachten 249  | . 25 |
| Beigelegt, geschlichtet         | 50         | Belangen, anklagen, ver-         | 9    |
| Beihülfe, -steuer, -trag        | 284        | Belasten, -laden, -frachten 249  | .25  |
| Beil, Axt, Barthe               | 207        | Belegen, -weisen, er-, -härten   | 42   |
| Beilager halten, freien etc.    | 525        | Beleidigen, -einträchtigen, krän |      |
| Beilegen, abthun, schlichten    | 50         | ken                              | 25   |
| - ausmachen, entscheiden        | 189        | - verletzen                      | 25   |
| Beilegen, beimessen             | 285        | - mifshandeln                    | 98   |
| Beileid, Mitleid                | 913        | Beleidigung, -einträchtigung     | 25   |
| Beimessen, beilegen             | 285        | - Unrecht, Misshandl. 1167.      | . 90 |
| Bein, Ge-, Knochen              | 247        | Belieben, gefallen               | 56   |
| Beinahe, fast                   | 481.       | Belisten, hinter-, tiber- etc.   | 27   |
| Beipflichten, -fallen, -stimme  | n          | Belohnen, -zahlen                | 85   |
| etc.                            | 283        | Belohnung, Preis, Lohn           | 85   |
| Beisetzen, begraben etc.        | 236        | Bemächtigen, sich anmaßen        | 100  |
| - hinzu-, -thun, -fügen         | 694        | - sich bemeistern                | 254  |
| Beispiel, Muster, Vorbild       | 931        | Bemänteln, -schönigen            | 253  |
| Beistehen, helfen               | 674        | Bemeistern, sich bemächtigen     | 254  |
| Beisteuer, -hulfe, -trag        | 284        | Bemerkung, Anmerkung             | 103  |
| Beistimmen, -fallen, -treten    | 283        | Bemitleiden, bedauern            | 213  |
| Beitrag, -hülfe, -steuer        | 284        | Bemittelt, vermögend, reich 1    | 200  |
| Beitragen, helfen, befördern    | 675        | Bemühen, -eifern, -streben etc.  | 255  |
| Beitreten, -fallen, -pflichten  | 283        | Benachrichtigen, anzeigen, mel-  |      |
| Bekannt, kund, -bar             | 792        | den, bekannt machen etc.         |      |
| - seyn, kennen, Bekanne         | <b>;</b>   | 130.                             | 890  |
| schaft, Kenntnifs haben         | 748        | Benehmen, Aufführung etc. 1      | 194  |
| - machen, anzeigen, berich      | -          | Benennen, ansetzen, bestim-      |      |
| ten, melden etc.                | 890        | men                              | 111  |
| entdecken, eröffnen             | ,          | nennen                           | 953  |
| offenbaren, verrathen 129       | 970        | Beobachten, achtgeben, auf-      |      |
| werden, auskommen               | 186        | merken, Acht haben               | 57   |
| Bekanntschaft, Umgang           | 149        | wahrnehmen                       | 256  |
| - haben, Kenntnifs-, etc.       | 748        | Beobachtung, Erfahrung, Ver-     |      |
| Bekehrung, Bufse                | 296        |                                  | 257  |
| Bekennen, beichten, gestehen    | 246        | Wahrnehmung                      | 256  |
| Bekenntnifs etc.                | 246        | Bequem, gemächlich               | 586  |
| Beklagen, -jammern, -dauern     | 212        | - geschickt, tüchtig 1           | 142  |
| Beklecken, -flecken etc. 760.   | 227        | Berauschen, -saufen, -trinken    | 272  |
| Bekleiden, anziehen etc. 131.   | 184        | Berauscht, -trunken etc.         | hil. |
|                                 |            |                                  |      |

| N.                                           | 'N                                    |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Berechtigt, befugt 229                       | Besehen, betrachten 270               |
| Bereden, ein-, zu-, über- 377                | Besichtigen, besehen 269              |
| Beredsamkeit, Wohlredenh. 1239               | Besiegen, überwinden, -mannen,        |
| Bereit, fertig 494                           | -wältigen etc. 1089                   |
| Bereuen, leidthun 830                        | Besinnen, sich bedenken, an-          |
| Berichten, melden etc. 890                   | stehen 118                            |
| Bersten, platzen 258                         | - sich erinnern, -entsinnen 271       |
| Berüchtigt, -rufen, verschrien 289           | Besoffen, berauscht, trunken 272      |
| Berücken, -trügen, täuschen 278              | Besoldung, Gehalt, Lohn etc. 571      |
| Berufen, -rüchtigt, verschrien 259           | Besorgen, fürchten, be- 230           |
| Berühren, betasten 260                       | Besorgnifs, Sorgfalt, Sorgsam-        |
| — erwähnen 260                               | keit 273                              |
| Beschädigen, schaden, -thun 130              | - Zweifel, Bedenken 216               |
| - verletzen 1198                             | Besorgt, sorgsam, -fältig 273         |
| Beschaffen, bewandt 263                      | Bessern, verbessern 1182              |
| Beschaffenheit, Bewandnifs 263               | Beständig, -harrlich, standhaft 242   |
| Beschäftigen, arbeiten 132                   | ewig, immerwähr., dauerhaft 466       |
| Beschäftigt, thätig etc. 132. 261            | vergl. 274                            |
| Beschäftigung, Arbeit, Geschäft 132          | Beständigkeit, -harrlichkeit etc. 242 |
| Beschämt, schaamroth 262                     | Bestätigen, -jahen, -kräftigen 245    |
| Beschauen, an-, sehem, an-, 107              | Bestätigung, -theurung 245            |
| Beschaulichkeit ibid.                        | Bestatten, begraben etc. 236          |
| Bescheid, Urtheil, Abschied,                 | Bestehen, Seyn, Da-, Wirklich-        |
| Spruch, Erkenntnis 1174                      | keit 274                              |
| Bescheiden. sittsam, anständig 115           | Bestimmen, -nennen, ansetzen 111      |
| Bescheidenheit etc. 115                      | - heiligen, weihen, widmen 673        |
| Bescheren, geben, schenken 552               | Bestrafen, ahnden 65                  |
| Beschimpfen, entehren, herab-                |                                       |
|                                              |                                       |
| 'setzen, demitthigen 264. 1051               |                                       |
| Beschirmen, -schützen, verthei-<br>digen 265 |                                       |
|                                              |                                       |
| Beschliefsen, ent-, rath- etc. 266           | -compa and colours and                |
| Beschlufs, Ent-, Rath- 266                   |                                       |
| Beschmutzen, -decken, -su-                   |                                       |
| deln, verunreinigen etc. 227                 |                                       |
| Beschönigen, -mänteln 253                    |                                       |
| Beschränken, -gränzen 267                    | 4                                     |
| Beschränkt, eingeschränkt 267.268            |                                       |
| Beschreiben, schildern, ab- 44               |                                       |
| Beschuldigen, anklagen 91                    | in —, -Absicht, -Rücksicht etc. 110   |
| Beschützen, -schirmen, verthei-              | Betragen, Anstand 113.1194            |
| digen 265                                    | Betreffen, angehen, -langen 96        |
| Beschen, -schauen, auschauen 107             | Betreten, -stürzt, -troffen etc. 275  |
| - besichtigen 269                            | Betriebsam, thätig 1130               |
|                                              |                                       |

| N.                                   | N.                                 |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Betriebsamkeit etc. 1130             | Bilden, abbilden . 287             |
| Betriegen, -listen, -rücken,         | Bildlich, tropisch, verblümt 497   |
| täuschen, hintergehen etc. 278       | Bildnifs ,Bild, Abbildung 287. 862 |
| - verführen, verleiten 1191          | Bildung, Aufklärung 160            |
| Betrinken, -rauschen etc. 272        | - Trope, Redefigur, -Form,         |
| Betroffen, bestürzt etc. 275         | Wortfigur etc. 497                 |
| Betrübnifs, Schmerz, Leid etc. 1063  | - Figur, Form, Gestalt 498         |
| Betrübt, traurig etc. ibid.          | Billig, gerecht 594                |
| Betrug, Täuschen etc. 278            | Billigen, gut heißen 288           |
| Betrunken, -soffen, -rauscht 272     | Billigheit, Gerechtigkeit 594      |
| Beugen, biegen 279                   | Binden, heften, knupfen 664        |
| - sich bücken, -neigen 280           | Bis, nach, gen, wärts, zu 933      |
| Beugsam, geschmeidig, -wandt 286     | Bitten, ersuchen, ansuchen 457     |
| Beurkunden, erhärten etc. 428        | - flehen, beten 502                |
| Beurtheilen, urtheilen, richten 1175 | Bitter, sauer, herbe 1025          |
| Beurtheilungskraft, Vernunft 1204    | Blasen, athmen, keichen etc. 145   |
| Beute, Raub 1006                     | Blafs, bleich 259                  |
| Bevollmächtigter, Geschäfts-         | Blassen, bleichen, verbleichen 259 |
| träger 600                           | Blatt, Laub 813                    |
| Bewahren, ver-, aufheben etc. 281    | Bleiben, beharren 241              |
| Bewähren, erproben 446               | Bleich, blafs 289                  |
| Bewährt, erprobt fbid.               | Blicken, an-, erblicken 79         |
| Bewandt, beschaffen 263              | Blinsen, sehen, an-, gaffen 1881   |
| Bewandtnifs, Beschaffenheit fiid.    | Blöde, furchtsam 338. 540          |
| Bewegen, reden, rühren 1010          | Blofs, nackt 944                   |
| Beweiben, sich vermählen 525         | — nur 965                          |
| Beweisen, darthun 282                | Bithen, bithend 290                |
| Beweisen, erhärten, belegen 428      | Blumen, Blütthe 290                |
| Bewilligen, genehmigen, zuge-        | Blumenreich 290                    |
| stehen 590                           | Borgen, ab-, er-, leihen 419       |
| Bewillkommen, empfangen, auf-        | Borke, Bast, Rinde 208             |
| nehmen 386                           | Böse, arg, schlimm, Whel . 135     |
| Bewundern, erstaunen etc. 455        | boshaft . 291                      |
| Bezahlen, abtragen 51                | -ungehalten, unwillig, zornig 1160 |
| - lohnen, belohnen 853               | Böser, Gottloser, Sünder 619       |
| Bezeichnen, -deuten, aus-            | Boshaft, böse 291                  |
| drucken 218                          | - frevelhaft, freventlich 521      |
| Bezeichnung, Ausdruck etc. fbid.     | Boshafter, Verruchter, Ticki-      |
| Bezirk, Kreis, Um-, Revier 789       | scher · 619                        |
| Biegen, beugen 279                   | Bosheit, Ruchlosigkeit etc. 611    |
| Biegsam, geschmeidig, gewandt 286    | Brandeng, Welle, Word 1231         |
| Biegsamkeit etc. · fbid.             | Brauchbar, anwendbar 126           |
| Bild, Abbildung, Bildnifs, 287, 862  | Brauchen, bedürfen 223             |
| Bilden, aufklären 160                | — gebrauchen 293                   |
|                                      |                                    |

|                            | N.         |                                       | N.             |
|----------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|
| Brausen, sausen, säuseln 1 | 026        | Dach, Decke, Hulle                    | 312            |
| <b></b>                    | 527        | Daher, also, folglich                 | 301            |
|                            | 293        | Dämmen, dämpfen, stillen              | 301            |
|                            | )69        | Dampf, Dämpfe, Dunst etc.             | 179            |
| ,,                         | 705        | Dämpfen, stillen                      | 303            |
|                            | 346        | Dankbar, erkenntlich                  | 304            |
|                            | 346        | Dankbarkeit etc.                      | 304            |
|                            | 25         | Danken, be-, ver-, danksagen          | 305            |
|                            | 134        | Danksagen, danken, be-, ver-          | 305            |
|                            | 562        | Darben, Mangel haben, Man-            |                |
|                            | 520        | gel leiden                            | 868            |
|                            | 071        | Darren, dörren, trocknen              | 333            |
|                            | 280        | Darstellen, -thun, beweisen           | 282            |
|                            | 341        | — vorstellen                          | 306            |
|                            | 526        | Darstellung, Vorstellung              | ibid.          |
|                            | 294        | Darthun, beweisen                     | 282            |
|                            | 196        | Darum, deshalb, -wegen, also          | 302            |
| 8, 1, 1                    | 576        | Das, der, die, welcher, -e            |                |
|                            |            |                                       | 319            |
| , , ,                      | 295<br>799 | -es, so<br>Daseyn, Seyn, Wirklichkeit | 274            |
|                            |            |                                       | 307            |
|                            | 769        | — Leben                               | 309            |
| , ,                        | 113        | Däuchten, dünken                      | 310            |
|                            | 296        | Bauer, Zeit                           | 368            |
| , , ,                      | 114        | Dauerhaft, -igkeit                    |                |
| Bussen, entgelten, leiden  | 207        | - immerwährend, beständig             | 308            |
| ~                          |            | Dauern, währen                        | 311            |
| С.                         |            | - verdriefsen, gereuen                | 312            |
|                            |            | Decke, Hille                          | -              |
| Calender, S. Kalender.     |            | Dehnen, ziehen, recken                |                |
|                            | 558        | strecken                              | 313            |
|                            | 298        | Delicat, fein, zart                   | 314            |
| Classe, Art, Gattung, Ge-  |            | Delicatesse, Zartgefühl, Fem-         |                |
| schlecht                   | 140        | Demungeacht, dennoch, doch            |                |
|                            | 180        | gleichwohl                            | 318            |
| ,                          | 32         | Demüthigen etc.                       | 264            |
| , ,                        | 569        | Denkart, Denkungsart                  | 315            |
| 9, 0                       | 503        | Denken, be-, nach-, überlegen         | 214            |
| , 6/                       | 570        | - sinnen, grübeln                     | 316            |
| Curiren, heilen            | 670        | - glauben, meinen, wähnen             | 317            |
| _                          |            | Denkspruch, Sinn-, Spruch-            |                |
| <b>D</b> .                 |            |                                       | 102            |
|                            |            | Denkungsart, Denkart                  | 315            |
| Da, als, indem, weil 299.  | 300        | Dennoch, doch, demungeacht,           | ' i<br>' . (5- |
| - hie, dort                | 589        | gleichwohl                            | 318            |

| ,                               | N.    |                                  | N.             |
|---------------------------------|-------|----------------------------------|----------------|
| Der, die, das etc.              | 319   | Dreist, kühn                     | 338            |
| Derb, Plump                     | 320   | - getrost                        | 337            |
| — dicht                         | 321   | - frech                          | 339            |
| Deshalb, -wegen, darum, also    |       | unbefangen                       | 1156           |
| Deswegen, darum etc.            | 302   | Dreistigkeit, Frechheit etc.     |                |
| Deuteln                         | 187   | 339.                             | 1156           |
| Deuten, auslegen, erklären      | 187   | Dringend, angelegentlich         | 87             |
| Deutlich, begreifi-, verständ-  | 322   | Drollig, possierlich             | 1066           |
| Devise, Aufschrift, In-, Ueber  |       | Duft, Dunst, Dampf etc.          | 179            |
| etc.                            | 725   | Dulden, er-, ausstehen           | 193            |
| Dialog, Unterredung, Gespräch   | 1169  | — leiden                         | 341 .          |
| Dicht, derb                     | 321   | Dulderinn                        | 193            |
| — fest                          | 323   | Dumm, albern, einfaltig 68       | . 983          |
| Dichten, erdichten              | 324   | Dummheit, Albern- etc,           | 68             |
| Dichtkunst, Poesie              | 325   | Dummkopf, Pinsel                 | 983            |
| Dichtungskraft, Einbildung      | 6-    | Dünger, Mist                     | 911            |
| Phantasie                       | 981   | Dunkel, düster, finster          | 341            |
| Diction, Styl, Schreibart, Ton  | 1068  | - trübe                          | 343            |
| Die, der, das, welcher, -e, -es | 319   | - undeutlich, verworren          | 344            |
| Dienen, aufwarten               | 326   | Dünkel, Eigen-, Einbild. 345     | i. 15 <b>0</b> |
| Diener, Bedienter, Knecht       | 221   | Dünken, däuchten                 | 309            |
|                                 | . 800 | Dunst, Duft, Dampf etc. 179      | 3. 346         |
| Dienerschaft, Gesinde           | 328   | Dünste, Dämpfe                   | 179            |
| Dienst, Amt, Bedienung, Stel    | le    | Durch, mit etc.                  | 913            |
| etc.                            | 76    | Durchbringen, verthun            | 347            |
| - Liebes-, Gefälligkeit         | 329   | Durchdenken, nach-, über-        | 934            |
| Ding, Sache                     | 330   | Durchdringend, scharf, fein      | 1035           |
| Wesen                           | 331   | Durchgängig, überall             | 348            |
| Dingen, ver-, miethen           | 898   | Durchtrieben, abgefäumt          | 18             |
| Dinger, Dingerchen, Dinge       | 1-    | Dürftig, be-, arm 138.           | . 223          |
| chen                            | 331   | Dürre, trocken                   | 319            |
| . Dirne, Jungfrau, Magd         | 733   | Durst, Helligkeit                | 677            |
| Doch, dennoch, gleichwohl       | 318   | Dursten, lechzen, schmachten     | 350            |
| Dollmetschen, erklären          | 332   | Durstig, hellig                  | 677            |
| Dollmetscher, Uebersetzer       | ibid. | Düster, dunkel, finster          | 342            |
| Donnerwetter, Gewitter, Ung     |       |                                  |                |
| witter                          | 1165  | <b>E.</b>                        |                |
| Dörren, darren, trocknen        | 333   |                                  |                |
| Dort, hie, da                   | 689   |                                  | 353            |
| Drang, Trieb                    | 334   | Echt, wahr, recht                | 353            |
| Drangsal, Leiden, Noth etc.     |       | Ecke, Winkel                     | 354            |
| Dreck, Koth, Schlamm            | 340   | Edel, -muthig, gross-            | 355            |
| Drehen, kehren, wenden          | ,335  | - adelich 21.                    |                |
| Dreist, keck                    | 336   | Eheleiblich, leiblich, natürlich | 824            |

|                                  | N.    | -                              | N.    |
|----------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| Eholichen, freien, heirathen     | 525   | Einfältig etc.                 | 68    |
| Ehemals, vor-, vor Alters etc. 1 | 222   | Einförmig, gleichförmig        | 613   |
| Ehrbar, anständig, sittsam etc   |       | Einförmigkeit etc.             | ibid. |
| - keusch, züchtig, enthaltsam    |       | Eingebildet, stolz, hochmü-    |       |
| Ehrbarkeit etc. 751.             |       | thig etc. 150.                 | 345   |
| Ehrbegierde, -geiz, -liebe etc.  | 360   | Eingeborner, Einländer etc.    | 804   |
| Ehre, Ruhm                       | 357   | Eingedenk seyn, sich erinnern  | 271   |
| - Ehrenbezeigung, -zeichen       | 358   | Eingeschränkt, beschränkt      | 268   |
| Ehrenhaft, ehrlich               | 363   | Eingesessener, Ansässiger etc. | 804   |
| Ehrenzeichen, -bezeigung         | 358   | Eingeweide, Kaldaunen etc.     | 735   |
| Ehrerbietung, Ehrfurcht          | 359   | Eingiefsen, einschenken        | 380   |
| Ehrfurcht, Ehrerbietung          | ibid. | Einhalten, ablassen, aufhören  | 33    |
| Ehrgeiz, -begierde, -liebe       |       | Einheimisch, eingeboren        | 804   |
| -sucht                           | 360   | Einheimischer, -länder, Lan-   |       |
| Ehrgeiz, Ruhmbegierde            | 361   | deskind                        | 804   |
| Ehrgeizig etc. 360.              | 361   | Einhellig, -muthig, -trachtig  | 374   |
| Ehrlich, redlich, rechtschaffen  | 362   | Einhelligkeit etc.             | ibid. |
| ehrenhaft                        | 363   | Einhemmen, hemmen, aufhal-     |       |
| Ehrlichkeit, Redlichkeit etc.    | 362   | ten                            | 155   |
| Ehrliebe, -begierde, -sucht      | 360   | Einholen, ereilen              | 422   |
| Ehrlos, unehrlich                | 364   | Einig, eins                    | 373   |
| Ehrsucht, -begierde, -geiz etc.  | 360   | - einhellig, muthig, -trächtig |       |
| Eid, -schwur, Schwur             | 365   | Einige, etliche, manche        | 375   |
| - Fluch, Schwur                  | 509   | Einigkeit etc.                 | 373   |
| Eifer, Ernst, Aemsigkeit         | 439   | Einkaufen, kaufen, erhan-      |       |
| Eifersucht, Scheel-, Neid etc.   | 366   | deln                           | 744   |
| Eifersüchtig, missgünstig etc.   | 366   | Einkunfte, Zinsen, Renten 1    | 250   |
| Eigendünkel, Dünkel, Einbil-     |       | Einländer, Eingeborner         | 804   |
| dung etc.                        | 345   | Einmuthig, -hellig, -trächtig  | 374   |
| Eigenliebe, Selbst-, Selbst-     | -     |                                | ibid. |
| sucht                            | 367   | Einnehmen, erobern, erbeuten   |       |
| Eigenlob, Selbst-                | 368   | Einöde, Wildnifs, Wüste        | 376   |
| Eigennutz, Gewinnsucht, Hab-     | 369   | Einprägen, -schärfen           | 379   |
| Eigennützig etc.                 | 369   | Einreden, be-, über-, zu-      | 377   |
| Eigensinnig, starr, hartnäckig   | 370   | Eins, einig                    | 373   |
| Eigenthlimer, Herr               | 679   | Einsam, allein                 | 373   |
| Eigenwillig, halsstarrig etc.    | 370   | Einschärfen, -prägen           | 379   |
| Eil, -ig, Hast, -ig              | 371   | Einschenken, -giessen          | 380   |
| Eilfertig, eilig, hastig         | 372   | Einschlafen, entschlafen       | 381   |
| Einbilden                        | 389   |                                | 583   |
| Einbildung, Dünkel, Eigen-       | 345   | Einschränken, beschränken      | 268   |
| Einbildungskraft, Phantasie      | 981   |                                | 080   |
| Einer, Jemand                    | 717   | Einsehen, begreifen etc.       | 237   |
| Einfalt, Dummheit, Albern-       | 68    |                                | ibid. |

|                               | N.    |                                       |       |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| Eintheilen, theilen, zer-     | 1132  | Entdecken, finden, auftreiber         | a 39  |
| Eintracht, Einhelligkeit etc  | . 374 | - erfinden                            | 42    |
| Einträchtig, -hellig, -müthig | ibid. | Entdeckt, verrathen 129.              | . 39  |
| Eintreffen, ankommen, anla    | in-   | Entehren, beschimpfen etc.            | 26    |
| gen                           | 93    | Entehrung, Schimpf, Injurie           | 105   |
| Einwenden, -werfen            | 382   | Entfernt, entlegen                    | 40    |
| Einwendung, Einwurf           | ibid. | Entfernung, Weite etc.                | 1     |
| Einwerfen, einwenden          | ibid. | Entfliehen, -gehen, -laufen           | 401   |
| Einwilligen, genehmigen etc   | 590   | Entgegen, s. gegen                    |       |
| Einwurf, -wand                | 382   | Entgegen gehen, -kommen               | 231   |
| - Zweifel, Skrupel            | 383   | Entgehen, -kommen, -springe           | a 401 |
| Einzig, allein                | 69    | Entgelten, büfsen                     | 297   |
| Eitel, schnöde                | 384   | Enthaltsam, ehrbar, keusch ete        |       |
| — stolz                       | 383   | — mälsig                              | 877   |
| Eitelkeit, Stols              | ibid. | Enthaltsamkeit etc.                   | ikid  |
| Elend, armselig               | 139   | Enthüllen, entdecken                  | 399   |
| Elend, Jammer, Leiden, No     |       | Enthusiasmus, Begeisterung            | 403   |
| •                             | 715   | Enthusiast, Schwärmer                 | 402   |
| etc.                          | 1090  | Entkleiden, auskleiden .              | 184   |
| Emblem, Sinnbild              |       | Entkommen, -weichen, -rin             |       |
| Empfangen, bewillkommen et    | 387   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 401   |
| - erhalten, bekommen          | 388   | nen, -wischen                         | 403   |
| Empfänglich, fähig            |       | Entkräften, schwächen                 | _     |
| Empfangschein, Quittung etc.  |       | Entlassen, abdanken, -setzen          |       |
| Empfehlen, preisen, an-       | 106   | Entlaufen, -wischen etc.              | 401   |
| Empfinden, fühlen             | 389   | Entlegen, fern, weit etc.             | 400   |
| Empfindlich, hart, schwer     | 652   | Entlegenheit, Abstand etc.            | Bil   |
| Empfiudlichkeit, Empfindsar   |       | Entlehnen, borgen etc. etc.           | 419   |
| keit                          | 390   | Entleiben, tödten etc.                | 404   |
| Empfindsam etc.               | ibid. | Entrathen, -behren, missen            | 395   |
| Empfindung, Affect etc.       | 64    | Entrinnen, -schlüpfen                 | 401   |
| — Gefühl                      | 389   | Entrüstet, aufgebracht etc.           | 151   |
| Empörung, Abfall              | 12    | Entsagen, los-, begeben               | 405   |
| — Aufruhr, -lauf              | 171   | Entschädigt, unbeschädigt             |       |
| Endigen, aufhören             | 391   | _                                     | 1031  |
| - vollbringen, enden          | 392   | Entscheiden, ausmachen etc.           | 189   |
| Endursach, Zweck              | 393   | Entschieden, geschlichtet             | ibid. |
| Endzweck, Absicht, Auger      | Q     | Entschlafen, einschlafen              | 381   |
| merk                          | 46    | Entschliefsen, sich vorsetzen,        | ,     |
| Entarten, ausarten            | 394   | vorhaben, vornehmen                   | 466   |
| Entbehren, missen, ver-       | 395   | Entschlüpfen, -gehen, -kom-           | -     |
| Entblöden, -sehen, scheuen    | 396   | men, -weichen`                        | 401   |
| Entbrennen, anbrennen         | 397   | Entschlufs, Be-, Rath-,               | 266   |
| Entdecken, anzeigen etc. 129  | .970  | Entschuldigung, Ausrede, -Ruc         | ht    |
| - enthillen                   | 399   | - ·· ·                                | 400   |

| N.                                   | N.                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Entschuldigung, Rechtfertigung,      | Erdkreis, -kugel, -ball 421                             |
| Schutzrede 1007                      | Erdreisten, erkühnen 432                                |
| Entsehen, -blöden, scheuen 396       | Erdrosseln, -würgen, -sticken 456                       |
| Entsetzen, sich erschrecken etc. 407 | Erdulden, aushalten, leiden 193                         |
| Entsetzlich, erschrecklich, gräß-    | Ereilen, einholen 422                                   |
| lich etc. 408                        | Erfahren, versuchen, probiren 423                       |
| Entsinnen, sich erinnern etc. 271    | - kundig 794                                            |
| Entsprechen, übereinstimmen          | Erfahrung, Beobacht., Versuch 257                       |
| treffen etc. 409                     | - Versuch, Probe 423                                    |
| Entspriessen, entspringen, ent-      | Erfinden, finden, ausfündig m. 180                      |
| stehen 410                           | — entdecken 424                                         |
| Entspringen, -stehen, -spriessen 410 |                                                         |
| - entgehen, -kommen 401              | Erfolg, Ausgang 182                                     |
| Entstehen, entspringen, ent-         | Erforschen, -gründen etc. 238.513                       |
| spriessen 400                        | Ergetzen, vergnügen 425                                 |
| — fehlen, mangeln etc. 485           | Ergiebig, fruchtbar etc. 426                            |
| Entstellen, verunstalten 1115        | Ergreifen, -haschen, fangen 427                         |
| Entweichen, -wischen, -schlü-        | Ergrübeln, -sinnen etc. 454                             |
| pfen, -kommen 401                    |                                                         |
| Entwenden, stehlen, mausen 411       | Ergründen, -forschen etc. 238. 513<br>Erhaben, hehr 666 |
| Entweichen, -gehen, -laufen 401      |                                                         |
| Entwöhnen, abgewöhnen 412            | , 8                                                     |
| · •                                  |                                                         |
| -1                                   |                                                         |
| Traction Traction                    | zarmareca, periode erec                                 |
|                                      | 251210002029                                            |
| Entzückung, Wonne etc. ibid.         | <b>21.20.001, 0.</b> 2                                  |
| Entzlinden, anzünden 414             | Dinconcin beacatoma etc.                                |
| Entzweien, verunreinigen 415         | Erhöhen, erheben 429                                    |
| Epigramm, Inschrift, Sinnged. 724    | Erholen, ausruhen 430                                   |
| Erachten, Gedanken, Meinung 416      | Erinnern, mahnen 864                                    |
| Bräugnen, geschehen etc. 1254        | - sich besinnen etc. 271                                |
| Erbarmen, Barmherzigkeit 417         | Erkaufen, erhandeln 744                                 |
| Erbeuten, erobern 442                | Erkennen, kennen 431                                    |
| Erbieten, an-, antragen 78           | Erkenntlich, dankbar 304                                |
| Erblicken, blicken, anblicken 79     | Erkenntlichkeit etc. ibid.                              |
| gewahr werden 418                    | Erkenntnis, Spruch, Urtel 1174                          |
| Erborgen, borgen, abborgen 419       | Erklären, auslegen, deuten 187                          |
| Erbschaft, Vermächtnis 420           | - dollmetschen, übersetzen 332                          |
| Erdball, -kugel, -kreis etc. 421     | Erkohren 188                                            |
| Erdbeben 209                         | Erkühnen, sich erdreisten 432                           |
| Erdboden, -reich, Erde 421           |                                                         |
| Erde, Erdkugel, -Ball etc. ibid.     | Erlauben, gestatten, ver- 434                           |
| Erdenken, -sinnen, grübeln 454       | Erledigt 817                                            |
| Erdichten, dichten 324. 454          | Erleiden, ausstehen, dulden 193                         |

| N.                                                       | X                                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Erlesen, aus-, wählen, er-, 188                          | Erstatten, ersetzen etc. 44       |
| Erleuchtung, Aufklärung 162                              | Erstattung, Ersatz etc. ibid      |
| Erlösen, befreien, retten 228. 859                       | Erstaunen, bewundern 453          |
| Ermächtigen, sich anmassen,                              | Ersticken, -würgen, -drosseln 456 |
| - herausnehmen etc. 435                                  | Ersuchen, bitten, ansuchen 45     |
| Ermahnen, abrathen 37                                    | Ertappen, -greifen, -wischen 427  |
| Ermahnung etc. etc. ibid.                                | Ertheilen, geben, verleihen 458   |
| Ermangeln, unterlassen 436                               | Ertragen, ausstehen etc. 193      |
| Ermorden, entleiben 404                                  | tragen, vertragen 459             |
| Erneuen, erneuern 437                                    | Erwachen, auf-, erwecken etc. 466 |
| Erneuerung ibid.                                         | Erwägen, bedenken etc. 415.277    |
| Erneuung ibid.                                           | Erwählen, aussuchen etc. 188      |
| Erniedrigen, beschimpfen etc. 264                        | Erwähnen, melden 891              |
| — (sich) herablassen 438                                 | Erwarten, ab-, warten 1227        |
| Erniedrigung etc. 264                                    | Erwartung, Hoffnung etc. 702      |
| Ernst, Eifer, Aemsigkeit 439                             | Erwecken, erwachen, auf- 460      |
| - Strenge 440                                            | erregen 461                       |
| Ernst, ernstlich, ernsthaft 441                          | Erweckt, aufgeweckt 460           |
| Ernsthaft, ernstlich ibid.                               | Erweisen, be-, erhärten 428       |
| Erobern, einnehmen etc. 442                              | — erzeigen 463                    |
| Eröffnen, anzeigen, entdecken,                           | Erwiedern, antworten 125          |
| offenbaren etc. 129, 970                                 | Erwischen, -tappen etc. 427       |
| Erörtern, aus einandersetzen 443                         | Erwürgen, erdrosseln 456          |
| Erpicht, ersessen 444                                    | Erzählung, Fabel etc. 468         |
| Erproben, prüfen 445                                     | Erzeigen, erweisen 463            |
| Erprobt, bewährt 446                                     | Erzeugen, gebähren 551            |
| Erquicken, laben 447                                     | Erzeugnisse etc. ibil             |
| Erregen, erwecken 461                                    | Erziehen, aufziehen etc. 463      |
| Errichten, anlegen, stiften 99                           | Erziehung etc.                    |
| Erröthen etc. etc. 448                                   | Erzürnt, aufgebracht etc. 151     |
| Ersatz, Genugthuung 449                                  | Essen, fressen, speisen 464       |
| Erschaffen, schaffen 450                                 | — Speise, Efswaare etc. 465       |
| Erschaffung, Schöpfung ibid.                             | - Esswaare, Speise ibid.          |
| Erscheinung, Gesicht, Schein                             | Etliche, einige, manche 375       |
| 451. 1045                                                | Ewig, immerwährend etc. 466       |
| Erschrecken, sich entsetzen 407                          | Ewig, minterwantent etc.          |
| Erschrecklich, entsetzlich, gräß-                        | 107                               |
| lich 408                                                 | F.                                |
| Erschwingen, aufbringen etc. 452                         | Fabel, Erzählung, Mährchen 468    |
|                                                          | - Handlung 467                    |
| Ersehen, auserschen, wählen 453<br>Ersessen, erpicht 444 | Fabrik, Manufactur 873            |
| Ersessen, erpicht 444 Ersetzen, erstatten etc. 449       | Fach, fältig 469                  |
| Ersinnen, -denken, -finden,                              | Faction, Partey, Rotte 479        |
| ergrübeln etc. etc. 454                                  | Faden, Faser, Zaser 471           |
| 5. com til til til. 434                                  | A macay I arei , ararei 418       |

| •                               | N.     |                                             | N.            |
|---------------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------|
| Fähig, empfänglich 38           | 8. 473 | Feld, Acker, Land                           | 59            |
| Fähigkeit, Vermögen             | 472    | - Gefilde, Flur                             | 492           |
| - Geschick, Festigkeit          | 473    | Feldherr, Heerführer etc.                   | 663           |
| -en, Anlagen                    | 474    | Fell, Balg, Haut                            | 207           |
| Fahrlässig, faul, träge         | 482    | Fels, Klippe                                | 493           |
| -keit, Nachlässigkeit           | ibid.  | Fern, weit, entlegen etc.                   | 400           |
| Fallen, senken, stürzen         | 475    | Ferne, Abstand, Entlegenhei                 |               |
| Fallen, sinken, stürzen         | ibid.  | Fertig, bereit                              | 494           |
| Fallstrick, Schlinge            | 476    | Fertigkeit, Geschicklichkeit et             |               |
| Falsch, unecht, -recht, -richt  |        | Fessel, Kette, Bande                        | 750           |
| - verfälscht                    | 478    | Fest, dicht                                 | 323           |
| Falschheit, Verstellung         | 479    | - sicher, gewis                             | 1087          |
| Fältig, viel-, mannich-, vielfa |        | - Festtag, Feiertag                         | 495           |
| mannichfach etc.                | 469    | Feste, Festung, Burg, Schloß                |               |
| Familie, Haus, Geschlecht       | 658    | Festigkeit etc.                             | 1087          |
| Fangen, ergreifen etc.          | 427    |                                             | 495           |
| Farbe, Colorit etc.             | 480    | Festing, Feiertag                           |               |
| Farbengebung, -Mischung         | ibid.  | Festung, Feste, Burg, Schlot<br>Fett, feist | 491           |
| Faser, Faden, Zaser             | 471    | - Schmeer                                   | 1060          |
| Fassen, begreifen, erforsche    |        |                                             | 947           |
|                                 | 8. 833 | Feucht, nafe                                | 501           |
| - nehmen, greifen               | 951    | Feuer, Flamme, Lohe                         | 695           |
| Fass, Gefäss, Geschirr          | 602    | - Hitze, Wärme etc.                         | 695           |
| Fast, beinahe                   | 481    | Feurig, hitzig                              | 498           |
| Faul, träge, lässig etc.        | 482    | Figur, Form, Gestalt etc.                   | 497           |
| Faulen, modern                  | 921    | Figurlich, tropisch etc.                    | 499           |
| Fechten, streiten, kämpfe       |        | Filzig, geizig, karg                        | ibid.         |
|                                 | a,740  | Filzigkeit, Geiz                            |               |
| Federvieh, Geflügel             | 484    | Finden, antreffen 123.186                   | 342           |
| Fehlen, mangeln etc.            | 485    | Finster, dunkel, düster                     | ibid.         |
| - irren                         | 486    | Finsternifs etc. etc.                       | 771           |
| *                               | 487    | Finte, Kniff, Pfiff                         | 500           |
| sündigen                        |        | Fittig, Flügel, Schwinge                    |               |
| Fehler, Mangel, Gebrechen       | 489    |                                             | 1. 984<br>501 |
| Fehlerhaft, mangelhaft          | 490    | Flamme, Feuer, Lohe                         | 829           |
| Feig, furchtsam, verzagt        | ibid.  | Flatterhaft, leichtsinnig                   |               |
| Feigheit etc. etc.              | 314    | Flatterhaftigkeit etc. etc.                 | ibid.         |
| Fein, delicat, zart             |        | Fleck, Kleck                                | 760           |
| — artig, gesittet, höflich      | 700    | Flehen, bitten, beten                       | 502           |
| - scharfsinnig, scharf etc.     |        | Fleischer, Metzger                          | 895           |
| Feind, Gegner, Widersacher      |        | Fleifs, Arbeitsamkeit                       | 504           |
| Feind seyn, gram seyn etc       |        | Fleisig, genau, correct                     | 503           |
| Feindschaft, Hafs               | - 653  | arbeitsam                                   | 504           |
| Feinheit, Delicatesse           | 314    | Fliehen, meiden                             | 506           |
| Feist, fett                     | 491    | - flichten                                  | <b>i</b> bid. |

| N.                                    | N.                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Fliefsen, strömen, rinnen 507         | Frevelthat, Verbrechen, Bu-        |
| Flimmer, Schimmer, Glanz 508          | benstück, Missethat 520            |
| Flimmern, funkeln, leuchten ibid.     | Freventlich 521                    |
| Fluch, Schwur 509                     | Frey s. Frei                       |
| Fluchen, schwören ibid.               | Friede, Ruhe 1019                  |
| Flüchten, flieben 506                 | Frisch, jung, neu 530              |
| Flügel, Fittig, Schwinge 500          | Frist, Weile, Termin 531           |
| Flugs, augenblicklich etc. 175        | Froh, frühlich, freudig 518        |
| Flur, Stube, Kammer, Saal 1119        | Fröhlich, froh, etc.               |
| Flur, Aue, Wiese 146. 492             | Fröhlichkeit, Freude etc. 517      |
| Fluss, Bach, Strom 197                | Frohlocken, jauchzem 532           |
| Flüstern, raunen, wispern etc. 510    | Frohseyn etc. 518                  |
| Folgen, gehorchen etc. 574            | Fromm, gottselig etc. 620          |
| Folgern, schliessen 511               | Frost, Kälte 737                   |
| Folglich, daher, also 301             | Frostig, kalt                      |
| Folter, Qual, Pein etc. 997           | Fruchtbar, ergiebig etc. 426       |
| Foltern, martern ibid.                | Fruchtbarkeit etc.                 |
| Fordern, heischen etc. 512            | Frugal, mäßig 878                  |
| Form, Figur, Gestalt etc. 498         | Frugalität, Sparsamkeit etc.       |
| Forschen, er-, untersuchen 513        | Früh, zeitig 533                   |
| - spähen, suchen 1094                 | Frühjahr, Frühling, Lenz 534       |
| Forst, Heide, Wald etc. 667           | Frühling, Lenz ihit                |
| Fortgehen, ab-, weggehen 19           | Frühzeitig, früh 533               |
| Frau, Weib, Gatte etc. 514. 550       | Fug, Befugnifs, Recht 229          |
| Frech, dreist etc. 339. 515           | Figen, sich schicken 535           |
| Frechheit, Schamlorigkeit ibid.       | Fügung, Schickung, Schicken 536    |
| Frei, unabhängig 522                  | Führen, leiten, lenken 537         |
| - ungebunden, zügellos 523            | Funkeln, flimmern etc. 508         |
| Freien, heirathen etc. 525            | Furcht, furchtsam etc. 763         |
| Freier, Liebhaber etc. 525-527        | Furchtbar, fürchterlich 539        |
| Freiheit, Recht, Vorrecht 524         | Fürchten, be-, sorgen 230          |
| Freigebig, mildthätig 528             | — scheuen 538                      |
| Freigebigkeit, Gutthätigkeit etc. 528 | Fürchterlich, furchtbar 539        |
| Freimlithig, aufrichtig, naiv 170     | Furchtsam, feig, verzagt 490       |
| Freiwillig, gutwillig, gern 529       | — blöde, schüchtern 540            |
| Fremd, auswärtig etc. 516             | -kleinmuthig, niedergeschlagen 763 |
| Fressen, essen, speisen 464           | Furchtsamkeit etc. etc. 490. 762   |
| Freude, Freudigkeit etc. 425. 517     | Fusstapfen, Spurem 541             |
| Freudig, froh, fröhlich 518           | Futter, Speise 1097                |
| Freundlich, liebreich, leutselig 837  | Futteral, Scheide 1042             |
| Freundschaft, Liebe 840               | · ~                                |
| - Sippschaft 1091                     | G.                                 |
| Frevel, Muthwille 519                 | Gabe, Geschenk 543                 |
| Frevelhaft, boshaft etc. 521          | Gaben, Natur-, Talente 543         |

| N.                                                   | N.                                              |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Gaffen, sehen, gucken 1081                           | Gebrechen, Fehler, Mangel 488                   |
| Gäng' und gebe 544                                   | Gebückt, gebeugt 280                            |
| Ganz, vollständig, vollkom-                          | Gebühren, gehören 575                           |
| men 545                                              | - sich ziemen, sich schicken 609                |
| heil 668                                             | Geburt, Stamm, Abkunft 1103                     |
| Gardine, Umhang, Vorhang 1151                        | Geck, Narr, Laffe 560. 561                      |
| Garn, Netz 955                                       | Gedanken, Erachten, Meinung 416                 |
| Garstig, hässlich etc. 546                           | in — zerstreut 1249                             |
| Gasse, Strafse 547                                   | Gedärme, Kaldaunen etc. 735                     |
| Gastgebot, -mahl, Gelag etc. 548                     | Gedeihen, zunehmen, wachsen 592                 |
| Gasthaus, -hof, Wirthshaus 549                       | Geduld, Gelassenheit 563                        |
| Gastmahl, -gebot, Schmans 548                        | Geduldig, gelassen 149. 563                     |
| Gatte, Gattin, Gemahl etc. 550                       | Gefährten, Geselle, Genossen 564                |
| Gattung, Art, Geschlecht 140                         | Gefallen, belieben 565                          |
| Gaukler, Taschenspieler 1127                         | Gefällig, artig, verbindlich 143                |
| Gaul, Pferd, Rofe, Klepper 977                       | - nachgiebig seyn etc. 936                      |
| Gauner, Schelm, Schurke                              | Gefälligkeit, Artigkeit 143                     |
| etc. 1046                                            | - Dienst, Liebesdienst 329. 936                 |
| Geändert, ver-, abgeändert 3                         | Gefangen, verhaftet 566                         |
| Gebähren, zeugen, werfen etc. 551                    | Gefangenschaft etc. etc. ibid.                  |
| Gebe, gang' und gebe 544                             | Gefängnifs, Kerker etc. ibid. u. 567            |
| Gebehrde, Miene, Grimasse 353                        | Gefäs, Fas, Geschire 602                        |
| Gebein, Bein, Knochen 247                            | Gefecht, Kampf etc. 483, 1953                   |
| Geben, ertheilen, schenken                           | Gefilde, Feld, Flur 492                         |
| 458.552                                              | Gefleckt 227                                    |
| Gebeugt, gebogen, gebückt                            | Gefligel, Federvich 484                         |
| etc. 279. 280                                        | Gefühl, Empfindung 389 u. 390                   |
| Gebiethen, befehlen, heifsen 225                     | Geftihivell, empfindsam 390                     |
| Gebiether etc. 225                                   | Gegen, wider 568                                |
| Gebietherisch, herrisch 554 Gebildet, aufgeklart 160 | Gegensatz, Contrast 569 Gegenstand, Vorwurf 570 |
| Gebildet, aufgeklärt 160<br>Gebogen, gebeugt 279     | Gegenstand, Vorwurf 570 Gegenwart 127           |
| - krumm, gekrümmt 555                                | in — 122                                        |
| Geborgen, sicher 556                                 | Gegenwärtig, anwesend 127                       |
| - verborgen, -hehlt etc. 1181                        | Gegner, Widersacher etc. 1235                   |
| Geboth, Befehl, Gesetz etc. 557                      | Gehalt, Besoldung etc. 571                      |
| Gebrauch, Benutsung 126                              | - Werth, Preis 1232                             |
| - Sitte, Mode, Ceremonie 558                         | Geheim, heimlich etc. 572                       |
| Gebrauchen, anwenden, sich                           | Geheimnis, Heimlichkeit etc. ibid.              |
| bedienen 126, 292, 968                               | Gehen, wandeln etc. 573                         |
| - bedürfen, nöthig haben 222                         | Gehirn, Mark, Hirn 875                          |
| Gebräuchlich, gewöhnlich, üb-                        | Gehorchen, folgen 574                           |
| lich etc. 559                                        | Gehüren, gebühren 575                           |
| Gebrechen, mangeln 222.485                           | Gehülfe, Mkarbeiter 914                         |

| N.                                  |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Geissel, Bürge 576                  | Genau, fleifsig, correct 50         |
| Geist, Seele 577.777                | - pünktlich 99                      |
| Geist, Verstand 578                 | Genehmigen, zugeben, bewil-         |
| Geistlicher, Priester etc. 975      | ligen 55                            |
| Geistreich, geistvoll 579           | Geneigt, gewogen, gunstig etc. 59   |
| Geiz, Filzigkeit, Kargheit etc. 499 | Geneigtheit, Huld, Gnade etc. 55    |
| Geizig, habsüchtig ibid.            | Genesen, heilen, curirem 67         |
| Gekröse, Eingeweide etc. etc. 735   | Genie, Talent 59                    |
| Gekriimmt, krumm, gebogen 555       | Genossen, Gefährten, Gesel-         |
| Gelag, Gastmahl, Schmans 548        | len etc. 56                         |
| Gelassen, geduldig 149.563          | Genug, hinlänglich, -reichend 69    |
| Gelassenheit, Geduld ibid.          | Genugthun, ersetzen, -statten 44    |
| Geld, Münze 926                     | Genugthuung etc.                    |
| Gelegenheit, Anlais 97              | Gepolter, -prassel, -rassel,        |
| Gelehrig, rührig, anstellig 1020    | -räusch 59                          |
| Gelehrsamkeit, Wissenschaft 161     | Gepränge, Pracht, Pomp etc. 95      |
| Gelehrt, aufgeklärt ibid.           | Geprassel, -polter, -töse etc. 59   |
| Geliebter, Liebhaber etc. 841       | Gerade, senkrecht, aufrecht 198     |
| Geliefern, gerinnen etc. 596        | Gerassel, -räusch, -töse 59         |
| Geliefert, geronnen etc. ibid.      | Geräth, Geschirr 60                 |
| Gelinde, sauft, leise etc. 580. 581 | Gerathen, -lingen, einschlagen 58   |
| Gelindigkeit, Glimpf 581            | Geräusch, -rassel, -töse 59         |
| Gelingen, glücken 582.583           | Gerecht, billig 59                  |
| Gellen, hallen, schallen etc. 635   | Gerechtigkeit, Billigkeit ibii      |
| Geloben, versprechen, zusagen 584   | Gereuen, dauern, verdrießen 31      |
| Gelten, entgelten, büssen etc. 297  | Gering, schlecht 595                |
| kosten . 783                        | - klein, wenig, winzig 761          |
| Gelüst, Begehren, Gier etc. 233     | Gerinnen, geliefern 596             |
| Gelüsten lassen (sich) etc. ibid.   | Gern, willig, gut-, frei- 529.597   |
| Gemach, Kammer, Stube 1119          | Geronnen, geliefert 596             |
| - allmählich 72. 585                | Gerücht, Sage, Ueberlieferung 599   |
| - gelinde, sanft etc. 580           | - Nachricht, Zeitung 938            |
| Gemächlich, bequem 586              | Gesandter s. Abgesandter 21         |
| Gemahl, -in, Gatte, -in 550         | Gesang, Lied, Arie, Psalm 599       |
| Gemählde, Bild, Schilderei 862      | Geschäft, Arbeit, Beschäfti-        |
| Gemein, allgemein, aller 588        | gung 133                            |
| - gebräuchlich, gewöhnlich,         | Geschäfte, Angelegenheiten 86       |
| üblich 559                          | Geschäftig, arbeitsam etc. 134. 261 |
| — pübelhaft 587                     | Geschäftigkeit, Thätigkeit etc. 134 |
| Gemeinschaftlich, zugleich 589      | Geschäftsträger etc. 600            |
| Gemuth, Geist, Seele, Hers 577      | Geschehen, sich zutragen etc. 1254  |
| Gemuthlich, interessant 729         | Geschenk, Gabe etc. 543             |
| Gemilthsbewegung, Affect 64         | Gescheut, klug, weise etc. 768      |
| Gen. nach. wärts. zu 933            | Geschick, Fileung, Schicken 536     |

| Ñ.                                           | N.                                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Geschicklichkeit etc. 473.1142               | Gewand, Kleid, Anzug 759                                          |
| Geschickt, aufgelegt, aufge-                 | Gewandt, biegsam, geschmei-                                       |
| raumt etc. ibid. u. 153                      | dig 286                                                           |
| Geschirr, Geräth etc. 601.602                | Gewandtheit etc. ibid.                                            |
| Geschlecht, Art, Gattung,                    | Gewäsch, Geschwätz etc. 756                                       |
| Classe 140                                   | Gewehr, Waffe, Geschofs 1224                                      |
| - Haus, Familie 658                          | Gewerbe, Handel, Verkehr 639                                      |
| Geschlichtet, beigelegt etc. 50. 189         | Gewerk, Innung etc. etc. 723                                      |
| Geschmeide, Juwel 763                        | Gewicht, Schwere, Wucht 1078                                      |
| Geschmeidig, biegsam etc. 286                | Gewinn, Vortheil etc. 608                                         |
| — keit etc. ibid.                            | Gewinnsucht, Hab -, Eigen-                                        |
| Geschofs, Waffen, Gewehr 1224                | nutz 369                                                          |
| Geschütz, Stück etc. 1224                    | Gewinnsüchtig etc. etc. ibid.                                     |
| Geschwätz, Gewäsch 756                       | Gewifs, unleughar 183                                             |
| Geschwinde, bald etc. etc. 175               | - sicher, fest 1087                                               |
| Gesell, -en, Genosse etc. etc 564            | Gewissheit etc. etc. 183. 1087                                    |
| Gesetz, Geboth etc. 557                      | Gewitter, Un-, Donnerwetter 1165                                  |
| Maxime, Regel 886                            | Gewogen, hold, geneigt etc. 591                                   |
| Gesicht, Angesicht, Antlitz 122              | Gewogenheit, Gunst, Gnade 591                                     |
| - Erscheinung 451                            | Gewohnheit, Gebrauch, Sitte 558                                   |
| Gesinde, Dienerschaft 328                    | Gewöhnlich, gebräuchlich etc. 559                                 |
| Gesinnung, Sinnesart 603                     | Gewohnt seyn, pflegen 978                                         |
| Gesittet, sittlich, artig 604.700            | Gewürze, Spezereien 1098                                          |
| Gespenst, Kobold etc. etc. 773               | Geziemen, sich schicken etc. 609                                  |
| Gespielen, Genossen etc. 564                 | Gilde, Innung, Gewerk, Zunft 723                                  |
| Gespräch, Dialog 1169                        | Gipfel, Wipfel, Spitze etc. 610                                   |
| Gestade, Ufer, Strand etc. etc. 605          | Glanz, Flimmer, Schimmer 508                                      |
| Gestalt, Figur, Form etc. 498                | 1043                                                              |
| Gestatten, ver-, erlauben 434                | Glänzen, funkeln, leuchten etc. 508                               |
| Gestehen, beichten, bekennen 246             | Glatt, eben 352                                                   |
| Getose, Gepolter etc. etc. 593               | Glauben, denken, meinen etc. 317                                  |
| Getränk, Trank, Trunk 606                    | Gleich, ähnlich 611                                               |
| Getreide, Korn 776                           | Gleich bedeutend, sinnver-                                        |
| Getrost, dreist 337                          | wandt 612                                                         |
| Getümmel, Geräusch etc. 593                  | Gleichförmig, einförmig 613                                       |
| Geübt, kundig, versucht 795                  | Gleichförmigkeit etc. ibid.                                       |
| Gewahr werden, antreffen,                    | Gleichgeltend, -gültig 614                                        |
| treffen, finden 123                          | Gleichgültig, -geltend 614                                        |
| — erblicken 418                              | Gleichnifs, Vergleichung 1192                                     |
| — inne-, merken, wahr-<br>nehmen 721         | Gleichwohl, dennoch, doch 318<br>Gleifsen, heucheln etc. etc. 585 |
|                                              | Gleissen, heucheln etc. etc. 585<br>Gleissnerei, Verstellung 685  |
| •                                            |                                                                   |
| Gewähren, bürgen, ver- 195 Gewalt, Macht 607 | Gleiten, straucheln etc. 1117 Glied, Gliedmass etc. 615           |
| Gewalt, Macht 607                            | Attent Attention are A12                                          |

|                                 | N.     |                                | X      |
|---------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| Climmen, glüben, brennen        | 293    | Grillenfänger, Phantast        | 951    |
| Glimpf, Gelindigkeit            | 581    | Grimasse, Gebehrde etc.        | 553    |
| Glimpflich, gelinde             | 581    | Grimm, Zorn                    | 1251   |
| Glück, Heil                     | 669    | Grob, plump, tölpisch etc.     | 955    |
| Chicken, gelingen               | 582    | Grofs, hoch, erhaben           | 696    |
| Glücklich, selig, glückselig    | 616    |                                | 5. 696 |
| - zufrieden, vergnügt etc.      | 617    | Grossmuthig, edel              | 355    |
|                                 | 6. 617 | Grofssprechen, prahlen         | 991    |
| Gitthen, glimmen, brennen       | 293    | Grofssprecher, Prabler         | 1      |
| Glupen, schulen, blinzen etc.   |        | Griibeln, denken, sinnen       | 316    |
| Gnade, Barmherzigkeit           | 206    | Grund, Ursach etc.             | 1173   |
| - Huld, Gunst, Gewoge           | n-     | Gründlich, bündig              | 626    |
| heit etc.                       | 591    | Grundsatz, Maxime              | 655    |
| Gnädig, barmhersig etc.         | 206    | Gucken, sehen, gaffen etc.     | 1051   |
| Gnädig, hold, gewogen, gü       | D-     | Gunst, Huld, Gnade etc.        | 591    |
| stig                            | 591    | Glinstig, geneigt etc. etc.    | 591    |
| Gönnen, wünschen                | 618    | Gunstling, Liebling            | S44    |
| Gottesdienst, Religion          | 1014   | Gurgel, Kehle                  | 746    |
| Gottesfurcht, Gottseligkeit ete | c. 620 | Gut, wold                      | 627    |
| Gottesfürchtig etc. etc.        | ibid.  | — gutig                        | 628    |
| Gottesverehrung etc. etc.       | 1014   | - Habe, Habseligkeit etc.      | 630    |
| Gottlos, boshaft, verrucht      | 619    | Gutheissen, billigen           | 258    |
| Gottloser etc. etc.             | 619    | Gutsagen, bürgen etc.          | 295    |
| Cottlosigkeit etc. etc.         | ibid.  | Gut seyn, -sagen, dafür haften | 295    |
| Gottselig, fromm etc.           | 620    | Gut seyn, lieben               | 838    |
| Cottseligkeit etc.              | ibid.  | - taugen, nutzen               | 1129   |
| Götze, Abgott etc.              | 24     | Güte, Gütigkeit etc.           | 625    |
| Cotzenbild etc. etc.            | ibid.  | Glitig, gut                    | 628    |
| Grad, Stufe, Staffel            | 1121   | Gutthätig, wohlthätig etc.     | 528    |
| Gram, Harm, Kummer etc.         | 644    | Gutthätigkeit etc. etc.        | 528    |
| Gram seyn, Feind seyn etc.      | 621    | Gutwillig, freiwillig, gern    | 529    |
| Grümlich, murrisch 928.         | 1189   | <del></del>                    |        |
| Grässlich, entsetzlich etc. 408 | . 546  | н.                             |        |
| Grau werden, grauen, griesen    | 622    |                                |        |
| Gräuel, Abscheu, Grausen        | 623    | Haaren, maustern, häuten       | 629    |
| Grauen, griesen etc.            | 622    | Habe, Habseligkeit, Gut etc.   | 630    |
| - scheuen, grausen              | 623    | Habsucht, Gewinnsucht 369.     | 499    |
| Grausen etc. 546                | 623    | Habslichtig etc. etc.          | ibid   |
| Grazie, Annuth etc. etc.        | 103    | Hader, Streit, Zwist, Zank     | 631    |
| Greifen, er-, haschen etc. 427  | . 951  | — Lappen, Lumpen               | 632    |
| Greisen, grau werden etc.       | 622    | Haften, bürgen, gut seyn       | 295    |
| Grenze, Schranke                | 624    | Hagel, Schlossen               | 633    |
| - Mark                          | 874    | Hager, mager 634.              |        |
| Grillen, Sorgen etc.            | 1093   | Hain, Heide, Forst, Wald etc.  | 631    |

|                               | N.    | •                              | N.       |
|-------------------------------|-------|--------------------------------|----------|
| Hall, -en, Schall, -en etc.   | 635   | Haupt, Stück                   | 1120     |
| Halm, Achre                   | 636   | Hauptsache                     | 656      |
| Halsstarrig, eigensinnig etc. | 370   | Haus, Pallast, Schlofs etc.    | 657      |
| Hämisch, tückisch             | 637   | - Geschlecht, Familie          | 658      |
| Hammel, Schöps                | 638   | Hausgeräth, Möbeln             | 659      |
| Handel, Gewerbe, Verkeh       | T     | Haushaltung, Wirthschaft       | 660      |
|                               | 640   | Hatshälterisch, wirthschaf     |          |
| Handeln, thun etc. etc.       | 641   | lich, ratheam, sparsam         | 661      |
| Handelsmann, Kaufmann etc.    | 745   | Maut, Balg, Fell               | 201      |
| Handlung, Fabel               | 467   | Mauten, haaren, maustern       | 629      |
| - Handlungs - Compagnie       | 640   | Hecke, Zaun                    | 1245     |
| - That                        | 642   | Hecken, brüten                 | 602      |
| Handwerk, Gewerk, Lanung      | 723   | Heer                           | 663      |
| Hang, Neigung, Trieb          | 643   | Heerführer, Herzog, Feldher    |          |
| Harm, Gram, Kummer etc.       | 644   | Anführer                       | 663      |
| Harnisch, Panzer, Kuras       | 645   | Hefen, Abschaum                | 42       |
| Harren, warten etc.           | 646 . | Heften, binden, knupfen        | 664      |
| Harsch, hart                  | 647   | Heftig, auffahrend, jachsornig |          |
| Hart, harsch                  | ibid. | - ungestüm, wild               | 1162     |
| - unbarmherzig                | 648   | Heftigkeit, Jachzorn etc.      | 149      |
| - trocken                     | 649   | Hegen, pflegen, warten         | 665      |
| - strenge                     | 650   | Hehr, erhaben                  | 666      |
| - unempfindlich               | 651   | Heide, Holz, Wald, Hair        |          |
| - schwer, empfindlich         | 652   | Forst                          | -<br>667 |
| Harte, Strenge                | 650   | Heil, ganz                     | 668      |
| - Unempfindlichkeit           | 651   | - Glück                        | 669      |
| Hartnäckig, eigensinnig etc.  | 370   | Heilen, curiren, genesen       | 670      |
| Hartnäckigkeit etc. etc.      | ibid. | Heilig, unverletzlich          | 671      |
| Hafs, Abscheu, Widerwille     | 43    | — tugendhaft                   | 672      |
| - Feindschaft                 | 633   | Heiligen, weihen, widmen       | 673      |
| Haschen, ergreifen etc. etc.  | 427   | Heilsam, zuträglich, nützlich  | 1255     |
|                               | 047   | Heilung, Cur, Genesung         | 670      |
| Hässlich, garetig etc. etc.   | 546   | Heimlich, geheim etc.          | 572      |
| Hassen, verabscheuen          | 43    | Heimlichkeit, Geheimnis        | 572      |
| Hast, Eil, eilig, hastig      | 371   | Heirathen, freien, chelichen   | 525      |
| Hastig, eilig, eilfertig 371. | 372   | Heischen, fordern, verlangen   |          |
| Hau, Hieb                     | 654   | Heifs, hitzig, feurig, warm    | 695      |
| Hauch, Athem                  | 145   | - schwul, warm                 | 1079     |
| Hauchen, athmen, keicher      | n     | Heisen, befehlen, gebieter     |          |
| schnaufen, blasen             | 145   | verordnen, vorschreiben        | 225      |
| Haufen, Klumpen, Klofs        | 655   | Heiter, hell, klar             | 676      |
| Häufig, oft                   | 971   | Helfen, beistehen              | 674      |
| Haupt, Antlitz, Gesicht, An-, | 122   | - beitragen, befördern         | 675      |
| - Kopf                        | 656   | Hell, klar, heiter             | 676      |

| N                                  |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Hellig, durstig 677                | Hindornifs, Schwierigkeit 69     |
| Helligkeit, Durst ibid             | Hinkend, lahm etc. 79            |
| Hemmen, aufhalten 155              | Hinlänglich, ausreichend 185. 69 |
| Henker, Scherge, Häscher 1047      |                                  |
| Henne, Huhn 707                    | Hinrichten, todten etc. 404      |
| Her, hin 678                       | in Hinsicht, - Absicht, - Be-    |
| Herablassen, sich erniedrigen 438  | tracht, -Rücksicht 116           |
| Herabsetzen, domithigen etc. 264   |                                  |
| Herabsetzung, -würdigung ibid      |                                  |
| Herabwürdigen, entehren etc. ibid  | . Hinterlassen, zurücklassen 69: |
| Herabwürdigung etc. ibid           | . Hintertreiben, vereiteln 693   |
| Heraus nehmen, sich anmas-         | Hinzuftigen, -thun etc. etc. 694 |
| sen, ermächtigen 435               | Hinzusetzen, -fügen, bei-, 694   |
| Heraus streichen, rühmen 850       | Hinzuthun etc. etc. ibid         |
| Herbe, sauer, bitter 1025          | Hirn, Gehirn. Mark 875           |
| Herberge, Gasthof etc. 549         | Hitze, Feuer, Warme 695. 1075    |
| Herr, Gebiether 514. 554           | Hitzig, feurig, warm 695         |
| - Eigenthümer 679                  | Hoch, grofs, erhaben 696         |
| Herrisch, gebietherisch 554        |                                  |
| Herrlich, vortrefflich 680         |                                  |
| Herrschen, regieren 681            |                                  |
| Herumschwärmen, -streifen 682      |                                  |
| Herumstreicher, Land-, etc. 682    |                                  |
| Herumstreifer etc. 682             |                                  |
| Herz, Charakter 298                |                                  |
| - Geist, Seele, Gemuth 577         |                                  |
| - Muth 683                         |                                  |
| Herzeleid, Harm, Gram etc. 644     | Hoffnung, Ahndung ibid.          |
| Herzen, küssen 797                 |                                  |
| Herzhaft, muthig, klihn etc. 244   |                                  |
| Herzhaftigkeit, Muth etc. 244. 490 |                                  |
| Herzlich, innig 684                |                                  |
| Herzog, Heerführer etc. 663        | Höhe, Hoheit 696. 697. 703       |
| Heucheln, gleissen etc. etc. 686   | Hohn, Spott 704                  |
| Heuchelei, Gleisserei etc. 685     |                                  |
| Heuern, miethen, pachten 686       |                                  |
| Heulen, weinen, schluchzen 687     |                                  |
| Hexe, Trude etc. 688               |                                  |
| Hexen, zaubern etc. ibid.          |                                  |
| Hie, da, dort 689                  | 1 1 1                            |
| Hieb, Hau 654                      |                                  |
| Hier, da, dort 689                 |                                  |
| Hin, her 678                       |                                  |
| Window albalan author 06 97        |                                  |

| N                                   | . <b>N.</b>                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Hulle, Docke 312                    | Innigheit 720                                   |
| Mulsen, Schale, Schote etc. 308     | _ •                                             |
| Humanität, Menschlichkeit etc. 709  | Inschrift, Epigramm, Sinnge-                    |
| Hupfen, springen 710                | dicht 724                                       |
| Hure, Metze 894                     | Inschrift, Auf-, Ucher-, Device 725             |
| Hurkind, Bankart, Bastard 203       | Impgesammt, Alle, Jeder 726                     |
| Hurtig, schnell, rasch stc. 173     | Insurrection, Aufstand 171                      |
| Hitten, sich schonen, in Acht       | Interessant, ansiehend atc. 727                 |
| nehmen 52                           |                                                 |
|                                     | Interesse, Theilashme 728                       |
| I.                                  | Inwendig, innerlich etc. etc. 722               |
| _,                                  | Irre, unsinnig, verrückt 730                    |
| Ja, allerdings 711                  | Irren, fehlen 486                               |
| Jachzorn , Heftigkeit , Auffah-     | — (sich) versehen 731                           |
| ren 149                             | Irrthum, Irrung, Verschen 731                   |
| Jachzornig, heftig etc. etc. 149    | - Vorurtheil 732                                |
| Jagen, treiben 712                  | Milegriff 901                                   |
| Jahe, steil, schroff 713            | Irrung, Irrthum, Verschen 731                   |
| Jähling, plötzlich 175              | Jung, friach, neu 530                           |
| Jammer, Klage, Wehklage 714         | Junge, Knabe, Bursche 769                       |
| - Widerwärtigkeit, Elend etc. 715   | Jungen, gebähren, zeugen 551                    |
| Jauchsen, Frohlocken 532            | Junger, Schuler, Lehrling,                      |
| Idee, Begriff, Vorstellang 239      | Zögling 823                                     |
| Je, jemals 716                      | Jungfer, Jungfrau, Dirne,                       |
| Jeder, Alle, Insgesammt 726         | Magd, Mädchen 733                               |
| Jemale, je 716<br>Jemand, Einer 717 |                                                 |
|                                     |                                                 |
| Immer, allemal, alleseit 70         |                                                 |
|                                     | K.                                              |
| Immerdar, immer, -fort ibid.        | WEG. Dames                                      |
| Immerwährend, ewig etc. 466         | Käfig, Bauer 734<br>Kaldaunen, Gedärme etc. 755 |
| Inbrunst, Andacht 80                | W-13 A2                                         |
| Inbrunstig, innig 720               | Walte Co. of                                    |
| Injurie, Schimpf, Entahrung 1051    | mait, frostig 737 — kaltsinnig 738              |
| Injuriiren, beschimpfen etc. ihid.  | Kälte, Frost 737                                |
| Inne werden, gewahr -, mer-         | - Kaltaian 738                                  |
| ken, wahrnehmen 721                 | Kaltsinn, Gleichgültigkeit 738                  |
| Inner, -halb, -lich, inwendig 722   | Kaltsinnig, kalt etc. 738                       |
| Imere (das) Innerliche 65           | Kamerad, Kollege 739                            |
| Innerhalb, -lich, inwendig 722      | Kammer, Stube, Gemach etc. 1119                 |
| Innerlich, -halb etc. etc. ibid.    | Kampf, Streit, Gafecht 483                      |
| Innerliche (das) Innere 63          | Kämpfen, streiten etc. 483, 740                 |
| Innig, herzlich 684.720             | Karg, geizig, filzig etc. A98                   |
| Eberhards Handw.                    | Gg                                              |

|                               | Ň.    |                                  | N     |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Kargheit, Knickerei etc.      | 499   | Klepper, Gaul, Rofs, Pferd       | 977   |
| Kasten, Kuffer, Lade, Trube   | 741   | Klettern, klimmen                | 764   |
| Kasteien, züchtigen           | 742   | Klieben, spalten, spleissen      | 765   |
| Kasteiung, Züchtigung         | ibid. | Klimmen, klettern etc.           | 764   |
| Kauderwälsch, roth-, unver-   | -     | Klingeln, klingen                | 766   |
| ständlich .                   | 743   | Klingen, ballen, schallen, lan-  | -     |
| Kaufen, ein-, er-, erhandeln  | 744   | ten, tönen, gellen 635.          | 766   |
| Kaufmann, Handelsmann         | 745   | Klippe, Fels                     | 493   |
| Keck, dreist                  | 336   | Klöben, klieben, spalten etc.    | 765   |
| Keckheit, Lebhaftigkeit       | ibid. | Klopfen, schlagen                | 767   |
| Kehle, Gurgel, Schlund        | 746   | Klofs, Haufen, Klumpen           | 655   |
| Kehren, drehen, wenden        | 335.  | Klug, weise, verständig etc. 67. | 768   |
| Kehricht, Mill, Schutt        | 899   | Klugheit, Weisheit, Ver-         |       |
| Keichen, athmen, schnaufen    |       | stand etc. 67.                   | 768   |
| hauchen, blasen               | 145   | Klumpen, Haufen, Klofs           | 655   |
| Keifen, schmälen, schelten    | 747   | Knabe, Junge, Bursche            | 769   |
| Kennen, erkennen etc. 431.    | 748   | Knall, Schall                    | 1034  |
| Kenntnifs, Kunde              | 793   | Knapp, klamm                     | 755   |
| Kenntnifs haben, etc. etc.    | 748   | Knauser, Knicker                 | 499   |
| Kennzeichen, Ab-, Merkmal     | 749   | Knecht, Diener 327.              | 770   |
| Kerker, Gefängnife            | 567   | Knicker, Knauser                 | 499   |
| Kette, Fessel, Bande          | 750   | Knickerei, Knauserei, Gein       | 499   |
| Keusch, züchtig, ehrbar etc.  | 751   | Kniff, Pfiff, Finte              | 771   |
| Keuschheit, Zucht etc.        | fbid. | Knochen, Bein, Gebein            | 247   |
| Kiesen, kühren, erlesen       | 188   | Knupfen, heften, binden 664.     | 772   |
| Kinnbacken, Wangen            | 198   | Kobold, Gespenst etc. etc.       | 773   |
| Kirche, Tempel                | 732   | Kochen, sieden                   | 774   |
| Kirre, sahm                   | 753   | Köder, Lockspeise                | 754   |
| Kirren, locken, ködern        | 754   | Koffer, s. Kuffer.               |       |
| Kiste, Kasten, Lade, Trahe    | 741   | Köhren, s. kühren.               |       |
| Klage, Jammer, Wehklage       | 714   | Kollege, Kamerad                 | 739   |
| Klamm, knapp                  | 755   | Komisch, possierlich, burlesk    | 793   |
| Klang, Hall, Schall, Laut     | 635   | Können, vermügen                 | 775   |
| Klar, hell, heiter            | 676   | Kopf, Haupt                      | - 656 |
| Klatschen, plaudern etc.      | 756   | Korn, Getreide                   | 776   |
| Klauben, nagen                | 757   | Körnen, kirren, locken           | 754   |
| Klaue, Pfote, Tatze, Lauf     | 758   | Körnung, Lockspeise etc.         | ibid  |
| Kleck, Fleck                  | 760   | Körper, Leib                     | 777   |
| Kleid, Kleidung, Anzug        | 759   | Kost, Speise                     | 778   |
| Kleiden, an-, be-, aus-, 131. |       | Zehrung                          | 7,79  |
| Klein, gering, wenig etc.     | 761   | Kostbar, köstlich                | 784   |
| Kleinmuthig, furchtsam        | 762   | - kostspielig                    | 784   |
| Kleinmuthigkeit etc. etc.     | ibid. | Kosten, schmecken                | 784   |
| Kleinod, Juwel, Geschmeide    | 763   | — gelten                         | 785   |

|                                | N.    |                              | N     |
|--------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Kesten (die) Unkosten          | 784   | Lahm, hinkend etc.           | 791   |
| Kostgeld, Zehrgeld             | 779   | Lallen, stammeln, stottern   | 1104  |
| Köstlich, kostbar              | 780   | Land, Feld, Acker            | 59    |
| Kostspielig, kostbar           | 781   | Land, Staat                  | 802   |
| Koth, Dreck, Schlamm 340       | . 919 | Lande, Länder                | 803   |
| Kraft, Vermögen, Stärke        | 785   | Landeskind, Eingeborner      | 804   |
| Kraftlos, schwach etc.         | 786   | Landläufer, Landstreicher et | . 682 |
| Krämer, Kauf-, Handelsman      | դ 745 | Landwirth, Ackermann, Bar    | er 60 |
| Krank, siech, ungesund         | 787   | Langeweile, Ueberdrus        | 805   |
| Kränken, schmerzen             | 788   | Länge, an                    | 806   |
| Krankhaft, siech etc,          | 787   | Langsam, gemach              | 585   |
| Kreis, Um-, Bezirk, Revier     | 789   | Langweilig, überdrüssig      | 508   |
| Kreuz, Jammer, Elend etc.      | 715   | Lanze, Spiess, Speer         | 1099  |
| Kriegen, empfangen, erhalten   | 387   | Lappen, Hader, Lumpen        | 632   |
| Krticke, Stab                  | 790   | Lärm, Tumult                 | 807   |
| Krumm, gebogen, gekrümmt       | 555   | Larve, Maske                 | 808   |
| Krilppel, lahm, hinkend        | 791   | Lässig, faul, träge etc.     | 482   |
| Kuffer, Kasten, Lade etc.      | 741   | Lafs, matt, mude             | 882   |
| Kühn, beherzt, muthig etc. 244 | . 338 | Last, Bürde                  | 294   |
| Kühnheit, Herzhaftigkeit 244   |       | Laster, Stinde, Verderben    | 809   |
| Kühren, auslesen, erlesen      | 188   | - Untugend                   | 810   |
| Kummer, Harm, Gram etc.        | 644   | Lasterhaft                   | 809   |
| Kümmerlich, nothdürftig        | 962   | Lästern, verläumden etc.     | 1197  |
| Kund, kundbar, bekannt         | 792   | Lau, laulich, warm           | 811   |
| Kundbar, kund, bekannt         | ibid. | Laub, Blatt                  | 812   |
| - lauthar, ruchbar             | 813   | Lauern, horchen, lauschen    | 706   |
| Kunde, Kenntnifs               | 793   | Lauf, Klaue, Pfote, Tatze    | 758   |
| Kundig, erfahren, geübt 794    | 795   | Laufen, rennen               | 1015  |
| Kunst, Talent                  | 1126  | Laulich, lau, warm           | 811   |
| Kurafe, Harnisch, Panzer       | 645   | Launisch, verdriefslich etc. | 1189  |
| Kurzweil, Zeitvertreib etc.    | 796   | Lauschen, lauern, horchen    | 706   |
| Kurzweilig                     | ibid. | Laut, Hall, Schall etc.      | 635   |
| Küssen, herzen                 | 797   | Lauthar, kundbar, ruchbar    | 813   |
| Küste, Gestade, Ufer, Strane   | d.    | Lauten, hallen, schallen etc |       |
| Reede                          | 603   | Lauter, rein, sauber         | 814   |
|                                | •••   | Leben, Daseyn                | 307   |
| L.                             |       | Lebend, lebendig             | 815   |
| Laben, erquicken               | 447   | Lebensart, Höflichkeit etc.  | 701   |
| Lache, See, Pfuhl, Pfütze      | 798   | Lebhaft, lustig etc.         | 154   |
| Lächerlich, komisch, burlesk   |       | Leblos, todt etc.            | 816   |
| Lackey, Diener, Bedienter      | 800   | Lechzen, dursten, schmachte  |       |
| Lade, Truhe, Kiste, Kasten     | 741   | Ledig, leer                  | 817   |
| Laffe, Geck                    | 561   | Leer, ledig                  | ibid  |
| Lage, Stand, Zustand           | 801   | Leer, wüste, öde             |       |
|                                |       |                              | 818   |
|                                |       | Gg 2                         |       |

|                                         | N.          |                                         | N       |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------|
| Leere, Lucke                            | <b>81</b> 9 | Liebhaber, Tittler                      | 626     |
| Lefze, Lippe                            | 847         | - Geliebter, Buhler                     | 841     |
| Legen, setzen, stellen                  | 820         | Liebkosen, schmelchein                  | 641     |
| Legende, Inschrift etc.                 | 725         | Lieblich, angenehin etc.                | .88     |
| Lehnen, stützen                         | 891         | Liebling, Schoolskind                   | -       |
| Lehren, unterrichten etc.               | 823         | - Glasting                              | 644     |
| Lehrling, Schüler, Zögling              | 828         | Liebreich, leitseilig etc.              | 837     |
| Leib, Körper                            | 777         | Liebreiz, Annath, Grazie                | 108     |
| Leibeigener, Riecht, Schwe              | 770         | Liebster, Liebbaber, Bulder             | 841     |
| Leiblich, ehe-, natürlich               | 824         | Lied, Arie, Gesang, Poalin              | 599     |
| Leiche, Leichnam, Rumpf                 | 825         | Lièfern s. geliefern.                   |         |
| Leichtfertig, muthwillig etc.           | 826         | Liegen, legen, setzen, stellen          | 820     |
| - verbuhit                              | 827         | Lindern, minfern                        | 845     |
| — lose                                  | 828         | Linie, Strich                           | 846     |
| Leichtfertigkeit, Muthwille             | 826         | Lippe, Lefte                            | 847     |
| Leichtsinn, Flatterhaftigkeit           | 829         | List, Verschmeitstheit 136.             | . 946   |
| Leichtsinnig, flatterhaft               | fhid.       | Listig, arg-, vertchlagen etc.          |         |
| Leid, Reue                              | 830         | Livree, Montur, Uniform                 | 849     |
| - Schmers, Traurigkeit etc.             |             | Loben, rithmen, preisen etc.            |         |
|                                         | 1228        | Locken, reiten, kirren etc. 754.        |         |
| - tragen                                | 830         | Locker, love                            | 857     |
| Leiden, er-, dulden etc. 193            |             | Lockspeise, Wöder                       | 754     |
| - Jammer, Noth etc.                     | 715         | Lodern, bremen, githen etc.             | 293     |
| nicht leiden können, grau               |             | Lohe, Flamme, Pener                     | 501     |
| seyn etc.                               | 621         | Lohn, Gehalt, Löhnung, Sold             | 571     |
| Leidenschaft, Affekt                    | 64          | - Belohnung, Preiss                     | 851     |
|                                         | . 831       | Lohnen, be-, bezahlen                   | 853     |
| Leise, gelinde, sauft etc.              | 580         | Löhnung, Lohn, Sold etc.                | 571     |
| Leiten, führen, lenken                  | 537         | Loos, Schicksal                         | 854     |
| Lenken, aus-, answeichen                | 196         | - Ungeführ, Zufüll 'etc.                | 855     |
|                                         | 537         |                                         | t eet i |
| — wenden                                | 832         | Losbrennen, ab-, abfeutra               | 856     |
| Lenz, Frühjahr, Frühling                | 534         | Lose, leichtfertig                      | 828     |
| Lernen, begreifen, fassen               | 833         | - locker                                | 857     |
| Leuchten, filmmern, schla               |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 1033    |
|                                         | . 834       | Lösen, losmachen                        | 858     |
|                                         | 835         | — auf-, erlösen                         | 859     |
| Leugnen, verneinen                      | 836         | Losfevern, abfestern etc.               | 856     |
| Leute, Menschen, Personen               |             | Losmachen, Rosen                        | 851     |
| Leutselig, freundlich, liebreich        | 839         | Lossagen, (sich) tittsagen              | 405     |
| Liebe, Zärtlichkeit                     | <b>840</b>  | Lucke, Leere                            | 815     |
| - Freundschaft                          | 838         | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1       |
| Lieben, gut seyn                        |             | Luder, Ass                              | 632     |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1199        | Lumpen, Hader, Lappen                   |         |
| Liebesdienst, Gefälligkeit etc.         | 329         | Lust, Gellist, Bilcht, Gier etc.        | 200     |

| N.                                      | N.                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lust, Ergetzen, Entstieken etc. 425.    | Manasperson, Mann etc. 870.                          |
| - haben, lüstern seyn, verlan-          | Manufactur, Fabrik 873.                              |
| gen, wiinschen, begehren 233.           | Mark, Grenze 874                                     |
| Lüste, Begierden 234                    | - Him, Cohirp 875.                                   |
| Etistern seyn etc. etc. 233.            | Marktschreier etc. 996                               |
| Etheternheit, Venlangen etc. ibid.      | Marsch, Bruch, Morast 925                            |
| Lustig, aufgeräumt 152, 154, 517        | Marter, Qual, Pein 997                               |
| Eustigkeit, Fraude etc. ibid.           | Martern, qualen, foltarn ibid.                       |
| • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Maske, Larve 808                                     |
| М.                                      | Masse, Materie 876                                   |
|                                         | Milfsig, enthaltsam 877. 878                         |
| Machen, auf., Wilson 163.               | Müfsigen, bändigen 879                               |
| - handeln, thun, vemichten 641          | — mildern 1980                                       |
| Macht, Gewali 607                       | Mifrigheit, Fregalität etc. 878                      |
| Midchen, Jungfer, Dirne etc. 733        | Milisigung, Sanstmuth 881                            |
| Magd, Midchen, Dirne occ. ibid.         | Materie, Masse 876                                   |
| Mager, hager 634                        | Matt, milde, lafs 882. 883                           |
| Mahl, Gast-, Schmans 548                | Mattigkeit, Schwachheit ibid.                        |
| - Zeichen 860                           | Maul, Mund 884                                       |
| Mahlen, schildern, zeichnen 861         | Maulen, schmollen 1064                               |
| Mahlerey, Gemilde, Schil-               | Maulschelle, Ohrfeige 199                            |
| derey 862                               | Maur, Mohr 924                                       |
| Mahnen, erinnern 664                    | Mausen, entwenden, stehlen 411                       |
| Mührchen, Braihlung, Fabel 468          | - mausern s. maustern.                               |
| Mäkeln, tadeln, meistern 863            | Manserei etc. 411                                    |
| Manche, Einige, Etliche 375             | Maustern, häusen, mütern 629                         |
| - Viele etc. 865                        | Maxime, Grundsatz 885.886                            |
| Mancherlei, aller-, violer-, 71         | Meer, See 887                                        |
| Mang c. Mank.                           | Mehr, viel 888                                       |
| Mangel, Fehler, Gobrechen 488           | Meiden, vermeiden 505. 889                           |
| - haben, -leiden, darben 868            | Meinen, denken, glamben 317                          |
| - leiden, - haben, darben ibid.         | - muthmassen etc. 932                                |
| Mangelhaft, fehlerhaft 489              | Meinung, Erachten, Gedanken 416                      |
| Mangeln, fehlen, gebrechen 485          | - Muthmafsung etc. 932                               |
| Mangel haben etc. 268                   | Meistern, tadeln etc. 863                            |
| Manier, Styl, Ton 867                   | Melden etc. 139 890. 891                             |
| Manieren, Sitten 866                    | Menge, Zahl, Anzahl 128, 892                         |
| Mank, unter, swischen 863               | Menschen, Leute, Personen 836                        |
| Mann, Mannsbild, -person 870            | Menschheit, Humanität etc. 709                       |
| Mannhaft, minulich 871                  | Menschlich, human fbid.                              |
| Münnlich, mannhaft ibid.                |                                                      |
| Mannichfach, -faltig 469                | Menschlichkeit, Humanität ibid.<br>Merken, achten 54 |
| Mannichfaltig, verschieden 469.872      | - inne werden, wahrnehmen 721                        |
| Mannshild, -person, Mann 870.           | •                                                    |
|                                         | wittern, spuren 1237                                 |

| , <b>1</b>                          | i. į n.                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Merkmahl, Kennzeichen etc. 74       | 9 Missverstehen etc. 910                |
| Mette, Hure 89                      |                                         |
| Metzger, Fleischer, Schlächter 89   | 5 Mit, durch 912                        |
| Meuchelmord, Todtschlag etc. 89     |                                         |
| Meuterei, Verschwörung etc. 89      | 7 Mitarbeiter, Gehülfe 914              |
| Meynen s. meinen.                   | Mitleiden, Barmherzigkeit 205           |
| Meynung s. Meinung.                 | - Beileid 915                           |
| Miene, Gebehrde, Grimasse 55        | 3 Mitleidig, barmherzig 205             |
| Miethen, heuern, pachten 68         | 6 Mitmachen, nachahmen 916              |
| - dingen 89                         | 8 Mittel, Weg 917                       |
| Milde, freigebig, wohlthä-          | - Werkzeug 918                          |
| tig 528.88                          | 0 Mittheilen, geben, schenken 553       |
| Mildern, lindern 845.88             | 0 Möbeln, Hausgeräth 659                |
| Mildthätig, wohlthätig etc. 52      | 8 Mode, Gebrauch, Sitte etc. 558        |
| Mildthätigkeit, Wohlthätigkeit ibie | L. Model, Muster, Beispiel etc. 931     |
| Mill, Kehrigt, Schutt etc. 89       | 9 Moder, Koth, Morast 919.928           |
| Mischen, Mengen, ver-, 89           | 3 Modern, faulen 921                    |
| Missbilligen, tadeln etc. 112       | 4 Modern, neu 922                       |
| Missbilligung, Tadel etc. 112       | 4 Mögen, wollen 923                     |
| Mifsdeuten, übel- 90                | 0 Mohr, Maur 924                        |
| Missen, ver-, entbehren 39          |                                         |
| Missethat, Frevel-, Verbrechen 52   | 0 Mortst, Moder, Sumpf 926              |
| Missfallen , Missvergnügen,         | - Bruch, Marsch 925                     |
| Verdrufs 90                         | ,                                       |
| - tadeln, missbilligen 112          |                                         |
| Mifsglücken, -lingen, -rathen 90    |                                         |
| Missgönnen, beneiden etc. 36        |                                         |
| Missgriff, Irrthum etc. 90          | , · · · · · · · · · · · · · · · · ·     |
| Mifsgunst, Eifersucht, Neid 36      |                                         |
| - Abgunst 90                        | 22220                                   |
| Missgünstig, abgünstig ibi          | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Mifshandeln, beleidigen 90          |                                         |
| Misshelligkeit, Zwietracht 90       | , ,                                     |
| Misskennen, verkennen 90            |                                         |
| Mifsklang, -laut etc. 90            |                                         |
| Misslich, bedenklich etc. 21        |                                         |
| Misslaut, -klang etc. 90            |                                         |
|                                     | Muster, Beispiel, Vorbild 931           |
| glücken etc. 90                     | •                                       |
| Missmuth, Unmuth 90                 |                                         |
| Missrathen, -lingen etc. 90         | -                                       |
| Misstrauen, Argwohn etc. 13         |                                         |
| Mifevergnügen, -fallen etc. 90      |                                         |
| Missverstand, -verständnis 91       | 0 Muthlos, feig, furchtsam etc. 490     |

| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N.                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Muthmassen, vermuthen 932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Narr, Geck 559                       |
| Muhtmassung, Vermuthung ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| Muthwille, Frevel 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| - Leichtfertigkeit ibid. u. 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| Muthwillig, leichtfertig 826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.17                                 |
| and an interest of the control of th | Nation, Volk 948                     |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Naturgaben, Anlagen, Ta-             |
| TA*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lent 96. 542                         |
| Nach, gen, wärts, zu 933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Natürlich, leiblich, eheleiblich 824 |
| Nach und nach, allmäblich 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — naiv 949                           |
| Nachahmen, -machen, mit- 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Naturliches Kind, Bankart,           |
| Nachdenken, be-, überlegen 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| - durchdenken, über- 934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Neben, bei 950                       |
| Nachgeben, nachsehen 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nehmen, fassen, greifen 951          |
| - gefällig seyn 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - annehmen 952                       |
| Nachgiebig, nachsichtig 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| - gefällig 936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| Nachhall, Wieder-, etc. 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| Nachkommen, Nachwelt 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Neigung, Hang, Trieb 643             |
| Nachlässig, faul, fahrlässig 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nennen, benennen 953                 |
| Nachlässigkeit etc. ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nett, rein 954                       |
| Nachmachen, mit-, nachm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nettigkeit, Reinheit ibid.           |
| ahmen 916.937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| Nachricht, Anzeige, Meldung 896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| - Gerücht, Zeitung 938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| Nachsehen, nachgeben . 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| - Wibersehen 939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
| Nachsetzen, verfolgen 946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuerung, Neuigkeit, Neues 957       |
| Nachsichtig, nachgiebig 938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| Nachtheil, Schaden, Verlust,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Neugier, Neubegier, Wils-,           |
| Abbruch 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| Nachthun, nachmachen 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Neugierde, Vorwitz 946               |
| Nachwelt, Nachkommen 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| Nackt, blofs 944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Neuigkeit, Neues, Neuerung 957       |
| Nagel, Schufs, Wurm 1243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Neutral, unparteiisch 958            |
| Nagen, klauben 751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nie, niemals, nimmer 961             |
| Nahen, nähern 943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Niedergeschlagen, kleinmuthig 762    |
| Naiv, aufrichtig, offenberzig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Niedergeschlagenheit etc. 762        |
| freimüthig 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| — natürlich 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,                                   |
| Naivität, Treuherzigkeit, Of-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Niedrig, tief 959                    |
| fenherzigkeit etc. 67, 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
| Narbe, Schmarre, Schramme 945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| Narr, Thor, albemer Mensch 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Niemals, nimmer, nie 961             |

٠.

|                               | N.             |                                 | N             |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
| Noth, Jammer, Leiden etc.     | 715            | Pérsonen, Leutey Menachen       | 83            |
| Nothdürftig, kümmerlich       | 962            | Pfud, Bahm, Weg, Stong          | 200           |
| Nothig, nothwendig            | 963            | Pfaffe, Pfarrer, Priester, Pri  | <del>-</del>  |
| Nötkig haben, bedürfen etc.   | . 332          | diger                           | 97            |
| Nötkigen, zwingen, verpfile   | h-             | Pfand, Unterpland               | 97            |
| ten                           | 994            | Pfarrer, Pfaffe, Priester       | 97            |
| Nothwendig, mithig            | 963            | Pferd, Rofs, Gaul, Klepper      | 97            |
| Nun, jetzt                    | 718            | Pfeiler, Ständer, Säule         | 110           |
| Nut, blois                    | 965            | PME, Kniff, Finte               | 77            |
| Nutzbar, nützlich             | 966            | Pflegen, hegen, warten          | 66            |
| Nutzen, anwenden, gebra       | شهد            | - gewolint seyn                 | 97            |
| chen etc. 126.96              | 7. 968         | Plegeältern, Stiefältern        | 110           |
| - taugen, gut seyn            | 1129           | Pflegemutter; Stiefmutter       | ilia          |
| Nützen, nutzen                | 967            | Fflegevater, Stiefvater         | 1             |
| Nützlich, nutzbar, zuträglich | 1255           | Pflicht, Obliegenheit, Schu     |               |
|                               |                | digkeit 979.                    |               |
| 0.                            |                | Pflügen, ackern                 | 61            |
| d1 .du 111 1                  |                | Pfote, Klaue, Tatze, Lauf       | 750           |
| Oberflächlich, stieht         | 969            | Pfuhl, Lache, See, Pfitter      | -             |
| Obliegenheit, Pflicht, Schu   |                | Sumpf, Teich                    | 798           |
| digkeit                       | 979            | Pfuscher, Stümper               | 384           |
| Gede, leer, wilste            | 818            | Pflitze, Lacke, See, Teiel      |               |
| Geffhen, aufmachen, aufthun   |                | Weiher                          | 798           |
| Offen, auf                    | 147            | Phantasie, Dichtungskraft etc   | . 981         |
| Offenbaren, anzeigen, en      |                | Phantast, Grillenfänger etc.    | 981           |
|                               | ì. <b>9</b> 70 | Phlegmatisch, faul, trige etc   | ≥ <b>48</b> 1 |
| Offenherzig, aufrichtig, naiv | 170            | Pinsel, Dummkopf                | 988           |
| Offenhernigknit etc.          | ibid.          | Plage, Qual .                   | 991           |
| Oft, häufig                   | 971            | Flappern, klaimhen, plauden     | ٠,            |
| Onne, sonder                  | 972            | schwatzen                       | 784           |
| Ohrfeige, Backenstreich, Man  | <b>i</b> -     | Plaudern, plappern etc. etc.    | 2             |
| schelle                       | 199            | Platt, flach, niedrig 984       | . 981         |
| Ordentlich, regelmäßig, rech  | t 973          | Platt, Ort, Stelle, Stätte      | 974           |
| Ort, Platz, Stelle            | 974            | Raum                            | 984           |
|                               |                | Platzėn, bersten                | 258           |
| Р.                            |                | Plötzlich, augenblichlich, bale | a,            |
|                               |                | flugs etc.                      | 175           |
| Pachten, heuern, miethen      | 986            | Plump, derb                     | 320           |
| Pallast, Haus, Schlofs etc.   | 657            | - schwerfällig, unbektiffich    | 987           |
| Panter, Harnisch, Kurafs      | 645            | - bäurisch, unhöstich, gro      |               |
| Partey, Faction, Rotte        | 478            | tölpisch                        | 981           |
| Pein, Qual, Marter, Foiter    | 979            | Pibel, pobelhaft, gemein        | 587           |
| - Schmerz, Weh                | 1062           | Pochen, trottes                 | <b>\$88</b>   |
| Peinigen, qualen, foltern et  |                | Poesie. Dichtkunst              | 321           |

| n.                                          | · N.                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Poetik, Poesie, Dichtkunst 325              | Qual, Pein, Marter, Folter 997     |
| Poltergeist, Gespenst, Kobold 773           | — Plage 998                        |
| Pomp, Prunk, Pracht, Ge-                    | Quälen, peinigen, martern,         |
| pränge etc. etc. 993                        | foltern 997                        |
| Portion, Theil, Antheil 121                 | Qualm, Rauch, Schmauch 1006        |
| Possen, Schnacken, Schwänke,                | Quelle, Ursprung 999               |
| Schnurren 1066                              | Quengeln, tändeln 1000             |
| Possierlich, komisch, lächerlich,           | Quer, schräge, schief 1091         |
| drollig etc. etc. 799. 1066                 | Quinen, siechen 1088               |
| Pracht, Pomp, Prunk etc. 993                | Quit, los 1002                     |
| Prahlen, prangen, prunken 990               | Quittung, Schein 1003              |
| - großsprechen, aufschneiden 991            | •                                  |
| Prahler, Grosssprecher, Auf-                | R.                                 |
| schneider ibid.                             | 200                                |
| Prahlerei, Prunk, Pracht etc. 993           | Ränke, List 848                    |
| Prangen, prahlen, prunken 990               | Rasch, hurtig, behende etc. 175    |
| Prassen, schlemmen, schwel-                 | Rasend, toll 1004                  |
| gen etc. 1057                               | Rast, Ruhe 1018                    |
| Prediger, Priester, Pfarrer etc. 975        | Rasten, ruhen ibid.                |
| Preis, Lohn, Belohnung 852                  | Rathen, abrathen, abmahnen 37      |
| - Werth, Gehalt 1232                        | zu Rathe halten 661                |
| Preisen, an-, empfehlen 106                 | Rathsam, sparsam, haushäl-         |
| - loben, rithmen, heraus-                   | terisch ibid.                      |
| streichen 850                               | Rathschluss, Beschluss, Ent-, 266  |
| Priester, Pfaffe, Pfarrer etc. 975          | Raub, Beute 1005                   |
| Princip, Grund, Ursach 1173                 | Rauben, mausen, entwenden 411      |
| Probe, Erfahrung, Versuch 423               | Rauch, Dunst, Duft etc. 179. 1006  |
| Probiren, erfahren, versuchen ibid.         | Raum, Platz 986                    |
| Prophet, Wahrsager 992                      | Raunen, wispern, flüstern 510      |
| Prophezeien, wahrsagen, weis-               | Recht, befugt, berechtigt etc. 229 |
| sagen etc. 992                              | - echt, wahr 353                   |
| Prifen, erproben 445. 1170                  | - Freiheit, Vorrecht 524           |
| Prunk, Pracht, Pomp etc. 993                | - ordentlich, regelmässig 973      |
| Prunken, prahlen, prangen 990               | Rechtfertigung , Entschuldi-       |
| Psalm, Gesang, Lied, Arie etc. 599          | gung, Schutzrede 1007. 1008        |
| Punktlich, genau 994                        | Rechtlich, redlich 169             |
| Putz, Schmuck, Zierrath 995                 | Rechtschaffen, redlich, ehr-       |
| Putzen, auf-, aus-                          | lich 362                           |
| - schmücken, zieren 995                     | Recken, strecken, dehnen,          |
| 0                                           | ziehen 313                         |
| Ų.                                          | Rede, Wort, Ausdruck 178           |
| Omechaelben Menkinskust                     | Reden, sprechen, sagen 1009        |
| Quacksalber, Marktschreier,<br>Salbader 996 | Redlich, aufrichtig 169. 362       |
| Desirater 396                               | Redlichkeit, Aufrichtigkeit ibid.  |
|                                             |                                    |

|                                | N.     |                                | N.    |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| Reede, Gestade, Ufer, Stran    | d 605  | Röthen (sich) roth werden      | 448   |
| Refier s. Revier.              |        | Rothwälsch, kauderwälsch, u    | n-    |
| Regel, Maxime, Gesetz          | 886    | verständlich                   | 743   |
| Regelmässig, ordentlich, rech  | at 973 | Rotte, Partey, Faction         | 470   |
| Regen, bewegen, rühren         | 1010   | Ruchbar, lautbar, kundbar      | 813   |
| Regent, Regierer, Herrsche     | r 681  | Ruchlos, boshaft, verruch      | ıt,   |
| Regieren, herrschen            | ibid.  | gottlos                        | 619   |
| Reich, vermögend, bemittelt    | 1200   | Ruchloser, Boshafter etc. etc. | ibid. |
| Reichhaltig, ergiebig, fruchtb | ar 426 | Ruchlosigkeit, Gottlosigkeit   | ibid  |
| Reif, zeitig                   | 1011   | Rücksprache, Abrede, Vera      | b-    |
| Reihe, Zeile                   | 1012   | redung                         | 39    |
| Reihen, Tanz                   | 1013   | in Rucksicht, -Hinsicht etc.   | 110   |
| Rein, lauter, sauber, r        | ett    | Rufen, schreyen                | 1070  |
| 227. 81                        | 4. 954 | Ruhe, Rast                     | 1018  |
| Reinheit, Nettigkeit           | 954    | - Friede                       | 1019  |
| Reinlich, nett                 | ibid.  | Ruhen, rasten                  | 1018  |
| Reis, Ast, Zacken, Zwei        | g 144  | Ruhm, Ehre                     | 357   |
| Reiz, Anmuth, Grazie, Ho       | ld-    | Ruhmbegierde, Ehrgeiz          | 361   |
| seligkeit ·                    | 103    | Ruhmbegierig, chrgeizig        | ibid. |
| — Lockung                      | 851    | Rühmen, aufheben, loben 157    | . 850 |
| Reize, Annehmlichkeiten        | 104    | Rühren, regen, bewegen         | 1010  |
| Reizen, locken                 | 851    | Rührig, gelehrig, anstellig    | 1020  |
| Reizend, anmuthig, ho          | ld,    | Ruinen, Trümmer, Wrack         | 1021  |
| holdselig                      | 103    | Rumpf, Leiche, Leichnam        | 825   |
| Reizung, Antrieb, Triebfed     | er 124 | Rüstung, Gewehr, Waffen etc.   | 1224  |
| Religion, Gottesdienst, -V     | er-    |                                |       |
| ehrung                         | 1014   | <b>S.</b>                      |       |
| Rennen, laufen                 | 1015   | ю.                             |       |
| Renten, Zinsen, Einklinfte     | 1250   | Saal, Flur, Stube, Zimmer      | 1119  |
| Renzel, Tornister              | 1016   | Saat, Same                     | 1022  |
| Retten, erlösen, befreien      | 228    | Sache, Ding                    | 330   |
| Reue, Leid                     | 830    | Sachte, gelinde, sanft, leis   | e.    |
| Revier, Kreis, Um-, Bezin      | k 789  | gemach                         | 580   |
| Richten, urtheilen, be-,       | 1175   | Sachwalter, Anwald             | 1023  |
| Bichtig, wahr                  | 1225   | Sage, Gerücht, Ucberlieferung  |       |
| Riechen, wittern               | 1236   | Sagen, reden, sprechen         | 1009  |
| Rinde, Bast, Borke             | 208    | Salbader, Quacksalber etc.     | 996   |
| Ringen, fechten, streite       | n,     |                                | 1022  |
|                                | 3. 740 | Sammeln, ver-, zusammen        |       |
| Rinnen, fliessen, strömen      | 507    | -                              | 1024  |
| Rifs, Ritze, Spalte            | 1017   | Sammlung, Zusammenkunft        | ibid. |
| Ritze, Rifs, Spalte            | ibid.  | Sammt, mit                     | 913   |
| Rofs, Pferd, Gaul, Kleppe      |        | Sanft, gelinde, sachte etc.    | 980   |
| Roth werden, erröthen etc.     | . 448  | Sanfmuth, Mässigung            | 881   |
|                                |        |                                |       |

| •                                   | •                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| . N.                                | N.                                   |
| Sanftmithig 881                     | Schauen, an-, be-, sehen etc. 107    |
| Sauber, rein, lauter 813            | Schauer, Schauder, Beben etc. 209    |
| Sauer, herbe, bitter 1025           | Schauern, schaudern, beben ibid.     |
| Saufen, trinken 272. 1026           | Scheelsucht, Eifer-, Neid etc, 366   |
| Säule, Ständer, Pfeiler 1105        | Scheide, Futteral 1042               |
| Säumen, zaudern, zögern 1027        | Scheiden, sondern, absondern,        |
| Sausen, brausen, summen             | trennen 47                           |
| 1028. 1123                          | Schein, Empfang-, Quittung 1003      |
| Satzung, Geboth, Befehl etc. 557    | - Schimmer, Glanz 1043               |
| Schaal, abgeschmackt 22             | - Ansehen, Aussehen 1044             |
| Schaden, Nachtheil, Verlust 941     | - Erscheinung, Schein 1045           |
| - Unheil 1029                       | Scheinen, schimmern, leuchten 834    |
| - beschädigen, Schaden thun 1030    | Scheinglück 616                      |
| Schadlos, unbeschädigt, ent-        | Scheiter, Ruine, Trummer,            |
| schädigt 1031                       | Wrack 1021                           |
| Schaffen, erschaffen 450            | Schelfe, Schote, Hülse etc. 708      |
| Schale, Schelfe, Schote, Hülse 708  | Schelle, Maul-, Ohrfeige etc. 199    |
| Schalk, Schelm 1032                 | Schelm, Schalk 1032.                 |
| Schalkhaft, lose 1033               | - Schurke, Spitzbube etc. 1046       |
| Schall, Laut, Klang, Hall 635. 1033 | Schelten, schmälen, keifen 747       |
| Schallen, lauten, klingen, etc. 635 | Schemel, Bank, Sessel 202            |
| Schalten, walten etc. 1035          | Schemen, Schatten 1014               |
| Scham, Scheu 262, 1036              | Schenken, erlassen 433               |
| Schämen (sich) scheuen 1036         | - geben, mittheilen, verehren 552    |
| Schamhaft, ehrbar, enthaltsam,      | Scherge, Häscher, Henker 1047        |
| keusch, züchtig etc. 751            | Scherz, Spafs 1048                   |
| - verschämt 1205                    | Scheu, stutzig 1049                  |
| Schamhaftigkeit, Züchtigk. 751      | - Scham 1036                         |
| Schamlos, frech etc. 515            | Scheuen, flirchten, grauen 538 623   |
| Schamroth, beschämt 262             | - entblöden, entsehen 396            |
| Schande, Schimpf, Schmach 1037      | - (sich), schämen 1036               |
| Scharf, -sinnig, fein 1038          | - (sich), stutzen 1049               |
| - strenge 1039                      | Scheusal 546                         |
| Schärfe, Strenge ibid.              | Scheusälig, scheufslich 546          |
| Schärfen, (den Verstand) 1038       | Scheufslich, scheusälig ibid.        |
| - wetzen, schleifen 1040            | Schicken, senden 1050                |
| Scharfsichtig, durchdringend 1038   | — (sich) fügen 535                   |
| Scharfeinn, Feinheit ibid.          | - (sich) ziemen, gebühren 609        |
| Scharfsinnig, -sichtig, fein ibid.  | Schicklich, anständig, wohl-, 114    |
| Schatten, Schemen 1041              | Schicklichkeit, Wohlstand etc. ibid. |
| Schätzbar, un-, 53                  | Schicksal, Fügung, Verhäng-          |
| Schätzen, achten ibid.              | nifs etc. 536. 854                   |
| Schauder, Schauer, Beben etc. 209   | Schickung, Fligung, Geschick 536     |
| Schaudern, schauern, etc. ibid.     | Schief, quer, schräg 4001            |
|                                     |                                      |

| N.                                  | ; n.                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Schielen, zucken, schulen,          | Schmachten, dursten, lechzen 350      |
| glupen 1081                         | Schmichtig, schlank, hager 1056       |
| Schilderey, Mahlerey etc. 862       | Schmackhaft, wohlschmeckend           |
| Schildern, ab-, beschreiben 44      | 1059                                  |
| - mahlen, zeichnen 861              | Schmälen, keifen, schelten 747        |
| Schilderung, Ab-, 44                | Schmarre, Narbe, Schramme 945         |
| Schimmer, Flimmer, Glanz            | Schmauch, Rauch, Qualm 1006           |
| 508. 1043                           | Schmaus, Mahl, Gast-, Gelag 548       |
| Schimmern, leuchten, etc. 508.834   | Schmecken, kosten 782                 |
| Schimpf, Schande, Schmach 1037      | Schmeer, Fett 1068                    |
| - Entehrung, Injurie 1051           | Schmeicheln, heucheln etc. 685        |
| Schirm, Schuts 1052                 | - liebkosen 842                       |
| Schirmen, schützen ibid.            | Schmeichler 685                       |
| Schlacht, Treffen, Gefecht 1053     | Schmeißen, werfen 1061                |
| Schlächter, Metzger, Fleischer 895  | Schmerz, Weh, Pein, 1062, 1063        |
| Schlachtfeld, Wahlstadt 1054        | Schmerzen, kränken 788                |
| Schlaf, Schlummer 1055              | Schmis, Wurf 1961                     |
| • Schlaftrunk etc. 606              | Schmollen, maulen 1964                |
| Schlaff 1115                        | Schmuck, Putz, Zierde etc. 995        |
| Schlagen, klopfen 767               | Schmücken, patzen, zieren ibid.       |
| Schlamm, Drock, Koth 340            | Schnaken, Possen, Schwänke 1066       |
| Schlank, schmächtig, hager 1056     | Schnakisch, schnurrig, drollig ibid.  |
| Schlau, arglistig, verschlagen 136  | Schnaufen, athmen, keichen 145        |
| Schlecht, gering 595                | Schnell, stracks, rasch 175           |
| Schlechtigkeit ibid.                | Schnöde, eitel 384                    |
| Schleifen, schärfen, wetzen 1040    | Schnurren, Schnacken, Possen 1066     |
| Schlemmen, prassen etc. 1057        | Schnurrig, drollig, possierlich ibid. |
| Schleunig, bald, flugs etc. 175     | Schonen, verschonen 1067              |
| Schlicht, schlecht 595              | - (sich) hüten, in Acht nehmen 52     |
| Schlichten, abthun, beilegen 50.189 | Schoofskind, Liebling 843             |
| Schließen, folgern 511              | Schöpfung, Erschaffung 450            |
| Schlimm, böse, tibel, arg 135       | Schöps, Hammel 638                    |
| Schlinge, Fallstrick 476            | Schote, Schale, Schelfe etc. 708      |
| Schlingen, schlucken 1058           | Schräg, quer, schief 1901             |
| Schlofs, Feste, Festung 496         | Schramme, Narbe, Schmarre 945         |
| - Haus, Pallast 657                 | Schranke, Grenze 624                  |
| Schlossen, Hagel 633                | Schreibart, Ton, Styl etc. 1068       |
| Schluchzen, heulen, weinen 687      | Schreiben, Send-, Brief 1069          |
| Schlucken, schlingen 1058           | Schreien, rufen 1070                  |
| Schlummer, Schlaf 1055              | Schrift, Werk, Buch 1071              |
| Schlump, Zufall, Ungefähr 855       | Schroff, jähe, steil 713              |
| Schlund, Abgrund 25                 | Schüchtern, furchtsam, blöde 549      |
| - Kehle, Gurgel 746                 | Schüchternheit etc. ihid.             |
| Schmach, Schimpf, Schande 1037      | Schuld, Ursach, Grand 1072            |

| N.                                  | N.                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Schuld, Stinde etc. 1073            | Segnen, einsegnen 1080                |
| Schuldigkeit, Obliegenheit,         | Sehen, an-, be-, schauen 107 1081     |
| Pflicht etc. 979                    | Sehnen (sich) begehren etc. 233       |
| Schuldios, unschuldig 1073          | Sehnsucht, Verlangen etc. ibid.       |
| Schulen, sehen, glupen 1081         | Seicht, oberflächlich 969             |
| Schüler, Lehrling, Jünger 823       | Seichtigkeit etc. etc. ibid.          |
| Schulter, Achsel 1074               | Seigen, seihen, sieben etc. 1082      |
| Schurke, Schelm, Spitzbube 1046     | Seihen, seigen, sieben etc. ibid.     |
| Schürzen, knüpfen 772               | Selbstliebe, Eigen-, Selbstsucht 367  |
| Schufs, Wurm, Nagel 1243            | Selbstlob, Eigenlob 368               |
| Schutt, Kehrigt, Mill 899           | Selbstsucht, Eigenliebe etc. 367      |
| Schutzen, schirmen 1052             | Selig, glücklich, glückselig 616      |
| - vertheidigen 1216                 | Seligkeit, Glück etc. ibid.           |
| Schutzrede, Vertheidigung etc.      | Selten, seltsam 1083                  |
| 1007. 1008                          | Seltsam, abenteuerlich 9              |
| Schutzschrift, Rechtfertigung 1008  | selten 1083. 1084                     |
| Schwach, kraftlos, matt 786, 883    | Senden, schicken 1050                 |
| Schwäche, Schwachheit 1075          | Sendschreiben, Brief etc. 1069        |
| Schwächen, entkräften 403           | Senken, fällen, fallen, stürzen 475   |
| Schwachheit, Mattigkeit 883         | Senkrecht, auf-, gerade 1085          |
| - Schwäcke 1075                     | Sessel, Schemel, Sitz, Stuhl etc. 202 |
| Schwänke, Schnurren, Possen 1066    | Setzen, legen, stellen 820            |
| Schwanken, wanken etc. etc. 1076    | Seufzen, ächzen, stöhnen 1086         |
| Schwärmer, Phantast 402. 982        | Seyn, Daseyn, Bestehen,               |
| Schwärmerei, Enthusiasmus 402       | Wirklichkeit 274                      |
| Schwarzkünstler, Zauberer 688       | Sicher, geborgen 556                  |
| Schwatzen, klatschen etc. 756       | - gewis, fest 1087                    |
| Schweigen, verstummen 1077          | Sicherheit, Gewis-, Festigkeit ibid.  |
| Schweigen, schlemmen etc. 1057      | - geben, versichern, etc. 1211        |
| Schwer, hart, empfindlich 652       | Sichten, seihen, sieben 1082          |
| - wichtig 1078                      | Sie, Henne 707                        |
| Schwere, Gewicht, Wucht 1078        | Sieben, sichten, seihen 1082          |
| Schwerfällig, plump etc. 987        | Siech, krank, ungesund etc. 787       |
| Schwermuth, Gram, Kummer 644        | Siechen, quinen 1088                  |
| Schwierigkeit, Hindernifs 690       | Sieden, kochen 774                    |
| Schwinge, Fittig, Flügel 500        | Siegen, be-, überwältigen etc. 1089   |
| Schwören, fluchen 509               | Sinken, fallen, stürzen 475           |
| Schwul, warm, heifs 1079            | Sinn, Bedeutung, Verstand 220         |
| Schwur, Eid, Fluch 365. 509         | Sinnbild, Emblem 1090                 |
| Sclave, Knecht, Leibeigener 770     | Sinnen, denken, grübeln 316           |
| See, Lache, Pfuhl, Pfütze etc. 798  | Sinnesart, Gesinnung 603              |
| Meer 887                            | Sinngedicht, Inschrift, Epigram 724   |
| Seele, Geist, Gemitth, Herz 577.777 | Sinnlos, irre, unsinnig etc. etc. 730 |
| Sagen geben, einsegnen 1989         | Sinnlosigkeit, Verrtickung etc. ibid. |

| •                                    |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| N.                                   | . <b>N.</b>                          |
| Sinnreich, witzig, sinnvoll 1238     | Speisen, essen, fressen 464          |
| Sinnspruch, Denk-, Sprlichw. 1102    | Spezereyen, Gewiirze 1098            |
| Sinnverwandt, gleichbedentend 612    | Spiels, Speer, Lanze 1099            |
| Sinnvoll, -reich, witzig 1238        | Spitzbube, Schelm, Schurke,          |
| Sippschaft, Verwandschaft,           | Gauner 1046                          |
| Freundschaft 1091.                   | Spitze, Gipfel, Wipfel 610           |
| Sitte, Gebrauch, Gewohnheit          | Spitzen (sich), hoffen 698           |
| Mode, Ceremonie 558                  | Spleissen, kleiben, spalten 765      |
| Sitten, Manieren 866                 | Splitter ibid.                       |
| Sittenanmuth, Höflichkeit, Le-       | Splitterrichten, verläumden 1197     |
| bensart, Welt 701                    | Spott, Hohn 704                      |
| Sittlich, sittsam, gesittet 604      | Spotten, aufziehen, tadeln etc. 1100 |
| Sittsam, anständig, bescheiden,      | Sprachlos, stumm 1123                |
| ehrbar ibid. n. 115                  | Sprechen, reden, sagen 1009          |
| Sittsamkeit, Anständigkeit, Ehr-     | Sprengen, spritzen, streuen 1101     |
| barkeit etc. 115. 604                | Springen, hüpfen 710                 |
| Sitz, Bank, Schemel, Sessel 202      | Spritzen, sprengen, streuen 1101     |
| Skrupel, Einwurf, Zweifel 383        | Spruch, Urtheil, Abschied, Er-       |
| So; der, die, das; welcher,          | kennmifs, Bescheid 1174              |
| weiche, welches 319                  | Sprüchwort, Denkspruch etc. 1102     |
| Sold, Gehalt, Besoldung etc. 571     | Spur, Spuren, Fusstapfen 541         |
| Sollen, müssen 930                   | Spuren, wittern, merken 1237         |
| Sonder, ohne 972                     | Staat, Land 802                      |
| Sondern, ab-, scheiden etc. 47       | Stab, Stock, Stecken etc. 790, 1112  |
| Sondern, aber 1092                   | Staffel, Stufe, Grad 1121            |
| Sorge, Sorgfalt, Besorgnifs etc. 273 | Stamm, Abstammung, Abkunft,          |
| Sorgen, Grillen 1093                 | Geburt 1103                          |
| Sorgfalt, Sorgsamkeit etc. 273       | Stammeln, stottern, lallen 1104      |
| Sorgfältig, besorgt, sorgsam ibid.   | Stand, Zu-, Lage 801                 |
| Sorgsam, besorgt, sorgfaltig ibid.   | Stand, Stellung, Attitude 1107       |
| Sorgsamkeit Sorgfalt etc. ibid.      | Ständer, Säule, Pfeiler 1105         |
| Spähen, suchen, forschen 1094        | Standhaft, beharrlich, -ständig 243  |
| Spänen, entwühnen, abgew. 412        | Standhaftigkeit etc. etc. 242        |
| Spalte, Rifs, Ritze 1017             | Stängel, Stiel 1111                  |
| Spalten, kleiben, spleissen 795      | Stürke, Kraft, Vermögen 785          |
| Spalten, trennen 1095                | Starr, steif 1106                    |
| Spaltung, Trennung 1096              | Starrköpfig, eigensinnig etc. 370    |
| Sparsam, haushälterisch etc. 661     | Starrsinn, Hartnäckigkeit ibid.      |
| - mässig, frugal 878                 | Starrsinnig, eigenwillig etc. ibid.  |
| Sparsamkeit, Mässigkeit, Fru-        | Stätte, Ort, Platz, Stelle 974       |
| galität etc. ibid.                   | Staude, Stock, Strauch, Busch 1113   |
| Spafs, Scherz 1048                   | Staunen, er-, sich wundern 455       |
| Speer, Spiels, Lanze 1099            | Stecken, Stock, Stab 1112            |
| Speise, Essen, Kost 465. 778.1097    | Steg, Stieg, Bahn, Strafse etc. 200  |

| N.                                   | _ N.                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stehen, gut seyn, gut sagen,         | Strecken, recken, dehnen etc. 313    |
| verbürgen 295                        | Streich, Backen-, Ohrfeige etc. 199  |
| Stehlen, entwenden, rauben 411       | Streichen 313                        |
| Steif, starr 1106                    | Streit, Gefecht, Kampf 483. 740      |
| Steig, Steg, Bahn, Pfad etc. 200     | - Zwist, Hader, Zank etc. 631        |
| Steil, jähe, schroff 713             | Streiten, kämpfen, fechten, etc. 483 |
| Stelle, Ort, Platz, Stätte 974       | Strenge, Ernst 440                   |
| Stellen, legen, setzen 820           | - hart 650                           |
| Stellen, sich verstellen 1214        | - Schärfe, strenge, scharf 1039      |
| Stellung, Stand, Attitude 1107       | Streuen, sprengen, spritzen 1101     |
| Steuern, wehren 1108                 | Strich, Linie 846                    |
| Stiefältern, Pflegeältern etc. 1109  | Strom, Bach, Fluss 197               |
| Stiefmutter, Pflegemutter etc. ibid. | Strömen, fließen, rinnen 197. 507    |
| Stiefvater, Pflegevater etc. ibid.   | Strophe, Vers 1118                   |
| Stiege, Treppe, Auftritt 1110        | Stube, Kammer, Zimmer etc. 1119      |
| Stiel, Stängel 1111                  | Stück, Haupt 1120                    |
| Stiften, anlegen, errichten 29       | - Theil, Antheil 1131                |
| Stifter, Anstifter, Urheber 119      | - Waffen, Geschütz etc. 1224         |
| Stiftung 99                          | Stufe, Staffel, Grad 121             |
| Stillen, dämpfen 303                 | Stuhl, Bank, Schemel, Sitzetc. 202   |
| Stock, Stab, Stecken 1112            | Stumm, sprachlos 1122                |
| - Staude, Strauch, Busch 1113        | Stümper, Pfuscher 980                |
| Stöhnen, seufzen, ächzen 1086        | Stürzen, fallen, sinken 475          |
| Stolpern, straucheln, gleiten 1117   | Stützen, sich scheuen 1049           |
| Stolz, aufgeblasen, eingebildet,     | Stützen, lehnen 821                  |
| hochmuthig, hoffartig etc. 150       | Stutzig, scheu 1049                  |
| eitel ' 385                          | Styl, Ton, Manier, Schreibart 867    |
| - hochsinnig 697                     | Suchen, spähen, forschen 1094        |
| - Uebermuth 1146                     | Summen, sausen 1123                  |
| Störrig, eigensinnig, etc. 370       | Sumpf, Lache, Pfuhl, etc. 798.920    |
| Stottern, stammeln, lallen .1104     | Sünde, Laster, Verbrechen 809        |
| Stracks, flugs, hurtig, rasch 175    | Sünder, Gottloser, Ruch-, etc. 619   |
| Strafe, Busse, Züchtigung 1114       | Sündigen, fehlen 487                 |
| Strafen, abstrafen, ahnden 49.65     |                                      |
| Straff, stramm 1115                  | Т.                                   |
| Stramm, straff ibid.                 |                                      |
| Strand, Gestade, Ufer etc. 605       | Tadel, Mifsfallen, Mifsbilli-        |
| Stranden 605                         | gung etc. 1124                       |
| Strasse, Bahn, Weg, Steig etc. 200   | Tadeln, missbilligen etc. ibid.      |
| Gasse 547                            | - mäkeln, meistern etc. 863          |
| Sträuben, wehren, widersetzen 1116   | - spotten, aufziehen etc. 1100       |
| Strauch, Stock, Staude, Busch 1113   | Tafel, Tisch 1125                    |
| Straucheln, stolpern, gleiter 1117   | Talent, Gaben, Naturgaben 542        |
| Streben, bemühen, trachten 255       | Genie 392                            |
|                                      | •                                    |

| •                              |          |                                |             |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|
| •                              | . N.     | •                              | N.          |
| Talent, Kunst                  | 1525     | Tollkühn, verwegen, vermess    | . 1138      |
| Tändeln, quengeln              | 1000     | Töipel, der Plumpe, Grobe      | 988         |
| Tanz, der Reihen               | 1013     | Tölpisch, plamp, bäurisch et   | c. ibid.    |
| Tapfer, muthig, kilhn etc.     | 244      | Ton, Hall, Schall, Laut, Klan  |             |
|                                | uth      | - Manier, Styl, Diction etc.   | <b>1068</b> |
| etc. 490                       | 0. 683   | Tönen, hallen, schallen, gelle | na 635      |
| Taschenspieler, Gaukler        | 1127     | Tornister, Renzel              | 1016        |
| Tatze, Klaue, Pfote, Lauf      | 758      | Tracht, Anzug                  | 1139        |
| Tauchen, tunken                | 1128     | Trachten, streben, sich l      | e-          |
| Taugen, nutzen, gut seyn       | 1129     | mühen etc.                     | 255         |
| Taumeln, schwanken, wanken     | 1076     | Träge, faul, lässig, fahr-     | 482         |
| Tausch, Umsatz, Wechsel        | 1152     | Tragen, ertragen, vertragen    | 459         |
| Tauschen, umsetzen etc.        | ibid.    | Tragsessel, Bank, Sitz etc.    | 203         |
| Täuschen, betriegen, hint      | er-      | Trank, Trunk, Getränk          | 606         |
| gehen etc.                     | 278      | Trauen, vertrauen, sich ve     | - E         |
| Täuschung, Betrug, Verstel     | l. ibid. | lassen .                       | 1318        |
| Teich, Weiher, See, Pfuhl      | 798      | Traurig, betrübt               | 1063        |
| Tempel, Kirche                 | 752      | Traurigkeit, Schmerz, Betri    | <b>b</b> -  |
| Termin, Frist, Weile           | 531      | niss, Leid                     | ilii.       |
| That, Handlung                 | 642      | Treffen, Schlacht, Gefecht     | 1053        |
| Thätig, beschäftigt, geschäfti | ig 261   | Treiben, jagen                 | 613         |
| - betriebsam                   | 1130     | Trennen, sondern, ab-, etc.    | . 47        |
| Theil, An-, Portion, Stück 121 | 1.1131   | spalten                        | 1095        |
| Theilen, ein-, zertheilen      | 1132     | Trennung, Spaltung             | 1096        |
| Theilnahme, Interesse          | 728      | Treppe, Stiege, Auftritt       | 1110        |
| Thier, Vieh                    | 1133     | Treuherzig, aufrichtig, offe   | <b>n</b> -  |
| Thierisch, viehisch, brutal    | 1134     | herzig                         | 170         |
| Thor, Narr                     | 67       | - Treuherzigkeit, Naivität     | Bil.        |
| Thorheit, Albern-, Narr-,      | ibid.    | Treulos, ungetreu              | 1140        |
| Thörigt, albern, närrisch      | ibid.    | Trieb, Drang                   | 334         |
| Thräne, Zähre                  | 1135     | - Hang, Neigung, Begier        | de          |
| Thränen, weinen                | 1136     | 234                            | . 643       |
| Thun, auf-, machen, auf-,      | 165      | Triebfeder, Antrieb, Reizus    | g 124       |
| - handeln, machen, verric      | :h-      | Trinken, saufen 272.           | 1036        |
| ten .                          | 641      | Trocken, dürre                 | 349         |
| Tief, niedrig                  | 959      | hart                           | 649         |
| Tilgen, vertilgen, zerstör     | en       | Trocknen, dürren, darren       | 333         |
| etc.                           | 1137     | Tropisch, figurlich, verblum   | t 497       |
| Tisch, Tafel                   | 1125     | Trösten, aufrichten            | 168         |
| Toben, withen                  | 1244     | Trostlos, untrüstlich          | 1141        |
| Todt, lebios                   | 816      | Trotzen, pochen                | 989         |
| Tödten, entleiben, ermorder    |          | Trübe, dunkel                  | 343         |
| Todtschlag, Mord, Meuchel-     |          | Trübsal, Jammer, Kreuz         | 715         |
| Toli, rasend                   | 1004     | Triibai na                     | 443         |

| N.                                  | · N.                               |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tyude, Hexe, Zaukever etc. 688      | Uebertumpeln, -raschen etc. 1143   |
| Traffe, Essten, Eiste, Lade 741     | Ueberschrift, Auf., Inschrift,     |
| Trimmer, Buine, Scheiter,           | Detise 724. 725                    |
| Wrack 1021                          | Uebersehen, nachsehen 939          |
| Trunk, Getrilah, Trank 606          | Uebersetzen, dollmetschen etc. 332 |
| Trunken, be-, berauseht etc. 272    | Ueberstehen, aus-, dulden etc. 193 |
| Tilehtig, boquem, goodnicht 1142    | Uebersteigen, übertreffen 1147     |
| Tucke, Bosheit, Ruchlosigkeit 619   | Uebertreffen, übersteigen ibid.    |
| Täkisch, käntisch 637               | Uebertrieben, tibermäßig 1145      |
| Tilekischer, Boshafter etc. 619.637 | Ueberwältigen, -mannen etc. 1089   |
| Tugendhaft, heilig 672              | Ueberweisen, -führen, -reden 1144  |
| Tumult, Lärm 807                    | Ueberwinden, -wältigen etc. 1189   |
| Trunken, tauchen 1128               | Ueberzeugen,-führen,-reden 1144    |
|                                     | Ueblich, gebräuchlich, gewöhn-     |
| U.                                  | lich 559                           |
|                                     | Uebrige (das) Anders 82            |
| Uebel, arg, bose, schlimm 135       | Ufer, Gestade, Strand etc. 605     |
| Uebeldeuten, Missdeuten 900         | Umändern, ändern, ab-, ver- 3      |
| Uebelklang, -laut, Missklang 906    | Umarmen, -fangen, fassen 1148      |
| Ueberall, durchgängig etc. 348      | Umbringen, enticiben, ermor-       |
| Ueberdenken, durch-, nach-, 934     | den 404                            |
| Ueberdrufs, Langeweile 805          | Umdrehen, -kehren, -wenden 335     |
| Ueberdrüfsig, langweilig ibid.      | Umfangen, -fassen, -schlingen 1148 |
| Uebereinkommen, -stimmen,           | Umgang, Bekanntschaft 1149         |
| libereintreffen 409                 | Umgeändert, abge-, verändert 3     |
| — stimmen, -kommon, etc. ibid.      | Umgeben, -ringen, -zingeln 1155    |
| - treffen etc. etc. ibid.           | Umgekehrt, verkehrt 1150           |
| Ueberfallen, -raschen, etc. 1143    | Umbang, Vorbang, Gardine 1151      |
| Ueberführen, -reden, -weisen 1144   | Umkehren, -drehen, wenden 335      |
| Ueberlassen, ablassen, abtreten 31  | Umkreis, Kreis, Bezirk etc. 789    |
| Ueberlegen, donken, be-, etc. 214   | Umringen, -geben, -singeln 1155    |
| - betrachten, erwägen 277           | Umsatz, Tausch, Wechsel 1152       |
| Ueberlieferung, Gerücht, Sage 598   | Umschlingen, -armen, -fangen,      |
| Ueberlisten, betriegen etc. 278     | -fassen etc. 1148                  |
| Uebermannen, -wältigen, be-         | Umsetten, tauschen, wechseln 1152  |
| siegen 1089                         | Umsonst, unentgeltlich 1153        |
| Uebermälsig, -trieben, unge-        | - vergebens 1154                   |
| houer etc. 1145                     | Umweg, Ab-, Aus-, Un-, 195         |
| Uebermenschlich, unmenschl. 709     | Umwenden, -drehen, -kehren 355     |
| Uchermuth, Stoks 1146               | Umningeln, -geben, -ringen 1155    |
| Ueberraschen, -fallen etc. 1143     | Unabhängig, frei 522               |
| Ueberraschung ibid.                 | Unangenehm, unbehaglich 1157       |
| Ucherreden, be-, ein-, su-, 377     | Unanständig, unschieklich 114      |
| filhren, -weisen, -seugen 1144      | Unbarmherzig, hart 648             |

| · N                                 | ,                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Unbefangen, dreist 1156             | Ungetreu, trenlos 114               |
| Unbefangenheit, Dreistigkeit ibid.  |                                     |
| Unbehaglich, unangenehm 1157        |                                     |
| Unbehaglichkeit ibid.               |                                     |
| Unbehülflich, plump, schwer-        | Ungewitter, Ge-, Donnerw. 116       |
| fällig etc. 987                     |                                     |
| Unbeschädigt, entschädigt,          | Unglück, Elend, Noth, Leiden 71     |
| schadlos etc. 1031                  |                                     |
| Unbesserlich, -verbesserlich 1172   | Unhöflich, plump, grob etc. 98      |
| Unbeständig, veränderlich etc.      | Uniform, Livrée, Montur 845         |
| 1158, 1159                          |                                     |
| Unbeugsam, unbiegsam 286            | Unkräftig, kraftlos, schwach 786    |
| Unbillig, ungerecht 594             |                                     |
| Undeutlich, dunkel, verworren 344   |                                     |
| Unecht, falsch, unrecht etc. 477    |                                     |
| Unechtes Kind, Hurkind, Ban-        | Unmuth, Missmuth 907                |
| kart 203. 824                       |                                     |
| Uneheliches Kind, Bastart 203       | Unpais, krank, siech, unge-         |
| Unehrlich, ehrlos 364               | sund 787                            |
| Uneigentlich, figürlich etc. 467    | Unrath, Kehrigt, Mill etc.          |
| Uneinig, uneins 904                 | 227. 899. 1965                      |
| Uneinigkeit, Misshelligkeit,        | Unrecht, unrichtig, falsch etc. 477 |
| Zwietracht ibid.                    |                                     |
| Uneins, uneinig 904                 | Unredlich 169                       |
| Unempfindlich, hart 651             | Unrein, befleckt, beschmutst 237    |
| Unempfindlichkeit ibid.             | Unrichtig, falsch, unrecht etc. 477 |
| Unentgeltlich, umsonst 1153         | Unsehätzbar, schätzbar 53           |
| Unentschlossen, ungewiß etc. 1163   | Unschicklich, unanständig 114       |
| Unentschlossenheit ibid.            | Unsittlich, ungesittet 694          |
| Unergründlich, unergründbar 238     | · Unschuldig, schuldios 1073        |
| Unflath, Unrath, Schmutz 1065       | Unsinnig, irre, sinalos etc. 730    |
| Unfreiwillig, ungern etc. 1161      | Unsinnigkeit etc. ibid.             |
| Ungebunden, frei, zägellos 523      | Unter, mank, zwischen 896           |
| Ungefähr, Loos, Zufall etc. 855     | Unterfangen, unternehmen 1168       |
| Ungehalten, böse, zornig, etc. 1160 | Unterhaltung, Kurzweil etc. 796     |
| Ungeheuer, übermäßig etc. 1145      | Unterlassen, ablassen 32            |
| Ungemach, Drangsal, Noth 715        | - ermangeln 436                     |
| Ungeneigt, abgeneigt 20             | Unternehmen, wagen etc. 1168        |
| Ungerecht, unbillig 594             | Unterpfand, Pfand 976               |
| Ungereimt, abgeschmackt 23          | Unterredung, Gespräch etc. 1169     |
| Ungern, unwillig, unfreiwil-        | Unterrichten, -weisen, lehren 822   |
| lig 1161                            | Untersagen, verbiethen 1183         |
| Ungestilm, heftig, wild 1162        | Unterscheiden, sondern, ab., 47     |
| Ungesund, krank, siech etc. 787     | Unterschied, Verschiedenheit 1206   |

| N.                                 | . N.                                |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Unterschieden, ver- 47. 1206       | Verantworten (sich), verthei-       |
| Unterstehen (sith) unterfangen     | digen 1008                          |
| 1168                               | Verantwortung, Schutzrede ibid.     |
| Untersuchen, forschen, er-, 513    | Verargen, -denken, -tibeln 1187     |
| — priifen 1170                     | Verbannen, -weisen, -treiben,       |
| Unterweiten, richten, lehren 822   | verjagen 1180                       |
| Unterwerfen (sich), unterzie-      | Verbergen, -stecken etc. 1181       |
| heh 1171                           | Verbessern, bessern 1182            |
| Unterziehen (sich), unterwer-      | Verbiethen, untersegen 1183         |
| fen ibid.                          | Verbinden, verpflichten etc. 1184   |
| Untröstlich, trostles 1141         | - verknüpfen etc. 1185              |
| Untugend, Laster 810               | Verbindlich, artig, gefällig 143    |
| Unverbesserlich, unbesserl. 1172   | Verbindlichkeit, Pflicht etc. 1184  |
| Unverdrossen, Emsig etc. 134       | Verbindung, Zasammenhang 1185       |
| Unverdrossenheit, Aemsigk. ibid.   | Verbitten, ablehnen etc. 35         |
| Unverletzlich, heilig 671          | Verbleiben, bleiben, beharren       |
| Unverschämt, frech etc. 515. 1205  | . 241                               |
| Unverständlich, kanderwälsch 743   | Verbleichen, blassen 289            |
| Unverzüglich, flugs, stracks 175   | Verblüfft, bestürzt, betreten 275   |
| Unweg, Ab-, Aus-, Um-, 195         | Verblümt, figürkich, tropisch 497   |
| Unwille, Zorn, etc. 1160           | Verborgen, verhehlt etc. 1181       |
| Unwillig etc. 1160. 1161           | Verbrechen, Mesethat etc. 520       |
| Urheber, Stifter, Anst-, 119       | - Laster, Sünde 890                 |
| Ursach, Schuld 1072                | Verbrecher, Lasterbafter etc. ibid. |
| - Grund, Princip 1173              | Verbreiten, aus-, ausdehnen 177     |
| Ursprung, Quelle 999               | Verbreitet, ausgebreitet, aus-      |
| Urtheil, Erkenntnifs etc. 1174     | gedehnt 177                         |
| Urtheilen, be-, richten 1175       | Verbuhlt, leichtfortig 827          |
| Urtheilskraft, Verstand 1204       | Verbunden, verpflichtet 1184        |
|                                    | - verknüpft, susammenhän-           |
| $\mathbf{v}.$                      | gend 1185                           |
| **                                 | Verbürgen, gutsagen, -seyn 295      |
| Verabreden 39                      | Verdacht, Argwohn etc. 1.37         |
| Verabschieden, abdauken 6          | Verdächtig, argwöhnisch etc. 137    |
| Verachten, verschmitten 1176       | Verdammen, verurtheilen / 1186      |
| Veralten, alt werden etc. 74       | Verdanken, danken, bedanken,        |
| Veraltet, altväterisch 75          | etc. 395                            |
| Veränderlich, unbeständig etc.     | Verdenken, -argen, -übeln 1187      |
| 1158. 1159. 1177                   | Verdienen, werth seyn, wiirdig      |
| Verändern, ab-, um-, 3             | seyn etc. 1188                      |
| - verwandeln 1178                  | Verdient, verdienstvoll 221         |
| wechseln 1179                      | Verdingen, vermiethen 898           |
| Verändert, ger, abge-, 3           | Verdorren, -trocknen, -siegen       |
| Veranlassung, Anlais, Gelegenh. 97 | 1209                                |
|                                    |                                     |

| N.                                                                   | N                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Verdriefers, danum, gerenen 211                                      | Worklommen, klamen 75.                                         |
| Vendriesslich, ärgerlich etc. 1189                                   | Verkniight, venbunden etc. 116                                 |
| Vandrossen, find, trige etc. 482                                     | Veskusipfung, Zusammenhang ibid                                |
| Verdrafe, Miftfallen etc. 998.                                       | Wertschen, aus., be-                                           |
| - Asrger 1190                                                        | Werlachen, verspotten 119                                      |
| Verehelichen (sich) vermilden 525                                    | Verlangen, hiegahren, wilmschen 23                             |
| Verehren, ambetem 7-7                                                | - fordern, heigeben 51                                         |
| - geben, mittheilen etc. 552                                         | - assinnen, sumuthen 125                                       |
| Vereiteln, hintertreiben 623                                         | - (das) Begierde, Sucht etc. 23                                |
| Verfall, Almahme. 38                                                 | Vaidassen, hinter-, su-                                        |
| Verfähcht, falsch 478                                                | - (sich) traues, ver- 121                                      |
| Verfassen, abiassen 13                                               | Vurläumden, afterreden etc. 119                                |
| Verhauer, Abfasser ibid.                                             | Vorlegen, -blifft, bestilent 27                                |
| Verfolgen, nachestaen 940                                            | - ungewife, sweifelhaft 116                                    |
| Verführen, deiten, betriegen 1191                                    | Venlegenheit etc. etc.                                         |
|                                                                      | Verlegt, -lohren, abhanden 28                                  |
| Vergeben, -neihen, -narren 1199<br>Vergeben, -neihen, begnadigen 235 | Verleihen, ertheilen, geben. 458                               |
| Vergebens, umsomst 1154                                              | Verleiten, -Athren, betriegen 1191                             |
|                                                                      | Verletzen, beleidigen 252                                      |
| Vergleichen, abfinden 16                                             | - beschädigen 1198                                             |
| Vergleichung, Gleichnise 1192                                        | Verlieben, -gaffen, -auszen 1195                               |
|                                                                      | Verlieren, verlegen etc. 28                                    |
|                                                                      |                                                                |
| Vergnügt, glücklich etc. 425. 617                                    |                                                                |
| Vergönnen, gestatten, ver-,<br>erlauhen 434                          |                                                                |
|                                                                      |                                                                |
| Vergräßern, vermehren 1193                                           | Verloren, abhanden, verlegt 28<br>Verlust, Nachtheil, Schaden, |
| Verhaft, Gefängnis etc. 566                                          |                                                                |
| Verhaftet, gefangen i ibid.                                          | Abbruch etc. 941                                               |
| Verhalten, Aufführung etc. 1194                                      | Vermichtnife, Erbechaft 420                                    |
| Verhandeln, skanfan, abootsen 1195                                   | Vermählen, -heirathen etc. 525                                 |
| Verhängnifs, Fügung etc. 536                                         | Vermehren, vergräßern 1193                                     |
| Verhanscht, verhäutet 647                                            | Vermeiden, meiden 889                                          |
| Verheeren, -liden, -wiisten 1248                                     | Vermengen, -mischen etc. 963                                   |
| Verhehlen, -bergen, -stenhen 181                                     | Vermessen, -wegen, seilkükn 1138                               |
| Verheimlichen, verschweigen ibid.                                    | Vermischen, -mengen etc. 393                                   |
| Verheifsen, -sprechen, geleben 584                                   | Vormischt, -mengt, ge-, ver- ibid.                             |
| Verhören, abhören 29                                                 | Vermissen, entbehren etc. 395                                  |
| Verhüllt 312                                                         | Vermögen, Fälnigheit 472                                       |
| Verjagen, -bannen, -weisen 1180                                      | - Gut, Habe, Habseligkeit 630                                  |
| Verkaufen, -handeln, -treiben 1195                                   | können 775                                                     |
| Verkehr, Gewerbe, Handel 639                                         | Kraft, Stärke 785                                              |
| Verkehrt, umgekehrt 1150                                             | Vermogend, begütert, reich 1200                                |
| Verkennen, mifskennen 905                                            | Vermuthen, meinen etc. 932                                     |
| Varkingen an helangen QA                                             |                                                                |

| N.                                                          | N.                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Vermuthung, Metherafreng 532                                | Verschen, Brathum, Brung 731                                      |
| Wernarren, -gaffen, -lieben 1189                            | Versehen (sich) irren ibid.                                       |
| Vernehmen, hören :1202, 1203                                | Vertetzen, erwiedern 125                                          |
| Verheinten, leuguen .244. 835                               | Verbiehern, befahren, bestätigen 245                              |
| Vernichten, -tilgen, ausrotten 1137                         | Sickerhelt geben, tellen 1211                                     |
| Vernunft, Verstand etc. 1294                                | Wersiegen, -trocksen, -dorren 1969                                |
| Vertiden, deuren, withten 1248                              | Verwinken, -tiefen 1210                                           |
| Verordnen, befehlen etc. 225                                | Versöhnen, -tragen etc. 1212                                      |
| Verordnung, Gesets, Defeld 557                              | Verspotten, Machen 4196                                           |
| Werpflichten, nöthigen, swingen 964                         | Versprechen, susagen etc. 584                                     |
| - verbinden 1184                                            | Verstand, Vermunft, Urtheile-                                     |
| Verpflichtet, verbunden fbid.                               | kraft 1204                                                        |
| Verrathen, amzeigen etc. 126. 970                           | 'Geist 578                                                        |
| Werrichten, handeln, thun etc. 941                          | Bedeutung, Sima 220                                               |
| Verrucht, ruehlou, beshaft etc. 619                         | 'Verständig, klug, weise 768                                      |
| Verrachter etc. etc. fbid.                                  | Verständlich, deutlich etc. 322                                   |
| Verrtekt, irre, simulos etc. 730                            | Verstatten, ge-, erlanben 434                                     |
| "Verrücktheit, Wahnsinn etc. ibid.                          | Verstecken, -bergen, -hehlen 1181                                 |
| Vers, Strophe 1118                                          | Versteckt, -borgen, -healt ibid.                                  |
| Versagen, -weigern, abschlagen 45                           | verschlossen 1213                                                 |
| Versammeln , musimmenkom-                                   | Verstehen, begreifen, einsehen 237                                |
| men etc. 1024                                               | → vernehmen 1223                                                  |
| Versammlung, Zusammenkunft ibid.                            | Verstellen, gleißen, heucheln 685                                 |
| Verschämt, schamhaft 1205                                   | verunstatten, entstellen 1215                                     |
| Verschieden, unterschieden 47.1266                          | - (sich) stellen 479.685.1214                                     |
| - mannichfaltig 872                                         | Verstellung, Felschheit 170, 479                                  |
| Verschiedenheit, Unterschied 1266                           | Verstummen, schweigen 1077                                        |
| Verechlagen, listig, schlau 136                             | Versuch , Beobachtung , Er-                                       |
| - lau, warm 811                                             | fahrung 257                                                       |
| Verschleudern, -gouden etc. 347                             | Versuch, Erfahrung, Probe 423                                     |
| Verschlingen, -schlucken 1958                               | Versuchen, probiren ibid.                                         |
| - verzehren 1267                                            | Versucht, kundig, geübt 795                                       |
| Verschlossen, versteckt 1213                                | Versunken, versieft 1210                                          |
| Verschlucken, schlingen 1958                                | Vertheidigen, beschiemen etc. 265                                 |
| Verschmäßten, verachten 1176                                | verantwortun; realitiertigen 1008                                 |
| - ameddagen 1208                                            | - schitten 1316                                                   |
| Verschmitzt, welflagen, seltlan 136                         | Vertheidigung, Becktfertigung 1068                                |
| Verschmitztheit, Arglist etc. 'ibid.                        | Vertheilen, austheilen 194                                        |
| Verschösen, schönen 1067                                    | Verthun, -schwenden, -gerden 347 (Vertiefen (sich) versinken 1240 |
| Verschrieen, berüchtigt 259<br>Verschweigen, verhehlen 1181 | Vertiefen (sich) versinken 1210<br>Vertieft, versunken 5bld.      |
| Verschwenden, durchbringen 347                              | Verdigen, -nichten, ausretten 1187                                |
|                                                             | Vertragen, er drugen 459                                          |
| ,                                                           | aussöhnen, vertilinen 1212                                        |
| Verschwörung, Aufricht etc. 897                             | austonage, versumen .7212                                         |

| N.                                  | I                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Vertrauen, Hoffnung, Erwart. 702    | Verzweifeln, verzagen 122            |
| - Zutrauen .1217                    | Verzweiflung ibi                     |
| - sich verlassen 1218               | Vieb, Thier 113                      |
| Vertreiben, -hannen, -weisen 1180   | Viehisch, thierisch, brutal 113      |
| handeln, -kaufen etc. 1195          | Viel, mehr 88                        |
| Vertrieb, Absatz, Verkauf ibid.     | Viele, manche 86                     |
| Vertrocknen, -dorren, -siegen 1209  | Vielerlei, allerlei, mancherlei 7    |
| Vertibeln, -argen, -denken 1187     | Vielfach, -faltig, mannichfach,      |
| Veruneinigen, enteweien 415         | mannichfaltig 46                     |
| Verunglimpfen, -läumden 1197        | Vielfältig, mannich-, etc. ibi       |
| Verunglücken, missglücken 908       | Vielheit, Menge 89                   |
| Verunreinigen, beslecken etc. 227   | Volk, Nation 94                      |
| Verunstalten, entstellen etc. 1215  | Vollbringen, -führen, endigen        |
| Verurtheilen, verdammen 1186        | 181, 39                              |
| Verwahren, be-, behüten 281         | Vollenden, -führen etc. ibid         |
| Verwandeln, -indern 1178            | Voliführen, -ziehen, -etrecken ibid  |
| Verwandt, befreundet 1091           | Vollführung, Ausführung etc. 18:     |
| Verwandtschaft, Freund-, etc. ibid. | Volikommen, -ständig, gans 54        |
| Verwegen, vermessen, toll-          | Vollkommenheit, Vollständig-         |
| ktihn 1138                          | keit ihid                            |
| Verwegenheit etc. etc. ibid.        | Vollständig, -kommen, gans ibid      |
| Verwehren, abhalten, hindern 27     | Vollständigkeit, Vollkommen-         |
| Verweigern, -sagen, abschlagen 45   | heit Bil                             |
| Verweilen, -zögern, aufhalten 136   | Vollstrecken, -bringen etc. 181      |
| Verweisen, -bannen, -jagen 1180     | Vollziehen, -strecken etc. ibil      |
| - vorhalten, -riicken etc. 1219     | Von Neuem, abermal, wieder 10        |
| 1239                                | Vorältern, Vorfahren, Ahnen 66       |
| Verwirrt, -worren, dankel 344       | Vor Alters, -Zeiten, -mals etc. 1221 |
| Verworren, undeutlich ibid.         | Vorbericht, Vorrede 1231             |
| Verwundern (aich) wundern,          | Vorbild, Beispiel, Muster 931        |
| erstaunen etc. 455                  | Vor Diesem, -Zeiten, -mels 1221      |
| Verwünschung, Flach, Schwur 509     | Vorfahren, - Aeltern, Ahnen 66       |
| Verwüsten, -öden, -heeren 1248      | Vorfall, Zur, Abenteuer              |
| Verragen, -sweifeln 1220            | Vorfallen, geschehen etc. 1254       |
| Verzagt, feig, muthlos etc. 490     | Vorgehen (sich) sutragen ibid        |
| Verzehren, verschlingen 1207        | Vorhaben, -nehmen, -octson 406       |
| Verzeihen, -geben, begnadigen 235   | Vorhalten , - werfen , ver-          |
| Verziehen, verzögern, auf-          | weisen 1219                          |
| schieben 156. 173                   | Vorhang, Umbang, Gardine 1151        |
| - Versug, Zögern 1221               | Vormals, che-, vor Alters 1221       |
| Verzierung, Putz, Schmuck 995       | Yomehmen, -setzen, ent-              |
| Verzügern, -weilen, aufhalten 156   | schließen . 406                      |
| siehen, aufschieben 173             | Vorrecht, Freiheit, Becht 524        |
| Versue, Aufschub ate ihid.          | Vormede Verbericht 4203              |

|                                | N.      |                             | N.     |
|--------------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| Vorrücken, -halten, -werfen    | 1218    | Wandeln, wallen, gehen etc. | . 573  |
| Vorsatz, Vorhaben              | 406     | Wandern, wallen, gehen etc. |        |
| Vorschießen, -strecken, leihen | 832     | Wangen, Backen              | 198    |
| Vorschreiben, verordnen etc.   |         | Wankelmuthig etc.           | 1159   |
| Vorsetzen, (sich) vornehmen    | 406     | Wanken, taumeln etc.        | 1076   |
| Vorsichtig, bedachtsam etc.    | 210     | Warm, heifs, feurig etc.    | 695    |
| Vorsichtigkeit etc. etc.       | ibid.   | - lau, verschlagen etc.     | 811    |
| Vorstellen, darstellen         | 306     | heifs, schwul               | 1079   |
| Vorstellung, Begriff, Idee     | 239     | Wärme, Hitze, Feuer         | 695    |
| - Darstellung                  | 306     | Warnen, abrathen            | 1226   |
| Vorstrecken, leihen            | 831 _   | Warten, harren              | 646    |
| Vortheil, Gewinn               | 608     | - hegen, pflegen            | 665    |
| Vortrefflich, herrlich         | ibid.   | - abwarten, erwarten        | 1227   |
| Vorurtheil, Irrthum            | 732     | Warts, nach, gen            | 933    |
|                                | 1219    | Waschen, klatschen, plauder | n 756  |
|                                | . 956   |                             | 1152   |
| Vorwitzig, naseweis            | 946     | Wechseln, umsetzen etc.     | .bidi  |
| Vorwurf, Gegenstand            | 570.    | - verändern                 | 1179   |
| Vor Zeiten, -Alters, -mals     | 1222    | Wecken, auf -, erwecken     | 460    |
| ,                              |         | Weg, Bahn, Pfad, Strafse et | c. 200 |
| W.                             |         | - Mittel                    | 917    |
| . ***                          |         | Weggehen, ab-, fort-,       | 19     |
| Wachsen, gedeihen, zunehme     | n 562   | Weh, Schmerz, Pein          | 1062   |
| Wackeln, schwanken, taumeln    | 1076    | — Leid ·                    | 1228   |
| Waffen, Gewehr, Geschütz       | 1224    | Wehklage, Jammer            | 714    |
| Wagen, unternehmen etc.        | 1168    | Wehren, abhalten, hindern   | 27     |
| Wählen, kühren, kiesen         | 188     | - steuern                   | 1108   |
| ersehen, aus-                  | 453     | - (sich) sträuben etc.      | 1116   |
| Wahlstatt, Schlachtfeld        | 1054    | Weib, Frau                  | 514    |
| Wähnen, denken, glauben        | 317     | - Gattin, Gemahlin          | 550    |
| Wahnsinn, Wahnwitz etc.        | 730     | Weichen, aus-, auslenken    | 196    |
| Wahnsinnig, un-, irre etc.     | ibid.   | Weihen, heiligen, widmen    | 673    |
| Wahnwitzig, sinnlos, verrück   | t ibid. | Weiher, See, Lache, Pfuhl   | 798    |
| Wahr, echt, recht              | 353     | Weil, da                    | 300    |
| - richtig                      | 1225    | Weiland, vormals, ehe-      | 1222   |
| Währen, dauern                 | 308     |                             | . 1136 |
| Wahrnehmen, beobachten         | 256     | Weise (der)                 | 67     |
| - gewahr werden, inne -, etc   |         | - (die) Art                 | 141    |
| Wahrnehmung, Beobachtung       | 256     | _ klug, verständig etc.     | 768    |
| Wahrsagen, weissagen etc.      | 991     | Weisen, er-, erzeigen       | 462    |
| Wald, Holz, Hain, Forst        | 667     | — zeigen etc.               | 1229   |
| Wallen, gehen, wandeln etc.    |         | Weismachen, aufbinden       | 1280   |
| Walten, schalten               | 1035    |                             | PO-    |
| Wandelbar, veränderlich        | 1177    | phezeien                    | 992    |
|                                |         |                             |        |

| ·                                | N. 2                           |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Weit, fern, entlegen stc. 40     | 10 Winking, wenig, gening 76   |
| Weite, Abstand, Entforming this  |                                |
| Welche, die, sie etc. 31         | 9 Wirklich 27                  |
| Welcher, der etc. iki            | d. Wirkiichkeit, Baseyn ibi    |
| Welches, das, so etc. ibi        |                                |
| Welle, Wege, Branding 123        | 1 Wirthschaftlich, sparsau 66  |
| Welt, Höflichkeit, Lebensart 70  |                                |
| Wenden, drehen, kehren 33        |                                |
| lenken 83                        |                                |
| Wenig, winzig, :klein, gering 76 |                                |
| Werfen, gebühren, jungen 55      |                                |
| Werfen, schmeifsen 106           |                                |
| Werk, Arbeit 133.64              | 1 spüren, merken 121           |
| - Buch, Schrift 107              |                                |
| Werkneng, Mittel 91              |                                |
| Werth, Gehalt, Preis 123         |                                |
| - würdig seyn, verdiemen 118     |                                |
| Wesen, Ding 33                   | 1 Wohlanständig, schicklich 11 |
| Wetter, Witterung 123            |                                |
| Wetzen, schierfen, schleifen 104 | _                              |
| Wichtig, bedeutend, erheblich 21 |                                |
| - anziehend, interessant 72      |                                |
| - schwer 107                     |                                |
| Wider, gegen . 56                |                                |
| Widerfahren, begegnen 123        |                                |
| Widersacher, Gegner, Feind 123   |                                |
| Widersetzen, -stehen etc. 111    |                                |
| Widerspenstig, störrig etc. 37   |                                |
| Widerstehen, -setzen etc. 111    | , ,                            |
| Widerstreben, -stehen ibi        |                                |
| Widerwärtigkeit, Drangsal 71     |                                |
|                                  | 3 Worte, Wörter 124            |
| Widmen, heiligen, weihen 67      |                                |
|                                  | 0 Wortwechsel, Hader, Zank 63  |
| Wiederhall 63                    |                                |
| Wisse, Aue, Flur 14              |                                |
| Wild, heftig, ungestim 116       |                                |
| Wildheit etc. ibi                | ,,,, ,                         |
| Wildnifs, Einode, Waste 37       |                                |
| Willig, gern 58                  |                                |
| Wimmern, schluchsen, heulen 68   |                                |
| Wind machen, sufschneiden 17     |                                |
| Windmacher, Ausenhneider ihi     |                                |
| Winkel, Ecke 35                  | ,                              |

|                              | N.    |                               | N.        |
|------------------------------|-------|-------------------------------|-----------|
| Winschen, begehren, verlange | m 233 | Zermalmen, -knirschen         | 1247      |
| gönnen                       | 618   | Zerschellen, -schmettern      | ibid.     |
| Würdig, werth seyn etc.      | 1188  | Zerschmettern etc. etc.       | ibid.     |
| Wurf                         | 1061  | Zersetzen, -legen -glieder    | -1246     |
| Wurm, Nagel, Schufs          | 1243  | Zersetzung, -gliederung       | ibid.     |
| Wuste, Einode, Wildnifs      | 376   |                               | . 1248    |
| Wüste, öde, lear             | 818   | Zerstreut, in .Godanken       | 1249      |
| Withen, toben                | 1244  | Zertheilen, theilen, ein-     | 1132      |
|                              |       | Zeugen, jungen, werfen        | 551       |
| $\mathbf{Z}$ .               |       | Ziehen, dehnen, recken        | 813       |
| 2.1.                         |       | Zierde, Putz, Schmuck         | 995       |
| Zacken, Ast, Zweig etc.      | 144   | Zieren, putzen etc.           | 995       |
| Zaghaft, feig etc.           | 490   | Zierath, Verzierung           | ibid.     |
| Zaghaftigkeit, Furchtsambeit | ibid. | Zimmer, Kammer, Stube         | 1119      |
| Zahl, Anzahl, Menge          | 128   | Zins, Renten, Einkünfte       | 1250      |
| Zahm, kirre                  | 753   | Zinsen, Wucher etc. 1241      |           |
| Zähre, Thräne                | 1135  | Zischeln, Mistern éte.        | 510       |
| Zank, Hader, Streit          | 631   | Zittern, beben, schaudern     | 209       |
| Zart, fein, delicat          | 314   | Zögern, säumen, zaudern       | 1027      |
| Zärtlich (lieben)            | 839   | — verziehen                   | 1221      |
| Zärtlichkeit, Liebe          | 839   | Zögling, Lehrling, Schüler    | 823       |
| Zaser, Faden, Faser          | 471   | Zorn, Unwille                 | 1160      |
| Zaubern, hexen               | 688   | - Grimm                       | 1251      |
| Zauberer, Trude              | ibid. | Zornig, ungehalten etc.       | 1160      |
| Zaudern, zögern, säumen      | 1027  | Zu, nach, gen, wärts          | 933       |
| Zaun, Hecke                  | 1245  | Züchtig, keusch, ehrbar etc   | . 751     |
| Zehrgeld, Kostgeld           | 779   | Züchtigen, kasteien           | 742       |
| Zehrung, Kost                | ibid. | Züchtigkeit, Ehrbar- etc.     | 751       |
| Zeichen, Bezeichnung         | 218   | Züchtigung, Kasteiung         | 742       |
| — Mahl                       | 860   | - Strafe, Bulse               | 1114      |
| Zeichnen, mahlen, schildern  | 861   | Zudringlich, andringlich      | 83        |
| Zeigen, er-, erweisen        | 462   | Zufall, Abenteuer etc.        | 8         |
| — weisen                     | 1229  | - Loos, Ungefähr              | 855       |
| Zeile, Reihe                 | 1012  | Zufrieden, befriedigt         | 617       |
| Zeit, Dauer                  | 310   | Zufriedenheit, Befriedigung   | ibid.     |
| Zeitig, früh                 | 533   | Zugang, Zutritt, Antreten     | 1252      |
| - reif                       | 1011  | Zugeben, genehmigen etc.      | 592       |
| Zeitung, Nachricht           | 938   | Zügellos, frei, ungebunden    | 556       |
| Zeitvertreib, Kurzweil       | 796   | Zugestehn, genehmigen etc.    | 590       |
| Zergliedern, -legen, -setzen | 1246  | Zugleich, gemeinschaftlich    | 983       |
| Zergliederung etc. etc.      | ibid. | Zulassen, erlauben, verstatte | n 624     |
| Zerknirschen, -malmen etc.   | 1247  | Zulauf, Anlauf                | 140       |
| Zerlegen, -gliedern etc.     | 1246  | Zumuthen, ansinnen            | 1684      |
| Zerlegung etc. etc.          | ibid  | Zunehmen, gedeihen            | $\bf 525$ |
|                              |       | Hh                            | <b>'-</b> |

| P                               | ۲. r                             | ŧ. |
|---------------------------------|----------------------------------|----|
| Zunft, Gilde, Gewerk etc. 72    | 3 Zutritt, Zugang etc. 125       | 6  |
| Zureden, bereden, überreden,    | Zuversicht, Hoffnung etc. 70     | 2  |
| einreden 37                     | , ,                              |    |
| Zurtickhaltend 16               | 9 zu wissen thun, melden etc. 89 | 0  |
| Zurtickhaltung 17               |                                  | 6  |
| Zurticklassen, hinterlassen 69  |                                  | 3  |
| Zurlicksetzen, hintansetzen 125 | 3 Zweifel, Bedenken 21           | 6  |
| Zusagen, geloben etc. 58        |                                  | 3  |
| Zusammenbringen, aufbringen 45  |                                  | 3  |
| Zusammenhang, Verbindung 118    |                                  | Ā  |
| Zusammenhangend etc. ibid       | , ,                              | 5  |
| Zusammenkommen, sammeln 102     | •                                | 4  |
| Zusammenkunft etc. ibid         | ,                                | 9  |
| Zusammentreffen, begegnen 23    |                                  | 1  |
| Zustand, Lage, Stand 80         |                                  | -  |
| Zntragen (sich) begeben 125     |                                  | À  |
| Zuträglich, heilsam etc. 125    | _                                |    |
| Zutrauen. Vertrauen 121         |                                  | -  |

Gedrackt in der Nauckschen Buchdruckerei.

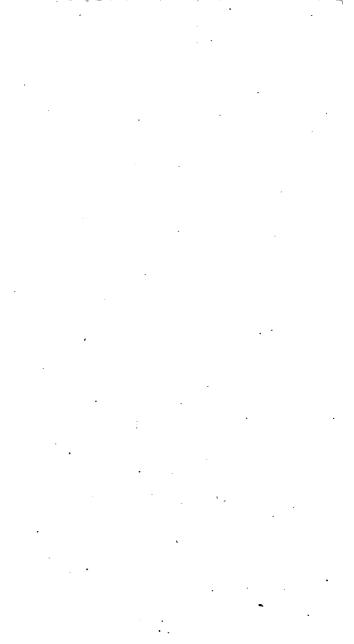

. • . . •

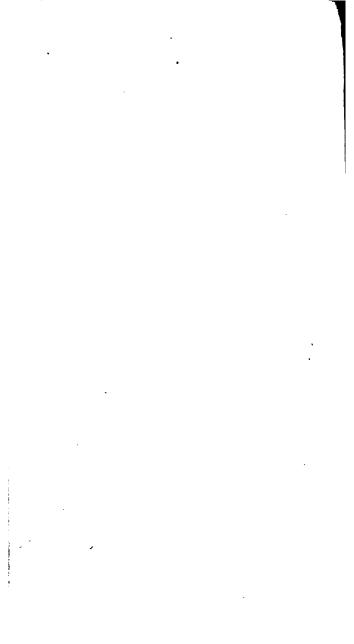

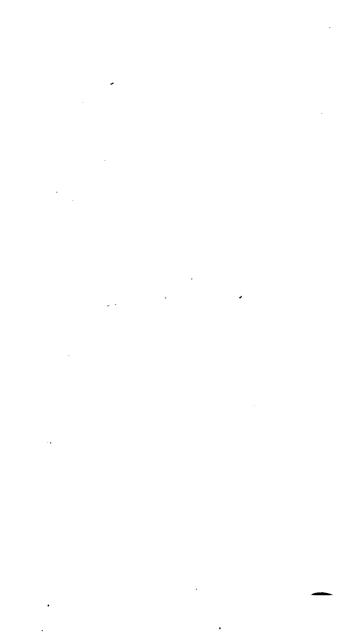

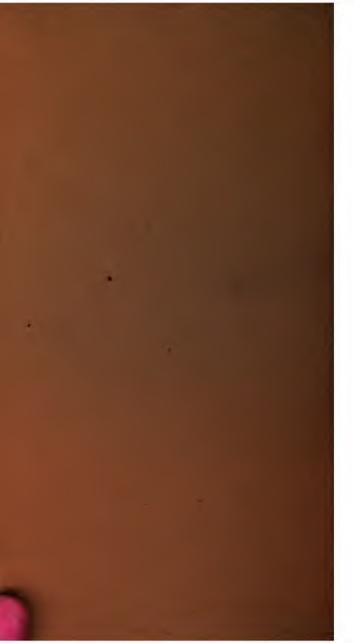

